

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

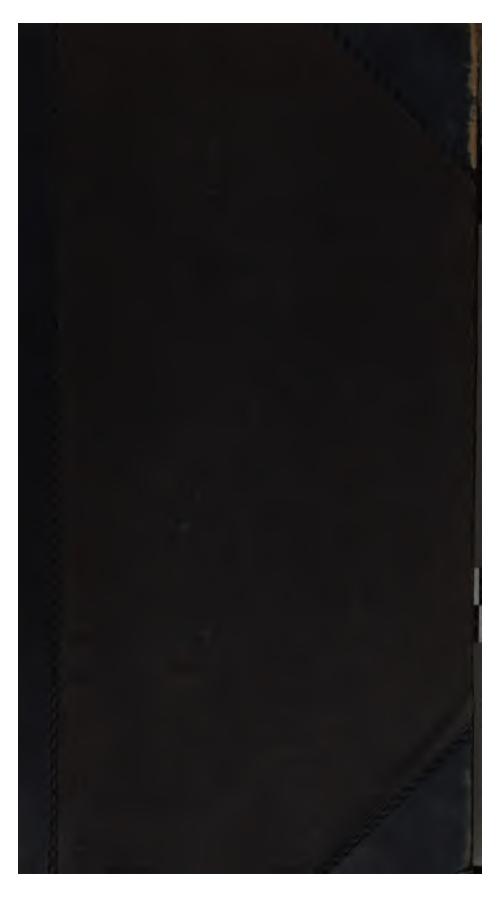



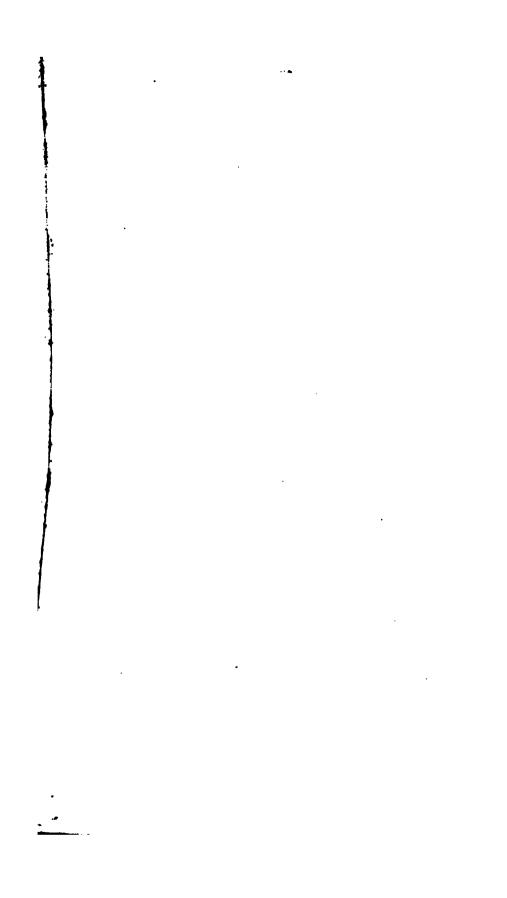

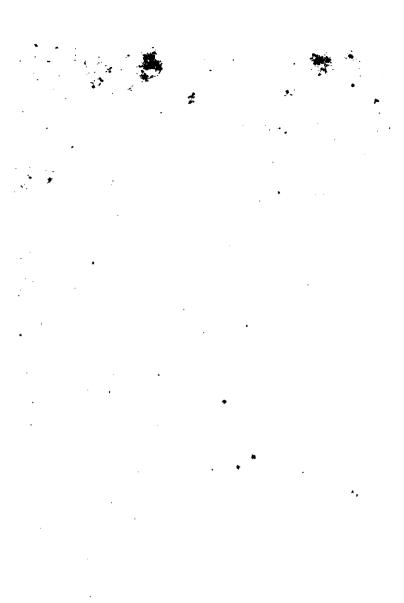



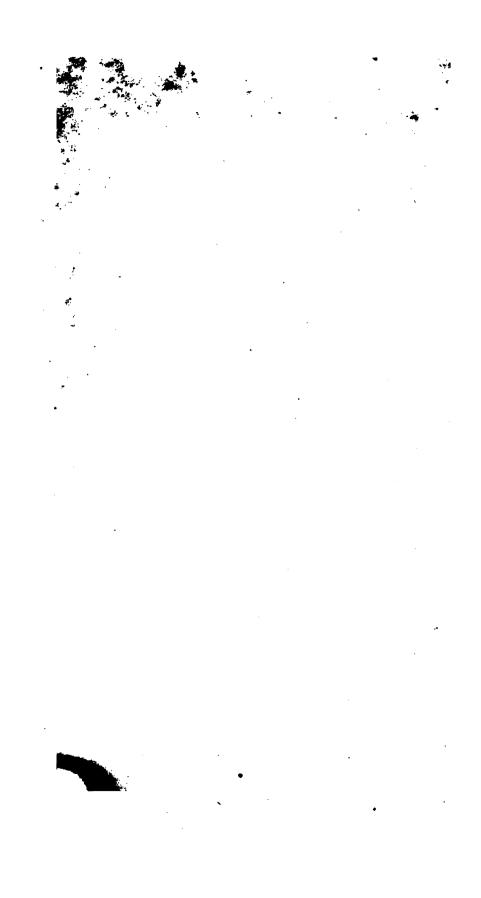

# Die Welt

alŝ

# Wille und Vorstellung.

Bon

Bribur Schopenhauer.

3meiter Banb.



.

# n Burgo Salas Caralla Garage (1986)



.

.

### Die Welt

als

# Wille und Vorstellung.

Bon

Arthur Schopenhauer.

Dritte, verbefferte und beträchtlich vermehrte Auflage.

### 3meiter Rand,

welcher bie Erganzungen zu ben vier Buchern bes erften Banbes enthalt.

Paucis natus est , qui populum actatis suac cogitat.





Feipzig,

F. A. Brodhaus.

1859.

275. m. 171.

## How will

· ...

# gentlieften Ebrifeitung.

.

#### · 包括開北部場合之一的推行会。

the state of the s

### Jones & Frank

Daniel Live Collins and Browner on the large region of the animal transfer.

11. politica (1. politica)

• ;

275. m. 171.

## Inhaltsverzeichniss des zweiten Baudes.

produce the state of the second of the secon

|        |             | Erganzungen zum ersten Buch.                                       |            |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|        | Er          | fte Halfte: die Lehre von der anschaulichen Borftellung.           |            |
| Raj    | o. 1.       |                                                                    | Seite<br>B |
| 3      | _           |                                                                    | 22         |
| ,      |             |                                                                    | 30         |
| =      |             |                                                                    | 36         |
|        | Bu          | veite Balfte: Die Lehre von der abftratten Borfteffung,            |            |
|        |             | ober bem Denten.                                                   |            |
| Rap    | . 5.        |                                                                    | 62         |
| =      | 6.          | Bur Lehre von ber abstraften, ober Bernunft - Erfenntniß           | 67         |
| =      | 7.          | Bom Berhältniß ber anschauenden gur abstraften Erfenntnig          | 76         |
| =      | 8.          | Bur Theorie bes Lacherlichen                                       | 99         |
| =      | 9.          |                                                                    | 112        |
| 3      | 10.         | Bur Spllogistif 1                                                  | 17         |
| *      | 11.         | Bur Rhetorif 1                                                     | 129        |
| =      | 12.         | Bur Wiffenschaftelehre 1                                           | 131        |
| =      | <b>13</b> . | Bur Methobenlehre ber Mathematif                                   | 42         |
| *      | 14.         | Ueber bie Gebankenaffociation                                      | 45         |
| =      | <b>1</b> 5. | Bon den wesentlichen Unvollkommenheiten des Intellekte 1           | 50         |
| =      | 16.         | Ueber den praftischen Gehrauch der Bernunft und den Stoicismus 1   | 68         |
| =      | 17.         | Ueber das metaphpfifche Beburfnig bes Menfchen 1                   | 75         |
|        |             | Erganjungen jum zweiten buch.                                      |            |
| Kap.   | 18.         | Bon ber Erfennbarfeit bes Dinges an fich 2                         | 13         |
| ·<br>: | <b>19</b> . | Bom Primat bes Willens im Selbftbewußtfeyn 2                       |            |
| =      | 20.         | Objektivation bes Willens im thierifchen Organismus 2              |            |
| =      | 21.         | Rudblick und allgemeinere Betrachtung 3                            |            |
| =      | <b>22</b> . |                                                                    | 07         |
| =      | <b>23</b> . | Ueber die Objeftivation des Billens in der ertenntniflofen Ratur 3 | 31         |
|        | 04          |                                                                    | 16         |

|              |             |                                                               | Beite       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R</b> ap. | <b>25</b> . | Transscenbente Betrachtungen über ben Billen als Ding an fich | 362         |
| =            | <b>26</b> . | Bur Teleologie                                                | 373         |
| =            | <b>27</b> . | Bom Inftinkt und Runfttrieb                                   | <b>39</b> 0 |
| =            | <b>28</b> . | Charafteriftif bes Billens zum Leben                          |             |
|              |             | Erganjungen jum britten buch.                                 |             |
| <b>R</b> ap. | <b>29</b> . | Bon ber Erfenntniß ber Ibeen                                  | 413         |
|              | <b>30</b> . | Bom reinen Subjett bes Ertennens                              |             |
| =            | 31.         | Bom Genie                                                     |             |
| =            | <b>32</b> . | Ueber ben Wahnfinn                                            | 454         |
|              | 33.         | Bereinzelte Bemerfungen über Raturschonheit                   |             |
| =            | <b>34</b> . | Ueber bas innere Befen ber Runft                              | 461         |
|              | 35.         | Bur Aefthetit ber Architettur                                 |             |
| =            | <b>36</b> . | Bereinzelte Bemerkungen gur Mefthetif ber bilbenben Runfie    |             |
| =            | 37.         | Bur Aefthetif ber Dichtfunft                                  | <b>482</b>  |
| =            | 88.         | Neber Gefchichte                                              |             |
| =            | <b>39</b> . | Bur Metaphpfif ber Mufif                                      |             |
|              |             | Erganjungen jum vierten buch.                                 |             |
| Rap.         | 40.         | Borwort                                                       | 525         |
|              | 41.         | Ueber ben Sob und fein Berhaltniß gur Ungerftorbarfeit unfere |             |
|              |             | Befens an fich                                                | 527         |
|              | <b>42</b> . | Leben ber Gattung                                             | 582         |
| :            | <b>43</b> . | Erblichfeit ber Eigenschaften                                 | <b>590</b>  |
| =            | 44.         | Metaphpfif ber Gefchlechtsliebe                               |             |
| =            | <b>4</b> 5. | Bon ber Bejahung bes Billens jum Leben                        | 649         |
| =            | <b>46</b> . | Bon ber Richtigfeit und bem Leiben bes Lebens                 |             |
| =            | 47.         | Bur Cihif                                                     |             |
| =            | <b>4</b> 8. | Bur Lehre von ber Berneinung bes Billens gum Leben            | 690         |
| =            | <b>49</b> . | Die Beileordnung                                              | 726         |
|              |             | multiplication at                                             | 799         |

# Ergänzungen

zum

## ersten Buch.

"Warum willst du dich von uns Allen Und unfrer Meinung entfernen?" — Ich schreibe nicht euch zu gefallen, Ihr follt was lernen.

Goethe.

. .i. .

.

### Bum ersten Buch.

### Erfte Sälfte.

Die Lehre von der anschaulichen Borftellung.

(Bu §. 1-7 bes erften Banbes.)

### Rapitel 1.

Bur ibealiftifden Grunbanfict.

Im unendlichen Raum zahllose leuchtende Augeln, um jede von welchen etwan ein Dugend fleinerer, beleuchteter fich malat, die inwendig beiß, mit erftarrter, falter Rinde überzogen find, auf ber ein Schimmelüberzug lebenbe und erfennenbe Wefen erzeugt hat; - bies ift die empirische Wahrheit, bas Reale, Die Jedoch ift es fur ein bentenbes Wefen eine migliche Lage, auf einer jener gabllofen im grangenlofen Raum frei schwebenben Rugeln zu fteben, ohne zu wiffen woher noch wohin, und nur Eines zu fenn von ungablbaren ahnlichen Befen, Die fich brangen, treiben, qualen, raftlos und schnell entstehend und vergebend, in anfange und endlofer Beit: babei nichte Beharrliches, ale allein Die Materie und die Wiederfehr ber felben, verschiedenen, organifchen Formen, mittelft gemiffer Wege und Ranale, Die nun ein Dal ba find. Alles was empirische Biffenschaft lehren fann, ift nur bie genauere Beschaffenheit und Regel Diefer Bergange. -Da bat nun endlich die Bhilosophie der neueren Beit, zumal burch Berkelen und Kant, sich darauf besonnen, daß Jenes alles zunächst doch nur ein Gehirnphänomen und mit so großen, vielen und verschiedenen subjektiven Bedingungen behaftet sei, daß die gewähnte absolute Realität desselben verschwindet und für eine ganz andere Weltordnung Raum läßt, die das jenem Phänomen zum Grunde Liegende wäre, d. h. sich dazu verhielte, wie zur bloßen Erscheinung das Ding an sich selbst.

"Die Welt ift meine Borftellung" - ift, gleich ben Ario= men Guflide, ein San, den Jeder ale mahr erfennen muß, sobald er ihn vertebt; wennt glath flicht folder, ben Jeder versteht, sobald er ihn hört. — Diesen San zum Bewußtsenn gebracht und an ihn das Problem vom Verhältniß des Idealen jum Realen, d. h. der Welt im Ropf gur PBelt außer dem Ropf, geknüpft zu haben, macht, neben dem Broblem von der morali= schen Freiheit, den auszeichnenden Charafter ber Philosophie ber Neueren aus. Denn erft nachdem man fich Jahrtaufende lang im bloß objektiven Philosophiren versucht hatte, entdecte man, daß unter dem Bielen, mas die Belt fo rathselhaft und bedentlich macht, das Nachste und Erfte Dieses ift, daß, so unermeßlich und massiv sie auch sehn mag, ihr Dasenn bennoch an einem einzigen Fadchen hangt: und biefes ift bas jedesmalige Bewußtsenn, in welchem sie dafteht. Diese Bedingung, mit welcher bas Dasenn der Belt unwiderruflich behaftet ift, bruckt ihr, trot aller empirischen Realität, ben Stempel ber Stealität und somit ber blogen Erscheinung auf; wodurch fie, wenigstens von Einer Seite, als bem Traume verwandt, ja als in die felbe Rlaffe mit ihm ju fegen, erkannt werben muß. Denn die felbe Gehirnfunktion, welche, mahrend des Schlafes, eine vollkommen objektive, anschauliche, ja handgreifliche Welt hervorzaubert, muß eben so viel Antheil an der Darstellung der objektiven Welt des Beibe Welten nämlich find, wenn auch durch Wachens haben. ihre Materie verschieden, boch offenbar aus Einer Form gegoffen. Diese Form ist ber Intelleft, die Gehirnfunktion. — Wahrscheinlich-ift Cartesius der Erste, welcher zu dem Grade von Befinnung gelangte, ben jene Grundwahrheit erfordert und, in Folge hievon, diefelbe, wenn gleich vorläufig nur in der Geftalt fteptifcher Bedenklichkeit, jum Ausgangspunkt feiner Philosophie machte. Wirklich war dadurch, daß er das Cogito ergo sum

als allein gewiß, bas Dasenn ber Belt aber vorläufig als problematisch nahm, ber wesentliche und allein richtige Ausgangspunft und zugleich ber mabre Stuppunft aller Philosophie gefunden. Diefer nämlich ift wefentlich und unumganglich bas Subjeftive, bas eigene Bewußtfeyn. Denn biefes allein ift und bleibt bas Unmittelbare: alles Andere, mas immer es auch fet, ift burch baffelbe erft vermittelt und bedingt, fonach bavon abhängig. Daber geschieht es mit Recht, daß man bie Philosophie ber Meneren, vom Cartefine, ale bem Bater berfelben, ausgehn läßt. Auf biefem Wege weiter gehend gelangte. nicht lange barauf, Berfelen jum eigentlichen Ibealismus. b. b. ju ber Erfenntniß, daß bas im Raum Ausgebehnte, alfo bie objektive, materielle Belt überhaupt, als folche, schlechterbings nur in unferer Borftellung eriftirt, und bag es falfch, ja abfurd ift, ihr, ale folder, ein Dafenn außerhalb aller Borftellung und unabhangig vom erfennenben Subjeft beigulegen. alfo eine folechthin vorhandene an fich feiende Materie anzuneh-Diefe fehr richtige und tiefe Einsicht macht aber auch eigentlich Berkelen's gange Philosophie aus: er hatte fich baran erícbövft.

Demnach muß die mahre Philosophie jedenfalls idealiftifc fenn: ja, fie muß es, um nur reblich ju fenn. Denn nichts ift gewiffer, als bag Reiner jemals aus fich heraustann, um fich mit ben von ihm verschiedenen Dingen unmittelbar zu identifigiren: fonbern Alles, wovon er fichere, mithin unmittelbare Runde, hat, liegt innerhalb feines Bewußtfenns. Ueber Diefes hindus fann es baber feine unmittelbare Gewißheit geben: eine folche aber muffen bie erften Grunbfate einer Biffenfchaft haben. Dem empirifchen Standpunkt ber übrigen Biffenschaften ift es gang angemeffen, Die objektive Welt als fchlechthin vorhanden angunehmen: nicht fo bem ber Philosophie, als welche auf bas Erfte und Urfprungliche gurudzugehn hat. Rur bas Bewußtfenn ift unmittelbar gegeben, baber ift ihre Grundlage auf Thatfachen bes Bewußtsenns beschränkt: b. h. fie ift mefentlich idealiftifch. - Der Realismus, ber fich bem roben Berftande baburch empfiehlt, daß er fich das Ansehn giebt thatsachlich zu fenn, geht gerabe von einer willfürlichen Unnahme aus und ift mithin ein windiges Luftgebaube,, indem er bie allererfte Thatfache überfpringt

ober verleugnet, diefe, daß Alles was wir kennen innerhalb bes Bewußtseyns liegt. Denn, daß das objektive Dafeyn ber Dinge bedingt fei durch ein fie Borftellendes, und folglich bie objektive Belt nur ale Borftellung eriftire, ift keine Sypothefe, noch weniger ein Machtspruch, ober gar ein Disputirens halber aufgestelltes Baraboron; sonbern es ift bie gewiffeste und einfachste Erfenninis nur baburch erschwert wird, Wahrheit, beren einfach ift, und nicht Alle Besonnenheit daß fie fogar zu genug haben, um auf die erften Elemente ihres Bewußtsenns von ben Dingen jurudzugeben. Rimmermehr tann es ein absolut und an fich felbft objektives Dafenn geben; ja, ein folches ift geradezu undenkbar: denn immer und wefentlich hat bas; Objettive, ale foldes, feine Exiften, im Bewußtfeyn eines Subjette, ift also beffen Borftellung, folglich bedingt burch baffelbe und bagu noch burch beffen Borftellungsformen, als welche bem Gubjeft, nicht bem Objeft anbangen.

Dag bie objeftive Belt ba mare, auch wenn gar fein ertennenbes Wefen eriftirte, scheint freilich auf ben erften Unlauf gewiß; weil es fich in abstracto benfen läßt, ohne bag ber Widerspruch zu Tage fame, ben es im Innern trägt. — Allein wenn man biefen abstraften Gebanken realifiren, b. h. ihn auf anschauliche Borftellungen, von welchen allein er boch (wie alles Abstrafte) Gehalt und Wahrheit haben fann, jurudführen will und bemnach versucht, eine objektive Belt ohne erkennenbes Subjett ju imaginiren; fo wird man inne, bag Das, was man da imaginirt, in Wahrheit bas Gegentheil von Dem ift, was man beabsichtigte, nämlich nichts Anderes, als eben nur ber Borgang im Intelleft eines Erfennenben, ber eine objeftive Welt anschaut, also gerade Das, was man ansichließen gewollt Denn Diese anschauliche und reale Welt ift offenbar ein Gehirnphanomen: daher liegt ein Biderspruch in der Annahme, baß fie auch unabhängig von allen Gehirnen, ale eine folde. dasenn soute.

Der Haupteinwand gegen die unumgängliche und wefentliche Idealität alles Objekts, der Einwand, der sich in Jedem, deutlich oder undeutlich, regt, ist wohl dieser: Auch meine eigene Person ist Objekt für einen Andern, ist also dessen Borstellung; und doch weiß ich gewiß, daß ich dawäre, auch ohne daß Jener

mich vorstellte. In demfelben Berhältniß aber, in welchem ich ju feinem Intellelt ftebe, fteben auch alle andern Dbiefte au biefem: folglich waren auch fie ba, ohne bag jener Andere fie vorstellte. - Hierauf ift die Antwort: Jener Andere, als beffen Dbieft ich iett meine Berfon betrachte, ift nicht folechthin bas Subjekt, sondern junachft ein erfennendes Individuum. Daber. wenn er auch nicht baware, ja fogar wenn überhaupt fein anberes erkennenbes Befen als ich felbft eriffirte; fo mare bamit noch feineswegs bas Subjekt aufgehoben, in beffen Borftellung allein alle Obiefte existiren. Denn diefes Subjekt bin ja eben auch ich felbft, wie jedes Erkennende es ift. Folglich mare, im augenommenen Kall, meine Person allerdings noch ba, aber wieder als Borftellung, namlich in meiner eigenen Erfenutnig. Denn fie wird, auch von mir felbft, immer nur mittelbar nie unmittelbar erfannt: weil alles Borftellungfenn ein mittelbares. Nämlich ale Dbjett, b. h. ale ausgedehnt, raumerfüllend und wirkend, erkenne ich meinen Leib nur in ber Anschauung meines Behirns: Diese ift vermittelt burch die Sinne, auf beren Data der anschauende Berftand feine Funttion, von der Wirtung auf die Urfache ju geben, vollzieht, und badurch, indem bas Auge ben Leib fieht, ober die Sande ibn betaften, Die raumliche Rigur fonstruirt, die im Raume als mein Leib fich barftellt. Reineswegs aber ift mir unmittelbar, etwan im Gemeingefühl bes Leibes, oder im innern Gelbstbewußtsenn, irgend eine Ausbehnung, Gestalt und Wirtsamfeit gegeben, welche bann gufammenfallen wurde mit meinem Befen felbit, bas bemnach, um fo dazusenu, feines Andern, in beffen Erfenntnig es fich barftellte, bedürfte. Bielmehr ift jenes Gemeingefühl, wie auch das Gelbftbewußtsenn, unmittelbar nur in Bezug auf den Willen ba, nämlich als behaglich ober unbehaglich, und als aftiv in ben Billensaften, welche, für bie außere Anschauung, sich als Leibesaftionen barftellen. hieraus nun folgt, daß bas Dafenn meiner Berfon ober meines Leibes, als eines Ausgebehnten und Birfenden, allezeit ein Davon verschiedenes Erfennendes poraussent: weil es wesentlich ein Dasenn in der Apprehension. in ber Borftellung, also ein Daseyn für ein Anderes ift. In ber That ift es ein Behirnphanomen, gleichviel ob bas Behirn, in welchem es fich barftellt, ber eigenen, ober einer fremben

Person ungehört. Im ersten Fall zerfüllt bank die eigene Person in Ersennendes und Ersanntes, in Objekt und Subsett, die sich hier, wie überall, unzertrennlich und unverkinder gegenstdersstellen. — Wenn nun also meine eigene Person, um als solche bazuseyn, steto eines Erkennenden bedarf; so wird dies wenigstens eben so sehrt von den übrigen Objekten gelten, welchen ein von der Erkenntnis und deren Subjekt unadhängiges Daseyn zu vindiciren, der Iweck bes obigen Einwandes war.

Inzwischen versteht es sich, daß das Dasen, welches dutch ein Erkennendes bedingt ift, ganz allein das Dasen im Raum und daher bas eines Ausgedehnten und Wirkenden ist ich bieses allein ift stets ein erkanntes, folglich ein Dasen für ein Ansberes. Hingegen mag jedes auf blese Weise Daseinde noch ein Dasen für sich felbst haben, zu welchem es keines Subjetts bedarf. Jedoch kann dieses Dasen für sich selbst nicht Ausdehnung und Wirksamtelt (zusammen Naumerfüllung) sehn; sond bein es ist nothwendig ein Senn anderer Art, nämlich bies eines Dinges an sich selbst, welches, eben als solders, ilie Objett senn kann. — Dies also ware die Antwort auf den oben dargelegten Haupteinwand, der demnach die Grundwahrheit, daß die objektiv vorhandene Welt nur in der Vorstellung, also nur für ein Subjekt basen kann, nicht umstößt.

Hier sei noch bemerkt, daß auch Kant unter seinen Dingen an sich, wenigstens so lange er konsequent blied, keine Objekte gebacht haben kann. Denn dies geht schon baraus hervor, daß er bewies, der Raum, wie auch die Zeit, sei eine bloße Form unserer Anschauung, die folglich nicht den Dingen an sich anzehöre. Was nicht im Raum, noch in der Zeit ist, kann auch nicht Objekt seyn: also kann das Seyn der Dinge an sich kein objektives mehr seyn, sondern nur ein ganz anderartiges, ein metaphyssisches. Folglich liegt in jenem Kuntischen Saze auch schon dieser, daß die objektive Welt nur als Borstellung eristit.

Nichts wird so anhaltend, Allem was man fagen mag zum Trot und stets wieder von Neuem misverständen, wie der 3dealismus, indem er bahin ausgelegt wird, daß man bie empiriiche Realität ber Außenwelt lengne. Hierauf beruht die bestanbige Wiederfehr ber Appellation an ben gesunden Berstand, bie

in illanderlei Wendungen und Berfleibungen auftritt, 4. B. eis "Grundubergengung" in ber Schottifden Schule, voet als Jacobifcher Glaube un ble Reglität ber Außenwelt. Reineswege giebt fich, wie Jacobi es barftellt, die Augenwelt bloß auf Aredit und wird von uns auf Treu und Glauben angenommen! fie giebt fich als das was fle ift, und leiftet unmittelbar was fle verfpricht. Man muß fich erlimern, bag Jacobi, ber ein foldes Rreditfoften ber Belt dufftellte und es gludlich einigen Bhiles fophleprofefforen aufband, die es breifig Jahre lang ihm behaglich und breit nachphilosophirt haben, ber felbe war, ber einft Leffingen ale Spinoziften und fpater Schellingen ale Atheiften benungirte, von welchem Letteren er bie befannte, wohlverdiente Buchtigung erhielt. Solchem Gifer gemuß wollte er, indem er bie Außenwelt zur Glaubensfache herabfette, nur bas Pfortchen für ben Glauben überhaupt eröffnen und ben Rredit vorbereiten für Das, was nachher wirklich auf Rrebit an ben Mann gebracht' werben follte: wie wenn man, um Baviergeld einzuführen, fich barauf berufen wollte, bag ber Werth ber flingenden Munge boch auch nur auf bem Stempel beruhe, ben ber Staat barauf gefest bat. Jacobi, in feinem Philosophem über die auf Glauben angenommene Realität der Außenwelt, ift gang genau ber von Rant (Rritif ber reinen Bernunft, erfte Auflage, S. 369) getabelte "transscendentale Realift, ber ben empirischen Idealiften ivielt." -

Der wahre Ivealismus hingegen ist eben nicht der empirische, sondern der transscendentale. Dieser läßt die empirische Realität der Welt unangetastet, hält aber sest, daß alles Objekt, also das empirisch Reale überhaupt, durch das Subjekt zwiefach bedingt ist: erstlich materiell, oder als Objekt überhaupt, weil ein objektives Daseyn nur einem Subjekt gegenüber und als dessen Borstellung denkbar ist; zweitens formell, indem die Art und Weise der Eristenz des Objekts, d. h. des Borgestelltwerdens (Raum, Zeit, Kausalität), vom Subjekt ausgeht, im Subjekt prädispronirt ist. Also an den einfachen oder Berkeley's schen Ivalismus, welcher das Objekt überhaupt betrifft, schließt stad unmittelbar der Kantisch e, welcher die speciell gegebene Art und Weise des Objektspros betrifft. Dieser weißt nach, daß die gesammte materielle Welt, mit ihren Körpetn im

Raum, welche ausgebehnt find und, mittelft ber Beit, Raufalverhältniffe ju einander haben, und was dem anhangt, - daß Dies Alles nicht ein unabhangig von unferm Ropfe Borhaubenes fei; fondern feine Grundvorausfenungen habe in unfern Behirnfunktionen, mittelft welcher und in welchen allein eine folde objettive Orduung der Dinge möglich ift; weil Zeit, Raum und Rausalität, auf welchen alle jene reglen und objekti= ven Borgange beruben, felbst nichts weiter, als Junktionen bes Gehirnes find; daß alfo jene unwandelbare Dronung ber Dinge, welche das Kriterium und den Leitfaden ihrer empirischen Realis tat abgiebt, felbst erft vom Gehirn ausgeht und von biefem allein ihre Rreditive bat: Dies bat Rant ausführlich und grundlich bargethan; nur bag er nicht bas Behirn nennt, soubern fagt; "bas Erfenntnigpermogen". Sogar hat er ju bemeifen persucht, daß jene objektive Ordnung in Zeit, Raum, Kausalität, Materie u. f. f., auf welcher alle Borgange ber realen Welt zulest beruhen, sich als eine: für sich bestehende, b. h. als Ordnung der Dinge an fich selbst, ober als etwas absolut Objektives, und ichlechthin Borhandenes, genau betrachtet, nicht ein, Mal benten läßt, indem fie, wenn man versucht fie zu Ende zu beuten, auf Biderspruche leitete. Dies darzuthun mar die Absicht Der Ans tinomien: jedoch habe ich, im Anhange zu meinem Berfe, bas Miglingen des Bersuches nachgewiesen. - Singegen leitet die Rantische Lehre, auch ohne die Antinomien, zu der Ginficht, daß Die Dinge und Die gange Urt und Beise ihres Dasenns mit unferm Bewußtsebn von ihnen ungertrennlich verknüpft. fund; baher wer Dies deutlich begriffen hat, bald zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Unnahme, die Dinge eriftirten als folche auch außerhalb unfere Bewußtseyns und unabhängig bavon, wirklich absurd ift. Dag wir nämlich fo tief eingefentt find in Beit, Raum, Raufglität und den gangen darauf beruhenden gesehmäßigen Bergang der Erfahrung, daß wir (ja fogar die Thiere) darin jo vollkommen zu Saufe find und und non Anfang an darin zurecht zu finden wiffen, - Dies ware nicht möglich, wenn unfer Intellett Eines und die Dinge ein Anderes maren; fondern ift nur barque erflärlich, daß Beide ein Ganges ausmachen, der Intellett felbft jene Ordnung schafft und er nur fur die Dinge, biefe aber auch mur für ibn ba finden int in in internen eine mig bie an

Allein selbst abgesehn von ben tiefen Ginsichten, welche nur Die Rantische Bhilosophie eröffnet, last fich Die Unftatthaftigfeit ber fo barinadia fengehaltenen Annahme bes absoluten Realise mus auch mobl ummittelbar nachweisen, ober boch wenigftens fühlbar machen, durch die bloge Berbeutlichung ihres Sinnes, mittelft Betrachtungen, wie etwan folgende. - Die Welt foll, bem Realismus zufolge, fo wie wir fie ertennen, auch unabbangia von biefem Erfennen basepn. Rest wollen wir ein Mal alle ertennenden Wefen baraus wegnehmen, also blok Die unorganische und die vegetabilifche Ratur übrig laffen. Rele, Baum und Bach fei ba und blauer Simmel: Sonne, Mond und Sterne erballen Diefe Belt, wie zuvor; nur freilich vergeblich, indem fein Auge ba ift, foldbe zu fehn. Runmehr aber wollen wir, nachtraglich. ein erkennendes Wefen bineinfeben. Sett alfo ftellt, in deffen Behirne, iene Belt fich nochmals bar und wiederholt fich innerhalb deffelben, genan eben fo, wie fie vorher außerhalb war. Bur erften Belt ift alfo jest eine zweite gefommen, die, obwohl von jener völlig getreunt, ihr auf ein Saar gleicht. im objektiven endlosen Raum die objektive Belt, genau fo ift jest im Subjeftiven, erfannten Raum Die Subjeftive Belt Diefer Anfchauung beichaffen. Die lentere hat aber por ber erftern noch die Erkenntniß voraus, daß jener Raum, da draußen, endlos ift, fogar auch fann fie die gange Befesmäßigfeit aller in ihm möglichen und noch nicht wirklichen Berhältniffe haarklein und richtig angeben, jum voraus, und braucht nicht erst nachjuseben: eben fo viel giebt fie über ben Lauf ber Beit an, wie auch über bas Berhältnis von Urfach und Birfung, welches ba draußen die Beranderungen leitet. 3ch bente, daß dies Alles, bei naherer Betrachtung, absurd genug ausfällt und badurch ju der Ueberzeugung führt, daß jene absolut objektive Belt, außerhalb des Ropfes, unabhängig von ihm und vor aller Erfenntniß, welche wir zuerft gedacht zu baben wahnten, eben feine anbere mar, ale icon die zweite; Die fubjeftiv erfannte, die Welt der Worftellung, als welche allein es ift, die wir wirklich zu denten vermögen. Demnach brangt fich von felbft die Unnahme auf. baß die Belt, fo wie wir fie erfennen, auch nur fur unfere Ere kenntniß da ift, mithin in der Borftellung allein, und nicht noch ein Mal außer berfelben. Diefer Annahme, entsprechend ift

febann bas Ding an fich, b. h. bas von unserer und jeder Erfenntiff untibhangig Dafevende, ale ein von bet Borftellung und allen ihren Attributen, alfo von ber Dbieftivitat überhaupt, adnalich Berfcbiedenes zu fenen: mas biefes fet, wird nachber religion in 18 das Thema linfers zweiten Buches. Ji : Bingegen auf bet fo eben kritifirten Unnahme einer obiektiven und einet frojetitven Belt, beibe im Raume, und auf ber bei Diefer Borausfenung entstehenden Unmöglichkeit eines Urberganges, einer Brude, moifchen beiben; beruht bev. 8. 5 bed'erften Banbes, in Betracht gezogene Streit über die Realität ber Außenwelt; birfictlich auf welchen ich noch Aplaendes beizubringen babe. Das Subjektive und das Objektive bilden kein Kontinuum: bas unmittelbar Bewuste ift abgeorantt burch bie Saut. ober vielmehr burch bie außerften Enben bet vom Cerebralinftem ausgehenden Nerven: Darüber hinaus liegt eine Welt, von ber wir feine andere Runde haben', ale durch Bilder in unferm Ropfe. Db nun und inwiefern biefen eine unabhängig von uns vothandene Welt entibreibe, ift die Regge: Die Beziehung amilden Beiben könnte allein vermittelt werden burch bas Gefen ber Raufalität: benn nur biefes führt von einem Begebenen auf ein bavon gang Berichiebenes. Aber biefes Gefet felbft hat guvorberft feine Bultigfeit zu beglaubigen. Es muß nun entweber objektiven, oder fubjeftiven Ursprungs fenn: in beiden Rallen aber liegt es auf dem einen oder bem andern Ufer, tann also nicht die 3ft es, wie Lode und Sume annahmen, Brude abgeben. a posteriori, also aus der Erfahrung abgezogen; so ist es objettiven Urfprunge, gehört bann felbst zu ber in Frage ftebenden Außenwelt und fann baher ihre Realität nicht verburgen: benn ba wurde, nach Lode's Methode, bas Raufalitätegeles aus ber Erfahrung, und die Realitat ber Erfahrung aus bem Ift es hingegen, wie Rant uns riche Raufalitätsgeset bewiesen. tiger belehrt hat, a priori gegeben; fo ift es subjektiven Urfprunge, und bann ift flar, bag wir bamit ftete im Gubjeftis ven bleiben. Denn bas einzige wirklich empirifc Begebene, bei ber Anfchauung, ift ber Eintritt einer Empfindung im Sinnesorgan: die Boraussehung, daß biefe, auch nur überhaupt, eine Urfache haben muffe, betubt auf einem in ber Form unfers Erfennens ib. bultie ben Aunftionen unfere Behione illumgelnben

Befet ... deffen Ursprung baber eben fo subjettiv ift, wie jene Sinnesempfindung felbit. ... Die in Folge biefes Befenes zu der gegebenen Empfindung vorgusgesette Urfache Rellt fich alsbald in der Anschauung dar als Objekt, welches Raum und Zeit gur Form, feines Erscheinens bat; Aber and biefe Formen felbft find wieder gang subjektiven Unsprunge; benn fie find bie Art und Beife unfers Anschauungsvormogens. Jener Uebergang von der Sinnesempfindung | pur ihren Urfache, ber, wie ich wieder belentlich burgethan habe, aller Sinneganichauung jum Grunde liegt, fift amar, hinveichend, june Die jempirifche Begenmart, in Raum jund Beitz gines empirischen Dbiefts anzuzeigen , alfo völlig senügendiffir dasupvaltische Robens abermer weicht teineswegs bingenne Auffchluß gu; geben abeg badi Dafenn und Weien an fich ber auf folde Beife für une iontftebenben Erfcheinungen, ober vielmehr ihres intelligiheln Substrate. Daß also auf Anlas gewiffer, in meinen Sinnesorganen eintretender Embfindungen, in meinem Ropfe eine Anschauung von raumlich ausgebehnten, zeitlich ibeharrenden, jund junfächlich zwirkenden Diugen gutfteht, berecktigt, mich durchaus, nicht zu ber Annahmer daß auch au Ach felbit! b. h. junabhängig von meinem Ropfe und außer bemfelben bereleichen Dinge mit folden ibnen ichlechthen angehörigen Gigenichafteng eriftirenger Dies ift das richtige Ergebnis der Kantifchem Philosophie: Daffelbe, frauft fich an ein früheres, eben fo richtiges, aber febr viel leichter fastliches Refultat Lode's ... Wenn namlich auch, wiel, Locke's iftebre, es juluft, ju ben Sinnegenpfindungen außere Dinge als ihre Urfachen fcblechthin angenommen werden; fo fann boch gwifchen ber Empfindung, in welder die Birfung besteht, und ber objettiven Beschaffenheit ber fie veranlaffenden Urfache gar feine Aehnlichkeit fenn; weil die Empfindung, ale organische Funttion, junachst bestimmt ift burch die fehr tunftliche und fomplicirte Beschaffenheit unserer Sinnesmertzeuge, baber fie von ber außern Urfache bloß angeregt, bann aber gang ihren eigenen Befegen gemäß vollzogen wird, also völlig subjettip ift. - Lode's Philosophie war die Kritik der Sinnesfunktionen; Rant aber bat die Rritif der Behirnfunktionen geliefert. - Run aber ift biefem Allen noch bas Berfelen'iche, pon mir erneuerte Refultat unterzubreiten, bag namlich alles Objekt, welchen Ursprung, es auch haben möge, schon

als Objekt burch bas Subjekt bedingt, nämlich wesentlich bloß bessen Borstellung ift. Der Zielpunkt bes Realismus ist eben bas Objekt ohne Gubjekt: aber ein solches auch nur klar zu densten ist unmöglich.

Aus dieser ganzen Darstellung geht sicher und deutlich hervor, daß die Absicht, das Wesen an sich der Dinge zu erfassen, schlechthen unerreichdar ist auf dem Wege der bloßen Erkenntniß und Vorstellung; weil diese stets von außen zu
ben Dingen kommt und daher ewig draußen bleiben muß.
Iene Absicht könnte allein dadurch erveicht werden, daß wir
felbst und im Innern der Dinge befänden, wodurch es uns unmittelbar bekannt würde. Inwiesen dies nun wirklich der Fall
sei, betrachtet mein zweites Buch. So lange wir aber, wie in
kiesen ersten Buche, det der obsektiven Auffassung, also dei der Erkenntniß, stehen bleiben, ist und bleibt uns die Welt eine kloße Borstellung, well hier kein Weg möglich ist, der darüber hinansführte.

Beberbies nun aber ift bas Refthalten bes ibealiftifchen Befichtsvunftes ein nothwendiges Gegengewicht gegen ben materialiftifchen. Die Rontroverfe: über bas Regle und 3beale:läßt fich namiich and anfeben als betreffenb bie Eriffent ber Da = terfe! Denn bie Realität, ober Ibeatikat biefer in es miebt, um bie geftritten wird. Ift die Matetie als folde bloß in unfever Borfellung vorhanden, ober ift fie es auch unabhangig bavon? Int letteren galle ware fie bas Ding an fich, und wer eine an fich eriftirende Materie annimmt, muß, tonsequent, auch Matetialift fenn: b. h. fie jum Erklarungebrincht aller Dinge machen. Wer fie hingegen ale Ding an fich leugnet, ift co ipso Ibealift. Geraden und ohne Ummeg die Reglitat ber Materie behauptet bat; unter ben Reueren, nur Lode: baber bat feine Lehre, unter Conbilla co Bermittelung; jum Senfualismus und Materialismus der Franzosen geführt. Geradezu und ohne Modifikationen geleugnet hat die Materie nur Berfelen. Der burchgeführte Begensat ift alfo Ibealismus und Materialismus, in seinen Ertremen reprafentirt durch Berfelen und bie frangofischen Materialiften (Sollbad). Richte ift bier nicht an ermahnen : er verdient feine Stelle unter ben wirflichen Philosophen, unter biefen Auserwählten ber Menfcheit, bie mit bobem Ernft nicht

ihre Sache, fondern bie Ba'hebeit fuchen und babet nicht mit Solihen verwechselt weiben burfen, bie unter biefem Borgeben blog ihr perfonliches Forttommen im Ange haben. Sichte ift ber Bater ber Shein-Bhilofophie, ber unreblichen Dethobe, welche durch 3weibeutigfeit im Gebrauch ber Worte, burch unverftundliche Reben und butch Sophismen ju taufchen, babei burch einen vornehmen Don zu imponiren, alfb ben Lernbealerigen gu übertolpeln fucht; ihren Gipfel hat biefe, nachbem auch Scheffing fie annennunbt batte, befanttlich in Begeln erreicht. als wofelbft fie jur eigentlichen Stharlatanerie berangereift mar. Ber laber felbft nur fenen Fichte hung ernfthaft neben Borit neunt, beweift, bag et feine Whibing babon bat, was Rant fet. - Bingegett bat auch ber Daterlalismus feine Berechtigung. Es ift eben fo mabe, bas bas Ertennenbe ein Brobutt ber Daterie fei, als dus die Materie eine blose Boeftellunt bes Etfennenben felemaber est ift mudy beben fo einfeitig. Dente ber Materialionitis" if ble Bhilosophie des bei feinet Rechnung fich felbft wergeffenden Subjette. Darum eben muß ber Behanptung, daß ich eine bloße Dobifftation ber Matette feil, Hegetlüber, biefe geltend gemacht werden, daß alle Materie bloß in meiner Bor-Rellung eriffte : untbi fle Hatinicht ininbet Recht. Elite noch buntle Getenutniff: biefer Berhaltniffe fcbeint ben Blatonifcben Ausspruch the dankies boudog (materia mendacium verax) Small edge in Junio 2004? bervotaerufen in Baben.

Det Realismus führt; wie gesügt, nothwendig zum Rusterialismus. Denn liesert die einvirsate Anschauung die Dinge an sich, wie sie unabhängig von unseim Erfenten da sind; so liesert anch die Erscheung die Orbning der Dinge an sich, v. h. die wahre ind alleinige Weltschung. Dieser Weg aber sihrt zu der Annabine, daß es nur ein Ding an sich gebe, die Waterie, deren Modistation alles lebrige seiz da hier der Natutsauf die absolute nich alleinige Weltschung ist. Um diesen Konssequenzen allshweichen, wurde, so lange der Realismus in unangesochtener Geltung war, der Spirtthalismus ausgestellt, also die Annahme einer weiter Substanz. Dieser von Eisschung; Geweisen und Wegerissischeit gleich sehr verlassen Dualismus ind Gertung werse von Gischung; Geweisen und Wegerissischer gleich sehr verlassen

Leugnet und pon Rant als falfch nachgewiesen, ber bies burfte, weil en jugleich ben Ibealismus, in seine Rechte einseste. Denn mit bem Reglismus fällt ber Materiglismus, als beffen Begengewicht man ben Spiritualismus ersonnen batte, von felbst meg, indem alebann die Materie, nebst dem Naturlauf, jur blogen Erscheinung wird, welche burch ben Intellett bedingt ift, indem fie in beffen Borftellung allein ibr Daseyn Sonach ift gegen ben Materialismus bas icheinbare und, faliche Rettungemittel ber Spiritualismus, bas wirfiche und mahre aber der Sbealtsmus, ber baburch, daß er bie ehiettive. Welt. in. Abhangigfeit, pon un of festil bas inothige Begengewicht giebt zu ber Abbangigfeit, in welche ber Baturlauf und pan ihr fest. Die Melt, aus ber ich burch ben Top fcheibe, war andrerseits nur meine Bonftellung. Der Schwerpunft bes Dasons fällt ins Subjett jurud. Richt, wie im Spirituglismus, bie Unabhangigfeit bes Extennenben pon ber Materie, fonbern bie Abhängigkeit aller, Materie von ihm imird nachgemiesen. Freilich ift bas nicht fo leicht fablich und bequem zu haubhaben ambe Der Spiritualismus mit feinen zwei. Subftanzen zu aber gaberca TREE ROBBING BY THE STORE HE WAS LEVEL TO THE STORE STORE OF

Allerdings nämlich feht bem fubjeftinen Ausgangspunkt mbig Belt ift meine Borftellung" vorläufig mit glgieber Berech= tigung gegenüber ber abjektive gbie Welt ift Materie", ober "bie Materie allein ift schlechthin" (ba fie allein bem Berben und Bergeben nicht untermorfen ift), ober undles, Eriftirenbe ift Materie". Dies ift ber Ausgangspuntt bes Demofritos Leulippos und Epifuros. Raber betrachtet aber bleibt bem Musgeben vom Subjekt ein wirklicher Borgug: es hat einen völlig berechtigten Schritt voraus. Rämlich bas Bewußtfeyn allein ift bas Unmittelbare: biefes aber überspringen wir, wenn mir gleich jur Materie geben und fie jum Ausgangspnuft machen. ... Anbererfeits mußte es möglich fenn; aus ber Materie und ben richtig, vollständig und erschöpfend erfannten Eigenschaften berfelben (woran une noch viel fehlt) die Welt ju fonftruiren. Denn alles Entstandene ift durch Urfachen wirklich geworden, welche nur permoge ber Grundfrafte ber Materie wirfen und aufammenfommen fonnten.: biefe aber: muffen menigftens objective woll-Kändig nachweisbar sepn, wenn wir auch subjective nie dabin

fommen werden, fie zu erkennen. Immer aber murbe einer folchen Erflärung und Konftruftion der Welt nicht nur Die Boraussettung eines Daswons an fich ber Materie (während es in Bahrheit durch das Subjekt bedingt ift) jum Brunde liegen; fondern fie mußte auch noch an dieser Materie alle ihre ursprung. lichen Eigenschaften als schlechthin unerklärliche, also als qualitates occultae, gelten und ftehen laffen. (Siebe §. 26, 27 bes erften Bandes.) Denn die Materie ift nur ber Trager Diefer Rrafte, wie bas Gefet ber Raufalitat nur ber Ordner ihrer Erscheinungen. Mithin wurde eine folche Erflarung ber Belt boch immer nur eine relative und bedingte fenn, eigentlich bas Bert einer Physit, Die fich bei jedem Schritte nach einer Detaphpfif fehnte. - Andererfeits bat auch ber subjeftive Ausgangepunft und Urfat "Die Belt ift meine Borftellung" fein Inabaquates: theils fofern er einseitig ift, da die Welt boch außerbem noch viel mehr ift (namlich Ding an fich, Wille), ja, bas Borftellungfen ihr gewiffermaggen accidentell ift; theils aber auch, fofern er blog bas Bedingtfenn bes Objetts burch bas Subjett ansspricht, ohne augleich zu befagen, bag auch bas Subjett als foldes durch das Objett bedingt ift. Denn eben fo falfc wie der San des roben Berftandes, "die Welt, bas Dbieft, mare boch ba, quch wenn es fein Subjett gabe", ift biefer: "bas Subjeft mare boch ein Erfennendes, wenn es auch bein Dbieft. b. h. gar feine Borftellung hatte". Gin Bewuftfenn ohne Begene fand ift fein Bewußtsenn. Gin bentendes Subieft bat Bes griffe ju feinem Objett, ein sinnlich anschauendes hat Objette mit ben feiner Organisation entsprechenden Qualitäten. Berauben wir nun bas Subjeft aller naberen Bestimmungen und Kormen feines Exfennens; so verschwinden auch am Objeft alle Eigenschaften, und nichts bleibt übrig, als die Materie ohne Form und Qualitatu welche in ber Erfahrung so wenig vorfommen fann, wie das Subjett ohne Formen feines Erfennens. jedoch dem nacten Subjekt als folchem gegenüber stehen bleibt, als fein Refler, ber nur mit ihm zugleich verschwinden kann. Benn auch ber Materialismus nichts weiter als Diefe Materie. etwan Atome, zu poftuliren mahnt; fo fest er doch unbewust nicht nur bas Subjety fondern auch Raum, Beit und Raufalität hingu, die auf fpeciellen Bestimmungen des Subjetts beruhen ne

Die Welt als Borftellung, die objektive Welt, hat also gleichsam zwei Rugel = Bole: nämlich bas erkennende Subjekt fclechthin, ohne die Formen feines Erfennens, und dann bie robe Materie ohne Form und Duglitat. Beibe find burchaus unerkennbar: das Subjekt, weil es das Erkennende ift; die Materie, weil fie ohne Korm und Qualität nicht angeschaut werden Dennoch find Beibe die Grundbedingungen aller empitis fchen Anschauung. Go fteht ber roben, formlofen, gang tobten (b. i. willenslofen) Materie, die in feiner Erfahrung gegeben, aber in jeder vorausgefest wird, als reines Widerspiel gegenübet bas erkennende Subjekt, bloß als foldes, welches ebenfalls Boraussetzung aller Erfahrung ift. Diefes Subjett ift nicht in ber Beit: benn die Beit ift erft die nabere Rorm alles feines Borftellens; Die ihm gegenüberstehende Materie ift, dem entsprechend, ewig unvergänglich, beharrt burch alle Zeit, ift aber eigentlich nicht ein Dal ausgebehnt, weil Ausbehnung Form giebt, also nicht raumlich. Alles Andere ift in beständigem Entstehen und Bergeben begriffen, wahrend jene beiden die ruhenden Rugel-Bole der Belt als Borftellung barftellen. Man fann baher bie Beharrlichfeit ber Materie betrachten als den Reflex ber Beitlofiafeit bes reinen, folechthin als Bedingung alles Dbiefts angenommenen Subjefte. Beibe gehoren ber Erscheinung an, nicht bem Dinge an fich: aber fie find bas Grundgeruft ber Erfcheinung. Beibe werden nur durch Abstruftion berausgefunden, find nicht ummittelbar rein und für fich gegeben.

Der Grundsehler aller Systeme ist das Verkennen bieser Wahrheit, daß der Intellekt und die Materie Korrelata sind, d. h. Eines nur für das Andere da ist, Beide mit einander stehen und fallen, Eines nur der Resler des Andern ist, sa, daß sie eigentlich Eines und dasselbe sind, von zwei entgegengesesten Seiten betrachtet; welches Eine, was ich hier anticipire, — die Erscheinung des Willens, oder Dinges an sich ist; daß mithin beide setundär sind: daher der Ursprung der Welt in keinem von Beiden zu suchen ist. Aber in Folge jenes Verkennens suchten alle Systeme (den Spinozismus etwan ausgenommen) den Ursprung aller Dinge in einem jener Beiden. Sie sehen namlich entweder einen Intellekt, vous, als schlechthin Erstes und dypropyoz, lassen demnach in diesem eine Borkellung der Dinge

und der Welt vor ber Birklichkeit berfelben vorhergeben: mithin unterscheiden fie bie reale Belt von der Belt als Borftellung: welches falsch ift. Daher tritt jest als Das, wodurch Beibe unterschieden find, die Materie auf, ale ein Ding an fich. hierans entsteht die Berlegenheit, Diefe Materie, Die ban, berbeijuschaffen, damit fie jur blogen Borftellung ber Welt bingutommend. diefer Realitat ertheile. Da muß nun entweder jener urfprungliche Intellett fie vorfinden: bann ift fie, fo gut wie er, ein absolut Erftes, und wir erhalten zwei absolut Erfte, ben δημιουργος und die ύλη. Oder aber er bringt fie aus nichts bervor; eine Unnahme, ber unfer Berftand fich wiberfest, ba er nur Beranderungen an der Materie, nicht aber ein Entfteben oder Bergeben berfelben ju faffen fabig ift; welches im Grunde gerade barauf beruht, daß bie Materie fein wefentliches Korrelat ift. — Die biefen Syftemen entgegengesetten, welche bas andere ber beiben Korrelate; also die Materie, jum absolut Erften maden, feben eine Materie, die bamare, ohne vorgestellt ju werben. welches, wie aus allem oben Befagten genugsam erhellt, ein geraber Wiberspruch ift; ba wir im Dasenn ber Materie feots nur ihr Borgeftelltwerben benfen. Danach aber entsteht ihnen Die Berlegenheit, ju biefer Materie, Die allein ihr absolut Erftes ift, ben Intellett hinzuzubringen, der endlich von ihr erfahren foll. Diefe Bloge bes Materialismus habe ich §. 7 bes erften Banbes geschildert. - Bei mir hingegen find Materie und Intelleft ungertrennliche Rorrelata, nur für einander, baber nur relativ, ba: Die Materie ift die Borftellung des Intellefts; der Intelleft Hit bas, in beffen Borftellung allein die Materie eriftirt. Beibe gufammen machen bie Belt ale Borftelfung aus, welche ebeh Rante Ericheinung, mithin ein fefundares ift. Das Brimave ift bas Erfcheinenbe, bas Ding an fich felbft, ale welches wir nachher ben Willen tennen lernen. Diefer ift an fich weber Borftellendes, noch Borgeftelltes; fondern von feiner Erfcheinungsweife völlig verschieden.

Jum nachdrudlichen Schluß dieser so wichtigen, wie schwieseigen Betrachtung will ich sett jene beiden Abstrakta ein Mal personisicirt und im Dialog auftreten lassen, nach dem Borgang des Prabodha Tschandro Dana: auch kann man damit einem ahnlichen Dialog der Materie mit der Form in des Rass

mund Lullius Duodecim principia philosophise, c. 1 et 2, vergleichen.

### Das Subjeft.

Ich bin, und außer mir ift nichts. Denn die Welt ift meine Borftellung.

#### Die Materie.

Bermessener Wahn! Ich, ich bin: und außer mir ist nichts. Denn die Welt ist meine vorübergehende Form. Du bist ein bloßes Resultat eines Theiles dieser Form und durchaus zufällig.

#### Das Subjeft.

Welch thörichter Dünkel! Weder du noch deine Form waren vorhanden ohne mich: ihr seid durch mich bedingt. Wer mich wegdenkt und dann glaubt euch noch denken zu können, ift in einer groben Täuschung begriffen: denn euer Dasenn außershalb meiner Borftellung ist ein gerader Widerspruch, ein Sidersoxplon. Ihr send heißt eben nur, ihr werdet von mir vorgestellt. Weine Borstellung ist der Ort eures Dasenns: daher bin ich die erste Bedingung desselben.

#### Die Materie.

Bum Glud wird die Vermessenheit beiner Behauptung bald auf eine regle Weise widerlegt werden und nicht durch bloße Worte. Roch wenige Augenblicke, und du — bist wirklich nicht mehr, bist mit sammt beiner Großsprecherei ins Richts versunken, haft, nach Schatten Weise, vorübergeschwebt und das Schicksaljeder meiner vergänglichen Formen erlitten. Ich aber, ich bleibe, unverletzt und unvermindert, von Jahrtausend zu Jahrtausend, die unendliche Zeit hindurch, und schaue unerschüttert dem Spiel bes Wechsels meiner Formen zu.

### Das Subjeft.

Diese unendliche Zeit, welche zu durchleben du dich rühmft, ift, wie der unendliche Raum, den du füllft, bloß in meiner Borftellung vorhanden, ja, ist bloße Form meiner Borstellung, die ich fertig in mir trage, und in der du dich darstellst, die dich

aufnimmt, wodurch du allererst dabist. Die Bernichtung aber, mit der du mir drohest, trifft nicht mich; sonst warst du mit vernichtet: vielmehr trifft sie bloß das Individuum, welches auf surze Zeit mein Träger ist und von mir vorgestellt wird, wie alles Andere.

#### Die Materie.

Und wenn ich dir dies zugestehe und darauf eingehe, dein Dasenn, welches doch an das dieser vergänglichen Individuen unzertrennlich geknüpft ist, als ein für sich bestehendes zu bestachten; so bleibt es dennoch von dem meinigen abhängig. Denn du bist Subjekt nur sofern du ein Objekt hast: und dieses Objekt bin ich. Ich bin dessen kern und Gehalt, das Bleibende darin, welches es zusammenhält und ohne welches es so unzusammenhängend wäre und so wesenlos verschwebte, wie die Träume und Phantasien deiner Individuen, die selbst ihren Scheingehalt doch noch von mir geborgt haben.

#### Das Subjett.

Du thust wohl, mein Dasenn mir beshalb, baß es an die Individuen geknüpst ist, nicht abstreiten zu wollen: denn so unsertrennlich, wie ich an diese, bist du un deine Schwester, die Form, gesettet, und bist noch nie ohne sie erschienen. Dich, wie mich, hat nacht und isolirt noch kein Auge gesehen: denn beide sind wir nut Abstraktionen. Ein Wesen ist es im Grunde, das sich selbst anschaut und von sich selbst angeschaut wird, dessen sen an sich aber weder im Anschauen noch im Angeschautwerden bestehen kann, da diese zwischen uns Beide versiheilt sind.

### Beibe.

So find wir benn unzertrennlich verknüpft, als nothwenbige Theile eines Ganzen, bas uns Beibe umfaßt und burch uns besteht. Rur ein Misverständniß kann uns Beibe einander seindlich gegenüber stellen und bahin verleiten, daß Eines des Andern Daseyn bekämpft, mit welchem sein eigenes steht und fällt. Dieses Beibe umfassende Ganze ist die Welt als Vorstellung, ober die Erscheinung. Nach deren Wegnahme bleibt nur noch das rein Metaphysische, das Ding an sich, welches wir im zweisten Buche als den Willen erfennen werden.

### Rapitel 2.

Bur Lehre von ber anschauenden, ober Berftanbes: Erfenntnig.

Bei aller transscendentalen Idealität behält die obiettive Welt empirische Realität: bas Objekt ift zwar nicht Ding an sich; aber es ift als empirisches Obiekt real. 3mar ift ber Raum nur in meinem Ropf; aber empirisch ift mein Ropf im Das Raufalitätsgefet fann zwar nimmermehr bienen, ben Idealismus zu beseitigen, indem es nämlich zwischen ben Dingen an fich und unferer Erfenntnis von ihnen eine Brude bildete und sonach der in Kolge seiner Anwendung fich darstellenden Welt absolute Reaftät zuficherte: allein Dies hebt feineswege bas Raufalverhältniß ber Objefte unter einander, alfo auch nicht bas auf, welches awischen bem eigenen Leibe jedes Erkennenden und ben übrigen materiellen Objekten unftreitig Statt hat. Aber das Kaufalitätsgeset verbindet bloß die Erscheinungen, führt bingegen nicht über fie bingus. Wir find und bleiben mit bemfelben in der Welt der Objekte, d. h. der Erscheinungen, also eigentlich der Borstellungen. Jedoch bleibt das Ganze einer solchen Erfahrungewelt jundchft burch bie Erfenntnif eines Subjetts überhaupt, als nothwendige Voraussezung berfelben, und sobann burch die speciellen Formen unferer Anschauung und Apprehenfion bedingt, fällt also nothwendig der bloßen Erscheinung anheim und hat feinen Anspruch, fur die Welt der Dinge an fich felbft au gelten. Sogar bas Subieft felbst (fofern es blog Erkennenbes ift) gehört der bloßen Erscheinung an, deren erganzende anbere Sälfte es ausmacht.

Dhne Anwendung des Gefetes ber Kaufalität fonnte es inzwischen nie zur Anschauung einer objektiven Belt kommen:

benn bieje Anschauung ift, wie ich oft auseinandergefest habe, mefentlich intellektual und nicht bloß fensual. Die Sinne geben bloge Empfindung, die noch lange feine Anschauung ift. Den Antheil ber Sinnesempfindung an ber Anschauung sonberte Lode aus, unter bem Namen ber fetunbaren Qualitaten, welche er mit Recht ben Dingen an fich felbft absprach. Aber Rant, Lode's Methode weiter führend, fonberte überdies aus und fprach ben Dingen an fich ab mas ber Berarbeituna jenes Stoffes (ber Sinnesempfindung) burch bas Gebirn angehört, und da ergab fich, daß hierin alles Das begriffen mar, was Lode, ale primare Qualitaten, ben Dingen an fich gelaffen hatte, nämlich Ausbehnung, Gestalt, Solibität u. f. m., wodurch bei Kant das Ding an fich zu einem völlig Unbefannten = x wirb. Bei Lode ift bemnach bas Ding an fich zwar ein Karblofes, Klanglofes, Geruchlofes, Geschmacklofes, ein meder Barmes noch Kaltes, weder Beiches noch hartes, weder Blattes noch Rauhes; jedoch bleibt es ein Ausgedehntes. Geftaltetes, Undurchdringliches, Rubendes ober Bewegtes, und Maaß und Bahl Habendes. Singegen bei Rant bat es auch diefe lete teren Gigenschaften sammtlich abgelegt; weil fie nur mittelft Zeit, Raum und Raufalitat möglich find, diefe aber aus unferm Intellekt (Behirn) eben fo entspringen, wie Farben, Tone, Geruche u. f. w. aus ben Rerven ber Sinnesorgane. Das Ding an fich ift bei Rant ein Raumloses, Unausgebehntes, Unforperliches geworden. Bas also jur Anschauung, in der die objeftive Welt bafteht, die bloßen Sinne liefern, verhalt fich ju Dem, mas baju Die Behirnfunktion liefert (Raum, Beit, Rausalitat), wie Die Raffe der Sinnesnerven jur Maffe des Gehirns, nach Abjug besienigen Theiles von Diefer, ber überbies jum eigentlichen Denfen, b. h. bem abstratten Borftellen, verwendet wird und daber ben Thieren abgeht. Denn, verleihen die Nerven ber Sinneborgane ben ericheinenden Dhieften Farbe, Rlang, Befcmad, Geruch, Temperatur u. f. w. ; fo verleiht bas Gehirn benfelben Ausbehnung, Form, Undurchdringlichfeit, Beweglichfeit u. f. w., furg Alles, mas erft mittelft Beit, Raum und Raufalitat vorftellbar ift. Wie gering bei ber Unschauung ber Antheil ber Sinne ift, gegen ben bes Intelletis, bezeugt also auch ber Bergleich amischen bem Rervenapparat jum Empfangen ber Ginbrude mit dem zum Berarbeiten verselben; indem die Musse det Empfindungsnerven sammtlicher Sinnesorgane sehr gering ist, gegen die des Gehirns, selbst noch bei den Thieren, deren Gehirn, du sie nicht eigentlich; d. h. abstrakt, denken, bloß zur Hervordringung der Anschauung dient und doch, wo diese vollkommen ist, also bes den Saugethieren, eine bedeuten de Masse hat; auch nach Abzug des kleinen Gehirns, dessen Funktion die geregelte Leitung der Bewegungen ist.

Bon ber Ungulanglichkeit ber Sinne jur Berborbringung ber objektiven Anschaufing ber Dinge, wie auch vom nichtemptrifden Urfprung ber Anschauung bes Raumes und ber Zeit! erhalt man, als Bestätigung ber Kantischen Bahrheiten, auf neadtivem Wege, eine fehr grundliche Ueberzeugung durch Thos mas Reibs vortreffliches Buch: Inquiry into the human mind, first edition 1764, 6th edition 1810. Dieser wider legt bie Lodesche Lehre, duß die Anschauung ein Broduft ber Sinne fei; indem er grundlich und icharffinnig barthut, bag fammtliche Sinnedempfindungen nicht bie minbefte Aehnlichkeit haben mit ber anschaulich erkunten Welt, befonbers aber bie funt brindren Dualitäten Lode's (Ausbehnung, Geftalt, Golibitat, Bewegung, Bahl) burchaus von keiner Ginnesembfinbung und aeliefett werben tonnen. Er glebt fonuch bie Frage 'nach ber Entstehungsart und bem Urfprung ber Anschauung als völlig unlosbar auf. Go liefert er, obwohl mit Ranten vollig unbefannt, gleichsam nuch ber regula falsi, einen grundlichen Beweis für die (eigentlich von mir, in Folge ber Rantischen Lehre, querft bargelegte) Intellektualität ber Anschaunng und fur' ben von Rant entbedten apriorischen Ursprung ber Grundbeftanbiheile berfelben, alfo bes Raumes, ber Beit und ber Raufalität, aus welchen jene Lode'schen primaren Gigenschaften allererft hervorgehen; mittelft ihrer aber leicht zu konftruiren find. Thomas Reids Buch ift fehr lehrreich und lefenswerth, gehn Mal mehr. als Alles was feit Kant Philosophisches geschrieben worden zufammengenommen. Einen andern indirekten Beweis für bie felbe Lehre liefern, wiewohl auf bem Bege des Jrethums, die franzöftschen Sensualphilosophen, welche, feitbem Condillat in bie Bufftapfen Lode's trat, fich abmuben, wirklich bathuthun, baß unfer ganges Borftellen und Denten auf bloge Ginn'esempfin-

bungen zurücklaufe (penser c'est sentir), welche fie, nach Lode's Borgang, idees simples nennen, und burch beren blofies Bufammentreten und Berglichenwerben bie gange objettive Belt fich in unferm Rovfe aufbauen foll. Diefe Berren haben wittlich des idées bien simples: es ift beluftigend zu sehen, wie fie, benen sowohl die Tiefe des Deutschen, als die Redlichkeit bes Englischen Bhilosophen abgieng, jenen armlichen Stoff ber Sinnebempfindung bin und ber wenden und ihn wichtig ju machen fuchen, um das fo bedeutungsvolle Bhanomen der Borftellungs und Gebanten : Welt barque aufammenanfegen. Aber ber von ihnen fonftruirte Menich mußte, angtomifch ju reben, ein Anencephalus, eine Tête de crapaud fenn, mit blogen Sinnesmerkzeugen, ohne Gehirn. 11m aus ungahligen nur ein Baar ber befferen Berfuche biefer Art beisvielsweise anzuführen. nenne ich Condorcet im Anfang feines Buches : Des progrès de l'esprit humain, und Tourtual über das Seben, im zweiten Banbe ber Scriptores ophthalmologici minores; edidit Justus Radius (1828).

Das Gefühl ber Ungulanglichkeit einer bloß fensugliftischen Erklarung ber Anschauung zeigt fich gleichfalls in ber, furz vor bem Auftreten der Rantischen Philosophie ausgesprochenen Behauptung, daß wir nicht bloge, durch Sinnesempfindung erregte Borftellungen von ben Dingen hatten, fonbern unmittelbar Die Dinge felbft mahrnahmen, obwohl fie außer uns lagen; welches freilich unbegreiflich fei. Und dies war nicht etwan idealiftisch gemeint, sondern vom gewöhnlichen realistischen Standpunft aus gefagt. But und bundig brudt jene Behauptung ber berühmte Guler aus, in feinen "Briefen an eine Deutsche Bringeffin", Bb. 2, G. 68. "Ich glaube baher, bag bie Empfindungen (ber Sinne) noch etwas mehr enthalten, als bie Bhilosophen fich einbilben. Sie find nicht bloß leere Wahrnehmungen von gewiffen im Behirn gemachten Ginbruden: fie geben ber Seele nicht bloß Ideen von Dingen; fondern fie ftellen ihr auch wirklich Gegenftanbe vor, bie außer ihr eriftiren, ob man gleich nicht begreifen funn, wie bies eigentlich jugebe." Diefe Meinung erklart fich aus Rolgendem. Dowohl, wie ich binlanglich bewiesen habe, die Anwendung des uns a priori bewußten Raufalitätsgefenes bie Anfchauung vermittelt; fo tritt bennoch.

beim Seben, ber Berftanbesalt, mittelft beffen wir von ber Birfung jur Urfache übergeben, feinesmege ins beutliche Bewußtfenn: baber fondert fich die Sinnesempfindung nicht von ber aus ihr, ale dem roben Stoff, erft vom Berftande gebilbeten Borstellung. Roch weniger kann ein, überhaupt nicht Statt habenber. Unterschied amischen Gegenstand und Borftellung ins Bewußtseyn treten; fondern wir nehmen gang unmittelbar bie Dinge felbft mahr, und zwar als außer uns gelegen; obwohl gewiß ift, daß bas Unmittelbare nur bie Empfindung fenn fann, und biefe auf bas Gebiet unterhalb unferer Saut befchrankt ift. Dies ift barque erflarlich, bag bas Außer une eine quefolieflich raumliche Bestimmung, ber Raum felbft aber eine Form unfere Unichauungevermogene. b. b. eine Aunktion unfere Gehirns ift: baber liegt bas Außer uns, wohin wir, auf Anlag ber Befichtsempfindung, Gegenftanbe verfegen, felbft innerhalb unfere Ropfes: benn ba ift fein ganger Schauplag. Ungefahr wie wir im Theater Berge, Wald und Meer feben, aber boch Alles im Saufe bleibt. Sierque wird begreiflich, dag' wir bie Dinge mit ber Bestimmung Außerhalb und boch gang un = mittelbar anschauen, nicht aber eine von den Dingen, die außerhalb lagen, verschiedene Borftellung berfelben innerhalb. Denn im Raume und folglich auch außer uns find Die Dinge nur sofern wir fie vorftellen: baber find diese Dinge, Die wir foldermaaßen unmittelbar felbst, und nicht etwan ihr bloges Abbild, anschauen, eben felbst auch nur unfere Borftellungen, und als solche nur in unserm Rovse vorhanden. Also nicht sowohl, wie Euler fagt, ichauen wir die außerhalb gelegenen Dinge unmittelbar felbst an; als vielmehr: bie von uns als außerhalb gelegen angeschauten Dinge find nur unsere Borftellungen und deshalb ein von uns unmittelbar Wahrgenommenes. Die gange oben in Gulere Borten gegebene und richtige Bemerkung liefert also eine neue Bestätigung ber Kantischen transscendentalen Aefthetif und meiner darauf geftütten Theorie ber Unichauung, wie auch bes Idealismus überhaupt. Die oben erwähnte Unmittelbarfeit und Bewußtlofigfeit, mit ber wir, bei ber Unschauung, ben Uebergang von der Empfindung ju ihrer Urfache machen, läßt fich erläutern burch einen anglogen Bergang beim abftratten Borftellen, ober Denfen, Beim Lefen

und Hören nämlich empfangen wir bloße Worte, gehen aber von diesen so unmittelbar zu den durch sie bezeichneten Begriffen über, daß es ift, als ob wir unmittelbar die Begriffe empfingen: denn wir werden uns des Uebergangs zu diesen gar nicht bewußt. Daher wissen wir bisweilen nicht, in welcher Sprache wir gestern etwas, dessen wir uns erinnern, gelesen haben. Daß ein solcher Uebergang dennoch jedes Mal Statt hat, wird bemerklich, wenn er ein Wal ausbleibt, d. h. wenn wir, in der Zerstreuung, gedankenlos lesen und dann inne werden, daß wir zwar alle Worte, aber keinen Begriffen zu Bildern der Phantasie übergehen, werden wir uns der Umsehung bewußt.

Uebrigens findet, bei ber empirischen Bahrnehmung, bie Bemußtlofigfeit, mit welcher ber Uebergang von ber Empfindung jur Urfache berfelben gefchiebt, eigentlich nur bei ber Unschauung im engften Sinn, alfo beim Seben Statt; hingegen geschieht er bei allen übrigen finnlichen Wahrnehmungen mit mehr ober minber beutlichem Bewußtsenn, baber, bei ber Apprehension burch bie groberen vier Ginne feine Realität fich unmittelbar faftifc tonftatiren läßt. 3m Finftern betaften wir ein Ding fo lange von allen Seiten, bis wir aus beffen verschiebenen Wirkungen auf bie Bande bie Urfache berfelben als bestimmte Gestalt fonftruiren konnen. Ferner, wenn etwas fich glatt anfühlt, fo befinnen wir uns bisweilen, ob wir etwan Fett ober Del an ben handen haben: auch wohl, wenn es uns falt berührt, ob wir fehr warme Bande haben. Bei einem Ion zweifeln wir bisweis len, ob er eine bloß innere, ober wirflich eine von Außen fommende Affettion des Gebors war, fodann, ob er nah und ichmach. ober fern und ftark erscholl, bann, aus welcher Richtung er kam. endlich, ob er die Stimme eines Menschen, eines Thieres, ober eines Inftruments war: wir forschen alfo, bei gegebener Birfung, nach ber Urfache. Beim Geruch und Gefchmad ift bie Uns gewißheit über die Art ber objektiven Ursache ber empfundenen Wirkung alltäglich: fo beutlich treten fie hier auseinander. Daß beim Seben ber Uebergang von ber Birtung gur Urfache gang unbewußt geschieht, und baburch ber Schein entfteht, ale mare biefe Art ber Wahrnehmung eine völlig unmittelbare, in ber finnlichen Empfindung allein, ohne Berftanbesoperation, beftebenbe,

bies hat seinen Stund theils in ber hohen Bollfommenheit bes Organs, theils in ber ausschließlich geradlinigen Birtungsart bes Lichts. Bermoge biefer lettern leitet ber Ginbrud felbft icon auf ben Ort ber Urfache bin, und ba das Auge alle Ruancen von Licht, Schatten, Farbe und Umrif, wie auch bie Data, nach welchen ber Berftand die Entfernung fchatt, auf bas Feinfte und mit Ginem Blid ju empfinden die Fahigfeit bat; fo gefchieht, bei Ginbruden auf biefen Sinn, Die Berftanbesoperation mit einer Schnelligfeit und Sicherheit, welche fie fo wenig jum Bewußt= fenn fommen läßt; wie bas Buchftabiren beim Lefen; wodurch alfo bet Schein entfleht, als ob icon die Empfindung felbst unmittelbar die Gegenftande gabe. Dennoch ift, gerade beim Seben, bie Overation des Berftandes, bestehend im Erfennen ber Urfache aus' ber Wirkung, am bebeutendeften: vermoge ihrer wird bas boppelt, mit zwei Augen, Empfundene einfach angeschaut; vermöge ihrer wird ber Einbrud, welcher auf ber Retina, in Rolge ber Kreuzung ber Strahlen in ber Bupille, verfehrt, bas Oberfte unten, eintrifft, bei Berfolgung ber Urfache beffelben auf bem Rudwege in gleicher Richtung, wieber gurechtgeftellt, ober, wie man fich ausbrudt, feben wir die Dinge aufrecht, obgleich ihr Bild im Auge verfehrt fteht; vermoge jener Berftanbesoveration endlich werben! aus funf verschiedenen Datis, bie Th. Reid fehr beutlich und fcon befdreibt, Große und Entfernung in unmittelbarer Anschauung von uns abgeschätt. 3d habe bies 211= les, wie auch die Beweise, welche die Intellektualität ber Anschauung unwiderleglich barthun, icon 1816 auseinanbergeset in meiner Abhandlung "Ueber bas Sehn und bie Karben". (in ameiter Auflage 1854) mit bedeutenden Bermehrungen aber in ber funfgehn Jahre fpatern und verbefferten Lateinischen Bearbeitung berselben, welche, unter bem Titel Theoria colorum physiologica eademque primaria, im britten Banbe ber von Juftus Rabius 1830 herausgegebenen Scriptores ophthalmologici minores fieht, am ausführlichsten und grundlichsten jedoch in ber zweiten Auflage meiner Abhanblung "Ueber ben Sat vom Grunde", S. 21. Dabin also verweise ich über biefen wichtigen Begenftand, um gegenwärtige Erlauterungen nicht noch mehr anzuschwellen.

Singegen mag eine ine Aefthetische einschlagenbe Bemet-

fung bier ihre Stelle finden. Bermoge ber bewiesenen Intele lektualität der Anschauung ift auch der Anblick schöner Gegenftande, a. B. einer iconen Ausficht, ein Gehirnphanomen, Die Reinheit und Bollfommenheit beffelben hangt baber nicht bloß vom Objekt ab, sondern auch von der Beschaffenheit des Behirns, namlich von der Form und Größe deffelben, von der Feinheit feiner Textur und von der Belebung feiner Thatigfeit burch bie Energie bes Bulfes ber Gehirnabern. Demnach fallt gewiß bas Bild ber felben Ausicht in verschiedenen Ropfen, auch bei gleicher Scharfe ihrer Augen, fo verschieden aus, wie etwan ber erfte und lette Abdrud einer ftart gebrauchten Rupferplatte. Sierauf beruht die große Berichiedenheit ber Kabigfeit jum Genuffe der schönen Ratur und folglich auch zum Nachbilden derfelben, b. h. jum Bervorbringen bes gleichen Gehirnphanomens mittelft einer gang anbergrtigen Urfache, nämlich ber Karbenflede auf einer Leinwand.

Uebrigens hat die auf der ganglichen Intelleftualität der Unschauung beruhende scheinbare Unmittelbarkeit berfelben, vermoge welcher wir, wie Euler fagt, die Dinge felbft und als außer uns gelegen apprehendiren, ein Analogon an der Art, wie wir bie Theile unfere eigenen Leibes empfinden, jumal wenn fie schmerzen, welches, sobald wir fie empfinden, meiftens ber Kall Wie wir nämlich mahnen, bie Dinge unmittelbar bort wo fie find, mahrgunehmen, mahrend es doch wirklich im Behirp geschieht; so glauben wir auch ben Schmerz eines Gliebes in diesem selbft zu empfinden, mabrend biefer ebenfalls im Gebirn empfunden wird, wohin ihn der Nerv des affigirten Theiles leitet. Daber werden nur die Affektionen folder Theile, beren Nerven jum Gehirn geben, empfunden, nicht aber bie, beren Rerven bem Bangliensyftem angehören; es fei benn, daß eine überaus ftarte Affektion derfelben auf Umwegen bis ins Behirn bringe, mo fie fich boch meistens nur als dumpfes Unbehagen und steis ohne genaue Bestimmung ihres Ortes zu erfennen giebt. Daber auch werben die Verleyungen eines Gliedes, deffen Nervenstamm, burchschnitten ober unterbunden ift, nicht empfunden. Daher endlich fühlt wer ein Glied verloren hat, doch noch bisweilen Schmerz in demfelben, weil die jum Gehirn gehenden Rerven noch bafind. -Alfo in beiben hier verglichenen Phangmenen wird was im

Gehirn vorgeht als außer bemselben apprehendirt: bei der Ansschuung, durch Bermittelung des Verstandes, der seine Fühlsfäben in die Außenwelt streckt; bei der Empsindung der Glieder, durch Bermittelung der Nerven.

## Rapitel 3.

#### Ueber bie Sinne.

Bon Anderen Gesagtes zu wiederholen ift nicht der Zwed meiner Schriften: baber gebe ich hier nur einzelne, eigene Bestrachtungen über die Sinne.

Die Sinne find blog die Ausläufe bes Gehirns, burch welche es von außen ben Stoff empfängt (in Bestalt ber Empfindung), den es zur anschaulichen Borftellung verarbeitet. Diejenigen Empfindungen, welche hauptsächlich jur objektiven Auffaffung ber Angenwelt bienen follten, mußten an fich felbft weber angenehm noch unangenehm fenn: dies befagt eigentlich, daß fie ben Billen gang unberührt laffen mußten. Außerbem nämlich wurde die Empfindung felbft unfere Aufmertfamteit feffeln und wir bei ber Wirfung ftehen bleiben, ftatt, wie bier bezweckt war, fogleich zur Urfach überzugeben: fo nämlich bringt es ber entichiebene Borrang mit fich, ben, fur unfere Beachtung, ber Wille überall vor ber blogen Borftellung hat, als welcher wir uns erft bann zuwenden, wann jener ichweigt. Demgemäß find Karben und Tone an fich felbst und so lange ihr Gindrud bas normale Maag nicht überschreitet, weber schmerzliche, noch angenehme Empfindungen; fondern treten mit berienigen Gleichgultigfeit auf, Die fie jum Stoff rein objeftiver Anschauungen eignet. Dies ift nämlich so weit ber Fall, als es an einem Leibe, ber an fich felbft burch und burch Bille ift, überhaupt möglich fenn konnte, und ift eben in biefer Sinficht bewunderunge-Physiologisch beruht es barauf, daß in den Organen ber edleren Sinne, alfo bes Gefichts und Bebors, biejenigen Rerven. welche ben specifischen außern Einbrud aufzunehmen haben, aar feiner Empfindung von Schmerg fabig find, fondern feine andere

Empfindung, ale bie ihnen specifisch eigenthumliche, ber blogen Bahrnehmung bienende, fennen. Demnach ift die Reting, wie auch ber optische Rerv, gegen jede Berletung unempfindlich, und eben fo ift es ber Gehörnerv: in beiben Dragnen wird Schmerz nur in den übrigen Theilen berfelben, ben Umgebungen bes ihnen eigenthumlichen Sinnesnerven, empfunden, nie in diesem felbit: beim Auge hauptfächlich in der conjunctiva; beim Dhr im meatus auditorius. Sogar mit bem Gehirn verhalt es fich eben fo. indem baffelbe, wenn unmittelbar felbft, alfo von oben, ans geschnitten, feine Empfindung davon hat. Alfo nur vermoge biefer ihnen eigenen Gleichgultigfeit in Bezug auf ben Willen werben bie Empfindungen bes Muges gefchidt, bem Berftande bie fo mannigfaltigen und fo fein nuancirten Data zu liefern, aus benen er, mittelft Anwendung bes Raufalitätsgeseges und auf Brundlage ber reinen Anschauungen Raum und Zeit, die wunbervolle objektive Belt in unferm Roufe aufbaut. Eben jene Birtungslofigfeit ber Farbenempfindungen auf den Willen fahigt fie, wann ihre Energie burch Transparens erhöht ift, wie beim Abendroth, gefärbten Fenftern u. bgl., uns fehr leicht in ben Buftand ber rein objettiven, willenstofen Anschauung ju verfeten, welche, wie ich im britten Buche nachgewiesen habe, einen Sauptbeftandtheil bes afthetischen Ginbruds ausmacht. Eben biefe Gleichgultigfeit in Bezug auf ben Willen eignet bie Laute. ben Stoff ber Bezeichnung fur die endlofe Mannigfaltigfeit ber Begriffe ber Bernunft abzugeben.

Indem der an fere Sinn, b. h. die Empfänglichkeit für äußere Eindrude als reine Data für den Berstand, sich in fünf Sinne spaltete, richteten diese sich nach den vier Elementen, d. h. den vier Aggregationszuständen, nebst dem der Imponderabilitäte. So ist der Sinn für das Feste (Erde) das Getast, für das Klüssige (Wasser) der Geschmack, für das Dampsförmige, d. h. Bersstücktigte (Dunst, Dust) der Geruch, für das permanent Elastische (Lust) das Gehör, für das Imponderabile (Keuer, Licht) das Gesicht. Das zweite Imponderabile, Wärme, ist eigentlich sein Gegenstand der Sinne, sondern des Gemeingefühls, wirst daher auch stets direkt auf den Willen, als angenehm oder unangenehm. Aus dieser Klassissfation ergiedt sich auch die relative Dignität der Sinne. Das Gesicht hat den ersten Rang, sofern

feine Sphare bie am weiteften reichende, und feine Empfangliche keit die feinste ist; was barauf beruht, daß sein Anregendes ein Imponderabile, d. h. ein faum noch Körperliches, ein quasi Beiftiges, ift. Den zweiten Rang hat das Bebor, entsprechend ber Luft. Inzwischen bleibt das Getaft ein grundlicher und vielseitiger Belehrter. Denn mahrend die anderen Sinne uns jeder nur eine gang einseitige Beziehung bes Objekts, wie feinen Rlang, ober fein Berhaltniß aum Licht, angeben, liefert bas, mit bem Gemeingefühl und ber Mustelfraft fest verwachsene Getaft bem Berftande die Data jugleich für die Form, Große, Barte, Glatte, Textur, Festigkeit, Temperatur und Schwere der Körper, und bies Alles mit der geringsten Möglichkeit bes Scheines und ber Täuschung, benen alle anderen Sinne weit mehr unterliegen. Die beiben niedrigsten Sinne, Beruch und Geschmad, find ichon nicht mehr frei von einer unmittelbaren Erregung des Billens, d. h. fie werden ftets angenehm ober unangenehm affigirt, find baher mehr fubjeftiv ale objeftiv.

Die Wahrnehmungen des Gehörs sind ausschließlich in der Zeit: daher das ganze Wesen der Musik im Zeitmaaß, besteht, als worauf sowohl die Qualität oder Höhe der Tone, mittelst der Bibrationen, als die Quantität oder Dauer derselben, mittelst des Taktes, beruht. Die Wahrnehmungen des Gesichts hingegen sind zunächst und vorwaltend im Raume; sekundar, mittelst ihrer Qauer, aber auch in der Zeit.

Das Gesicht ist der Sinn des Bexstandes, welcher ansichaut, das Gehör der Sinn der Bernunft, welche deukt und vernimmt. Worte werden durch sichtbare Zeichen nur unvollfommen vertreten: daher zweiste ich, daß ein Taubstummer, der lesen kann, aber vom Laute der Worte keine Borstellung hat, in seinem Denken mit den bloß sichtbaren Begriffszeichen so behende operirt, wie wir mit den wirklichen, d. h. hörbaren Worten. Wenn er nicht lesen kann, ist er bekanntlich fast dem unvernünstigen Thiere gleich; während der Blindgeborene, von Anfang an, ein ganz vernünftiges Wesen ist.

Das Gesicht ift ein aftiver, das Gehör ein paffiver Sinn. Daher wirfen Tone ftorend und feindlich auf unsern Geift ein, und zwar um fo mehr, je thatiger und entwickelter bieser ift: sie zerreißen alle Gedanken, zerrutten momentan die Denkfraft.

hingenen giebt es feine analoge Storung burch bas Muge, feine unmittelbare Einwirkung bes Gefebenen, als folden, auf Die benkende Thatigkeit. (benn natürlich ift hier nicht die Rebe von bem Ginfluß: ber erblidten Begenftanbe auf ben Willen); fonbern bie buntefte Mannigfaltigfeit von Dingen, vor unferen Augen, läßt ein gang ungehindertes, ruhiges Denten ju. Demzufolge lebt ber benfende Beift mit bem Muge in ewigem Frieden, mit bem Dhr in ewigem Rrieg. Diefer Gegenfat ber beiben Sinne bewährt fich auch barin, bag Taubstumme, wenn burch Galvanismus hergestellt, beim erften Ton, ben fie horen, por Schreden tobtenblaß werben (Gilberte "Unnglen ber Bhofif", Bb. 10. 6. 382), operirte Blinde bagegen bas erfte Licht mit Entjuden erblicen! und nur ungern die Binde fich über die Augen legen laffen. Alles Ungeführte aber ift baraus erflatlich. bag bas Soren vermöge einer mechanischen Erschutterung bes Gehörnervens vor fich geht, bie fich fogleich bis ins Behirn fortpflangt, mabrend bingegen bas Gebn eine wirfliche: Aftion ber Retina ift, welche burch bas Licht und feine Mobififationen bloß errege und hervorgerufen wird: wie ich bies in meiner phyfiologischen Farbentheorie ausführlich gezeigt habe. Im Biberftreit hingegen fteht biefer gange Begenfat mit ber jest überall fo unverschämt aufgetischten kolorirten Aether = Trommelichlag-Theorie; welche bie Lichtempfindung des Auges ju einer mechaniichen Erschütterung, wie die des Gehors junachft wirklich ift, erniebrigen will, mahrend nichts heterogener fenn fann, als bie ftille, fanfte Birtung bes Bichts und die Allarmirommel bes Gehors. Segen wir hiemit noch ben befonbern Umftand in Berbindung, bag wir, obwohl mit'zwei Dhren, beren Empfindlichfeit oft fehr verfchieben ift; hovend, boch wie einen Ton boppelt vernehmen, wie wir mit amei Augen oft boppeltifeben; fo werben wir au ber Bermuthung geführt, daß die Empfindung bes Sorens nicht im Labyrinth, ober ber Schnede eintsteht, fonbern erft ba, wo, tief im Behirn, beide Bebornerven jufammientreffen, woburch der Eindrud einfach wird: dies aber ist ba, we ber pons Varolii die medulla oblongata umfaßt, alfo an ber abfolut letalen Stelle, burch beren Berlebung jedes Thier augenblicklich getobtet wird, und von wo ber Gehörnero wur einen furgen Berlauf hat jum Labyrinth, bem Gibe ber afuftifchen Erichutterung. Cben biefer fein Urfprung, an jener

gefährlichen Stelle, von welcher auch alle Glieberbewegung ausgeht, ift Ursache, daß man bei einem plötlichen Rnall zusammenfahrt; welches bei einer plöglichen Erleuchtung, g. B. einem Blig, feineswegs Statt findet. Der Sehnerv hingegen tritt viel weiter nach vorn ans seinen thalamis (wenn auch vielleicht sein erfter Urfbrung hinter biefen liegt) hervor, ift in feinem Fortgung überall von den vorderen Gehirnslobis bedeckt, wiewohl ftets von ihnen gefondert, bis er, gang aus bem Gebirn binausgelangt, fich in die Retina ausbreitet, auf welcher nun allererft idie Empfindung, auf Anlag bes Lichtreizes, entfteht und bafelbft wirklich ihren Sig hat; wie bieses meine Abhandlung über bas Sehn und die Karben beweift. Aus jenem Urforung bes Gebornervens erfart fich benn auch bie große Störung, welche bie Denktraft burch Sone erleidet, wegen welcher bentenbe Ropfe und überbaupt Leute von vielem Geift, ohne Ausnahme, durchaus fein Beraufch vertragen tonnen. Denn es ftort ben beständigen Strom ihrer Bedanten, unterbricht und lahmt ihr Denten, eben weil bie Erschütterung bes Behörnervens fich fo tief ins Behirn fortoflangt, beffen nange Maffe baber bie burch ben Gehörnerven erreaten Schwingungen brohnend mit empfindet, und weil das Behirn folder Lente viel leichter beweglich ift, als bas ber aewöhnlichen Rövfe. Auf ber felben großen Beweglichkeit und Leitungsfraft ihres Gehirns beruht es gerade, daß bei ihnen jeder Bebanke alle ihm analogen, ober verwandten, fo leicht hervorruft, wodurch eben ihnen die Aehnlichkeiten, Analogien und Beziehungen ber Dinge überhaupt, fo schnell und leicht in ben Sinn tommen, daß der felbe Unlag, den Millionen gewöhnlicher Röpfe vor ihnen gehabt, fie auf ben Bebanten, aufidie Entbedung bringt, welche nicht gemacht zu haben bie Underen, weil fie mohl nache, aber nicht vor-benten konnen; fich nachher vermunbern: fo fchien die Sonne auf alle Saulen; aber nur Memnons Saule flang. Demgemäß waren Rant, Goethe, Jean Baul hochft empfindlich gegen jedes Gerausch, wie ihre Biographien bezeugen. Goethe faufte, in feinen letten Jahren, ein in Berfall gerathenes Saus, neben bem feinigen, bloß damit er nicht ben Lerm bei beffen Ausbefferung anzuhören hatte. Bergebens also mar er, schon in seiner Jugend, der Trommel nachgegangen, um sich gegen Geraufch abzuharten. Es ift nicht Sache ber Gewohnheit.

Colorado Acado en o

Dagegen ift die mahrhaft stoische Gleichgültigkeit gewöhnlicher Ropfe gegen bas Beraufch bewunderungewürdig: fie ftort fein Berm in ihrem Denten, ober beim Befen, Schreiben u. bgl.; mabrend ber worzügliche Roof baburch völlig unfahig gemacht wird. Aber eben Das, was fie fo unempfindlich macht gegen Lerm jeber Art, macht fie auch unempfindlich gegen bas Schone in ben bildenden, und bas tief Gedachte ober fein Ausgebruckte in den redenden Runften, furz, gegen Alles, was nicht ihr perfonkiches Intereffe angeht. Auf die parglyfirende Wirfung, welche hingegen das Beraufch auf die Beiftreichen ausubt, findet folgende Bemertung Lichtenberge Anmendung: "Es ift alle Dtal un gutes Zeichen, wenn Runftler von Rleinigkeiten gehindert merben fannen, ihre Runft gehörig auszuüben. F .... ftedte leine Kinger in Gerenmehl, wenn er Klavier fvielen wollte. ---Den mittelmäßigen Ropf bindern folche Sachen nicht: - - er führt gleichsam ein grobes Sieb." (Bermischte Schriften, Bb. 1, S. 398.) 3ch bege wirflich langft bie Meinung, bas bie Dugntitat Berm, die Jeber unbeschwert vertragen fann, in umgefehrtem Berhaltniß zu feinen Geiftesfraften fteht, und baber als bas ungefähre Daag berfelben betrachtet werben fann, Wenn ich baber auf bem Sofe eines Saufes bie Sunde ftundenlang unbeschwichtigt bellen hore; fo weiß ich schon, mas ich von den Beiftesfräften der Bewohner zu halten habe. Ber habituell die Stubenthuren, ftatt fie mit ber Sand ju foliegen, juwirft, ober es in feinem Saufe geftattet, ift nicht bloß ein ungezogener, fonbern auch ein rober und bornitter Menfch. Dag im Englischen sensible auch "verftandig" bedeutet, beruht bemnach auf einer richtigen und feinen Beobachtung. Bang civilifirt werben wir erft senn mann auch die Ohren nicht mehr vogelfrei senn werden und nicht mehr Jedem bas Recht guftehen wird, bas Bewußtsepn jebes benfenden Wefens, auf taufend Schritte in die Runbe, ju durchichneiben mittelft Pfeifen, Beulen, Brullen, Sammern, Beitschenklatschen, Belleplaffen u. bgl. Die Sybariten hielten die lermenden Sandwerke außerhalb ber Stadt gebannt: die ehrmurbige Sefte ber Shafers in Nordamerifa bulbet fein unnöthiges Beräusch in ihren Dörfern: von den Herrnhutern wird das Gleiche berichtet. - Gin Mehreres über biefen Begenftand findet man im breißigften Ravitel best zweiten Banbes ber Parerga. 3\*

Aus ber bargelegten paffiven Natur bes Gehörs erklart fich auch die fo eindringende, fo unmittelbare, fo unfehlbare Bitfung ber Must auf den Beift, nebft ber ihr bisweilen folgenden, in einer befondern Erhabenheit ber Stimmung beftehenden Rachwirfung. Die in fombinirten, rationalen Bahlenverhaltniffen erfolgenden Schwingungen der Tone verfeten namlich bie Bebirnfibern felbst in gleiche Schwingungen. Singegen wird aus ber bem Boren gang entgegengefesten aftiven Ratur bes Gehns begreiflich, warum es fein Anglogon ber Mufit für bas Auge geben tann und das Farbenflavier ein lacherlicher Disaviff mar. Eben auch wegen ber aktiven Ratur bes Gefichtefinnes ift er bei ben verfolgenden Thieren, also ben Raubthieren, ausgezeichnet icharf, wie umgefehrt ber paffive Simmubas Bebor, bei ben verfolgten, ben fliehenden, furchtfamen Thieren; Damit es von felbft ihnen den herbeieilenden, oder heranfchleichenden Berfolger zeitig verrathe.

Wie wir im Gesicht ben Sinn bes Verstandes, im Gesist bem ber Vernunft erkannt haben, so könnte man den Geruch den Sinn des Gedächtnisses nennen; weil er unmittelbarer, als irgend etwas Anderes, den specifischen Eindruck eines Vorganges, oder einer Umgebung, selbst aus der fernsten Vergangenheit, uns zurückrust.

# werd Rapitel 4. Der franz in bertie aus

42.0

Bon der Erkenntniß a priori.

The section from the section of the ex-

The second merculations

Aus der Thatsache, daß wir die Gesetze der Berhältnisse im Raume, ohne hiezu der Erfahrung zu bedürfen, aus und selbst angeben und bestimmen können, folgerte Plato (Mono; p. 358. Bip.), daß alles Lernen bloß ein Erinnern seiz Kant hingegen, daß der Raum subjektiv bedingt und bloß eine Form des Erstenntnisvermögens sei. Wie hoch steht in dieser Hinstell Kant über Plato!

Cogito, ergo sum ist ein analytisches Ursheis: Parmenides hat es sogar sur ein identisches gehalten: to yap auto voerv sort te nat eine (nam intelligere et esse idem est, Clem. Alex.

Strom. VI, 2, §. 23). Als ein foldes aber, ober auch nur als analptifches. fann es feine befonbere Beisheit enthalten; wie auch nicht, wenn man, noch grundlicher, es, als einen Schluß, aus bem Oberigk non - entis nulla sunt praedicata ableiten wollte. Eigentlich aber hat Rarteftus bamit die große Bahrheit ausbruden wollen, bag nur bem Gelbftbewußtseyn, also bem Subieftiben . unmittelbare Gewifibelt aufommt; bem Dbieftiven, alfo allem Andern, bingegen, ale bem burch jenes erft Bermittel ten, blog mittelbare; baber biefes, weil aus zweiter Sanb, als problematisch zu betrachten ift. Sierauf beruht ber Berth bes fo berühmten Sates. Als feinen Gegenfan fonnen wir, im Sinne ber Kantischen Philosophie, aufftellen: cogito, ergo est, - b. b. wie ich gewiffe Berbaltniffe (bie mathematischen) an ben Dingen bente, genau fo muffen fie in aller irgend möglichen Erfahrung ftets ausfallen, - bies war ein wichtiges, tiefes und spätes Appercu, welches im Gewande des Problems von ber Moglichkeit sonthetischer Urtheile a priori auftrat und wirklich ben Weg zu tiefer Erfenntniß eröffnet hat. Dies Broblem tft bie Barole ber Kantischen Bhilosophie, wie ber erftere Sat bie ber Kartefischen, und zeigt, of olw eig ola.

Sehr passend siellt Kant seine Untersuchungen über Zeit und Raum an die Spitze aller anderen. Denn dem spekulativen Geiste brängen sich vor allen diese Fragen auf: was ist die Zeit? was ist dies Wesen, das aus lauter Bewegung besteht, ohne etwas, das sich bewegt? — und was der Raum? dieses allgegenwärtige Richts, aus welchem kein Ding herauskann, ohne auszuhören Etwas zu seyn? —

Daß Zeit und Raum bem Subjekt anhängen, die Art und Weise sind, wie der Proces objektiver Apperception im Gehirn vollzogen wird, hat schon einen genügenden Beweis an der ganzelichen Unmöglichkeit Zeit und Naum hinwegzubenken, während man Alles, was in ihnen sich darstellt, sehr leicht hinwegdenkt. Die Hand kann Alles sahren lassen; nur sich selbst nicht. Insbessen will ich die von Kant gegebenen näheren Beweise jener Wahrheit hier durch einige Beispiele und Ausführungen erläutern, nicht zur Widerlegung alberner Einwendungen, sondern zum Gebrauch Derer, die künstig Kants Lehren vorzutragen has ben werden.

"Gin rechtwinklichter gleichseitiger Triangel" enthalt teinen logischen Wiberspruch: benn bie Brabifate heben einzeln feinese wegs bas Subjekt auf, noch find sie mit einander unvereinbar. Erft bei ber Konftruktion ihres Gegenstandes in ber reinen Unschauung tritt ihre Unvereinbarfeit an ihm hervor. Wollte man biefe eben beshalb für einen Biderspruch halten; fonwäre auch jede physische und erft nach Jahrhunderten entvedte Unmöglichfeit ein folder: a. B. bie Bufammenfenung eines Metalles aus feinen Beftandtheilen, ober ein Saugethier mit mehr, wber weniger ale Reben Salewirbeln\*), ober Borner und obere Schneibegahne am selben Thier. Allein bloß die logische Unmöglichkeit ift ein Widerspruch, nicht aber die physische, und eben so wenig die mathematische. Gleichseitig und rechtwinklicht widersprechen einander nicht (im Dugbrat find fie beisammen), noch widerspricht iedes von ihnen dem Dreieck. Daber tann die Unvereinbars feit obiger Begriffe nie durch bloges Denten ertannt werden, fondern ergiebt fich erft aus der Anschauung, welche nur aber eine folche ift, ju ber es feiner Erfahrung, feines realen Begenftandes bedarf, eine bloß mentale. Auch gehört hieher ber Sat bes Jordanus Brunus, ber wohl auch beim Ariftoteles gu finden senn wird: "ein unendlich großer Körper ift nothwendig unbeweglich", - als welcher weber auf Erfahrung, noch auf bem San bes Widerspruchs beruhen fann; ba er von Dingen rebet, die in feiner Erfahrung vortommen tonnen, und die Begriffe "unendlich groß" und "beweglich" einander nicht widersprechen; sondern bloß die reine Anschauung ergiebt, daß die Be wegung einen Raum außerhalb bes Rorpers erforbert, feine unis endliche Größe aber feinen übrig laßt. - Wollte man nun gegen bas erftere mathematische Beispiel einwenden: es fame nur barauf an, wie vollständig ber Begriff fei, ben ber Urtheilende vom Triangel habe; wenn es ein gang vollständiger wate, fo enthielte er auch die Unmöglichkeit, daß ein Trianget rechtwinklicht und boch gleichseitig fei; so ift die Antwort: angenommen, fein Begriff vom Dreieck fei nicht so vollständig; so kann er, ohne Sin-

<sup>&</sup>quot;) Daß das breizehige Faulthier beren neun hatte, soll als Irrthum erstannt worden fein : jedoch führt: Owen, Osteologie comp., p. 405, es noch an.

augiehung ber Erfahrung, durch die bloße Ronstruftion beffelben in seiner Phansasie ihn erweitern und fich von ber Ummöglichkeit jener Begriffsverbindung für alle Ewigkeit überzengen: beben biefer Broces aber ift ein synthetisches Urtheil a priori, d. h. ein fole des, burch welches wir, ohne alle Erfahrung und boch mit Galtigfeit für alle Erfahrung, unsere Begriffe bilden und vervollstänbigen. — Deun überhaupt, ob ein gegebenes Urtheil analytisch ober fonthetisch fei, wird, im einzelnen Rall, erft bestimmt werden konnen, je nachdem im Kopfe bes Urtheilenden ber Begriff bes Subjette mehr ober weniger Bollftanbigfeit bat: ber Begriff "Rate" enthalt im Ropfe Cuviers hundert Mal mehr, als in bem feines Bedienten: baber die felben Urtheile barüber für Dies im synthetisch, für Jenen bloß analytisch seyn werben. Rimmt man aber die Begriffe objektiv, und will nun entscheiden, ob ein gegebenes Urtheil analytisch, ober synthetisch sei; so verwandle man bas Bradifat beffelben in fein kontradiftorisches Gegentheil und lege diefes, ohne Ropula, bem Subjett bei: giebt nun bies eine Contradictio in adjecto; fo war das Urtheil analytisch. außerdem aber fonthetisch.

Daß die Arithmetit auf der reinen Anschauung der Zeit beruhe, ift nicht so augenfällig, wie daß die Geometrie auf der bes Raums bafirt fei !. Dan fann es aber auf folgende Art

And Developed And Anna Sec.

State of the state of

<sup>&</sup>quot;) Dies entichulbigt jeboch nicht einen Brofeffor ber Bhilosophie, welcher, auf Rante Stuhle figend, fich alfo vernehmen läßt: "Dag bie Mathematif ale folche bie Arithmetit und Geometrie enthalt, ift richtig; unrichtig jeboch bie Arithmetit ale die Wiffenschaft ber Beit zu faffen, in ber That aus feinem anbern Grunde, als um ber Geometrie, als ber Wiffenschaft bes Raumes, einen Bendanten (sic) ju geben." (Rofentrang, im "Deutschen Mufeum", 1857, 14. Dai, Rr. 20.) Dies find bie Beuchte ber Segelei: ift burch beren finnlesen Gallimathian ber Ropf ein Mal grandlich verborben; fo geht ernfthafte Rantifche Bhilosophie nicht mehr hinein; und von dem Meifter bat man bie Dreiftigfeit ererbt, in ben Tag binein zu reben über Dinge, bie man nicht versteht: fo fommt man endlich babin, die Grundlehren eines großen Geiftes ohne Umftanbe im peremtorifch entscheibenben Tone gu verurtheilen, ale maren, es gben Beget'iche Maurenepoffen. Bir burfen es aber nicht hingeben laffen, bag bie fleinen Leutchen ba unten bie Spur ber großen Denfer auszutreten fich bemuben. Gie thaten baber beffer, fich an Rant nicht zu reiben; fonbern fich bamit zu begnugen, ihrem Bublifo über Gott,

beweisen. Alles Bahlen besteht im wiederholten Gegen ber Ginheit: bloß um ftets ju wiffen, wie oft wir fcon bie Ginheit gefest haben, marfiren wir fle jedes Mal mit einem andern Bort : bies find bie Zahlworte. Run ift Wieberholung nur möglich burch Succeffion: biefe aber, alfo bas Racheinanber, bes ruht unmittelbar auf ber Unichauung ber Beit, ift ein nur mitte telft biefer verftanblicher Begriff: alfo ift auch bas Rablen ner mittelft ber Beit möglich .- Diefes Bernben ulles Rablens auf ber Beit verrath fich auch baburde bag in allen Sprachen bie Dule tiplitation burdy "Mal" bezeichnet wird, alfo burdy einen Beite begriff: sexies, stanc, six fois, six times. Nun aber ift das einfache Zählen schon ein Multipliciren mit Eins, meshalb auch in Boftaloggi's Lehranftalt Die Rinder ftets fo multipliciren muße ten: .. 2. Mal 2 ift 4 Mal Gins. !! — Auch Artito leles bat fcom bie enge Bermanbtichaft ber Bahl mit ber Beit erkannt und bargelegt, im vierzehnten Rapitel bes vierten Buches ber Phyfit, Die Zeit ist ihm "die Zahl der Bewegung" (6 xodvog aochuos sort neungesich. Lieffinnig wirft er die Frage auf nob die Beit fenn fonnte, wenn bie Seele nicht mare, und verneint fe. Dbwohl bie Beit, wie ber Raum, die Erkenntnifform bes Subjette ift; fo ftellt fie fich gleichwohl, eben wie auch ber

Dbwohl die Zeit, wie der Raum, die Erkenninisform des Subjekts ist; so stellt sie sich gleichwohl, eben wie auch der Raum, als von demselben unabhängig und völlig objektiv vorshanden dar. Wider unsern Willen, oder ohne unser Wissen, eilt oder zögert sie: man frägt nach der Uhr, man forscht nach der Zeit, als nach einem ganz Objektiven. Und was ist dieses Objektive? Richt das Fortschreiten der Gestirne, oder der Uhren, als welche bloß dienen, den Lauf der Zeit selbst daran zu messen; sondern es ist etwas von allen Dingen Verschiedenes, doch aber wie diese, von unserm Wollen und Wissen Unabhängiges. Es existirt nur in den Köpfen der erkennenden Wesen; aber die Gleichmäßigkeit soines Ganges und seine Unabhängigkeit vom Willen giebt ihm die Verechtigung der Obsektivität.

Die Beit ift jundchft die Form bes innern Sinnes. Das

bie Seele, die thatfachliche Freiheit bes Willens und was fonft babin eins schlagt, nabere Auskunft zu ertheilen und fobann in ihrer finftern hinters boutique, bem philosophischen Journal, fich ein Brivatvergnagen gn machen ba konnen fie ungenirt thun und treiben was fie wollen; tein Menich fiebt Gin.

folgende Buch anticipirend, bemerke ich, daß der alleinige Gegenstand des innern Sinnes der eigene Wille des Erkennenden ist. Die Zeit ist daher die Form, mittelst welcher dom: ursprünglich und an sich selbst erkenntnisslosen individuellen Willen die Selbst erkenntniß möglich wird. In ihr namlich erscheint sein an sich einfaches und identisches Wesen auseinandergezogen zu einem Lebenslauf. Aber ieden wegen jener ursprünglichen Einfachheit und Identstät des sich so Darstellenden bleibt sein Charakter stets genau derfelbe; weshalb auch der Lebenslauf selbst durchweg denselben Grund ton beibehalt, ja, die mannigsaltigen Borgange und Scenen desselben sich im Grunde doch nur wie Bariationen zu einem und demselben Thema verhalten.

Die Apriorität bes Raufalitätsgesetes ift von ben Englandern und Frangofen theils noch gar nicht eingefeben. theils nicht recht beartiffen; baber Einige von ihnen bie früheren Bersuche für baffelbe einen em pirifchen Urfprung zu finden: fortfegen. Daine be Biran fest biefen in die Erfahrung, bag bem Billensaft als Urfache bie Bewegung bes Leibes als Wirfung folge. Aber biefe Thatfache felbft ift falfch. Reinesmeas erfennen wir ben eigentlichen unmittelbaren Billensaft als ein von der Aftion des Leibes Berschiebenes und Beide als durch das Band ber Raufalität verfnupft; fonbern Beibe find Gine und untheilbar. Zwischen ihnen ift feine Succession: fie find jugleich. Sie find Eins und bas Selbe, auf boppelte Weise mahrgenommen: mas namlich ber innern Bahrnehmung (bem Selbftbewußtfenn) fich als wirflicher Willensatt fund giebt, bas Gelbe fellt fich in bet außern Anschaunna, in welcher ber Leib objeftin baftebt, fofort als Aftion beffelben bar. Dag phyfiologisch die Aftion des Nerven der des Mustels vorhergeht, kommt bier nicht in Betracht; ba es nicht ins Gelbstbewußtsenn fallt, und hier nicht bie Rebe ift bom Berhaltniß zwifden Dustel und Rerv, fonbern von bem amifchen Billenbatt und Leibesattion. Diefes nun giebt fich nicht als Raufalitäteverhaltnis tund. Wennt biefe beiben fich uns als Urfach und Wirfung barftellten: fo wurde ihre Berbindung und nicht fo unbegreiflich fenn," wie es wirklich ber Rall ift: benn mas wir que feiner Urfache verftehen, bas verftehen wir fo weit es überhaupt für uns ein Berftanbrif, ber Dinge giebt. Singegen ift Die Bewegung unferet

Glieber vermoge blober Billensafte zwar ein fo altägliches. Bunder, daß wir es nicht mehr bemerten; richten wir aber ein Mal die Aufmerksamkeit barauf, so tritt das Unbegreifliche der Sache und febr lebhaft ins Bewuftfevn; eben weil wir bier etwas vor uns baben, mas wir nicht als Wirkung feiner Urfache verfteben. Rimmermehr alfo fonnte biefe Babrnehmung und auf die Borftellung ber Raufalität führen, als welche Darin garinicht vorfommt. Maine be Biran felbft erfennt bie vollige Gleichzeitigkeit, bes Billensafts und ber: Bewegung ang (Nouvelles considérations des rapports du physique au moral, p. 377, 78;) :-- In England bat icon Th. Reid (On the first principles of contingent truths. Ess. VI (c. 5) ause gefprochen , bag bie Ertenntnig, bes Raufalitätsverhaltniffes in ber Beldaffenbeit unfere Ertenninifpermogens felbit ihren Grund. babe. In neugfter Beit lebrt Th. Brown in feinem bochfe weitschweifig abgesaßten Bucht Inquiry, into the relation of cause and effect, 4th edit., 1835, siemlich bas Gelbe, namlich baß jene Erfenninis aus einer uns angeborenen, intuitiven und instinktiven Ueberzeugung entspringe: et ift alfo im Besentlichen auf bem rechten Wege. Unverzeihlich jedoch ift bie fraffe Sanoe. rang, vermoge welcher, in Diefem 476 Seiten farten Buche, bavon 130 ber Biberlegung Sume's gewihmet find, Rante, ber icon por flebzig Jahren die Sache ins Reine gebracht bat. aar feine Erwähnung geschieht. Bare bas Lateinische bie ausschließliche Sprache ber Wissenschaft geblieben; so murbe bergleichen nicht vorfommen. Erop der im Ganzen richtigen Auseinanderfebung Browns bat in England eine Modififation fener won Maine de Biran aufgestellten Lehre vom empirischen Ursprung ber Grunderkenninis Des Raufalverhaltniffes bennoch Eingang gefunden : ba fle nicht ohne einige Scheinbarfeit ift. Es ift biefe, daß wir das Gofet ber Raufalttat abstrahirten aus der empirisch wahrgenommenen Einwirkung unfers eigenen Leibes auf andere Rörper. Bochon Sume hatte fie widerlegt. 3ch aber habe die Unstatthaftigleit berfelben in meiner Schrift "leber ben Willen in ber Natur (S. 75, ber zweiten Auflage) bargethan, baraus bag, bamit mir fowohl unfern eigenen, als die anderen Körper objettto in raumlicher Unschauung mahrnehmen, die Erfeuninis ber Rausalität, weil fie Bedingung sofcher Auschauung ift, bereits

dafenn muß. Birklich liegt eben in ber Nothwendigkeit eines von der, empirisch allein gegebenen, Sinnebempfindung gur Urfache berfelben an machenden Ueberganges, bamit es gur Uns icauung iber Außenwelt tomme, ber einzige achte Beweisgrund bavon. bag bas Gefen ber Raufalität vor aller Erfahrung und bewußt ift. Daber habe ich biefen Beweis bem Rantiich en fnbftituitt, beffen Unrichtigfeit ich bargethan: hatte. Die ausführlichfte und grundlichfte Darftellung bes ganten bier nur berührten, wichtigen Gegenstandes, alfo ber Apriorität des Raufalitätsgesenes und ber Intellektualität ber empirischen Unschauung. findet man in der zweiten Auflage meiner Abhandlung, über ben San vom Grunde, S. 21. wohin ich verweife, um nicht alles bort Gefagte: hier zu wiederholen. Dafelbft habe ich ben machti= gen Unterschied nachgewiesen awischen ber blogen Ginnesempfins bung und ber Unschauung einer objektiven Welt, und babe Die weite Rluft, die zwischen beiben liegt, aufgededt: über biefe führt allein bas Gefet der Raufalität, welches aber ju feiner Unwendung die beiden anderen ibm verwandten Kormon. Raum und Beit, porausfest. Allererft mittelft biefer brei im Berein fommt es zur objektiven Borftellung. Db nun die Empfindung, von welcher ausgebend wir zur Wahrnehmung gelangen, entsteht burch ben Wiberftand, ben bie Kraftaußerung unserer Duskeln erleidet, ober ob fie durch Lichteindrud auf die Reting, ober Schalleindrud auf ben Bebornerven u. f. f. entfteht; ift im Besentlichen einerlei : immer bleibt bie Empfindung ein blobes Datum fur ben Berftand, welcher allein fabig ift, fie ale Birtung einer von ihr verschiedenen Urfache aufzufaffen, Die er nunmehr als ein Aeußerliches anschaut, d. b. in die ebenfalls vor aller Erfahrung bem Intellett einwohnende Form, Raum verlett, als ein biefen Ginnehmendes und Ausfüllendes. Dhie biefe intelleftuelle Operation, ju welcher die Formen fertig in und liegen muffen, fonnte nimmermehr aus einer blogen Empfindung innerhalb unferer Saut die Aufchauung einer objettiven Außemwelt entstehen. Wie fann man fich nur benfen, daß bas bloffe, bei einer gewollten Bewegung, Sich gehindert-fühlen; welches übrigens auch bei Lahmungen Statt hat, dazu hinreichte? Siegu fommt noch, bag, bamit ich auf außere Dinge zu wirfen versuche; die fe-nothwendig- vorher aufmitch gewirkt haben

muffen, ale Motive : diefes aber fest ichon die Apprebenfion ber Außenwelt voraus. Rach der in Rede ftehenden Theorie mufte (wie ich am oben angeführten Ort bereits bemerkt habe) ein ohne Arme und Beine geborener Menich gar nicht zur Borftel lung ber Raufalität und folglich auch nicht gur Bahrnehmung ber Außenwelt gelangen tonnen. Daß nun aber bem nicht fo ift, belegt eine in Frorteps Rotigen, 1838, Buli, Rr. 1838. mitgetheilte Thatfache, nämlich ber ausführliche und von einer Abbildung begleitete Bericht über eine Efthin, Eva Lauf, bamale 14 Jahr alt, gang ohne Arme und Beine geboren, welder mit folgenden Worten schließt: "Rach den Aussagen ber Mutter hat fie fich geiftig eben fo fchnell entwickelt, wie ibre Gefchwifter: namentlich ift fie eben fo balb zu einem richtigen Urtheil über Größe und Entfernung fichtbarer Gegenftanbe gelangt, ohne fich boch ber Sanbe bedienen zu fonnen. - Dorpet ben 1. Marg 1838. Dr. A. Sued."

Auch Sume's Lehre, ber Begriff ber Raufalitat entftebe blog aus ber Gewohnheit zwei Buftande fonftant auf einanber folgen au feben, findet eine faktische Widerlegung an ber alteften aller Successionen, nämlich ber von Tag und Racht, welche noch Niemand für Urfach und Wirkung von einander gehalten bat. Und eben biefe Succession wiberlegt auch Rante faliche Behauptung, daß die obieftipe Realitat einer Succession allereit erfannt murbe, indem man beibe Succedentia in bem Berbaltnis von Urfach und Wirfung zu einander auffaßte. Bon biefer Lebte Rants ift sogar das Umgekehrte mahr: nämlich, welcher von zwei verfnupften Buftanden Urfach und welcher Wirtung fet, ertennen wir, empirisch, allein an ihrer Succession. Unberetfeits wieder ift bie absurbe Behauptung mancher Philosophie Profefforen unferer Tage, bag Urfach und Wirfung jugleich feien, baraus zu wiberlegen, bag in Kallen, wo bie Succession. wegen ihrer großen Schnelligfeit, gar nicht mahrgenommen werben kann, wir fie bennoch, und mit ihr bas Berftreichen einer gewiffen Beit, a priori ficher vorausseten: fo z. B. wiffen wir, daß zwischen dem Abdruden ber Flinte und dem Berausfahren ber Rugel eine gewiffe Beit verstreichen muß, obwohl wir fie nicht wahrnehmen, und daß dieselbe wiederum vertheilt febn muß unter mehrere in ftreng beftimmter Succession eintretenbe Buffanbe.

namalich bas Abbrucken, bas Funtenschlagen, bas Bunben, bas Fortpflangen bes Keners, Die Explosion und ben Answitt ber Bahrgenommen hat biefe Succession ber Buftanbe noch fein Menich: aber weil wir miffen, welcher ben andern bewirft, fo wiffen wir eben baburch auch, welcher bem anbern in ber Beit vorhergehen wuß, folglich auch, bas wahrend bes Berlaufs der gangen Rethe eine gewiffe Beit verftreicht, abwohl fie fo furz ift, baß fie unferer empirischen Wahrnehmung entgeht: benn Riemand wird behaupten, bag das Beransfliegen der Rugel mit bem Abdruden wirklich gleichwitig fei. Alfo ift und nicht bloß bas Befet ber Ranfalität, fonbern auch beffen Begiehung auf Die Beit, und bie Rothwendigfeit ber Succeffion von Urfach und Birtung, a priori befannt. Wonn wir wiffen, welcher von meien Buftanben Urfach und welcher Wirfung ift; fo wiffen wir and welcher bem andern in der Zeit vorhergeht: ift, im Gegenthell, und jenes nicht befannt, mohl aber ihr Raufalverhältniß therhaupt: to fuchen wir die Succession empirisch auszumachen ind befrimmen banach; welcher von beiden bie Urfach und welbir Die Birfung fei. - Die Kalfchheit ber Behauptung, bag Urfach und Bittung, gleichzeitig maren : ergiebt gubem fich auch the folgender Betrachtung: Eine ununterbrochene Rette von Urfichen und Birtungen fallt bie gefammte Beit: (Denn mare fie unterbrochen; fo ftanbe bie Welt fille, ober es mußte, um fie wieber in Bewegung ju fegen, eine Wirfung ohne Urfache einmeten.) Bare nun febe Wirfung mit ihrer Urfache augleich. fo murbe jebe Wirkung in bie Beit three Urfache binaufgerudt und eine noch fo vielgliederige Rette bon Urfachen und Birtungen wurde gar feine Zeit, viel weniger eine endiose, ausfüllen; fonbern alle wefammen waren in Einem Augenblid. Alfo fcbrumpft. unter ber Unichme Urfache und Birfung feien gleichzeitig . ber Beltlauf jur Gade eines Augenblide jufammen. Diefer Beweis ift bem analog, bag jebes Blatt Papier eine Dide haben muß, weil fonft bas gange Bud feine hatte. Ungugeben, wonn ble Unfache aufhört und die Wirkung anfängt, ift in fast allen fallen fcmer und oft unmöglich. Denn die Beranderungen (b. b. Die Burceffion ber Buftanbe) find ein Kontinuum, wie bie Belt, welche fie fullen alfo auch wie biefe ins Unendliche theilbar. Aber thre Reihenfolge' ift ifo nothwendig bestimmt und

unverkennbar, wie die der Zeitmomente selbst: und jede von ihnen heißt in Beziehung auf die ihr vorhergegangene "Wirkung" auf die ihr nachfolgende "Ursach".

Jebe Beranberung in ber materiellen Belt fann mur eintreten. fofern eine andere ihr unmittelbar vorhergegangen ift: bies ift ber mahre und gange Inhalt bes Befetes bet Kaufalitat. Allein fein Begriff, ift in ber Philosophie mehr gemißbraucht worden, als ber ber Unfache, mittelft bes fo beliebten Runftgriffe ober Diggriffe, ihn; burch bas Denfon in abstracto, au weit zu fassen, zu allgemein zu nehmen. Beitiber Scholaftif, ja eigentlich feit Blato und Ariftoteles, ift bie Bhilosophie großentheile ein fortgesepter Digbrauch allgemeiner Begriffe. Solderfind: 31. B. Substanz ... Brund, Alefache; bas Gute, bie Bollfommenheit, Rothwendigfeit, und gar viele andere. Gine Reigung ber Kopfe jum, Operiren mit folichen abstratten und ju weit gefaßten Begriffen bat fich faft gu ialten Beiten gezeigt: fie mag zulest auf einer gemiffen Trägheit bes Intellettes bernhen, bem es ju beschwerlich ift, bag Denken ftets burch: bie Anschauung ju fontfoliren. Solche ju weite Begriffe werben bann allmälig fast wie algebraifthe Zeichen, gebrhucht und wie biefe bin und ber geworfen, wodurch bas Phitosophiren gu einem blogen Kombiniren, gu einer Art Rechnerei musgriet, welche (wie alles Rechnen) nur niedrige Kähigkeiten befchaftigt und erfordert. 3a, julest entfteht hieraus ein bloger Bartfram : von einem folden liefert und bas icheuflichfte Beiifpiel bie topfverberbende Begelei, als in welcher er bis jum bagren Unfinn getrieben wird. Aber auch schon die Scholaftif ift oft in Borfram ausgeartet. Ja, fogar die Topi bes Ariftoteles. - gang allgemein gefaßte, fehr abstratte Grundfage gidie man, mum pro ober contra bisputiren, auf bie verschiedenartigften Gegenstände anwenden und überall ine Feld ftellen fonnte, ... ibaben fcon ihren Urfprung in jenem Digbrauch allgemeiner- Begriffe. Bon bem Berfahren ber Scholaftiter mit folchen Abstraftis findet man ungablige Beispiele in ihren Schriften, vorzüglich im Thomas Aquinas. Auf ber von ben Scholaftifern gebrochenen Bahn ift aber eigentlich die Philosophie fortgegangen, bis auf Rode und Rant, welche endlich fich auf ben Ursprung ber Begriffe befannen. Ja, wir treffen Ranten felbft, in feinen fruberen

Jahren, noch auf jenem Bege an, in feinem "Beweisgrund bes Dafenns Gottes" (S. 191 bes erften Banbes ber Rofenfrangtichen Ausgabe), wo bie Begriffe Substang, Grund, Realitat, in folder Art gebraucht werben, wie fie es nimmermehr fonnten, wenn man auf ben Urfprung und ben burch biefen bestimmten mabren Gebalt jener Begriffe gurudgegangen mare: benn ba hatte man gefunden, als Urfprung und Gehalt von Subftang allein bie Materie, von Grund (wenn von Dingen ber realen Welt die Rebe ift) allein Urfache. b. b.: bie frubere Beranderung, welche die fpatere herbeiführt, u. f. w. Freilich batte bas bier nicht sum begbuchtigten Resultat geführt. Aber iberall, wie bier, entstanden aus folden zu weit gefagten Beeriffen, unter welche fich baber mehr subsumiren ließ, ale ihr wahrer Inhalt gestattet haben wurde, falfche Gane und aus diesen falfche Syfteme. . Auch. Spinoza's gange Demonstrirmethobe beruht auf folden ununtersuchten und ju weit gefaßten Begriffen. Sier nun liegt bas eminente Berbienft Lode's, ber, um allem jenem bogmatischen Unwesen entgegenzuwirken, auf Untersuchung bes Urfprungs ber Begriffe brang, weburch er auf bas Anichauliche und die Erfahrung gurudführte. In gleichem Ginn, doch mehr es auf Phyfit, als auf Metaphyfit abfebend, hatte vor ihm Bato gewirft. Rant verfolgte bie von Lode gebrochene Bahn, in höberm Ginne und viel weiter; wie bereits oben ermahnt. Den Mannern bes blogen Scheines bingegen, benen es gelang, Die Aufmertfamteit bes Bublifums von Rant auf fich zu lenten, maren die Lode'ichen und Rantischen Resultate beschwerlich. Allein in solchem Kall verfteben sie fo gut die Todten, wie die Lebenden ju ignoriren. Sie verließen alfo, ohne Umftande, ben von jenen Beifen endlich gefundenen allein richtigen Beg, philosophirten in den Tag hinein, mit allerlei aufgerafften Begriffen, unbefummert um ihren Urfprung und Behalt, fo bag gulest bie Segeliche Afterweisheit barauf hinauslief, baß Die Begriffe gar teinen Urfprung hatten, vielmehr felbft ber Urfprung ber Dinge maren. - Ingwischen hat Kant barin gefehlt, daß er über ber reinen Anschauung ju febr die empirifche vernachlässigte; wovon ich in meiner Kritif seiner Philosophie ausführlich geredet habe. Bei mir ift burchaus die Anschauung die Duelle aller, Erkenntniß. Das Berfangliche und Infidiofe der

Abstrafta früh erkennend, wies ich schon 1813, in meiner Abbandlung über ben Sat vom Grunde, Die Berfchiebenheit ber Berbaltniffe nach, die unter Diefem Begriffe gedacht werben. Allgemeine Begriffe, follen amar ber Stoff fenn, in welchen bie Philosophie ihre Erfenntniß absett und niederlegt; jedoch nicht bie Duelle, aus ber fie folde ichopft: bet terminus ad quem, nicht a quo. Sie ist nicht, wie Rant sie befinirt, eine Wiffenfchaft aus Begriffen, fondern in Begriffen. - Much ber Beariff ber Raufalität alfo, von bem wir hier redent tift von ben Philosophen... zum Vortheil ihrer dramatischen Absichten, stets viel su weit gefaßt worden, woburch bineintam, was gar nicht barin liegte baraus entstanden Gabe wie : "Alles was ift hat feine Urfache", - , bie: Wirfung fann nicht mehrbenthalten, ale bie Urfache, also nichts, bas nicht auch in biefer mareli, i- "causa est nobilion suo effectu " - und viele andere eben fo unbefugte: .... Ein :: ansführliches und :: befonders : luftilentes Beispiel giebt folgende Bernunftelei bes faben Schwähers Proflus; in feiner Institutio theologica, §. 76, .... Hay ro and aniverse γιγνομένον αιτίας, αμεταβλήτον εχεί την ύπαρξιν: πάν δει σο otto: kinouleung : lietabantum: el yao akinuton: eott atantu to ποιουν; ου δια κινησεως, αλλ' αυτώ, τω είναι παραγειλη δευrecovac' savrou. (Quidquid ab immobili causa manat, immutabilem habet essentiam [substantiam]. Quidquid vero a mobili causa manata essentiam habet mutabilem. Si enim illud, good aliquid facit, est prorsus immobile, non per motum, sed! per ipsum Esse producit ipsum secundum ex se ipso.) Schon recht! aber zeige mir ein Dat eine unbewente Urfache: fte ift eben unmöglich. Allein Die Abstraftion bat bier, wie in fo vielen Källen, alle Bestimmungen weggebacht, bis auf Die eine: welche man eben brauchen will, ohne Rudficht barauf, daß biefe ohne jene nicht eriftiren fann. - Der allein nichtige Ausbrud fur bas Befes ber Raufalität ift biefer: jebe Beranderung hat ihre Urfache in einer andern, iht unmittelbar vorhergangigen. Wenn etwas geschieht. b. b. ein neuer Zuftand eintritt. b. b. etwas fich veranbert; fo muß gleich vorber etwas Anderes fich veranbert haben; vor Diefem wieder etwas Anderes, und fo aufwarts ins Unendliche: benn eine erfte Urfache ift fo unmöglich ju benfen, wie ein Anfang ber Beit, ober eine Grange bes Raums. Debe.

als bas Angegebene, befagt bas Gefes ber Raufalität nicht: alfo treten feine Unfpruche erft bei Beranberungen ein. Go lange fich nichts verandert, ift nach feiner Urfache zu fragen: benn B giebt feinen Grund a priori, vom Dasenn vorhandener Dinge, b. fr. Buftande ber Materie, auf beren vorheriges Richtdafenn und von diesem auf ihr Entstehen, also auf eine Beranderung, ju folieffen. Daber berechtigt bas bloge Dafenn eines Dinges nicht, ju fchließen, daß es eine Urfache habe. Grunde a posteriori, b. h. aus früherer Erfahrung geschöpft. fann es jedoch geben, ju der Borgussenung, daß ber vorliegende Buftand nicht von jeher bagemefen, sondern erft in Folge eines andern, also burch eine Beranderung, entstanden sei, von welcher bann bie Urfache zu suchen ift, und von biefer eben fo: bier find wir alsbann in bem enblosen Regressus begriffen. ju welchem bie Anwendung bes Gefetes ber Raufalität allemal Dben murbe gefagt: "Dinge, b. h. Buftanbe ber Materie"; benn nur auf Buftande bezieht fich bie Beranberung und die Raufalitat. Diefe Buftande find es, welche man unter Korm, im weitern Sinn, verfieht: und nur die Formen wechseln; die Materie beharrt. Also ift auch nur die Korm bem Gefet ber Raufalität unterworfen. Aber auch Die Form macht bas Ding aus, b. h. begrundet die Berfchiedenheit ber Dinge; mabrent bie Materie ale in allen gleichartig gebacht werben muß. Daber sagten die Scholaftifer: forma dat esse rei; genauer murbe bieser Sat lauten: forma dat rei essentiam, materia existentiam. Daher eben betrifft bie Frage nach ber Urfache eines Dinges fiets nur beffen Form, b. h. Buftand, Beschaffenheit, nicht aber beffen Materie, und auch jene nur, fofern man Grunde hat, anzunehmen, daß fie nicht von jeher gewesen, fondern burch eine Beranderung entstanden fei. Berbindung ber Korm mit der Materie, ober der Essentia mit ber Existentia, giebt bas Konfrete, welches ftete ein Gingelnes ift; alfo bas Ding: und bie Formen find es, beren Berbindung mit der Materie, b. h. beren Gintritt an biefer, mittelft einer Beranderung, bem Gefete ber Raufalitat unterliegt. Durch bie ju weite Faffung bes Begriffes in abstracto also schlich fich ber Digbrauch ein, daß man die Kau-Schopenhauer, Die Belt. U ... 

falität auf bas Ding fchlechthin, alfo auf fein ganges Wefen und Dafenn, mithin auch auf die Materie ausbehnte, und nun am Ende fich berechtigt hielt, fogar nach einer Urfache ber Bell hieraus entstand ber fosmologische Beweis. Diefer geht eigentlich bavon aus, baf er, ohne alle Berechtigung, vom Dasenn der Welt auf ihr Richtsenn schließt, welches name lich dem Dafenn vorhergegangen mare: ju feinem Endpunkt aber bat er die fürchterliche Infonsequent, baß er eben bas Gefet ber Raufalität, von welchem allein er alle Beweisfraft entlehnt, gerabezu aufhebt, indem er bei einer erften Urfache fteben bleibt und nicht weiter will, alfo gleichsam mit einem Batermord en bigt; wie die Bienen die Drohnen tobten, nachdem biese ihre Dienste geleistet haben. Auf einen verschämten und daber verlarvten fosmologischen Beweis läuft aber all bas Gerebe vom Absolutum gurud, welches, im Angesicht ber Rritif ber reinen Bernunft, feit fechzig Jahren in Deutschland für Bhilosophie gilt. Was bedeutet nämlich das Absolutum? .— Etwas das nun einmal ift, und bavon man (bei Strafe) nicht weiter fragen barf, woher und warum es ift. Ein Kabinetftud fur Philosophie Brofefforen! - Beim ehrlich bargelegten fosmologischen Beweis nun aber wird überdies, burch Unnahme einer erften Urfache. mithin eines erften Unfangs in einer schlechterbings anfangs losen Zeit, dieser Anfang burch die Frage: warum nicht früher? immer höher hinaufgerudt und fo hoch, daß man nie von ihm jur Gegenwart herabgelangt, sonbern ftete fich wundern muß, daß diese nicht ichon vor Millionen Jahren gemefen. Ueberhaupt also findet das Gefes ber Kausalität auf alle Dinge in ber Welt Anwendung, jedoch nicht auf die Welt selbst: benn es ift ber Welt immanent, nicht transscendent: mit ihr ift es gefett und mit ihr aufgehoben. Dies liegt julett baran, daß es jur bloßen Form unfere Berftandes gehört und, mit fammt ber objektiven Welt, Die beshalb bloge Erfcheinung ift. burch ihn bedingt ift. Alfo auf alle Dinge in ber Welt, verfteht fich ihrer Form nach, auf ben Wechsel biefer Formen, alfo auf ihre Beranderungen, findet bas Gefes ber Raufalität volle Unwendung und leidet feine Ausnahme: es gilt vom Thun bes Menschen, wie vom Stofe bes Steines; jedoch, wie gesagt. immer nur in Bezug auf Borgange, auf Beranberungen.

Benn wir aber vom Ursprung desselben im Verstande abstrahiren und es rein objektiv aufsassen wollen; so beruht es im tiessen Grunde darauf, daß jedes Wirkende vermöge seiner ursprünglichen und daher ewigen, d. h. zeitlosen Kraft wirkt, daher seine jetige Wirkung schon unendlich früher, nämlich vor jeder benkbaren Zeit, eingetreten seyn müßte, wenn nicht die zeitliche Bedingung dazu gesehlt hätte: diese ist der Anlaß, d. h. die Ursach, vermöge welcher allein die Wirkung erst jett, jett aber nothwendig eintritt: sie ertheilt ihr ihre Stelle in der Zeit.

Allein in Kolge ber oben erörterten, gu weiten Faffung bes Begriffes Urfache, im abstraften Denten, bat man mit bemfelben auch ben Begriff ber Rraft verwechselt: biefe, von ber Urfache völlig verschieden, ift jedoch Das, mas jeder Urfache ihre Raufalität, d. h. die Möglichkeit zu wirken, ertheilt; wie ich bies im zweiten Buche bes erften Banbes, fobann im "Wile len in ber Ratur", endlich auch in ber zweiten Auflage ber Abbanblung "Ueber ben Sas vom Grunde, §. 20, G. 44, ausführlich und grundlich bargethan habe. Um plumpeften finbet man biefe Bermechselung im oben ermahnten Buche von Maine be Biran, worüber bas Rabere am julest angeführten Orte: jedoch ift fie auch außerdem häufig, g. B. wenn nach der Ursache irgend einer urfprunglichen Rraft, g. B. ber Schwerfraft, gefraat wird. Rennt boch Rant felbft (über ben einzig möglichen Beweißgrund, Bb. I. S. 211 und 215 der Rosenfrangischen Ausgabe) bie Raturfrafte ... wirfende Urfachen" und fagt: .. bie Schwere ift eine Urfache". Es ift jedoch unmöglich, mit feinem Deuten im Maren zu fenn, fo lange barin Rraft und Urfache nicht als völlig verschieden beutlich erkannt werden. Bur Berwechselung berselben führt aber fehr leicht ber Bebrauch abstrafter Begriffe wenn die Betrachtung ihres Ursprungs bei Seite gefest wird. Mign verlagt die auf der Form des Berftandes berubende, ftete anschauliche Erfenntniß ber Urfachen und Wirtungen, um fich an das Abstrattum Urfache zu halten: bloß baburch ift ber Begriff der Raufalität, bei aller feiner Einfachheit, fo fehr häufig falfc gefaßt worden. Daber finden wir felbft beim Arifto teles (Metaph., IV, 2) bie Urfachen in vier Rlaffen getheilt, welche 4 \*

grundfalich, ja wirklich roh aufgegriffen find. Man vergleiche bamit meine Eintheilung ber Ursachen, wie ich fie in meiner Abhandlung über bas Geben und die Farben, Rap. 1, querft aufgeftellt, in S. 6 unfere erften Banbes (erfte Auflage, G. 29) fury berührt, ausführlich aber in ber Breisschrift "Ueber bie Freis heit bes Billens", S. 30-33 bargelegt habe. - Bon ber Rette ber Kaufalität, welche vorwärts und rudwärts endlos ift. bleiben in ber Ratur zwei Wesen unberührt: Die Materte und Die Naturfrafte. Diese beiben nämlich find Die Bedingungen ber Rausalität, mahrend alles Andere durch diese bedingt ift. bas Gine (bie Materie) ift Das, an welchem bie Buftanbe und thre Beranderungen eintreten; bas Andere (bie Raturfrafte) Das, vermoge beffen allein fie überhaupt eintreten fonnen. Siebei aber fei man eingebent, baß im zweiten Buche und fpater, and grundlicher, im "Willen in der Ratur", die Naturfrafte ale ibentisch mit bem Willen in uns nachgewiesen werben, bie Daterie aber fich als die bloge Sichtbarfeit bes Willens ergiebt: To bag auch fie zulett, in gewiffem Sinne, ale ibentiich mit bem Willen betrachtet werben fann.

Andeterseits bleibt nicht minder wahr und richtig, mas &. 4 bes erften Bandes, und noch beffer in ber zweiten Auflage ber Abhandlung "leber ben Sat vom Grunde", am Schluß bes §. 21. S. 77, auseinandergesett ift, bag namlich bie Materie bie obiektiv aufgefaßte Raufalität felbft fei, indem ihr ganges Befen im Wirten überhaupt befteht, fie felbft alfo bie Birt. famfeit (everysia = Birklichkeit) ber Dinge überhaupt ift, gleichfam bas Abstrattum alles ihres verschiedenartigen Wirfens. Da bemnach das Wefen, Essentia, ber Materie im Birfen über= haupt befteht, die Birklichfeit, Existentia, ber Dinge aber eben in ihrer Materialität, die also wieder mit bem Wirken überbaupt Gins ift; fo lagt fich von ber Materie behaupten, bag bei ihr Existentia und Essentia jusammenfallen und Eins seien: benn fie hat feine andern Attribute als bas Dafenn felbft überhaupt und abgesehen von aller naheren Bestimmung beffelben Singegen ift jebe empirifch gegebene Materie, alfo ber Stoff (ben unsere heutigen unwiffenden Materialisten mit ber Materie verwechseln) schon in bie Sulle ber Formen eingegangen und

manifestirt fich allein burch beren Qualitäten und Aceibengien; weil in der Erfahrung jedes Birten gang bestimmter und besonberer Art ift, nie ein bloß allgemeines. Daber eben ift die reine Raterie ein Gegenstand bes Dentens allein, nicht ber Unichaunna; welches ben Blotinos (Enneas II, lib. 4, c. 8 u. 9) und ben Jordanus Brunus (Della causa. dial. 4) ju bem paradoren Ausspruch gebracht hat, baß die Materie feine Ausbehnung, als welche von ber Korm ungertrennlich fei, habe und baber unforperlich fei; hatte boch fcon Ariftoteles gelehrt, MB ste kein Korper sei, wiewohl körperlich: swua usv our av un. swuarun de (Stob. Ecl., lib. I, c. 12, §. 5). Wirflich bafen wir unter reiner Materie bas bloke Wirken in abstracto, gang abgesehen von ber Art bieses Wirkens, also bie reine Raufalität felbft: und als folde ift fie nicht Begen= fand, fondern Bedingung ber Erfahrung, eben wie Raun Dies ift ber Grund, warum auf ber hier beigegebenen Lafel unserer reinen Grunderkenntnisse a priori die Materie die Stelle ber Raufalität hat einnehmen tonnen, und neben Zeit und Raum, als das britte rein Formelle und daher unserm Intelleft Anhangende figurirt.

Diese Tafel nämlich enthält fammtliche in unferer anschauenden Erkenntniß a priori wurzelnden Grundwahrheiten, ausgesprochen als oberfte, von einander unabhängige Grundsäte; nicht aber ift hier bas Specielle aufgeftellt, was ben Inhalt ber Arithmetif und Geometrie ausmacht, noch Dasjenige, mas fich erft burch die Verknüpfung und Anwendung jener formellen Erfenntniffe ergiebt, als welches eben ben Gegenftand ber von Rant bargelegten "Metaphyfifchen Anfangegrunde ber naturwiffenschaft" ausmacht, zu welchen diefe Tafel gewissermaaßen die Bropadeutif und Einleitung bilbet, fich alfo unmittelbar daran schließt. Ich habe bei dieser Tafel junachst ben fehr merkwürdigen Parallelfemus unferer, bas Grundgeruft aller Erfahrung bilbenben. Erfenntniffe a priori im Auge gehabt, besonders aber auch dies, baß, wie ich &. 4 bes erften Banbes auseinanbergefest habe, bie Materie (wie eben auch die Kaufalität) als eine Bereinigung, wenn man will; Berschmelzung bes Raumes mit ber Zeit zu betrachten ift. In Uebereinstimmung hiemit finden wir bies: was bie Geometrie für die reine Anschauung bes Raumes, die Arithmetik für die der Zeit ist, das ist Kants Phoronomie für die reine Anschauung beider im Berein: denn die Materie allererst ist das Bewegliche im Raum. Der mathematische Punkt läst sich nämlich nicht ein Mal als beweglich denken; wie schon Aristoteles dargethan hat: Phys., VI, 10. Dieser Philosoph selbst hat auch schon das erste Beispiel einer solchen Wissenschaft geliesert, indem er im fünsten und sechsten Buch seiner Physik, die Gesetze der Ruhe und Bewegung a priori bestimmt.

Run fann man diese Tafel nach Belieben betrachten entweber ale eine Rusammenftellung ber ewigen Grundgesete ber Welt, mithin ale bie Bafis einer Ontologie; ober aber ale ein Rapitel aus ber Physiologie bes Gehirnes; je nachbem man bert realistischen, ober ben ibealistischen Gesichtsvunkt fast; wiewobs ber zweite in letter Inftang Recht behalt. Sierüber haben mia zwar uns ichon im ersten Rapitel verständigt: boch will ich co noch speciell burch ein Beispiel erlautern. Das Buch bes Aristoteles de Xenophane etc. hebt an mit diesen gewichtige Worten des Xenophanes: Aidion einal onoin, et it eoith, eine μη ενδεγεται γενεσθαι μηδεν εκ μηδενος (Aeternum esse, inquit, quicquid est, siquidem fieri non potest, ut ex nihita quippiam existat). hier urtheilt alfo Renophanes über ber Urfprung ber Dinge, feiner Möglichfeit nach, über welchen em feine Erfahrung haben kann, nicht ein Mal eine analoge: auch beruft er sich auf feine; fondern er urtheilt apodiftisch, mithies Wie kann er Diefes, wenn er von außen und frenthineinschaut in eine rein objektiv, b. h. unabhängig von feinen Erfennen, vorhandene Belt? Die fann Er, ein vorübereilenbes Ephemer, bem nur ein flüchtiger Blid in eine folche Welt ger ftattet ift, über fie, über die Möglichkeit ihres Dasenns und Urfprunge, jum voraus, ohne Erfahrung, apobiftifch urtheilen? --Die Lösung biefes Rathsels ift, bag ber Mann es blog mit feinen eigenen Borftellungen zu thun hat, die als folche das Ber feines Behirnes find, beren Befesmäßigfeit baber nur bie Itt und Beife ift, wie feine Gehirnfunktion allein vollzogen werben fann, b. h. die Form feines Borftellens. Er urtheilt alfointie über fein eigenes Behirnphanomen und fagt aus, was im beffen Formen, Beit, Raum und Raufalität, hineingeht und was nicht: ba ift er vollkommen zu Sause und rebet apobiftisch. 38

201 Ser. 2): NO. 17) gleicher Berhäl 18) filmmba nur indi ber Ber indem fie \$11.00 19) Di nicht entste weber vern 20), 21) Blucht ber des Raumes ftang ber wee bestimmt, für tat, welche et bet und bas g 22) Denn 1 als undurchdrii 23) Die Ind 24) Das Ato 25) Die Mat Qualitat, besgleic Bewegung gleichg 26) Zede Bera nur eintreten verm gegangenen: baber also and ein erster benfbar, wie ein Unf bes Raums, - (Sal 27) Die Materie, a macht die Phoronomi 28) Das Ginfache Mtom. SHOT Suls and at 1197-

### ber Beit.

- 1) Es giebt nur eine Bett, und alle verschiedenen Zeiten find Theile Derfelben.
- 2) Berschiedene Zeiten find nicht zugleich, sondern nach einander.
- 3) Die Zeit läßt fich nicht wegbenken, jedoch Alles aus ibr.
- 4) Die Zeit hat drei Abschnitte: Bergangen= beit, Begenwart und Zufunft, welche zwei Richtungen mit einem Indifferengpunkt bilden.

5) Die Zeit ift ins Unendliche theilbar.

- 6) Die Zeit ift homogen und ein Continuum: d. h. kein Theil derselben ift vom andern verfdieben, noch burch etwas, bas nicht Zeit mare, getrennt.
- 7) Die Zeit hat feinen Aufang noch Enbe, fondern aller Anfang und Ende ift in ihr.

8) Vermöge ber Zeit gablen wir.

- 9) Der Rhythmus ift allein in der Zeit.
- 10) Mir erfennen die Gefete der Zeit a priori.
- 11) Die Zeit ist a priori, wiewohl nur unter dem Bilde einer Linie, anschaubar.
- 12) Die Zeit hat feinen Beftand, fonbern vergeht sobald fie da ift.
  - 13) Die Zeit ist rastlos.

14) Alles was in der Zeit ist hat eine Dauer.

- 15) Die Zeit hat feine Dauer, fondern alle Dauer ift in ihr, und ift das Beharren des Bleibenden, im Begenfat ihres raftlofen Laufes.
  - 16) Alle Bewegung ift nur in der Zeit möglich. ie möglich.

und alle Buftande toffe) find 1 durch die

sich nicht und Qua-

nach allen 1 die ganze einigt und fen: fle ift

theilbar. zin Contiinglich ver= riprunglich icht zusam= irch etwas, en:

rung noch 1 Bergehen

tr.

r Materie. Substanz

vs gedacht.

Substanz

gen Rube on beiden

amfeit.

de in ber durch den katen mef=

gleichem Stune also ift die hier folgende Tafel ber Praedicabilia a priori ber Zeit, des Raumes und ber Materie zu nehmen.

## Anmerkungen jur beigefügten Tafel.

1) Bu Rr. 4 ber Materie.

Das Wefen ber Materie befteht im Wirken: fie ift bas Birfen felbst, in abstracto, also bas Wirfen überhaupt, abwieben von aller Berichiedenheit ber Birfungeart: fie ift burch und durch Raufalität. Eben beshalb ift fie felbit, ihrem Dafenn nach, bem Gefet ber Rausalität nicht unterworfen, also unentfanden und unverganglich: benn fonft wurde bas Befet ber Raufalität auf fich felbst angewandt werben. Da nun die Rausalität uns a priori bewußt ift, so fann ber Begriff ber Materie, als ber ungerftorbaren Grundlage alles Eriftirenben, indem er nur die Realisation einer uns a priori gegebenen Form bes Erlennens ift, insofern seine Stelle unter ben Erfenntniffen a priori annehmen. Denn fobald wir ein Birfenbes anschauen, ftellt es fich eo ipso als materiell bar, wie auch umgekehrt, ein Materielles nothwendig als wirksam: es find in ber That Wechselbegriffe. Daher wird bas Wort "wirklich" als Synonym von "materiell" gebraucht: auch bas Griechische xar' evergeau, im Gegensat von xara duvauer, beurfundet den selben Ursprung, da everysea das Birfen überhaupt bedeutet: eben fo actu, im Gegenfat von potentiâ; auch das Englische actually für "wirklich". — Was man bie Raumerfüllung ober Undurchdringlichkeit nennt und als bas wesentliche Merkmal bes Körpers (b. i. bes Materiellen) angiebt, ift blog biejenige Wirfungsart, welche allen Rorpern ohne Ausnahme gutommt, namlich bie mechanische. Diefe Allgemeinheit, vermoge beren fie jum Begriff eines Rorpers gehört und aus diesem Begriff a priori folgt, baber auch nicht weggebacht werben fann, ohne ihn felbft aufzuheben, ift es allein,

bie fie vor andern Wirkungsarten, wie die eleftrische, bie' che mische, die leuchtende, die warmende, auszeichnet. Diese Raunerfüllung, ober mechanische Wirkungeget, bat Rant febr richte gerlegt in Repulsions = und Attraktions = Kraft, wie man eine ge gebene mechanische Rraft, burch bas Barallelogramm ber Rraftin zwei andere zerlegt. Doch ift jenes im Grunde nur die be fonnene Anglyfe bes Phanomens in feine Beftandtheile. Rrafte im Verein ftellen ben Rorper innerhalb feiner Granger . b. h. in bestimmtem Bolumen bar, mabrend die eine allein ib zz ins Unendliche zerftreuend auflösen, die andere allein ihn in einen Bunft fontrabiren würde. Diefes gegenseitigen Balance= mente, oder Neutralisation, ungeachtet, wirkt der Körver noch mit der erften Rraft repellirend auf andere Korper, die ihm ben Raum streitig machen, und mit ber anbern attrabirend auf alle Körper überhaupt, in ber Gravitation; fo daß die zwei Krafte boch nicht in ihrem Broduft, bem Körper, erlöschen, wie etwan awei in entgegengesetter Richtung gleich wirfenbe Stoffrafte. ober + E und - E, ober Orngen und Sydrogen im Baffer. Daß Undurchdringlichkeit und Schwere wirklich genan anfammenhangen, bezeugt, obwohl wir fie in Bedanten trennen konnen, ihre empirische Ungertrennlichkeit, indem nie eine ohne die andere auftritt.

3ch barf jedoch nicht unerwähnt laffen, daß die hier angezogene Lehre Rante, welche ben Grundgebanken bes zweiten Sauptstude feiner "Metaphysischen Anfangegrunde ber Raturwiffenschaft", also ber Dynamit, ausmacht, bereits vor Rant beutlich und ausführlich dargelegt war, von Prieftlen, in feinen so portrefflichen Disquisitions on matter and spirit, Sect. 1 et 2. welches Buch 1777, in ber zweiten Auflage 1782, erschien, während jene Metaphysischen Unfangegrunde von 1786 finb. Unbewußte Reminiscenzen laffen fich allenfalls bei Rebengebanten. finnreichen Ginfallen, Gleichniffen u. bgl. annehmen, nicht aber bei Saupt= und Grund=Gedanken. Sollen wir also glauben, baß Rant jene fo wichtigen Gedanten eines Andern fich ftillschweigend zugeeignet habe? Und bies aus einem bamals noch neuen Buch? Dber aber, bag biefes Buch ihm unbefannt gewesen und der selbe Gedanke binnen furger Beit in zwei Ropfen entsprungen fei? - Auch die Erflärung, welche Rant in ben

"Metaphysifchen Unfangegrunden ber Naturmiffenfchaft" (erfte Auflage S. 88. Rofenfranzische Ausgabe S. 384), vom eigentlichen Unterfcbiede bes Fluffigen vom Feften giebt, ift im Wefentlichen schon zu finden in Kaspar Kriedr. Wolffs "Theorie von ber Generation", Berlin 1764, S. 132. Bas follen wir aber fagen, wenn wir Rants wichtigste und glanzendefte Grundlehre. bie von ber Spealität bes Raumes und ber bloß phanomenalen Erifteng ber Rörpermelt, icon breifig Jahre früher ausgesprochen finden von Maubertuis? wie Dies des Raberen ju erseben ift aus Frauenftat's Briefen über meine Philosophie. Brief 14. Mauvertuis spricht biefe paradore Lebre so entschieden und bich ohne Hinzufügung eines Beweises ans, bag man vermuthen muß, auch er habe sie wo anders hergenommen. Es ware sehr munichenswerth, bag man ber Sache weiter nachforschte; und ba bies mühfanie und weitläuftige Untersuchungen erfordert, fo fonnte wohl irgend eine Deutsche Afabemie eine Breisfrage barüber aufftellen. : Wie Rant hier au Brieftlen, vielleicht auch ju Raspar Bolff, und zu Maupertuis ober beffen Borbermann, fo fieht zu ihm Laplace, beffen bewunderungemurbige und gewiß richtige Lehre vom Ursprung bes Planetenspftems, bargelegt in seiner Exposition du système du monde. Liv. V. c. 2, ber Sauptfache und ben Grundgedanken nach, ungefahr funftig Sahr früher, nämlich 1755, vorgetragen war von Rant, in feiner "Raturgeschichte und Theorie bes himmels", und vollfommener 1763 in feinem "Einzig möglichen Beweisgrund bes Dafenns Bottes", Rap. 7; und ba er in letterer Schrift auch ju verfteben giebt, bag Lambert in feinen "Rosmologischen Briefen", 1761, jene Lehre ftillschweigend von ihm entlehnt habe, biefe Briefe aber, um bie felbe Beit, auch frangofifch erfchienen find (Lettres cosmologiques sur la constitution de l'univers); fo muffen wir annehmen, baß Laplace iene Kantische Lehre gefannt hat. 3mar ftellt er, wie es feinen tiefern aftronomifchen Renntniffen angemeffen ift, bie Sache grundlicher, schlagender, ausführlicher und doch einfacher bar, als Rant: aber in ber Sauntfache ift fie icon bei biefem beutlich vorhanden, und murbe, bei ber boben Wichtigfeit Der Sache, allein hinreichend fenn, seinen Namen unfterblich zu machen. - Es muß uns höchlich betrüben, wenn wir die Ropfe erften Ranges einer Unredlichkeit verdachtig

finden, Die felbft benen bes letten jur Schande gereicht; inbem wir fühlen, daß einem reichen Mann Diebstabl noch weniger zu perzeihen mare, ale einem armen. Wir burfen aber nicht bazu schweigen: benn hier find wir bie Radwelt und muffen gerecht fenn; wie wir hoffen, daß auch gegen uns einft die Rachwelt gerecht fenn werbe. Daher will ich ju jenen Fallen noch als brittes Seitenftud anführen, daß die Grundgedanken ber "Detamorphose ber Bflangen", von Goethe, bereits 1764 ausgesprochen waren von Raspar Friedrich Wolff in feiner "Theorie von ber Generation", S. 148, 229, 243 u. f. w. - 3a, ift es benn anders mit bem Gravitationsfpftem? beffen Entbedung, auf bem Europäischen Reftlande, noch immer bem Reuton que geschrieben wird; mabrend in England wenigstens die Gelehrten fehr wohl miffen, daß fie dem Robert Soofe angebort, welcher sie schon im Jahr 1666, in einer Communication to the Royal Society, awar nur als Hypothese und ohne Beweis, aber gang beutlich barlegte. Die Sauptstelle aus biefer ift abgedruct in Dugald Stewart's Philosophy of the human mind, Vol. 2. p. 434, und mahrscheinlich aus R. Hooke's Posthumous works entnommen. Den Bergang ber Sache und wie Reuton babei ins Gebränge fam, findet man auch in der Biographie universelle, article Neuton. Als ausgemachte Sache wird Soofe's Briorität behandelt in einer furgen Beschichte der Aftronomie. Quarterly review, August 1828. Das Ausführlichere über biefen Gegenstand findet man in meinen Barergis, Bb. II, §. 86. Die Geschichte vom Fall eines Apfels ift ein eben so grundloses, als beliebtes Mährchen und ohne alle Autorität.

## 2) Bu Mr. 18 ber Materie.

Die Größe ber Bewegung (quantitas motus, schon bei Cartefius) ift bas Brobuft ber Maffe in die Geschwindigkeit.

Dieses Geset begründet nicht nur in der Mechanif die Lehre vom Stoß, sondern auch in der Statif die Lehre vom Gleichgewicht. Aus der Stoßfraft, welche zwei Körper, bei gleicher Geschwindigkeit, außern, läßt sich das Verhältniß ihrer Massen zu einander bestimmen: so wird von zwei gleich schnell schlagenden Hämmern der von größerer Masse den Ragel tiefer in die Wand, oder den Pfahl tiefer in die Erde treiben. 3. B.

ein hammer, beffen Gewicht feche Bfund ift, wird, bei einer Geidwindigfeit = 6, fo viel mirten wie ein hammer von brei Pfund. bei einer Geschwindigkeit == 12: benn in beiben Adlien ift bie Große ber Bewegung = 36. Bon zwei gleich ichnell rollenben Rugeln wird bie von größerer Daffe eine britte rubenbe Augel weiter fortstoßen, ale die von fleinerer Masse es fann: weil Die Maffe ber erfteren, multiplicirt mit ber gleichen Geichwindigfeit, ein großeres Duantum ber Bewegung ergiebt. Die Ramone reicht weiter als die Flinte, weil bort bie gleiche Beschwindigkeit, einer viel größern Daffe mitgetheilt, ein viel größeres Duantum Bewehung liefert, welches ber ermattenbm Einwirfung ber Schwere langer widerfteht. Aus bem namlichen Grunde wird der felbe Arm eine bleierne Rugel weiter werfen, als eine fteinerne von gleicher Große, oder einen größern Stein weiter, als einen gang fleinen. Daber auch reicht ein Kartatschenschuß nicht so weit, wie der Schuß mit der Kugel.

Das selbe Geset liegt der Lehre vom Hebel und von der Baage zum Grunde: denn auch hier hat die kleinere Masse, am längern Hebelarm oder Baagebalken, beim Fallen eine größere Geschwindigkeit, mit welcher multiplicirt sie der, am kürzern Arm befindlichen, größern Rasse an Größe der Bewegung gleich kommen, ja, sie übertreffen kann. In dem durch das Gleichgewicht herbeigeführten Zustande der Ruhe ist jedoch diese Geschwindigkeit bloß intentionell, oder virtuell, potentianicht astu, vorhanden, wirft jedoch so gut wie actu, welches sehr merkwürdig ist.

Nach diesen in Erinnerung gebrachten Wahrheiten wird die folgende Erklarung leichter faßlich sein.

Die Duantität einer gegebenen Materie kann überhampt nur nach ihrer Kraft geschätzt und diese nur an ihrer Aenferung erkannt werden. Diese Leußerung kann, wo die Materie bloß ihren: Duantität, nicht ihrer Dualität nach in Betracht kommt, nur eine mechanische sein, d. h. nur bestehen in der Bewegung, die sie anderer Materie mittheilt. Denn erst in der Bewegung, wird die Kraft der Materie gleichsam lebendig: daher der Ausdruck lebendige Kraft für die Krastäußerung der bewegten Materie. Demnach ist für die Duantität gegebener Materie das alleinige Maaß die Größerikrer Be-

wegung. In biefer aber, wenn fie gegeben ift, tritt bie Duantitat der Materie noch mit dem andern Kaktor berfelben. Der Gefdwindigkeit, verfett und verschmolzen auf: biefer andere Kaktor also muß ausgeschieden werden, wenn man die Dugntität ber Materie (bie Maffe) erkennen will. Run wird zwar bie Ge-Allein ber fcwindigkeit unmittelbar erfannt: benn fie ift S. andere Kaftor, ber burch Ausscheidung biefes übrig bleibt, also bie Daffe, ift ftete nur relativ erkennbar, namlich im Bergleich mit andern Maffen, Die aber felbft wieder nur mittelft ber Große ihrer Bewegung, alfo in ihrer Berfetung mit ber Geschwindiafeit, erfennbar find. Man muß alfo ein Quantum Bewegung mit bem andern vergleichen, bann aus beiben bie Beschwindigkeit abrechnen, um zu ersehen wie viel jedes berselben feiner Masse verdankte. Dies geschieht burch bas Bagen ber Maffen gegen einander, in welchem nämlich biejenige Größe ber Bewegung, welche, in jeber ber beiben Daffen, Die auf beibe nur nach Maaggabe ihrer Quantitat wirkende Anziehungokraft der Erbe erregt, verglichen wird. Daher giebt es zwei Arten bes Bagens: nämlich entweber ertheilt man ben beiden zu vergleidenden Maffen gleiche Geschwindigfeit, um zu ersehen, welche von beiden ber andern jest noch Bewegung mittheilt, also felbft ein größeres Quantum berfelben hat, welches, ba bie Beschwindigkeit auf beiden Seiten gleich ift, bem andern Faktor ber Größe ber Bewegung, also ber Maffe, juguschreiben ift (Sandwage): ober aber man magt baburch, bag man unterfucht, wie viel Geschwindigfeit die eine Maffe mehr erhalten muß, als die andere hat, um diefer an Grofe ber Beme = gung gleich ju kommen, mithin von ihr fich keine mehr mit = theilen zu laffen; ba bann in dem Berhaltniß, wie ihre Befdmindigfeit die der andern übertreffen muß, ihre Daffe, b. h. bie Quantitat ihrer Materie, geringer ift, als bie ber anbern (Schnellwagge). Diefe Schähung ber Maffen burch Bagen beruht auf bem gunftigen Umftand, daß die bewegende Rraft, an sich felbst, auf beibe gang gleichmäßig wirkt, und jebe von beiben in ber Lage ift, ihren Ueberschuß an Große ber Bewegung unmittelbar ber andern mitzutheilen, woburch er sichtbar wird. di. 1...

Das Wefentliche biefer Lehren ift längst, von Neuton und Kant, ausgesprochen worden, aber durch den Zusammenhang und die Klarheit dieser Darstellung glaube ich denselben eine Fasslichkeit verliehen zu haben, welche Jedem die Einsicht zugängslich macht, die ich zur Rechtfertigung des Sapes Nr. 18 nöthig erachtete.

the state of

# 3weite Sälfte.

Die Lehre von der abstrakten Borstellung, oder dem Denken.

## Rapitel 5\*).

Bom vernunftlofen Intellett.

Eine volltommene Kenntniß des Bewußtseyns der Thiere mußte möglich seyn; sofern wir es durch bloße Wegnahme gewisser Eigenschaften des unserigen konstruiren können. Jedoch greift in dasselbe andererseits der Instinkt ein, welcher in allen Thieren entwickelter, als im Menschen ist, und in einigen bis zum Kunstrtiebe geht.

Die Thiere haben Verstand, ohne Vernunft zu haben, mithin anschauliche, aber keine abstrakte Erkenntniß: sie apprehenbiren richtig; fassen auch ben unmittelbaren Kausalzusammenhang
auf, die oberen Thiere selbst durch mehrere Glieder seiner Kette;
jedoch denken sie eigentlich nicht. Denn ihnen mangeln die Begriffe, d. h. die abstrakten Vorstellungen. Hievon aber ist
die nächste Folge der Mangel eines eigentlichen Gedächtnisses,
welchem selbst die klügsten Thiere noch unterliegen, und dieser
eben begründet hauptsächlich den Unterschied zwischen ihrem Bewußtseyn und dem menschlichen. Die vollkommene Besonnenheit

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel, mit fammt bem folgenben, fteht in Beziehung auf §. 8 und 9 bes erften Banbes.

nämlich beruht auf dem deutlichen Bewußtsenn der Bergangenbeit und ber eventuellen Bufunft als folder und im Bufammenhange mit ber Gegenwart. Das hiezu erforberte eigentliche Bedachtniß ift baber eine geordnete, jufammenhangende, bentenbe Ruderinnerung: eine solche aber ift nur möglich mittelft allgemeiner Begriffe, beren Gulfe fogar bas gang Individuelle bebarf, um in feiner Ordnung und Berfettung gurudgerufen gu Denn bie unübersebbare Menge gleichartiger und ahn= licher Dinge und Begebenbeiten, in unferm Lebenslauf, last nicht unmittelbar eine anschauliche und individuelle Ruderinnerung iebes Gingelnen gu. als fur welche weber bie Rrafte ber uminffenbeften Erinnerungsfähigkeit, noch unfere Beit ausreichen wurde: baber fann bies Alles nur aufbewahrt werben mittelft Subsumtion unter allgemeine Begriffe und baraus entstehende Burudführung auf verbaltnismäßig wenige Sape, mittelft welcher wir fobann eine geordnete und genugende Ueberficht unserer Bergangenheit beständig zu Gebote haben. Bloß einzelne Scenen ber Bergangenheit können wir uns anschanlich vergegenwärtigen; aber ber feitbem verfloffenen Zeit und ihres Inhaltes find wir uns bloß in abstracto bewußt, mittelft Begriffen von Dingen und Bahlen, welche nun Tage und Jahre, nebft beren Inhalt, Das Erinnerungsvermögen ber Thiere hingegen ift. pertreten. wie ihr gefammter Intelleft, auf bas Unichauliche beschränft und besteht junachft blog barin, bag ein wiebertehrender Eindrud fich als bereits bagemefen ankundigt, indem die gegenwärtige Anschauung bie Spur einer frubern auffrischt: ihre Erinnerung ift baber ftete burch bas jest wirklich Gegenwärtige vermittelt. Diefes regt aber eben beshalb die Empfindung und Stimmung. welche die fruhere Erscheinung hervorgebracht hatte, wieder an. Demnach erkennt ber Sund die Bekannten, unterscheidet Freunde und Keinde, findet ben ein Mal gurudgelegten Weg, bie ichon besuchten Saufer, leicht wieder, und wird durch den Anblid bes Tellers, ober ben bes Stods, fogleich in die entsprechende Stimmung verfest. Auf ber Benubung diefes anschauenden Erinnerungevermögene und ber bei ben Thieren überaus ftarfen Macht ber Gewohnheit beruben alle Arten ber Abrichtung : biefe ift baber von der menfchlichen Erziehung gerade fo verschieden, wie Unichquen von Denken. Auch wir find, in einzelnen Rallen, mo

bas eigentliche Gebächtniß seinen Dienst versagt, auf jene bloß auschauende Rückerinnerung beschränkt, wodurch wir den Unterfchied beiber aus eigener Erfahrung ermeffen fonnen: 3. B. beim Anblid einer Berson, die und bekannt vorkommt, ohne daß wir uns erinnern, mann und wo wir fie gefehen haben; besgleichen, wann wir einen Ort betreten, an welchem wir in fruber Rindheit. also bei noch unentwidelter Bernunft, gewesen, folches babet gang vergeffen haben, jest aber boch ben Ginbrud bes Begens wärtigen als eines bereits Dagewesenen empfinden. Diefer Art find alle Erinnerungen ber Thiere. Rur fommt noch hinzu, daß, bei ben flügften, biefes bloß anschauende Gebachtniß fich bis zu einem gewissen Grade von Phantafie fteigert, welche ihm wiebet nachhilft und vermoge beren g. B. bem Sunde bas Bilb bes abe wesenden herrn vorschwebt und Verlangen nach ihm erregt, baber er ihn, bei langerem Ausbleiben, überall fucht. Auf Diefer Bhantafte beruben auch feine Traume. Das Bewußtfenn ber Thiere ift bemnach eine bloke Succession von Gegenwarten, beren iebe aber nicht vor ihrem Eintritt als Zufunft, noch nach ihrem Berschwinden als Bergangenheit bafteht; als welches bas Auszeichnende bes menichlichen Bewußtsenns ift. Daber eben baben bie Thiere auch unendlich weniger ju leiben, als wir, weil fie feine. andern Schmerzen fennen, ale bie, welche bie Begenwart unmittelbar herbeiführt. Die Begenwart ift aber ausbehnungslos: bingegen Butunft und Bergangenheit, welche bie meiften Urfachen unferer Leiben enthalten, find weit ausgebehnt, und ju ihrem wirklichen Inhalt kommt noch der bloß mögliche, wodurch dem Wunfch und ber Aurcht fich ein unabsehbares Keld öffnet: von biesen hingegen ungeftort genießen die Thiere jede auch nur erträgliche Gegenwart ruhig und heiter. Sehr befchranfte Denichen mogen ihnen hierin nahe fommen. Ferner konnen bie Belben, welche rein ber Begenwart angehören, bloß phofische feine. Sogar ben Tod empfinden eigentlich die Thiere nicht: erft: bei feinem Gintritt fonnten fle ihn fennen lernen; aber bann find fle icon nicht mehr. Go ift benn bas leben bes Thieres eine fortgefette Gegenwart. Es lebt bahin iohne Befinnung und geht ftets gang in ber Begenwart auf: felbft ber große Saufen ber Menschen lebt mit fehr geringer Befinnung. Gine andere Folge ber bargelegten Beschaffenheit bes Intelletis ber Thiere ift ber

genaue Busammenhang ihres Bewußtseyns mit ihrer Umgebung. Bwifden bem Thiere und ber Außenwelt fteht nichts: amifchen und und biefer fteben aber immer noch unfere Bedanten über biefelbe, und machen oft une ihr, oft fie une unauganglich. bei Kindern und fehr roben Menschen wird diese Bormauer bisweilen fo bunn, daß um zu wiffen, was in ihnen vorgeht, man nur zu feben braucht, was um fie vorgebt. Daher auch find bie Thiere weber bes Borfapes, noch ber Berftellung fahig: fie haben nichts im hinterhalt. In diefer hinficht verhalt fich ber hund jum Menfchen, wie ein glaferner ju einem metallenen Becher, und bies tragt viel bei ihn uns fo werth zu machen: bem es gewährt uns ein großes Ergoben, alle unfere Reigungen und Affette, die wir fo oft verhehlen, in ihm bloß und baar au Lage gelegt zu sehen. Ueberhaupt spielen die Thiere gleichsam ftets mit offen hingelegten Karten: baber feben wir mit so vielem Beranugen ihrem Thun und Treiben unter einander gu, fowohl wenn fie ber felben, wie wenn fie verschiedenen Species anaeboren. Ein gewiffes Geprage von Unschuld charafterifirt baffelbe, im Gegenfat des menschlichen Thuns, als welches, burch ben Eintritt ber Bernunft, und mit ihr ber Besonnenheit, ber Uniould ber Ratur entrudt ift. Dafur aber bat es burchweg bas Gebrage ber Borfablichfeit, beren Abwefenheit und mithin bas Bestimmtwerden durch den augenblicklichen Impuls, den Grundbarafter alles thierischen Thuns ausmacht. Gines eigentlichen Borfapes namlich ift fein Thier fahig: ihn zu faffen und zu besolgen ift bas Borrecht bes Menschen, und ein höchst folgenreiches. 3mar fann ein Inftinkt, wie ber ber Bugvogel, ober ber ber Bienen, ferner auch ein bleibender, anhaltender Bunfc, eine Sehnsucht, wie die des hundes nach seinem abwesenden herrn, ben Schein bes Borfates hervorbringen, ift jedoch mit biefem nicht zu verwechseln. - Alles Diefes nun bat feinen letten Grund in bem Berhaltniß zwischen bem menschlichen und bem thierischen Intellekt, welches fich auch so ausbruden läßt: bie Thiere haben bloß eine unmittelbare Erfenntniß, wir neben biefer auch eine mittelbare; und ber Borgug, ben in manchen Dingen, g. B. in der Trigonometrie und Analysis, im Birten burch Mafchinen ftatt burch Sandarbeit u. f. w., bas Mittelbare por bem Unmittelbaren hat, finbet auch hier Statt. Schopenhauer, Die Belt. II. 5

Diesemnach wieder kann man sagen: die Thiere haben bloß einen einfachen Intellekt, wir einen doppelten; nämlich neben dem anschauenden noch den denkenden; und die Operationen beider gehen oft unabhängig von einander vor sich: wir schauen Eines an und denken an ein Anderes; oft wiederum greisen sie in einander. Diese Bezeichnung der Sache macht die oben erwähnte wesentliche Offenheit und Naivetät der Thiere, im Gegensatz der menschlichen Berstedtheit, besonders begreissich.

Inamischen ist das Geset Natura non facit saltus auch in Sinficht auf ben Intellett ber Thiere nicht gang aufgehoben; wenn gleich ber Schritt vom thierischen zum menschlichen Intellett wohl ber weiteste ift, ben bie Natur, bei Bervorbringung ihrer Wefen, gethan hat. Gine fdwache Spur von Reflexion. von Bernunft, von Wortverständniß, von Denken, von Borfat, von Ueberlegung, giebt fich in den vorzüglichsten Individuen ber oberften Thiergeschlechter allerdings bisweilen fund, zu unserer jedesmaligen Bermunderung. Die auffallendeften Buge ber Art hat der Elephant geliefert, beffen fehr entwidelter Intellekt noch durch die Uebung und Erfahrung einer bisweilen aweihundertjährigen Lebensbauer erhöht und unterftust wird. Bon Brå≠ meditation, welche und an Thieren ftets am meiften überrascht. hat er öfter unverkennbare Beichen gegeben, die daher in allbefannten Anekoten aufbewahrt find: besonders gehört bahin bie von dem Schneiber, an welchem er, wegen eines Rabelftiches, Rache nahm. 3ch will jedoch ein Seitenftud zu berfelben, weil es ben Borgug hat, durch gerichtliche Untersuchung beglaubigt gu fenn, hier ber Bergeffenheit entreißen. Bu Morpeth, in England, wurde, am 27. August 1830, eine Coroners inquest gehalten. über ben von feinem Elephanten getöbteten Barter Baptift Bernhard: aus dem Beugenverhör ergab fich, bag er zwei Jahre vorher den Elephanten groblich beleidigt und jest diefer ohne Unlaß, aber bei gunftiger Gelegenheit, ihn ploplich gepact und gerschmettert hatte. (Siehe ben Spectator und andere Englische Beitungen jener Tage.) Bur speciellen Kenntniß bes Intellefis der Thiere empfehle ich das vortreffliche Buch des Leron, Sur l'intelligence des animaux, nouv. éd. 1802.

### Rapitel 6.

Bur Lehre von ber abstraften, ober Bernunft: Ertenntnig.

Der außere Eindrud auf die Sinne, fammt ber Stimmung. die er allein und für fich in und hervorruft, verschwindet mit ber Gegenwart ber Dinge. Jene Beiben können baber nicht felbft bie eigentliche Erfahrung ausmachen, beren Belehrung für die Bufunft unser Sandeln leiten foll. Das Bild jenes Ginbrude, welches bie Phantasie aufbewahrt, ift schon fogleich ihwächer als er selbst, schwächt sich täglich mehr ab und verlischt mit ber Zeit gang. Weber jenem augenblicklichen Berschwinden bes Eindrucks, noch dem allmäligen seines Bilbes unterworfen, mithin frei von ber Gewalt ber Zeit, ift nur Gines: ber Begriff. In ihm also muß die belehrende Erfahrung niedergelegt fenn, und er allein eignet fich jum fichern Lenker unferer Schritte im Leben. Daher sagt Senefa mit Recht: Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi (ep. 37). Und ich füge hinzu, daß, um im wirklichen Leben den Andern überlegen ju fenn, überlegt fenn, b. h. nach Begriffen verfahren, die unerläßliche Bedingung ift. Gin fo wichtiges Werkzeug ber Intelligeng, wie ber Begriff ift, tann offenbar nicht identisch fenn mit bem Wort, diesem blogen Klang, der als Sinneseindruck mit ber Begenwart, ober ale Behörphantasma mit ber Beit verflange. Dennoch ift ber Begriff eine Borftellung, beren beutliches Bewußtfenn und deren Aufbewahrung an das Wort gebunden ift: baher benannten bie Griechen Bort, Begriff, Berhaltniß, Ges banken und Vernunft mit dem Ramen bes Ersteren: 6 doyog. Dennoch ift ber Begriff fowohl von bem Borte, an welches er gefnüpft ift, als auch von ben Anschauungen, aus benen er entstanden, völlig verschieden. Er ift gang anderer Ratur, als biefe Sinneseindrude. Jedoch vermag er alle Resultate ber Unschauung in fich aufzunehmen, um fie, auch nach bem langften Beitraum, unverandert und unvermindert wieder gurudgugeben: erft hiedurch entsteht bie Erfahrung. Aber nicht bas Ungeschaute, noch bas babei Empfundene, bewahrt ber Begriff auf, sondern beffen Befentliches, Effentielles, in gang veranderter

Bestalt, und boch als genügenden Stellvertreter Jener. Go laffen fich die Blumen nicht aufbewahren, aber ihr atherisches Del, ihre Effeng, mit gleichem Geruch und gleichen Rraften. Sandeln, welches richtige Begriffe zur Richtschnur gehabt bat, wird, im Resultat, mit ber beabsichtigten Wirklichkeit gusammentreffen. - Den unschätbaren Werth ber Begriffe, und folglich ber Vernunft, tann man ermeffen, wenn man auf die unendliche Menae und Verschiedenheit von Dingen und Buftanden, bie nach und neben einander bafind, ben Blid wirft und nun bebenft, daß Sprache und Schrift (bie Zeichen ber Begriffe) bennoch jedes Ding und jedes Berhältniß, wann und wo es auch gewesen senn mag, zu unserer genauen Runde zu bringen vermogen; weil eben verhaltnigmäßig wenige Begriffe eine Unendlichkeit von Dingen und Buftanden befassen und vertreten. -Beim eigenen Nachdenken ift die Abstraftion ein Abwerfen unnuben Gepades, jum Behuf leichterer Sandhabung der ju veraleichenden und barum bin = und her ju werfenden Erfenntniffe. Man läßt nämlich babei bas viele Unwefentliche, baber nur Berwirrende, ber realen Dinge weg, und operirt mit wenigen, aber wefentlichen, in abstracto gedachten Bestimmungen, eben weil die Allgemeinbegriffe nur durch Begdenten und Auslaffen vorhandener Bestimmungen entstehen und daher je allgemeiner, befto leerer find, befchrantt ber Rugen jenes Berfahrens fich auf die Berarbeitung unferer bereits erworbenen Erfenntniffe, ju ber auch bas Schließen aus ben in ihnen enthaltenen Bramiffen gehört. Neue Grundeinsichten hingegen sind nur aus der anschaulichen, als der allein vollen und reichen Erkenntniß au schöpfen, mit Sulfe ber Urtheilsfraft. - Beil ferner Inhalt und Umfang ber Begriffe in entgegengefettem Berhaltniffe fteben, alfo je mehr unter einem Begriff, besto weniger in ihm gebacht wird; fo bilben die Begriffe eine Stufenfolge, eine Sierarchie, vom specieliften bis jum allgemeinsten, an beren unterm Ende ber icholaftifche Realismus, am obern ber Rominalismus beinahe Recht behalt. Denn der speciellfte Begriff ift ichon beinahe bas Individuum, alfo beinahe real: und ber allgemeinfte Begriff, j. B. bas Senn (b. i. ber Infinitiv ber Ropula), beinahe nichts als ein Wort. Daber auch find philosophische Spfteme, die fich innerhalb folder fehr allgemeinen Begriffe halten,

ohne auf bas Reale herabzutommen, beinahe bloger Wortfram. Denn ba alle Abstraftion im blogen Wegbenten besteht; fo behalt man, je weiter man fle fortfest, defto weniger übrig. Wenn ich daher folche moderne Philosopheme lefe, die fich in lauter fehr weiten Abstrattis fortbewegen; fo fann ich balb, trop aller Aufmerkfamkeit, fast nichts mehr babei benken; weil ich eben feinen Stoff jum Denfen erhalte, fondern mit lauter leeren Bulfen operiren foll, welches eine Empfindung giebt, ber ahnlich, bie beim Berfuch fehr leichte Rorper ju werfen entfteht: bie Rraft namlich und auch bie Anftrengung ift ba; aber es fehlt am Dbjeft, fie aufzunehmen, um bas andere Moment ber Bewegung berauftellen. Wer bies erfahren will, lefe bie Schriften ber Schellingianer und, noch beffer, ber Begelianer. - Ginfache Begriffe mußten eigentlich folche fenn, Die unauflosbar maren; bemnach fie nie bas Subjeft eines analytischen Urtheils fenn fonnten: bies halte ich fur unmöglich; ba, wenn man einen Begriff bentt, man auch feinen Inhalt muß angeben konnen. Bas man als Beispiele von einfachen Begriffen anzuführen pflegt, find gar nicht mehr Begriffe, fondern theils bloge Sinnesempfindungen. wie etwan die einer bestimmten Karbe, theils die a priori uns bewußten Formen ber Anschauung; also eigentlich bie letten Elemente ber anschauenben Erfenntnig. Diese selbst aber ift für bas Syftem aller unserer Bedanten Das, mas in ber Geognofie ber Granit ift, ber lette fefte Boben, ber Alles tragt und über ben man nicht hinaus fann. Bur Deutlichkeit eines Begriffes namlich ift erfordert, nicht nur, bag man ihn in feine Merkmale zerlegen, fondern auch daß man biefe, falls auch fie Abstrafta find, abermale analystren tonne, und fo immerfort, bis man gur anschauenden Erfenntnig herabgelangt, mithin auf fonfrete Dinge hinweift, burch beren flare Unschauung man bie letten Abstrakta belegt und baburch biesen, wie auch allen auf ihnen beruhenben hohern Abstraftionen, Realität zufichert. Daher ift bie gewöhnliche Erflarung, ber Begriff fei beutlich. fobalb man feine Merfmale angeben fann, nicht ausreichenb: benn bie Berlegung biefer Merkmale führt vielleicht immerfort nur auf Begriffe, ohne bag julett Anschauungen jum Grunbe lagen, welche allen jenen Begriffen Realitat ertheilten. nehme 3. B. ben Begriff "Geift" und analyftre ihn in feine Merkmale, "ein tenkendes, wollendes, immaterielles, einfaches, keinen Raum füllendes, unzerstörbares Besen"; so ist dabei doch nichts Teutliches gedacht; weil die Elemente dieser Begriffe sich nicht durch Anschauungen belegen lassen: denn ein benkendes Besen ohne Gehirn ist wie ein verdauendes Besen ohne Magen. Alar sind eigentlich nur Anschauungen, nicht Begriffe: diese können höchstens deutlich seyn. Darum auch hat man, so absurd es war, "klar und verworren" zu einander gestellt und als synonym gebraucht, als man die anschauende Erkenntniß sur eine nur verworrene abstrakte erklärte, weil nämlich diese letztere die allein deutliche wäre. Dies hat zuerst Duns Stotus gethan, aber auch noch Leibnis hat im Grunde diese Ansicht, als auf welcher seine Identitas indiscernibilium beruht: man sehe Kants Widerlegung derselben, S. 275 der ersten Ausgabe der "Kritik der reinen Bernunft".

Die oben berührte enge Berbindung bes Begriffs mit bem Bort, also ber Sprache mit ber Bernunft, beruht im letten Grunde auf Kolgendem. Unfer ganges Bewußtfenn, mit feiner innern und außern Wahrnehmung, hat burchweg bie Beit gur Die Begriffe bingegen, als burch Abstraktion entstandene. völlig allgemeine und von allen einzelnen Dingen verschiebene Borftellungen, haben, in diefer Eigenschaft, ein awar gewiffermaggen obiektives Dasenn, welches jedoch keiner Zeitreihe angebort. Daber muffen fie, um in die unmittelbare Gegenwart eines individuellen Bewußtseyns treten, mithin in eine Zeitreibe eingeschoben werben ju fonnen, gemiffermaagen wieder jur Ratur ber einzelnen Dinge herabgezogen, individualifirt und baber an eine sinnliche Borftellung geknüpft werben: biese ift bas Bort. Es ift bemnach bas finnliche Zeichen bes Begriffs und als folches bas nothwendige Mittel ihn zu fixiren, b. h. ihn bem an bie Beitform gebundenen Bewußtseyn zu vergegenwärtigen und so eine Berbindung berzustellen zwischen ber Bernunft, beren Objette bloß allgemeine, weder Ort noch Zeitpunkt kennende Universalia find, und bem an die Beit gebundenen, finnlichen und infofern bloß thierifchen Bewußtfenn. Rur vermöge biefes Mittels ift une die willfürliche Reproduktion, also die Erinnerung und Aufbewahrung ber Begriffe, möglich und disponibel, und erft mittelft biefer bie mit benfelben vorzunehmenden Operationen,

also urtheilen, schließen, vergleichen, beschränken u. s. w. Zwar gesichieht es bisweilen, daß Begriffe auch ohne ihre Zeichen das Bewußtseyn beschäftigen, indem wir mitunter eine Schlußtette so schnell durchlausen, duß wir in solcher Zeit nicht hätten die Worte denken können. Allein bergleichen sind Ausnahmen, die eben eine große Uebung der Bernunft voraussehen, welche sie nur mittelst der Sprache hat erlangen können. Wie sehr der Gebrauch der Bernunft an die Sprache gebunden ist, sehen wir an den Taubstummen, welche, wenn sie keine Art von Sprache erlernt haben, saum mehr Intelligenz zeigen, als die Drangutane und Elephanzten: denn sie haben sast nur potentia nicht actu Bernunft.

Wort und Sprache find alfo bas unentbehrliche Mittel jum beutlichen Denken. Wie aber jedes Mittel, jede Maschine, que gleich beschwert und hindert; so auch die Sprache: weil fie ben unendlich nuancirten, beweglichen und modifikabeln Bedanken in gewiffe fefte, ftebenbe Formen awangt und indem fie ihn fixirt. ihn zugleich feffelt. Diefes Sinderniß wird burch die Erlernung mehrerer Sprachen jum Theil beseitigt. Denn indem, bei biefer, ber Gedante aus einer Form in die andere gegoffen wird, er aber in jeber feine Gestalt etwas veranbert, löft er fich mehr und mehr von jeglicher Korm und Sulle ab; wodurch fein felbst eigenes Befen beutlicher ins Bewußtsenn tritt und er auch seine ursprungliche Mobififabilität wieder erhalt. Die alten Sprachen aber leiften diefen Dienft fehr viel beffer, als die neuen; weil, vermoge ihrer großen Berschiedenheit von diefen, der felbe Bedante jest auf gang andere Beife ausgebrudt werben, alfo eine hochft verschiedene Korm annehmen muß; wozu noch kommt, daß die vollkommenere Grammatik ber alten Sprachen eine kunftlichere und vollkommenere Konftruktion der Gedanken und ihres Bufammenhanges möglich macht. Daber konnte ein Grieche, ober Romer, allenfalls fich an feiner Sprache genugen laffen. wer nichts weiter, als fo einen einzigen mobernen Batois verfteht, wird, im Schreiben und Reben, Diefe Durftigfeit balb verrathen, indem fein Denken, an fo armfälige, ftereotypische Formen fest gefnüpft, ungelent und monoton ausfallen muß. Genie freilich erfest, wie Alles, fo auch biefes, g. B. im Chafesspeare.

Bon bem, was ich §. 9 bes erften Bandes bargelegt habe, bag nämlich die Worte einer Rebe vollkommen verstanden werben,

ohne anschauliche Borftellungen, Bilber in unserm Ropfe zu veranlaffen, hat icon eine gang richtige und fehr ausführliche Auseinandersetzung Burke gegeben, in seiner Inquiry into the Sublime and Beautiful, P. 5, Sect. 4 et 5; allein er zieht barque ben gang falichen Schluß, bag wir bie Worte horen, vernehmen und gebrauchen, ohne irgend eine Borftellung (idea) bamit ju verbinden; mahrend er batte ichließen follen, bag nicht alle Borftellungen (ideas) anschauliche Bilber (images) find, fonbern baß gerabe bie, welche burch Worte bezeichnet werben muffen, bloge Begriffe (abstract notions) und biefe, ihrer Natur que folge, nicht anschaulich find. - Gben weil Worte bloke 211gemeinbegriffe, welche von ben anschaulichen Borftellungen burchaus verschieden find, mittheilen, werben a. B. bei ber Ergablung einer Begebenheit, amar alle Buhörer bie felben Begriffe erhalten; allein wenn fie nachher fich ben Vorgang veranschaulichen wollen, wird jeder ein anderes Bilb bavon in seiner Phantasie entwerfen. welches von dem richtigen, das allein ber Augenzeuge hat, bebeutend abweicht. Bierin liegt ber nachste Grund (zu welchem fich aber noch andere gesellen) warum jede Thatsache durch Weitereraahlen nothwendig entstellt wird: nämlich ber zweite Eraahler theilt Begriffe mit, die er aus feinem Phantasiebilbe abstrabirt hat und aus benen ber Dritte fich wieber ein anderes noch abweichenberes Bild entwirft, welches er nun wieder in Beariffe umfest, und fo geht es immer weiter. Wer troden genug ift. bei ben ihm mitgetheilten Begriffen ftehen ju bleiben und biefe weiter ju geben, wird ber treueste Berichterstatter fenn.

Die beste und vernünstigste Auseinandersetzung über Wesen und Natur der Begriffe, die ich irgendwo habe sinden können, steht in Thom. Reid's Essays on the powers of human mind, Vol. 2, essay 5, ch. 6. — Dieselbe ist seitdem gemisbilligt worden von Dugald Stewart, in dessen Philosophy of the human mind: über diesen will ich, um fein Papier an ihm zu verschwenden, nur in der Kürze sagen, daß er zu den Vielen geshört hat, die durch Gunst und Freunde einen unverdienten Ruf erlangten; daher ich nur rathen kann, mit den Schreibereien bieses Flachsopses keine Stunde zu verlieren.

Daß übrigens bie Bernunft bas Bermögen der abstraften, ber Berftand aber bas ber anschaulichen Borftellungen sei, hat

bereits ber fürftliche Scholaftifer Bicus be Miranbula eingefehen, indem er in seinem Buche De imaginatione, c. 11, Berstand und Bernunft forgfältig unterscheidet und Diefe fur bas bisturfive, bem Menichen eigenthumliche Bermogen, jenen aber für bas intuitive, ber Erfenntnifmeife ber Engel, ja, Bottes verwandte erklart. - Auch Spinoza charakterifirt gang richtig bie Bernunft als bas Bermogen allgemeine Begriffe ju bilben: Eth. II. prop. 40, schol. 2. — Dergleichen brauchte nicht ermabnt zu werden, mare es nicht wegen ber Boffen, welche in ben letten funfzig Jahren fammtliche Philosophafter in Deutschland mit bem Begriffe ber Bernunft getrieben haben, indem ne, mit unverschämter Dreiftigfeit, unter biefem Ramen ein völlig erlogenes Bermögen unmittelbarer, metaphyfifcher, fogenannter überfinnlicher Erkenntniffe einschwärzen wollten, die wirkliche Bernunft hingegen Berftand benannten, ben eigentlichen Berfand aber, ale ihnen fehr fremd, gang überfahen, und feine inmitiven Kunktionen ber Sinnlichkeit aufdrieben.

Wie bei allen Dingen biefer Welt jedem Ausfunftsmittel. jedem Vortheil, jedem Vorzug fich fofort auch neue Nachtheile anhangen; fo führt auch bie Bernunft, welche bem Menfchen so große Borguge vor ben Thieren giebt, ihre besondern Nachtheile mit fich und eröffnet ihm Abwege, auf welche bas Thier nie gerathen kann. Durch fie erlangt eine gang neue Art von Motiven, ber bas Thier unzugänglich ift, Dacht über feinen Billen; nämlich bie abstraften Motive, bie blogen Gedanken, melde feineswegs ftete aus ber eigenen Erfahrung abgezogen find fondern oft nur durch Rede und Beisviel Anderer, durch Tradition und Schrift, an ihn fommen. Dem Bedanken guadnalich geworden fieht er fofort auch dem Brrthum offen. Allein jeder Brrthum muß, fruher ober fpater, Schaben ftiften, und besto größern, je größer er war. Den individuellen Irrthum muß, wer ihn hegt, ein Mal bugen und oft theuer bejahlen: bas Selbe wird im Großen von gemeinsamen Brrthumern agnger Bolfer gelten. Daber fann nicht ju oft wiederholt merben, bag jeder Jrrthum, wo man ihn auch antreffe, ale ein Keind ber Menschheit zu verfolgen und auszurotten ift, und baß es feine privilegirte, ober gar fanktionirte grrthumer geben fann. Der Denker foll fie angreifen; wenn auch die Menschheit, gleich

einem Rranken, beffen Geschwur ber Argt berührt, laut babei aufschrie. - Das Thier fann nie weit vom Bege ber Ratur abirren: benn feine Motive liegen allein in der anichaulichen Belt, wo nur bas Mögliche, ja, nur bas Birfliche Raum finbet: hingegen in die abstraften Begriffe, in die Bedanfen und Worte, geht alles nur Erfinnliche, mithin auch bas Kaliche, bas Unmögliche, bas Absurde, bas Unfinnige. Da nun Bernunft Allen, Urtheilefraft Wenigen zu Theil geworden; so ift die Folge, daß ber Menfch dem Bahne offen fteht, indem er allen nur erdentlichen Chimaren Breis gegeben ift, die man ihm einredet, und bie, als Motive feines Wollens wirfend, ihn zu Berfehrtheiten und Thorheiten jeder Art, ju ben unerhörteften Extravagangen, wie auch zu ben feiner thierischen Ratur widerstrebendeften Sandlungen bewegen können. Eigentliche Bilbung, bei welcher Erfenntniß und Urtheil Sand in Sand geben, fann nur Benigen augewandt werben, und noch Benigere find fahig fie aufauneh-Für ben großen Saufen tritt überall an ihre Stelle eine Art Abrichtung: fie wird bewerfftelligt burch Beifpiel, Gewohnheit und fehr fruhzeitiges, feftes Ginpragen gewiffer Begriffe, ebe irgend Erfahrung, Berftand und Urtheilefraft bamaren, bas Werk ju ftoren. Go werben Gebanken eingeimpft, bie nachher fo fest und burch feine Belehrung ju erschüttern haften, als waren fie angeboren, mofur fie auch oft, felbft von Philosobben . angesehen worden find. Auf diesem Wege fann man, mit gleicher Muhe, ben Menschen bas Richtige und Bernunftige, ober auch das Absurdefte einpragen, j. B. fie gewöhnen, fich diefem ober jenem Bogen nur von heiligem Schauer burchbrungen au nabern und beim Rennen seines Ramens nicht nur mit bem Leibe, fondern auch mit bem gangen Gemuthe fich in ben Staub ju werfen; an Borte, an Namen, an bie Bertheibigung ber abentheuerlichsten Grillen, willig ihr Gigenthum und Leben au fegen; die größte Ehre und die tieffte Schande beliebig an Diefes ober an Jenes zu knupfen und banach Jeden mit inniger Ueberzeugung hoch zu schäten, ober zu verachten; aller animalischen Rahrung zu entsagen, wie in Sinduftan, oder die bem lebenden Thiere herausgeschnittenen, noch marmen und judenben Stude ju verzehren, wie in Abpffinien; Menfchen ju freffen, wie in Reuseeland, oder ihre Kinder dem Moloch zu opfern; fich felbft

ju fastriren, fich willig in ben Scheiterhaufen bes Berftorbenen ju fturgen, - mit Ginem Borte, mas man will. Areuzzüge, bie Ausschweifungen fanatischer Setten, baher Chiliaften und Magellanten, Regerverfolgungen, Autos de Ke, und was immer bas lange Regifter menschlicher Berfehrtheiten noch fonft Damit man nicht bente, bag nur finftere Jahrhunderte folde Beifpiele liefern, fuge ich ein Baar neuere binau. Sahre 1818 zogen aus bem Burtembergischen 7000 Chiliaften in bie Rabe bes Ararat; weil bas, befonbere burch Jung = Stilling angefunbigte, neue Reich Gottes bafelbft anbrechen follte \*). Ball ergahlt, bag ju feiner Beit eine Mutter ihr Rind getobtet und gebraten babe, um mit beffen Kett bie Rheumatismen ihres Mannes zu furiren \*\*). Die tragische Seite bes Irrthums und Vorurtheils liegt im Praktischen, die komische ift dem Theoretischen vorbehalten: hatte man a. B. nur erft brei Meniden feft überrebet, bag bie Sonne nicht bie Urfache bes Tages. lichts fei; fo burfte man hoffen, es balb als bie allgemeine Ueberzeugung gelten zu feben. Einen widerlichen, geiftlofen Scharlatan und beispiellofen Unfinnschmierer, Segel, fonnte man, in Deutschland, ale ben größten Philosophen aller Zeiten ausschreien, und viele Taufende haben es, zwanzig Jahre lang, fteif und fest geglaubt, sogar außer Deutschland die Danische Afabemie, welche fur feinen Ruhm gegen mich aufgetreten ift und ihn als einen summus philosophus hat geltend machen (Siehe hieruber die Borrede ju meinen "Grundproblemollen. men ber Ethif".) - Dies also find die Nachtheile, welche, wegen ber Seltenheit ber Urtheilsfraft, an bas Dafenn ber Bernunft gefnüpft find. Bu ihnen tommt nun noch die Möglichfeit bes Wahnsinns: Thiere werden nicht mahnsinnig; wiewohl die Aleischfreffer ber Buth, Die Grasfreffer einer Art Raferei ausgefest find.

<sup>\*)</sup> Jugens Zeitschrift für hiftorische Theologie, 1839, erftes Beft, G. 182.

<sup>\*\*)</sup> Gall et Spurzheim, Des dispositions innées, 1811, p. 253.

## Rapitel 7\*).

Bom Berhältniß ber anschauenben zur abstraften Erfenntniß.

Da nun, wie gezeigt worden, die Begriffe ihren Stoff von ber anschauenden Erkenninif entlehnen, und baber bas gange Bebaube unferer Gebankenwelt auf der Welt ber Unichauungen ruht; so muffen wir von jedem Begriff, wenn aud burch Mittelftufen, jurudgeben konnen auf bie Unschauungen, aus benen er unmittelbar felbit, ober aus benen bie Begriffe, beren Abstrattion er wieder ift, abgezogen worden: b. h. wir muffen ihn mit Unichauungen, Die ju ben Abstraftionen im Berhaltnif bes Beifpiels fteben, belegen konnen. Diese Anschauungen alfo liefern ben realen Gehalt alles unsers Denkens, und überall, wo fie fehlen, haben wir nicht Begriffe, fondern bloge Borte im Ropfe gehabt. In diefer Sinficht gleicht unfer Intellett einer Zettelbant, bie, wenn fie folide fenn foll, Kontanten in Raffa haben muß, um erforderlichenfalls alle ihre ausgestellten Roten einlofen ju können: die Anschauungen find die Kontanten, Die Begriffe bie Zettel. - In diesem Sinne konnten bie Anschauungen recht paffend primare, bie Begriffe bingegen fefunbare Borftellungen benannt werben: nicht gang fo treffend nannten bie Scholaftifer, auf Anlag bes Ariftoteles (Metaph. VI, 11; XI, 1) bie realen Dinge substantias primas, und die Begriffe substantias secundas. - Bucher theilen nur fefundare Borftellungen mit. Blofe Begriffe von einer Sache, ohne Unschauung, geben eine bloß allgemeine Renntniß berfelben. Ein durchaus grundliches Berftandniß von Dingen und beren Berhaltniffen hat man nur, fofern man fabig ift, fie in lauter beutlichen Unschauungen, ohne Sulfe ber Borte, fich vorstellig ju machen. Worte burch Borte erklaren, Begriffe mit Begriffen vergleichen, worin bas meifte Philosophiren befteht, ift im Grunde ein spielendes Sin = und Berichieben der Begriffesphären; um ju feben, welche in die anbere geht und welche nicht. Im gludlichften Fall wird man badurch ju Schluffen gelangen: aber auch Schluffe geben feine

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel fteht in Beziehung ju §. 12 bes erften Banbes.

durchaus neue Erkenntniß, sondern zeigen uns nur, was Alles in der schon vorhandenen lag und was davon etwan auf den jedesmaligen Fall anwendbar ware. Hingegen auschauen, die Dinge selbst zu uns reden lassen, neue Berhältnisse derselben auffassen, dann aber dies Alles in Begriffe absetzen und niederslegen, um es sicher zu besitzen: das giebt neue Erkenntnisse. Allein, während Begriffe mit Begriffen zu vergleichen so ziemlich Jeder die Fähigkeit hat, ist Begriff mit Anschauungen zu versgleichen eine Gabe der Auserwählten: sie bedingt, je nach dem Grade ihrer Bollkommenheit, Wis, Urtheilstraft, Scharssun, Benie. Bei jener erstern Fähigkeit hingegen kommt nie viel

mehr heraus, als etwan vernünftige Betrachtungen. — Der insuste Kern jeder achten und wirklichen Erkenntniß ist eine Ansschauung; auch ist jede neue Wahrheit die Ausbeute aus einer solchen. Alles Urdenken geschieht in Bildern: darum ist die Phanstasie ein so nothwendiges Werkzeug desselben, und werden phanstasielose Köpfe nie etwas Großes leisten, — es sei denn in der Rathematik. — Hingegen bloß abstrakte Gedanken, die keinen anschaulichen Kern haben, gleichen Wolkengebilden ohne Realität. Selbst Schrift und Rede, sei sie Lehre oder Gedicht, hat zum

lesten Zweck, ben Leser zu berselben anschaulichen Erkenntnis hins zuleiten, von welcher der Berkasser ausgieng: hat sie den nicht, so ist sie eben schlecht. Eben darum ist Betrachtung und Beobsachtung jedes Wirklichen, sobald es irgend etwas dem Beobachster Neues darbietet, belehrender als alles Lesen und Hören. Denn sogar ist, wenn wir auf den Grund gehen, in jedem Wirkslichen alle Wahrheit und Weisheit, ja, das leste Geheimnis der Dinge enthalten, freisich eben nur in concreto, und so wie das Gold im Erze stedt: es kommt darauf an, es herauszuziehen.

Aus einem Buche hingegen erhält man, im besten Fall, die Bahrheit doch nur aus zweiter Hand, öfter aber gar nicht. Bei den meisten Büchern, von den eigentlich schlechten ganz abgesehen, hat, wenn sie nicht durchaus empirischen Inhalts sind,

Bei den meisten Büchern, von den eigentlich schlechten ganz abgesehen, hat, wenn sie nicht durchaus empirischen Inhalts sind, der Verkasser zwar gedacht, aber nicht geschaut: er hat aus der Restexion, nicht aus der Intuition geschrieben; und dies eben ist es, was sie mittelmäßig und langweilig macht. Denn was Jener gedacht hat, hätte der Leser, dei einiger Bemühung, allensalls auch denken können: es sind nämlich eben vernünstige Ge-

banken, nähere Auseinandersetzungen bes im Thema implicite Enthaltenen. Aber baburch fommt feine wirklich neue Erkenntniß in die Welt: diese wird nur im Augenblick ber Anschauung, ber unmittelbaren Auffaffung einer neuen Seite ber Dinge, erzeugt. Bo baher, im Gegentheil, bem Denten eines Autore ein Schauen jum Grunde lag; ba ift es, ale fchriebe er aus einem Lande, wo ber Lefer nicht auch schon gewesen ist; ba ift Alles frisch und neu: benn es ift aus ber Urquelle aller Ertenntnif unmittelbar 3ch will ben hier berührten Unterschied burch ein gang geschöpft. leichtes und einfaches Beispiel erläutern. Jeder gewöhnliche Schriftsteller wird leicht das tieffinnige Sinftarren, ober bas verfteinernde Erstaunen, baburch schilbern, bag er fagt: "Er ftanb wie eine Bilbfaule"; aber Cervantes fagt: "wie eine betleibete Bilbfaule: benn ber Wind bewegte feine Rleiber." (D. Duir., B. 6, Kay. 19.) Solchermaaßen haben alle große Röpfe ftets in Gegenwart ber Anschauung gedacht und ben Blid unverwandt auf ste geheftet, bei ihrem Denken. Man erfennt bies, unter Anderm, baran, bag auch bie heterogenften unter ihnen boch im Einzelnen fo oft übereinstimmen und wieder aufammentreffen; weil fie eben Alle von berfelben Sache reben. bie fie fammtlich vor Augen hatten: die Welt, die anschauliche Birtlichkeit: ja, gewiffermaaßen fagen fie fogar alle bas Selbe, und bie Andern glauben ihnen nie. Man erfennt es ferner an bem Treffenben, Driginellen, und ber Sache ftete genau Angepaßten bes Ansbrucks, weil ihn die Anschauung eingegeben hat, an bem Naiven ber Ausfagen, an der Neuheit der Bilber, und bem Schlagenben ber Gleichniffe, welches Alles, ohne Ausnahme, bie Werfe großer Röpfe auszeichnet, benen ber Andern hingegen ftets abgeht; weshalb biefen nur banale Rebensarten und abgenutte Bilber zu Gebote ftehen und fie nie fich erlauben burfen, naiv au fenn, bei Strafe ihre Gemeinheit in ihrer traurigen Bloge au zeigen: ftatt beffen find fie preziös. Darum fagte Buffon: le style est l'homme même. Wenn die gewöhnlichen Köpfe bichten, haben sie einige traditionelle, ja fonventionelle, also in abstracto übertommene Gefinnungen, Leibenschaften, noble Sentimente u. bgl., die fie ben helben ihrer Dichtungen unterlegen. welche hiedurch zu einer blogen Berfonififation jener Gefinnungen werben, alfo gewiffermaaßen felbst schon Abstrafta und baher fabe

und langweilig find. Wenn fie philosophiren, haben fie einige weite abftratte Begriffe überfommen, mit benen fie, ale gelte es algebraische Gleichungen, bin und ber werfen, und hoffen, es werbe baraus etwas hervorgeben: bochftens fieht man, baß fie Alle bas Selbe gelesen haben. Ein folches Sin= und hermerfen mit abstraften Begriffen, nach Urt ber algebraifchen Gleichungen, welches man heut zu Tage Dialeftif nennt, liefert aber nicht, wie die wirkliche Algebra, fichere Resultate; weil hier der durch bas Bort vertretene Begriff feine fest und genau bestimmte Große ift, wie die durch den Buchstaben der Algebra bezeichnete, sondern ein Schwankendes, Bieldeutiges, ber Ausbehnung und Ansammenziehung Rabiges. Genau genommen bat alles Denken. b. h. Rombiniren abstrafter Begriffe, hochstens Erinnerungen aus bem fruber Angeschauten jum Stoff, und auch noch indireft, fofern nämlich Diefes die Unterlage aller Begriffe ausmacht: ein wirfliches, b. - h. unmittelbares Erfennen hingegen ift allein bas Anschauen, bas neue frifche Berciviren felbft. Run aber fonnen bie Begriffe, welche die Bernunft gebilbet und bas Gedachtniß aufbehalten hat, nie alle jugleich bem Bewußtfenn gegenwärtig fenn, vielmehr nur eine fehr fleine Angahl berfelben gur Beit. Singegen die Energie, mit welcher die anschauliche Gegenwart, in ber eigentlich immer das Befentliche aller Dinge überhaupt virtualiter enthalten und reprafentirt ift, aufgefaßt wird, erfüllt, mit ihrer gangen Macht, das Bewußtfenn in Ginem Moment. Sierauf beruht bas unendliche Ueberwiegen bes Benies über Die Belehrsamkeit: fie verhalten fich ju einander wie der Tert des alten Klassifers zu feinem Kommentar. Wirklich liegt alle Wahr= beit und alle Beisheit aulent in ber Unschauung. Aber leiber läßt biefe fich weder festhalten, noch mittheilen: allenfalls laffen fic die objektiven Bedingungen dazu, durch die bildenden Runfte und fcon viel mittelbarer burch die Boefie, gereinigt und verbeutlicht ben Undern vorlegen; aber sie beruht eben fo fehr auf subjektiven Bedingungen, die nicht Jedem und Reinem jederzeit zu Bebote fteben, ja Die, in den höhern Braben Der Bollfommenheit, nur die Begunftigung Weniger find. Unbedingt mittheilbar ift nur die ichlechtefte Erfenntniß, die abstrafte, die fefundare, ber Begriff, ber bloge Schatten eigentlicher Erfenntnig. Benn Anschauungen mittheilbar maren, da gabe es eine ber

Mühe lohnende Mittheilung: fo aber muß am Ende Jeder in feiner Saut bleiben und in feiner Sirnschaale, und Reiner fann bem Unbern belfen. Den Begriff aus ber Anschauung ju bereidern, find Boefie und Philosophie unablaffig bemuht. - Inawischen find bie wesentlichen 3mede bes Menschen prattifc; für diese aber ift es hinreichend, daß das anschaulich Aufgefaßte. Spuren in ihm hinterläßt, vermöge beren er es, beim nachften ähnlichen Kall, wiedererfennt: fo wird er weltflug. Daber fann ber Weltmann, in ber Regel, feine gesammelte Wahrheit und Beisheit nicht lehren, fondern bloß üben: er faßt iedes Borfommende richtig auf und beschließt, mas bemselben gemäß ift. -Daß Bucher nicht die Erfahrung, und Gelehrsamfeit nicht bas Benie erfett, find zwei vermandte Bhanomene: ihr gemeinfamer Grund ift, daß das Abftrafte nie das Anschauliche erfegen fann. Bucher erseben darum die Erfahrung nicht, weil Begriffe ftets allgemein bleiben und baber auf bas Ginzelne, welches boch gerabe bas im Leben ju Behandelnde ift, nicht herab gelangen: hiezu tommt, bag alle Begriffe eben aus bem Gingelnen und Unschaulichen ber Erfahrung abstrahirt find, baher man diefes icon fennen gelernt haben muß, um auch nur bas Allgemeine, welches die Bucher mittheilen, gehörig zu verftehen. Gelehrfamfeit erfett bas Genie nicht, weil auch fie bloß Begriffe liefert, bie geniale Ertenninis aber in ber Auffaffung ber (Blatonifchen) Ideen ber Dinge besteht, baber mefentlich intuitiv ift. Phanomen fehlt bemnach die objeftive Bedingung gur anschauen-Den Erfenntniß; beim ameiten Die fubjeftive: jene lagt fich erlangen; biefe nicht.

Beisheit und Genie, diese zwei Gipfel des Parnassus menschelicher Erkenntniß, wurzeln nicht im abstrakten, diskursiven, sone dern im anschauenden Vermögen. Die eigentliche Beisheit ist etwas Intuitives, nicht etwas Abstraktes. Sie besteht nicht in Saten und Gedanken, die Einer als Resultate fremder oder eigener Forschung im Kopfe fertig herumtruge: sondern sie ist die ganze Art, wie sich die Belt in seinem Kopfe darstellt. Diese ist so höchst verschieden, daß dadurch der Beise in einer andern Belt lebt, als der Thor, und das Genie eine andere Belt sieht, als der Stumpstops. Daß die Werse des Genies die aller Ansbern himmelweit übertressen, kommt bloß daher, daß die Welt,

....

: :=

: :::

- 3

• • • • •

----

:- :--

a: ::

# J.: .

: :÷ \_

=: :::

= ===

---

÷ ÷...

1 2:2:

=345 \

·--·

....

100

·:=

-

∸. .

22

=

=

: :

--

€:

7

=

242 '

bie es sieht und ber es seine Aussagen entnimmt, so viel klarer, gleichsam tiefer herausgearbeitet ist, als die in den Köpsen der Andern, welche freilich die selben Gegenstände enthält, aber zu jener sich verhält, wie ein Chinesisches Bild, ohne Schatten und Berspektive, zum vollendeten Delgemälde. Der Stoff ist in allen Köpsen der selbe; aber in der Bollkommenheit der Form, die er in jedem annimmt, liegt der Unterschied, auf welchem die so vielsache Abstusung der Intelligenzen zuletzt beruht: dieser ist also sielsache Abstusung der Intelligenzen zuletzt beruht: dieser ist also sien und entsteht nicht erst im Abstrakten. Daher eben zeigt die unprüngliche geistige Ueberlegenheit sich so leicht bei jedem Anslus, und wird augenblicklich den Andern fühlbar und verhaßt.

3m Praftischen vermag bie intuitive Erfenntniß bes Berfanbes unfer Thun und Benehmen unmittelbar zu leiten, mabund bie abstratte ber Bernunft es nur unter Bermittelung bes Bedachtniffes fann. Sieraus entfpringt ber Boraug ber intuitiven Erfenntniß für alle die Falle, die feine Beit gur Ueberlegung gestatten, also für ben täglichen Berkehr, in welchem eben besbalb bie Weiber ercelliren. Rur wer bas Wefen ber Menfchen, wie fle in ber Regel find, intuitiv erfannt bat und eben fo bie Individualität bes gegenwärtigen Ginzelnen auffaßt, wird biefen mit Sicherheit und richtig ju behandeln verfteben. Gin Anberer mag alle breihundert Rlugheiteregeln bes Gracian auswendig wiffen; bies wird ihn nicht vor Balourdifen und Difgriffen fcuten, wenn jene intuitive Erfenntniß ihm abgeht. Denn alle abftrafte Erfenntnig giebt zuvörberft blog allgemeine Grundfate und Regeln; aber ber einzelne Fall ift faft nie genau nach ber Regel jugefchnitten: fodann foll biefe nun erft bas Gebachtniß ju rechter Zeit vergegenwartigen; mas felten punktlich geschieht: bann foll aus bem vorliegenden Fall die propositio minor gebilbet und endlich die Ronkluston gezogen werden. Ehe bas Alles geichehen, wird bie Belegenheit uns meiftens ichon bas fahle Sinterhaupt zugefehrt haben, und dann dienen jene trefflichen Grundfate und Regeln hochstens, une hinterher die Große bes began: genen Fehlers ermeffen ju laffen. Freilich wird hieraus, mittelft Beit, Erfahrung und Uebung, Die Weltflugheit langfam ermachfen; weshalb, in Berbindung mit diefen, die Regeln in abstracto allerbings fruchtbar werben tonnen. Singegen bie intuitive

Erfenntnis, welche ftets nur bas Einzelne auffast, fteht in unmittelbarer Beziehung jum gegenwärtigen Fall: Regel, Sall und Anwendung ift fur fie Gins, und biefem folgt bas Banbeln auf ben Fuß. Sieraus erflatt fich, warum, im wirflichen Leben, ber Gelehrte, beffen Boraug im Reichthum abstrafter Erfenntniffe liegt, fo fehr gurudfteht gegen ben Weltmann, beffen Borgug in ber vollfommenen intuitiven Erfenntnif besteht, bie ihm ursprungliche Anlage verliehen und reiche Erfahrung ausgebildet bat. Immer zeigt fich zwischen beiben Erfenntnigweisen bas Berbaltnis bes Baviergeldes zum baaren: wie jeboch fur manche Falle und Angelegenheiten jenes biefem vorzugiehen ift; fo giebt es auch Dinge und Lagen, für welche die abstrafte Erfenntnig brauche barer ift, als die intuitive. Wenn es namlich ein Begriff ift. ber, bei einer Angelegenheit, unfer Thun leitet; fo hat er ben Borgug, ein Mal gefaßt, unveranderlich ju fenn; baber wir, unter feiner Leitung, mit vollfommener Sicherheit und Reftigfeit au Werke geben. Allein biefe Sicherheit, Die ber Begriff auf ber subjektiven Seite verleiht, wird aufgewogen burch bie auf ber objeftiven Seite ihn begleitende Unficherheit: namlich ber gange Begriff tann falfc und grundlos feyn, ober auch bas zu behane belnbe Objeft nicht unter ihn gehören, indem es gar nicht, ober boch nicht gang, seiner Art mare. Werben wir nun, im einzelnen Kall, fo etwas ploblich inne; fo find wir aus ber Kaffung gebracht: werden wir es nicht inne; fo lehrt es ber Erfolg. Daher fagt Bauvenargue: Personne n'est sujet à plus de fautes, que ceux qui n'agissent que par réflexion. — 3ft es hingegen unmittelbar die Anschauung der zu behandelnden Objette und ihrer Verhältniffe, die unser Thun leitet; fo fcmanfen wir leicht bei jedem Schritt: benn die Anschauung ift burchmeg modififabel, ift ameibeutig, bat unerschöpfliche Ginzelnheiten in fich, und zeigt viele Seiten nach einander: wir handeln baber ohne volle Zuversicht. Allein diese subjektive Unsicherheit wird burch die objektive Sicherheit kompenfirt : benn hier fteht kein Begriff zwischen bem Dbjeft und une, wir verlieren biefes nicht aus bem Auge: wenn wir baher nur richtig feben, mas wir vor uns haben und mas mir thun; fo merden mir bas Rechte treffen. — Bollfommen ficher ift bemnach unfer Thun nur bann, wann es von einem Begriffe geleitet wird, beffen richtiger Grund. Bollftandigkeit und Anwendbarkeit auf ben vorliegenden Fall völlig gewiß ift. Das Sandeln nach Begriffen kann in Bedanterei, das nach bem anschaulichen Eindruck in Leichtfertigkeit und Thorheit übergehen.

Die Anfchauung ift nicht nur bie Quelle aller Erfenntuis. sondern fie felbit ift die Erkenntniß xar' ekoxyv, ift allein bie unbedingt mahre, die achte, die ihres Ramens vollkommen wurdige Erkenntniß: benn fie allein ertheilt eigentliche Ginficht, fle allein wird vom Menschen wirklich affimilirt, geht in fein Befen über und fann mit vollem Grunde fein heißen; mahrend de Begriffe ihm bloß ankleben. Im vierten Buche feben wir soger die Tugend eigentlich von der anschauenden Erkenntniß auswen: benn nur bie Sandlungen, welche unmittelbar burch biefe heworgerufen werden, mithin aus reinem Antriebe unserer eigenen Ratur gefcheben, find eigentliche Symptome unfere mabren und unveranderlichen Charafters; nicht fo die, welche aus der Reflerion und. ihren Dogmen hervorgegangen, dem Charafter oft abgezwungen find, und baber feinen unveränderlichen Grund und Boben in uns haben. Aber auch die Weisheit, die mahre Lebensanficht, ber richtige Blid und bas treffenbe Urtheil, geben bewor aus der Art, wie der Mensch die anschauliche Welt auffaßt; nicht aber aus feinem bloßen Biffen, b. h. nicht aus abfratten Begriffen. Wie ber Fonds ober Grundgehalt jeder Wiffenichaft nicht in den Beweisen, noch in dem Bewiesenen besteht, sondern in dem Unbewiesenen, auf welches die Beweise fich fisen und welches zulest nur anschaulich erfaßt wird; so besteht auch ber Fonds ber eigentlichen Weisheit und ber wirklichen Ginfict jedes Menschen nicht in ben Begriffen und bem Wiffen in abstracto, fondern in dem Angeschauten und dem Grade ber Scharfe, Richtigfeit und Tiefe, mit bem er es aufgefaßt hat. Ber bierin ercellirt, erfennt die (Platonischen) Ideen der Welt und bes Lebens: jeder Fall, den er gesehen, reprafentirt ihm unablige; er faßt immer mehr jedes Wefen feiner wahren Ratur nach auf, und fein Thun, wie fein Urtheil, entspricht feiner Gin-Allmalig nimmt auch sein Antlit den Ausbrud bes richtigen Blides, ber mahren Bernunftigfeit und, wenn es weit fommt, ber Beisheit an. Denn die Ueberlegenheit in ber anschauenden Erfenninis ift es allein, die ihren Stämpel auch ben

Gefichtszugen aufbrudt; mahrend die in ber abstraften bies nicht vermag. Dem Befagten gemäß finben wir unter allen Stanben Menschen von intellektueller Ueberlegenheit, und oft ohne alle Belehrsamkeit. Denn naturlicher Berftand tann faft jeben Grab von Bilbung erfeten, aber feine Bilbung ben natürlichen Ber-Der Gelehrte hat vor Solchen allerbings einen Reich thum von Fällen und Thatfachen (hiftorische Renntniß) und Ranfalbestimmungen (Naturlehre), Alles in wohlgeordnetem, überfehbarem Zusammenhange, voraus: aber bamit hat er boch noch noch nicht die richtigere und tiefere Einficht in bas eigentlich 286 fentliche aller jener Falle, Thatfachen und Raufalitäten. Der Ungelehrte von Scharfblid und Benetration weiß jenes Reichthums zu entrathen: mit Bielem balt man Saus, mit Berig fommt man aus. Ihn lehrt Gin Kall aus eigener Erfahrung mehr, als manchen Gelehrten taufend Kalle, Die er fennt, aber nicht eigentlich verfteht: benn bas wenige Wiffen jenes Un gelehrten ift lebendig; indem jebe ihm befannte Thatfache burch richtige und wohlgefaßte Anschauung belegt ift, wodurch biefelbe ihm taufend ahnliche vertritt. Singegen ift bas viele Biffen bet gewöhnlichen Gelehrten tobt; weil es, wenn auch nicht, wie oft ber Fall ift, aus blogen Worten, boch aus lauter abstraften Er fenntniffen befteht: biefe aber erhalten ihren Werth allein burd bie anschauliche Ertenninis bes Individuums, auf die fie fich beziehen, und die zulett die sammtlichen Begriffe realistren muß. Ift nun biefe fehr burftig; fo ift ein folder Ropf beschaffen, wie eine Bant, beren Affignationen ben baaren Konde gehnfach überfteigen, wodurch fie zulett banfrott wird. Daber, mahrend mandem Ungelehrten die richtige Auffaffung ber anschaulichen Belt ben Stämpel ber Einsicht und Weisheit auf die Stirne gebrückt hat, trägt bas Geficht manches Gelehrten von feinen vielen Studien keine anderen Spuren, als die der Erschöpfung und Abnutung, burch übermäßige, erzwungene Unftrengung bes Gebachtniffes zu widernatürlicher Anhäufung todter Begriffe: babei fieht ein folder oft fo einfältig, albern und fchaafmäßig barein, baß man glauben muß, die übermäßige Anstrengung ber bem Abftraften jugewendeten, mittelbaren Erfenntniffraft bewirfe birette Schwächung ber unmittelbaren und anschauenben, und ber naturliche, richtige Blid werbe burch bas Bucherlicht mehr und

mehr geblenbet. Allerdings muß bas formahrenbe Einftrömen frember Bebanten bie eigenen hemmen und erftiden, ja, auf die Lange, bie Denkfraft lahmen, wenn fie nicht ben hoben Grab von Clafticitat hat, welcher jenem unngtürlichen Strom au wiberfteben vermag. Daher verbirbt bas unaufhörliche Lefen und Studiren gerabezu ben Ropf; zubem auch baburch, bag bas Spftem unferer eigenen Gebanken und Erkenntniffe feine Ganabeit und fletigen Busammenhang einbußt, wenn wir diefen so oft willfurlich unterbrechen, um fur einen gang fremben Bebantengang Raum ju gewinnen. Meine Gebanten verfcheuchen, um benen eines Buches Blat zu machen, fame mir vor, wie mas Shatespeaere an ben Touriften feiner Beit tabelt, bag fie ihr eigen land vertaufen, um Anderer ihres ju feben. Jedoch ift die Lefewuth ber meisten Gelehrten eine Art fuga vacui ber Gebankenleere ihres eigenen Ropfes, welche nun das Fremde mit Gewalt bereinzieht: um Bebanken au haben, muffen fie welche lefen, wie bie leblofen Körper nur von außen Bewegung erhal= ten; mahrend bie Selbftbenker ben lebenbigen gleichen, bie fich von felbft bewegen. Es ift fogar gefährlich, fruber über einen Gegenstand ju lefen, als man felbft barüber nachgebacht bat. Denn ba schleicht fich mit bem neuen Stoff zugleich bie frembe Anficht und Behandlung beffelben in ben Ropf, und zwar um fo mehr, als Trägheit und Apathie anrathen, fich die Mühe des Denkens zu ersparen und bas fertige Gebachte anzunehmen und gelten zu laffen. Dies niftet fich jest ein, und fortan nehmen bie Gebanten barüber, gleich ben in Graben geleiteten Bachen, ftets ben gewohnten Weg : einen eigenen, neuen ju finden, ift bann boppelt schwer. Dies trägt viel bei jum Mangel an Driginalität ber Gelehrten. Dazu fommt aber noch, daß fie vermeinen, gleich anderen Leuten, ihre Zeit zwischen Genuß und Arbeit theilen zu muffen. Run halten fte bas Lefen für ihre Arbeit und eigentlichen Beruf, überfreffen fich alfo baran, bis zur Unverdaulichkeit. Da spielt nun nicht mehr bloß das Lesen bem Denten bas Pravenire, sonbern nimmt beffen Stelle gang ein: benn fie benten an bie Sachen auch gerade nur so lange, wie fie barüber lefen, also mit einem fremben Ropf, nicht mit bem eigenen. Ift aber bas Buch weggelegt, fo nehmen gang andere Dinge ihr Intereffe viel lebhafter in Anspruch, nämlich

persönliche Angelegenheiten, sodann Schauspiel, Kartenspiel, Regelspiel, Tagesbegebenheiten und Geklatsch. Der benkende Kopf ist es badurch, daß solche Dinge kein Interesse für ihn haben, wohl aber seine Probleme, denen er daher überall nachhängt, von selbst und ohne Buch: dies Interesse sich zu geben, wenn man es nicht hat, ist unmöglich. Daran liegt's. Und daran liegt es auch, daß Iene immer nur von Dem reden, was sie geslesen, er hingegen von Dem, was er gedacht hat, und daß sie sind, wie Pope sagt:

For ever reading, never to be read. \*).

Der Beift ift feiner Ratur nach ein Freier, fein Frohnling ? nur mas er von felbst und gern thut, gerath. Singegen erzwnis gene Anftrengung eines Ropfes, ju Studien, benen er nicht ge wachsen ift, ober wann er mude geworben, ober überhaupt: anhaltend und invita Minerva, ftumpft bas Gehirn fo ab, wie Lefen im Mondichein die Augen. Gang befonders thut bies auch bie Anstrengung bes noch unreifen Gehirns, in ben fruben Rinber jahren: ich glaube, daß bas Erlernen ber Lateinischen und Grie chischen Grammatik vom fechsten bis jum zwölften Jahre ben Grund legt zur nachherigen Stumpfheit ber meiften Belehrten. Allerbings bebarf ber Beift ber Rahrung, bes Stoffes von außen. Aber wie nicht Alles was wir effen bem Organismus sofort einverleibt wirb, fondern nur fofern es verdaut worben, wobet nur ein kleiner Theil davon wirklich affimilirt wird, bas Uebrige wie ber abgeht, weshalb mehr effen als man affimiliren fann, unnus. ja schablich ift; gerade so verhalt es fich mit bem was wir lefen: nur fofern es Stoff jum Denten giebt, vermehrt es unfere Ginficht und eigentliches Wiffen. Daher fagte icon Berafleitos πολυμαδια νουν ου διδασκει (multiscitia non dat intellectum): mir aber icheint bie Gelehrfamteit mit einem ichweren Sarnifd ju vergleichen, ale welcher allerdinge ben ftarten Mann vollig unüberwindlich macht, hingegen bem Schwachen eine Laft ift. unter ber er vollends zusammenfinkt. -

Die in unserm britten Buch ausgeführte Darftellung ber Erfenntniß ber (Platonischen) Ibeen, als ber höchsten bem Mensichen erreichbaren und zugleich als einer burchaus anschauenben,

<sup>&</sup>quot;) Beftanbig lefend, um nie gelefen ju merben.

ift und ein Beleg bazu, daß nicht im abstrakten Wissen, sondern in der richtigen und tiesen anschaulichen Auffassung der Welt die Quelle wahrer Weisheit liegt. Daher auch können Weise in jeder Zeit leben, und die der Borzeit bleiben es für alle kommenden Geschlechter: Gelehrsamkeit hingegen ist relativ: die Gelehrsien der Borzeit sind meistens Kinder gegen uns und bedürfen der Rachsicht.

Dem aber, ber studiet, um Einsicht zu erlangen, sind die Bücher und Studien bloß Sproffen ber Leiter, auf ber er zum Sipfel der Erkenntniß steigt: sobald eine Sproffe ihn um einen Schritt gehoben hat, läßt er sie liegen. Die Vielen hingegen, währe studiren, um ihr Gedächtniß zu füllen, benuten nicht die Sproffen der Leiter zum Steigen, sondern nehmen sie ab und laben sie sich auf, um sie mitzunehmen, sich freuend an der zurehmenden Schwere der Last. Sie bleiben ewig unten, da sie Das tragen, was sie hätte tragen sollen.

Auf der hier auseinandergesetten Wahrheit, bag der Kern aller Erfenntniß die anschauende Auffaffung ift, beruht auch bie richtige und tiefe Bemerkung bes Belvetius, bag bie wirtlich eigenthumlichen und originellen Grundansichten, beren ein begabtes Individuum fahig ift, und beren Berarbeitung, Entwidelung und mannigfaltige Benutung alle feine, wenn auch viel fpater geschaffenen Berte find, nur bis jum funfundbreißigften, fpateftens vierzigsten Lebensjahre in ihm entstehen, ja, eigent= lich bie Kolge der in frühester Jugend gemachten Kombinationen Denn fie find eben nicht bloge Berkettungen abstrafter Begriffe, sondern die ihm eigene, intuitive Auffaffung ber objektiven Welt und bes Wefens ber Dinge. Daß nun biefe bis ju bem angegebenen Alter ihr Werf vollenbet haben muß, beruht theils daranf, daß schon bis bahin die Eftwen aller (Platoni= fchen) Ibeen fich ihm dargeftellt haben, baher fpater feine mehr mit ber Starte bes erften Einbruds auftreten fann; theils ift eben gu biefer Duinteffeng aller Ertenntniß, gu biefen Abbruden avant la lettre der Auffaffung, die höchste Energie der Gehirnthatigfeit erforbert, welche bedingt ift burch die Frifche und Biegsamfeit seiner Fasern und durch die Heftigfeit, mit ber bas arterielle Blut jum Gebirn ftromt: biefe aber ift am ftartften nur fo lange bas arterielle Spftem über bas venofe ein entschiebenes

Uebergewicht hat, welches fcon mit ben erften breißiger Jahren abnimmt, bis endlich nach bem zweiundvierzigsten Rabre bas venofe Suftem bas Uebergewicht erhalt; wie bies Cabanis vot trefflich und belehrend auseinandergesett hat. Daher find bie zwanziger und die ersten breißiger Jahre für den Intellett was ber Dai fur die Baume ift: nur jest fegen fich die Bluthen an, beren Entwidelung alle späteren Früchte find. Die anschanliche Welt hat ihren Einbrud gemacht und baburch ben Konds aller folgenben Bebanten bes Inbivibuums gegrunbet. Diefes fant burch Nachdenken bas Aufgefaßte fich verbeutlichen, es fann noch viele Renntniffe erwerben, als Rahrung ber ein Dal angefesten Frucht, es fann feine Unfichten erweitern, feine Begriffe und Ute theile berichtigen, burch endlose Rombinationen erft recht ber bes erworbenen Stoffes werben, ja, feine beften Werte wirb w meiftens viel fpater produciren: aber neue Urerfenntniffe, aus ber allein lebendigen Duelle ber Anschauung, hat es nicht meht au hoffen. Im Gefühl hievon bricht Byron in die wunderschone Rlage aus:

No more — no more — Oh! never more on me The freshness of the heart can fall like dew, Which out of all the lovely things we see Extracts emotions beautiful and new, Hived in our bosoms like the bag o' the bee: Thinkst thou the honey with those objects grew? Alas! 'twas not in them, but in thy power To double even the sweetness of a flower.\*)

Durch alles Bisherige hoffe ich die wichtige Wahrheit in helles Licht gestellt zu haben, daß alle abstrakte Erkenntniß, wie sie aus der anschaulichen entsprungen ift, auch allen Werth allein durch ihre Beziehung auf diese hat, also dadurch, daß ihre Be-

<sup>\*)</sup> Nicht mehr, — nicht mehr, — o nimmermehr auf mich Kann, gleich bem Thau, bes Herzens Frische fallen, Die aus den holden Dingen, die wir sehn, Gefühle auszieht, neu und wonnevoll:
Die Brust bewahrt sie, wie die Zell' den Honig.
Denkst du, der Honig sei der Dinge Werk?
Ach nein, nicht sie, nur deine eig'ne Krast
Kann selbst der Blume Süsigkeit verdoppeln.

griffe, ober beren Theilvorftellungen, burch Anschauungen au rea-Uftren, b. h. zu belegen find; imgleichen, baß auf die Qualität biefer Anschauungen bas Meifte ankommt. Beariffe und Abs Kraftionen, die nicht zulest auf Anschauungen binleiten, gleichen Begen im Walbe, bie ohne Ausgang enbigen. Beariffe baben ihren großen Rugen baburch, bag mittelft ihrer ber urfprungliche Stoff ber Ertenntnis leichter ju banbhaben, ju überfeben und ju orbnen ift: aber fo vielfältige, logische und bialektische Overatioten mit ihnen auch möglich find; so wird aus diefen boch nie eine gang ursprüngliche und neue Erfenntniß bervorgeben. b. b. eine folde, beren Stoff nicht ichon in ber Anschauung lage, ober uch aus bem Selbstbewußtseyn geschöpft mare. Dies ift ber wahre Sinn ber bem Ariftoteles jugefdriebenen Lehre nihil est in intellectu, nisi quod antea fuerit in sensu: es ist ebenfalls ber Sinn ber Lode'schen Philosophie, welche baburch, baß fie bie Krage nach bem Urfprung unferer Erfenntniffe endlich ein Mal ernftlich jur Sprache brachte, für immer Epoche in ber Bbilosobbie macht. Es ift, in ber Hauptsache, auch mas bie Rritif ber reinen Bernunft lehrt. Auch fle namlich will, bag man nicht bei ben Begriffen fteben bleibe, fondern auf ben Urfprung berfelben gurudgebe, alfo auf die Anfchauung; nur noch mit dem wahren und wichtigen Zusat, daß was von der Anschauung felbft gilt, fich auch auf die subjektiven Bedingungen berfelben erftredt, also auf die Formen, welche im anschauenden und benfenben Gebirn, als feine naturlichen Funktionen, prabisponirt liegen; obgleich diese wenigstens virtualiter ber wirklichen Sinnesanschauung vorhergangig, b. h. a priori find, also nicht von biefer abhangen, sondern diefe von ihnen: benn auch biefe Formen haben ja keinen andern 3wed, noch Tauglichkeit, als auf eintretende Anregung ber Sinnesnerven bie empirische Anschauung hervorzubringen; wie aus bem Stoffe bieser, andere Formen nachmals Gebanken in abstracto zu bilben bestimmt find. Rritif ber reinen Bernunft verhalt fich baber jur Lode'ichen Philosophie wie die Analysts des Unendlichen zur Elementargeometrie; ift jeboch burchaus als Fortfegung ber Lode'ichen Philos fophie zu betrachten. - Der gegebene Stoff jeber Philosophie ift bemnach fein anderer, als bas empirische Bewußtseyn, welches in das Bewußtseyn des eigenen Selbst (Selbstbewußt-

fenn) und in bas Bewußtsenn anderer Dinge (außere Anschauung) Denn bies allein ift bas Unmittelbare, bas wirtlich Gegebene. Jebe Philosophie, die, ftatt hievon auszugehen, beliebig gemablte abstratte Begriffe, wie g. B. Abfolutum, abfolute Subftang, Gott, Unendliches, Endliches, absolute Ibentitat, Seyn, Wefen u.f. w. u.f. w. jum Ausgangspunkt nimmt, fcwebt ohne Anhalt in der Luft, kann daher nie zu einem wirklichen Ergebniß fuhren. Dennoch haben Philosophen zu allen Beiten es mit bergleichen verfucht; baber fogar Rant bisweilen, nach hergebrachter Beife und mehr aus Gewohnheit, als aus Ronfe quenz, die Bhilosophie ale eine Wiffenschaft aus blogen Begriffen Eine solche aber murbe eigentlich unternehmen, aus bloßen Theilvorstellungen (benn bas find die Abstraktionen) herausaubringen, was in ben vollständigen Borstellungen (ben Anschauungen), baraus jene, burch Weglaffen, abgezogen find, nicht zu finben ift. Die Möglichfeit ber Schluffe verleitet hiezu, weil bier bie Bufammenfügung ber Urtheile ein neues Refultat giebt; wiewohl mehr icheinbar als wirklich, indem ber Schluß nur beraushebt. was in ben gegebenen Urtheilen schon lag; ba ja bie Ronflufion nicht mehr enthalten fann, ale Die Bramiffen. Begriffe find freis lich bas Material ber Philosophie, aber nur fo, wie ber Marmor bas Material bes Bilbhauers ift: fie foll nicht aus ihnen, fonbern in sie arbeiten, b. h. ihre Resultate in ihnen nieberlegen, nicht aber von ihnen, ale bem Gegebenen ausgehen. Ber ein recht grelles Beifviel eines folden verfehrten Ausgebens von bloßen Begriffen haben will, betrachte bie Institutio theologica bes Proflos, um fich bas Richtige jener gangen Methobe gu verdeutlichen. Da werden Abstrakta, wie er, ndydog, ayador, παραγον και παραγομένον, αυταρκές, αιτίον, κρείττον, κίνητον, ακινητον, κινουμένον (unum, multa, bonum, producens et productum, sibi sufficiens, causa, melius, mobile, immobile, motum) u. f. w. aufgerafft, aber die Anschauungen, benen allein fie ihren Urfprung und allen Behalt verdanfen, ignorirt und barüber vornehm meggefeben: bann wird aus jenen Begriffen eine Theologie konftruirt, wobei das Ziel, der Isog, verbedt gehalten, alfo icheinbar gang unbefangen verfahren wirb, als wußte nicht, schon beim erften Blatt, ber Lefer, so gut wie ber Autor. wo bas Alles bingusfoll. Ein Bruchftud bavon habe ich

breits oben angeführt. Wirklich ift bies Brobutt bes Broklos gang besonders geeignet, beutlich zu machen, wie aanz untqualich und illuforisch bergleichen Kombinationen abstrafter Begriffe find. indem fich baraus machen läßt, was Einer will, jumal wenn er noch bagu die Bielbeutigkeit mancher Worte benutt, wie g. B. Bei perfonlicher Gegenwart eines folden Begriffes architetten brauchte man nur naiv zu fragen, wo benn alle bie Dinge feien, von benen er fo Bieles ju berichten hat, und woher er bie Gefete, aus benen er feine fie betreffenben Kolgerungen gieht, fenne? Da murbe er benn balb genothigt fenn, auf bie empirische Anschauung zu verweisen, in ber ja allein bie reale Belt fich barftellt, aus welcher jene Begriffe geschöpft find. Alsbann hatte man nur noch zu fragen, warum er nicht ganz ehrlich von ber gegebenen Anschauung einer folden Welt ausgienge, wo er bei jedem Schritt feine Behauptungen durch fie belegen funte, ftatt mit Begriffen zu operiren, Die boch allein aus ihr abgezogen find und daber weiter feine Gultigfeit haben fonnen. als bie, welche fie ihnen ertheilt. Aber freilich, bas ift eben fein Aunftftud, bag er burch folde Begriffe, in benen, vermoge ber Abstraktion, als getrennt gedacht wird was ungertrennlich, und als vereint was unvereinbar ift, weit über die Anschauung, die ihnen ben Urfprung gab und bamit über bie Grangen ihrer Unwendbarfeit hinausgeht ju einer gang andern Welt, als die ift, welche ben Bauftoff hergab, aber eben beshalb zu einer Welt von Birngespinnften. 3ch habe bier ben Broflos angeführt. weil eben bei ihm dies Berfahren, burch die unbefangene Dreiftigfeit, mit ber es burchgeführt ift, besonders beutlich wird : aber and beim Plato findet man einige, wenn gleich minder grelle Beispiele ber Art, und überhaupt liefert die philosophische Litteratur aller Zeiten eine Menge bergleichen. Die ber unferigen ift reich baran: man betrachte a. B. Die Schriften ber Schelling's fchen Schule und febe die Konftruktionen, welche aufgebaut werden aus Abstraktis wie Endliches, Unendliches, - Senn, Richt= fenn. Anderefenn, - Thatigfeit, hemmung, Produkt, - Beftimmen, Beftimmtwerben, Beftimmtheit, - Grange, Begrans gen. Begrangtsebn. - Einheit, Bielbeit, Mannigfaltigfeit, -Ibentitat, Diverfitat, Inbiffereng, - Denten, Senn, Wefen n. f. f. Richt nur gilt von Konftruftionen aus solchem Material

alles oben Gesagte; sondern, weil durch bergleichen weite Abstrafta unendlich Vieles gedacht wird, kann in ihnen nur außerst wenig gedacht werden: es sind leere Hulsen. Dadurch aber wird nun der Stoff des ganzen Philosophirens erstaunlich gering und armlich, woraus jene unsägliche und marternde Langweiligkeit entsteht, die allen solchen Schriften eigen ist. Bollte ich nun gar an den Nißbrauch erinnern, den Hegel und seine Gesellen mit dergleichen weiten und leeren Abstraktis getrieben haben; so müßte ich besorgen, daß dem Leser übel wurde und mir auch: denn die allerekelhasteste Langweiligkeit schwebt über dem hohlen Wortkram dieser widerlichen Philosophaster.

Daß ebenfalls in ber praftischen Bhilosophie aus blogen abstraften Begriffen feine Beisheit ju Tage geforbert wirb, ift wohl bas Einzige, mas zu lernen ift aus ben moralischen Abhandlungen bes Theologen Schleiermacher, mit beren Borlefung berfelbe, in einer Reihe von Jahren die Berliner Afgbemie gelangweilt hat, und bie jest fürzlich zusammengebrudt erschienen Da werben zum Ausgangsvunft lauter abstrafte Begriffe genommen, wie Bflicht, Tugend, hochftes Gut, Sittengefes u. bal. ohne weitere Ginführung, als daß fie eben in den Moralfpftemen vorzukommen pflegen, und werden nun behandelt als gegebene Realitäten. Ueber biefelben wird dann gar fpipfindig bin und her geredet, hingegen gar nie auf den Urfprung jener Begriffe. auf bie Cache felbft losgegangen, auf bas wirkliche Menfchenleben, auf welches doch allein jene Begriffe fich beziehen, aus bem fie geschöpft senn sollen, und mit dem es bie Moral eigents lich zu thun hat. Gerade deshalb find diese Diatriben eben fo unfruchtbar und nuplos, wie fie langweilig find; womit viel gefagt ift. Leute, wie diesen nur gar zu gern philosophirenden Theologen, findet man ju allen Zeiten, berühmt, mahrend fie leben. nachher bald vergeffen. Ich rathe hingegen lieber Die zu lefen, welchen es umgekehrt ergangen: benn die Zeit ift kurz und koftbar.

Wenn nun, allem hier Gesagten zufolge, weite, abstrakte, zumal aber durch keine Anschauung zu realistrende Begriffe nie die Erkenntnißquelle, der Ausgangspunkt, oder der eigentliche Stoff bes Philosophirens sehn durfen; so können doch bisweilen einzelne Resultate deffelben so ausfallen, daß sie sich bloß in abstracto benken, nicht aber durch irgend eine Anschauung belegen

lassen, Erkenntnisse bieser Art werden freilich auch nur halbe Erkenntnisse seine: sie zeigen gleichsam nur den Ort an, wo das zu Erkennende liegt; aber es bleibt verhült. Daher soll man auch nur im dußersten Fall und wo man an den Gränzen der unsern Fähigkeiten möglichen Erkenntniß angelangt ist, sich mit dergleichen Begriffen begnügen. Ein Beispiel der Art wäre etwan der Begriff eines Seyns außer der Zeit; desgleichen der Sat: die Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod ist wine Fortdauer desselben. Bei Begriffen dieser Art wankt gleichsam der seste Boden, der unser sämmtliches Erkennen trägt: das Anschauliche. Daher darf zwar bisweilen und im Nothfall das Philosophiren in solche Erkenntnisse auslausen, nie aber mit haen anheben.

Das oben gerügte Operiren mit weiten Abstraftis, unter ganglichem Berlaffen ber anschaulichen Erfenninig, aus ber fie abgezogen worden und welche daher die bleibende, naturgemäße Kontrole berfelben ift, war zu allen Zeiten die Hauptquelle ber Irthumer des dogmatischen Philosophirens. Gine Biffenschaft aus ber blogen Bergleichung von Begriffen, alfo aus allgemeinen Saten aufgebaut, fonnte nur bann sicher senn, wenn alle ihre Sape synthetische a priori waren, wie dies in ber Mathematif ber Kall ift: benn nur solche leiden feine Ausnahmen. bie Sape hingegen irgend einen empirischen Stoff; fo muß man biefen ftets zur Sand behalten, um die allgemeinen Gate ju fontroliren. Denn alle irgendwie aus ber Erfahrung geschöpften Bahrheiten find nie unbedingt gewiß, haben baher nur eine approximative Allgemeingültigkeit; weil hier keine Regel ohne Ausnahme gilt. Rette ich nun bergleichen Sate, vermoge bes Ineinandergreifens ihrer Begriffssphären, an einander; so wird leicht ein Begriff den andern gerade ba treffen, wo die Ausnahme liegt: ift aber dies im Berlauf einer langen Schluftette auch nur ein einziges Mal geschehen; so ift bas gange Gebaude von feinem Fundament losgeriffen und schwebt in der Luft. Sage ich g. B. "bie Bieberfauer find ohne vorbere Schneibegahne", und wende bies und was baraus folgt auf die Kameele an; so wird Alles falich: benn es gilt nur von ben gehörnten Wieberfauern. bieber gehört gerade mas Rant bas Bernunfteln nennt und fo oft tabelt: benn bies besteht eben in einem Subsumiren von

Begriffen unter Begriffe, ohne Rudficht auf ben Ursprung berfelben, und ohne Brufung ber Richtigfeit und Ausschließlichfeit einer folden Subsumtion, wodurch man bann, auf langerm ober fürgerm Umwege, ju faft jebem beliebigen Refultat, bas man fich als Ziel vorgestedt hatte, gelangen fann; baber biefes Bernunfteln vom eigentlichen Sophisticiren nur bem Grabe nach verichieden ift. Run aber ift, im Theoretischen, Sophisticiren eben bas, was im Braftischen Schifaniren ift. Dennoch bat felbft Blato fich febr baufig jenes Bernunfteln erlaubt: Broflos hat, wie schon ermahnt, biefen Fehler feines Borbildes, nach Beife aller Nachahmer, viel weiter getrieben. Dionvfius Areopagita, De divinis nominibus, ift ebenfalls ftarf bamit behaftet. Aber auch ichon in ben Kraamenten bes Gleaten Des liffos finden wir deutliche Beisviele von foldem Bernunfteln (besondere §§. 2-5 in Brandie Comment. Eleat.): fein Berfahren mit ben Begriffen, Die nie die Reglität, aus ber fie ihren Inhalt haben, berühren, fondern, in der Atmosphäre abstratter Allgemeinheit ichwebend, barüber hinmegfahren, gleicht zum Schein gegebenen Schlägen, die nie treffen. Ein rechtes Mufter von foldem Bernunfteln ift ferner bee Bhilosophen Salluftius Büchelchen De Diis et mundo, besonders c. c. 7, 12 et 1%. Aber ein eigentliches Rabinetstud von philosophischem Bernunfteln, übergehend in entschiedenes Sophisticiren, ift folgendes Rasonnement bes Blatonifers Maximus Tyrius, welches ich. ba es furz ift, hersegen will. "Jebe Ungerechtigkeit ift bie Entreißung eines Gute: es giebt fein anberes Gut, ale bie Tugenb: bie Tugend aber ift nicht zu entreißen: also ift es nicht möglich. baß ber Tugendhafte Ungerechtigfeit erleibe von bem Bofen. Run bleibt übrig, bag entweder gar feine Ungerechtigfeit erlitten werben fann, ober daß folche der Bofe von dem Bofen erleibe. Allein der Bofe befitt gar fein Gut; ba nur bie Tugend ein folches ift: also fann ihm feines genommen werden. Also fann auch er feine Ungerechtigfeit erleiden. Alfo ift die Ungerechtigfeit eine unmögliche Sache." - Das Drigingl, burch Wieberholungen weniger foncis, lautet fo: Adixia sou apaipeois aya Douτο δε αγαθόν τι αν ειη αλλο η αρετη; — ή δε αρετη αναφαιρετον. Ουκ αδικησεται τοινυν δ την αρετην εχων, η ουκ εστικ αδικια αφαιρεσις αγαδου. ουδεν γαρ αγαδον αφαιρετον, ουδ'

αποβλητον, ουδ' έλετον, ουδε ληιστον. Ειεν ουν, ουδ' αδικειται ό γοηστος, ουδ' ύπο του μοχθηρου αναφαιρετος γαρ. Δειπεται τανυν η μηδενα αδικεισται καταπαξ, η τον μοχτηρον ύπο του άποτος, αγγα τώ πολ μυδο οργενος πετερτικ αλαμος, ε γε αγικια ην αγαβου αφαιρεσις. δ δε μη εχων ό,τι αφαιρεσβη, ουδε εις in adumon, eyel. (Sermo 2.) Auch ein modernes Beispiel von folden Beweisen aus abstraften Begriffen, wodurch ein offenbar absurber Can ale Bahrheit aufgestellt wird, will ich noch bingufugen und nehme es aus ben Werten eines großen Mannes, bes Jordanus Brunus. In feinem Buche Del Infinito, universo e mondi (S. 87 der Ausgabe von A. Wagner) läßt n einen Ariftotelifer (mit Benutung und Uebertreibung ber Stelle I, 5 De coelo des Aristoteles) beweisen, daß jenseit ber Welt fein Raum fenn fonne. Die Welt nämlich fei eingeschloffen von ber achten Sphare bes Ariftoteles; jenseit biefer aber fonne fein Raum mehr fenn. Denn: gabe es jenseit berfelben noch einen Rorper; fo mare biefer entweber einfach ober aufammengefest. Run wird aus lauter erbetenen Brincipien sophistisch bewiesen, daß fein einfacher Rorver baselbft fenn fonne; aber auch fein jufammengefester: benn biefer mußte aus einfachen Also ift baselbst überhaupt fein Körper: - bann aber auch fein Raum. Denn ber Raum wird befinirt als "bas, worin Rorper fenn fonnen": nun ift aber eben bewiesen, baß baselbft teine Rörper seyn tonnen. Alfo ift auch tein Raum Dies Lettere ift der hauptstreich dieses Bemeifes aus abfratten Begriffen. Im Grunde beruht er barauf, bag ber Sag "wo fein Raum ift, fonnen feine Rorper fenn" als ein allgemein verneinender genommen und bemnach simpliciter konvertirt wird: "wo feine Rorper feyn konnen, ba ift fein Raum". Sat ift, genau betrachtet, ein allgemein bejahenber, namlich biefer: "alles Raumlose ift forperlos": er barf also nicht simpliciter konvertirt werben. Jeboch läßt nicht jeber Beweis aus abstraften Begriffen, mit einem Ergebniß, welches ber Unschauung offenbar widerstreitet (wie hier die Endlichkeit bes Raumes), fich auf fo einen logischen Fehler gurudführen. Denn bas Gophistische liegt nicht immer in der Form, sondern oft in der Raterie, in den Bramiffen und in der Unbestimmtheit der Begriffe und ihres Umfangs. Siezu finden fich zahlreiche Belege

bei Spinoza, bessen Methobe es ja ift, aus Begriffen zu beweisen; man sehe z. B. die erbarmlichen Sophismen, in seiner Ethica, P. IV, prop. 29—31, mittelst der Bieldeutigkeit der schwankenden Begriffe convenire und commune habere. Doch verhindert Dergleichen nicht, daß den Neo-Spinozisten unserer Tage Alles, was er gesagt hat, als ein Evangelium gilt. Besonders sind unter ihnen die Hegelianer, deren es wirklich noch einige giebt, belustigend, durch ihre traditionelle Ehrsurcht vor seinem Sas omnis determinatio est negatio, dei welchem ste, dem scharlatanischen Geiste der Schule gemäß, ein Gestaht machen, als ob er die Welt aus den Angeln zu heben vermöchte; während man keinen Hund damit aus dem Ofen loden kannzindem auch der Einfältigste von selbst begreift, daß wenn ich, durch Bestimmungen, etwas abgränze, ich eben dadurch das jensseit der Gränze Liegende ausschließe und also verneine.

Alfo an allen Bernünfteleien obiger Art wird recht fichtbar. welche Abwege jener Algebra mit blogen Begriffen, bie teine Unichauung kontroliet, offen fteben, und bag mithin für unfern Intellett die Anschauung bas ifte mas für unfern Leib ber fefte Bo ben, auf welchem er fteht: verlaffen wir jene, fo ift Alles instabilis tellus, innabilis unda. Man wird bem Belehrenden biefet Auseinandersehungen und Beispiele die Ausführlichkeit berfelben au Gute halten. 3ch habe baburch ben großen, bisher au wenta beachteten Unterschieb, ja, Gegensat zwischen bem anschauenden und dem abstratten ober reflettirten Erfennen, beffen Feftftellung ein Grundzug meiner Philosophie ift, hervorheben und belegen wollen; ba viele Phanomene unfere geiftigen Lebens nur que ihm erklarlich find. Das verbindende Mittelglied amischen jenen beiben fo verschiedenen Erfenntnisweisen bilbet, wie ich §. 14 bes erften Banbes bargethan habe, die Urtheilefraft. 3mar ift biefe auch auf bem Webiete bes bloß abstraften Ertennens thatig, wo fie Begriffe nur mit Begriffen vergleicht: baber ift jedes Urtheil, im logischen Sinn biefes Worts, allerdings ein Werk ber Urtheilsfraft, indem babei allemal ein engerer Begriff einem weiteren subsumirt wirb. Jedoch ift biese Thatigkeit ber Urtheilstraft, wo fie blog Begriffe mit einander vergleicht, eine geringere und leichtere, als wo fie ben Uebergang vom gang Einzelnen, bem Anschaulichen, jum wesentlich Allgemeinen, bem

Begriff, macht. Da namlich bort burch Analyse ber Begriffe in ihre wesentlichen Brabifate, ihre Bereinbarfeit ober Unvereinbarteit auf rein logischem Wege muß entschieden werben fonnen, woau bie Jebem einwohnende bloge Bernunft hinreicht; fo ift bie Urtheilstraft babei nur in ber Abfürjung jenes Broceffes thatig. indem ber mit ihr Begabte ichnell überfieht, mas Undere erft burch eine Reihe von Reflexionen herausbringen. Ihre Thatigfeit in engern Sinn aber tritt allerbings erft ba ein, wo bas anfoaulich Erfannte, alfo bas Reale, Die Erfahrung, in bas beutliche, abstrafte Erfennen übertragen, unter genau entsprechenbe Begriffe subsumirt und fo in bas reflektirte Wiffen abgesett merbut foll. Daber ift es biefes Bermogen, welches die feften Gennblagen aller Wiffenschaften, als welche ftete im unmittels bar Erfannten, nicht weiter Abzuleitenden befteben, aufzuftellen hat. hier in ben Grundurtheilen liegt baber auch die Schwierigtett berfelben, nicht in ben Schluffen baraus. Schließen ift leicht, utheilen fcwer. Falfche Schluffe find eine Seltenheit, falfche Untheile ftets an ber Tagesordnung. Richt weniger hat bie Urteiletraft im prattifchen Leben, bei allen Grundbefchluffen und hauptentscheidungen, ben Ausschlag ju geben; wie benn ber ubterliche Ausspruch, in der Sauptfache, ihr Werf ift. Bei ihrer Thatigfeit muß, - auf abnliche Art, wie bas Brennglas bie Sonnenstrahlen in einen engen Folus zusammenzieht, - ber Intelleft alle Data, die er über eine Sache hat, fo eng que fammenbringen, bag er fie mit Ginem Blid erfaßt, welchen er un richtig firirt und bann mit Besonnenheit bas Ergebniß fich beutlich macht. Bubem beruht bie große Schwierigfeit bes Urtheils in den meisten Fallen darauf, daß wir von der Folge auf ben Grund ju geben haben, welcher Weg ftete unficher ift; ja, ich habe nachgewiesen, daß hier die Quelle alles Irrthums liegt. Dennoch ift in allen empirischen Wiffenschaften, wie auch in ben Angelegenheiten des wirflichen Lebens, Diefer Weg meiftens der einzige vorhandene. Das Experiment ift fcon ein Berfuch, ihn in umgekehrter Richtung gurudzulegen: baber ift es entscheidend und bringt wenigstens ben Irrthum ju Tage; vorausgefest, baß es richtig gewählt und reblich angestellt fei, nicht aber wie bie Reutonischen Experimente in der Farbenlehre: aber auch bas Erperiment muß wieder beurtheilt werden. Die vollfommene Sicher-

医二氏试验检检查 医邻分子 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿拉克氏 医阿克克氏

heit der Wissenschaften a priori, also der Logit und Mathematik, beruht hauptsächlich darauf, daß in ihnen und der Weg vom Grunde auf die Folge offen steht, der allemal sicher ist. Dies verleiht ihnen den Charafter rein objektiver Wissenschaften, d. his solcher, über deren Wahrheiten Alle, welche dieselben verstehen, auch übereinstimmend urtheilen mussen; welches um so auffallender ist, als gerade sie auf den subjektiven Formen des Intellett beruhen, während die empirischen Wissenschaften allein es mit dem handgreislich Objektiven zu thun haben.

Meußerungen ber Urtheilefraft find auch Wig und Schat finn: in jenem ift fie reflektirend, in biefem fubsumirend thatik Bei den meiften Menschen ift die Urtheiletraft blog nominell vet handen: es ift eine Art Fronie, daß man fie ben normalen Di steskräften beigählt, statt sie allein den monstris per excessus auguschreiben. Die gewöhnlichen Ropfe zeigen felbft in ben fleib ften Angelegenheiten Mangel an Zutrauen zu ihrem eigenen theil; eben weil fie aus Erfahrung wiffen, bag es feines wie dient. Seine Stelle nimmt bei ihnen Borurtheil und Rachuriff ein; wodurch fie in einem Buftand fortbauernder Unmunbig losgesprochen wird. Eingeständlich ift sie freilich nicht; bu! fogar por fich felber jum Schein urtheilen, babei jeboch ftets ind der Meinung Unberer ichielen, welche ihr heimlicher Richtpunk bleibt. Bahrend Jeber fich fchamen wurde, in einem geboraten Rod, Sut ober Mantel umberzugehen, haben fie Alle teine an beren, als geborgte Meinungen, die fie begierig aufraffen. wo fie ihrer habhaft werden, und bann, fie fur eigen ausgebend, bamit herumstolziren. Andere borgen sie wieder von ihnen und mache es bamit eben fo. Dies erflart bie fcnelle und weite Berbret tung der Irrihumer, wie auch den Ruhm des Schlechten : beite die Meinungeverleiher von Profession, also Journalisten u. bal, geben in ber Regel nur falfche Waare aus, wie bie Ausleibet ber Mastenanzuge nur falsche Juwelen.

# Rapitel 8 \*).

Bur Theorie bes Laderlichen.

Auf dem in den vorhergegangenen Kapiteln erläuterten, von mir so nachdrücklich hervorgehobenen Gegensatz zwischen anschauslichen und abstrakten Borstellungen beruht auch meine Theorie des Lächerlichen; weshalb das zu ihrer Erläuterung noch Beisubringende seine Stelle hier sindet, obgleich es, der Ordnung des Tertes nach, erst weiter unten folgen müßte.

可照 医一种 医二种 医二种 医二种

Das Problem bes überall identischen Ursprungs und bamit ber eigentlichen Bedeutung des Lachens wurde ichon von Cicero ataunt, aber auch fofort als unlösbar aufgegeben. (De orat. II, 58.) Der alteste mir bekannte Bersuch einer psychologischen Erflärung bes Lachens findet fich in Hutchesons Introduction into moral philosophy Bk. 1, ch. 1, §. 14. — Eine etwas hatere anonyme Schrift, Traité des causes physiques et monles du rire, 1768, ift ale Bentilation bes Gegenstanbes nicht ohne Berdienft. Die Meinungen der von Some bis ju Rant fic an einer Erflärung jenes ber menschlichen Ratur eigenthumliden Bhanomens versuchenden Philosophen hat Platner gufammengeftellt, in feiner Anthropologie, §. 894. — Rante und Jean Baule Theorien des Lächerlichen find befannt. Ihre Unrichtigkeit nachzuweisen halte ich für überflüssig; ba Jeder, melder gegebene Falle bes Lacherlichen auf fie gurudguführen versucht, bei ben allermeiften die Ueberzeugung von ihrer Unzulanglichkeit fofort erhalten wird.

Meiner im ersten Banbe ausgeführten Erklärung zufolge ist der Ursprung bes Lächerlichen allemal die paradore und daher unerwartete Subsumtion eines Gegenstandes unter einen ihm übrigens heterogenen Begriff, und bezeichnet bemgemäß das Phå-nomen des Lachens allemal die plögliche Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen einem solchen Begriff und dem durch denselben gedachten realen Gegenstand, also zwischen dem Abstrakten und dem Anschaulichen. Je größer und unerwarteter, in der

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §. 13 bes erften Banbes.

Auffaffung bes Lachenben, biefe Inkongruenz ift, befto heftiger wird fein Lachen ausfallen. Demnach muß bei Allem; was Lachen erregt, allemal nachauweisen fenn ein Begriff und ein Ginzelnes, also ein Ding ober ein Borgang, welcher zwar unter jenen Begriff fich subsumiren, mithin burch ihn fich benten last, jeboch in anderer und vorwaltender Beziehung gar nicht barunter gehört, fondern fich von Allem, was fonft durch jenen Begriff gehacht wird, auffallend unterscheibet. Wenn, wie zumal bei Wigworten oft ber Fall ift, ftatt eines folden anschaulichen Realen, ein bem höhern ober Gattungsbegriff untergeordneter Att begriff auftritt; fo wird er boch bas Lachen erft baburch erregen, daß die Phantafie ihn realisitet, b. h. ihn burch einen anschau lichen Reprasentanten vertreten laft, und fo ber Konflift amischen bem Gebachten und bem Angeschauten Statt findet. 3a, man fann, wenn man bie Sache recht explicite erfennen will, jedes Lacher liche jurudfuhren auf einen Schluß in ber erften Figur, mit einer unbestrittenen major und einer unerwarteten, gewiffermaagen nur burch Schifane geltend gemachten minor; in Folge welche Berbindung die Konflusion die Eigenschaft bes Lächerlichen fich hat.

Ich habe, im ersten Bande, für überstüssig gehalten, bie Theorie an Beispielen zu erläutern; da Jeber dies, durch etwenig Nachdenken über ihm erinnerliche Fälle des Lächerlichen, leicht selbst leisten kann. Um sedoch auch der Geistesträgheit derienigen Leser, die durchaus im passiven Justand verharren wollen, zu Hulfe zu kommen, will ich mich hier dazu bequemen. Sogar will ich, in dieser dritten Auflage, die Beispiele vermehren und anhäusen; damit es unbestritten sei, daß hier, nach so vielen fruchtlosen, früheren Bersuchen, die wahre Theorie des Lächerlichen gegeben und das schon vom Cicero aufgestellte, aber auch aufgegebene Problem bestnittv gelöst sei. —

Wenn wir bebenken, daß zu einem Winkel zwei auf einander treffende Linien erfordert sind, welche, wenn verlängert, einander schneiben, die Tangente hingegen den Kreis nur an einem Bunkte streift, an diesem Bunkte aber eigentlich mit ihm parallel geht, und wir demgemäß die abstrakte Ueberzeugung von der Unmöglichkeit eines Winkels zwischen Kreislinie und Tangente gegenswärtig haben; nun aber doch auf dem Bapier ein solcher Winkel

uns augenicheinlich vorliegt; fo wird biefes uns leicht ein Lacheln Das gaderliche in biefem Kall ift zwar außerft øbnötbigen. fowach: hingegen tritt gerade in ihm ber Ursprung beffelben aus ber Inkongruenz bes Gebachten jum Angeschauten ungemein beutlich hervor. — Je nachdem wir, beim Auffinden einer solchen Intonarueng, vom Realen, d. i. Anschaulichen, jum Begriff, ober aber umgefehrt vom Begriff jum Realen übergeben, ift bas baburch entstehende Lächerliche entweder ein Wigmort, ober aber dne Ungereimtheit, im hohern Grabe, jumal im Braftischen, eine Rarrheit; wie im Text auseinandergesett worben. Um nun Beipiele bes erften Kalles, alfo bes Wiges, ju betrachten, wollen wir jundchft bie allbefannte Anefbote nehmen vom Gastogner. ther ben ber Ronig lachte, ale er ihn bei ftrenger Winterfalte in leichter Sommerkleidung fah, und ber barauf jum Ronig fagte: "hatten Em. Maj. angezogen , mas ich angezogen habe; fo wurden Sie es fehr warm finben", - und auf die Frage, was er angezogen habe: "meine ganze Garberobe". — Unter Wefem lettern Begriff ift namlich, fo gut wie bie unüberfehbare Barberobe eines Ronigs, auch bas einzige Sommerrodchen eines armen Teufele ju benten, beffen Anblid auf feinem frierenden Leibe fich jeboch bem Begriff fehr inkongruent zeigt. — Das Bublifum eines Theaters in Baris verlangte einft, bag bie Marfemaife gespielt werbe, und gerieth, als bies nicht geschah, in großes Schreien und Toben; fo bag endlich ein Bolizeikommiffanus in Uniform auf die Buhne trat und erklarte, es sei nicht erlaubt, bag im Theater etwas Anderes vorkomme, als was auf dem Zettel stehe. Da rief eine Stimme: Et vous, Monsieur, êtes-vous aussi sur l'affiche? welcher Einfall bas einstimmigste Belachter erregte. Denn hier ift bie Subsumtion bes Beterogenen unmittelbar beutlich und ungezwungen. — Das Epigramm:

"Bav ift ber treue Girt, von bem bie Bibel fprach: Benn feine Beerbe fchlaft, bleibt er allein noch wach",

subsumirt unter ben Begriff eines bei ber schlafenden Heerbe wachenden Hirten, den langweiligen Prediger, der die ganze Gesmeinde eingeschläfert hat und nun ungehört allein fortbelfert. — Analog ist die Grabschrift eines Arztes: "Hier liegt er, wie ein Held, und die Erschlagenen liegen um ihn her": — es subsumirt unter den dem Helden ehrenvollen Begriff des "von Getödteten

umringt Li gens" ben Argt, ber bas Leben erhalten foll. Sehr häufig besteht bas Winmort in einem einzigen Ausbrud. durch ben eben nur der Begriff angegeben wird, unter welchen ber vorliegende Fall subsumirt werden fann, welcher jedoch Allem, was sonft barunter gebacht wird, sehr heterogen ift. So im Romeo, wenn ber lebhafte, aber foeben tobtlich verwundete Merkutio feinen Freunden, die ihn Morgen zu befuchen verfprechen, antwortet: "Ja, tommt nur, ihr werbet einen ftillen Dann an mir finden", unter welchen Begriff bier ber Tobte fublumirt wird: im Englischen fommt aber noch bas Bortiviel bingu, bag a grave man gugleich ben ernfthaften, und ben Mann bes Grabes bebeutet. — Diefer Art ift auch bie befannte Anelbote vom Schauspieler Ungelmann: nachbem auf bem Berliner Theater alles Improvisiren streng untersagt worden mar, batte er zu Pferbe auf ber Buhne zu erscheinen, mobei, als er gerabe auf bem Brofcenio mar, bas Bferd Mift fallen ließ, moburd bas Bublifum icon jum Lachen bewogen wurde, jedoch fehr viel mehr, ale Ungelmann jum Pferbe fagte: "Bas machft benn bu? weißt bu nicht, daß uns das Improvifiren verboten ift?" Sie ift bie Subsumtion bes heterogenen unter ben allgemeineren Be artiff fehr beutlich, baher bas Wigwort überaus treffend und bie baburch erlangte Wirfung bes Lächerlichen außerft ftart. - 51 her gebort ferner eine Zeitungenachricht vom Marz 1851 aus Sall: "Die judifche Gaunerbande, beren wir erwähnt haben. murbe wieber bei uns, unter obligater Begleitung, eingeliefert." Diefe Subsumtion einer Polizeiestorte unter einen mufifalischen Ausbrud ift febr gludlich; wiewohl fich fcon bem blogen Wortspiel nabernd. - hingegen ift es gang ber hier in Rede ftehenben Art, wenn Saphir, in einem Feberfrieg gegen ben Schausvieler Angeli, diefen bezeichnet als "ben an Beift und Rorper gleich großen Angeli" - wo, vermöge ber ftabtbefannten wingigen Statur bes Schauspielers, unter ben Begriff "groß" bas ungemein Rleine fich anschaulich ftellt: - fo auch, wenn berfelbe Saphir die Arien einer neuen Oper "gute alte Befannte" nennt, alfo unter einen Begriff, ber in andern Källen gur Empfehlung bient, gerade bie tabelhafte Eigenschaft bringt: - eben fo, wenn man von einer Dame, auf beren Bunft Befchente Ginfluß hatten, sagen wollte, fie wiffe bas utile dulci ju vereinigen;

wodurch man unter ben Begriff ber Regel, welche vom Boras in afthetischer Sinficht empfohlen wird, bas moralisch Gemeine bringt: - eben fo, wenn man, um ein Borbell anzudeuten, es eman bezeichnete als einen "bescheibenen Bohnfit ftiller Kreuben". - Die gute Gefellichaft, welche, um volltommen fabe ju icon, alle entschiedenen Aeußerungen und daber alle ftarfen Ausbrude verbannt hat, pflegt, um standalose, oder irgendwie an-Biffige Dinge zu bezeichnen, fich baburch zu helfen, baß fie folche, mr Dilberung, mittelft allgemeiner Begriffe ausbrudt: hieburch aber wird biefen auch das ihnen mehr ober minder Seterogene inblumirt, wodurch eben, in entsprechendem Grade, Die Wirfung We Lächerlichen entsteht. Dahin alfo gehört bas Dbige utile delci: besaleichen: ..er bat auf bem Ball Unannehmlichkeiten gebabt". - wenn er geprügelt und herausgeschmiffen worben ; der "er hat bes Guten etwas zu viel gethan", - wenn er betrunken ift; wie auch "die Frau soll schwache Augenblicke baben", - wenn fie ihrem Mann Borner auffest; u. f. w. Cbenfalls gehören dabin die Aequivolen, nämlich Begriffe, welche an ab fur fich nichts Unanftandiges enthalten, unter bie jeboch bas Borliegende gebracht auf eine unanftanbige Borftellung leitet. Sie find in ber Gesellschaft fehr häufig. Aber ein vollkommenes Rufter ber durchgeführten und großartigen Aequivote ift bie un= vergleichliche Grabschrift auf den Justice of peace von Shenftone. als welche, in ihrem hochtrabenden gapidarftil, von ebeln und erhabenen Dingen ju reben scheint, mahrend unter jeben ihrer Begriffe etwas gang Anderes zu subsumiren ift, welches erft im allerletten Bort, ale unerwarteter Schluffel jum Gangen, hervortitt und ber Leser laut auflachend entbeckt, daß er bloß eine sehr imubige Aequivofe gelesen hat. Sie berauseben und gar noch m überseben ift in biesem glatt gefammten Zeitalter schlechterbings unzulaffig: man findet fie in Shenstone's Poëtical works, überschrieben Inscription. Die Aeguivoken gehen bisweilen in bas bloge Bortfpiel über, von welchem im Text bas Röthige gesagt worden.

Auch wider die Absicht kann die jedem Lächerlichen zum Grunde liegende Subsumtion des in einer Hinsicht Heterogenen unter einen ihm übrigens angemessenen Begriff Statt sinden: L. B. einer der freien Reger in Nordamerika, welche sich bemühen,

in allen Studen ben Beifen nachzuahmen, hat gang fürglich feinem gestorbenen Rinde ein Epitaphium gefest, welches anhebt: "Liebliche, fruh gebrochene Lilie". - Bird bingegen, mit plumper Absichtlichkeit, ein Reales und Unschauliches gerabezu unter ben Begriff feines Gegentheils gebracht, fo entfieht bie platte. gemeine Fronie. 3. B. wenn bei ftartem Regen gefagt wirb: "bas ift heute ein angenehmes Wetter"; - ober, von einer baslichen Braut: "ber hat fich ein icones Schatchen ausgefuchtig - ober von einem Spigbuben: "biefer Ehrenmann"; u. bgl. m. Rur Rinder und Leute ohne alle Bilbung werden über fo etwas lachen: benn hier ift bie Intongrueng gwifchen bem Gebachten und dem Angeschauten eine totale. Doch tritt, eben bei biefer plumpen Uebertreibung in ber Bewerfstelligung bes Lächerlichen. ber Grundcharafter beffelben, befagte Infongrueng, fehr beutlich hervor. — Diefer Gattung bes Lächerlichen ift, wegen ber Uebertreibung und beutlichen Absichtlichkeit, in etwas verwandt bie Barobie. 3hr Berfahren befteht barin, bag fie ben Borgangen und Worten eines ernfthaften Gebichtes ober Dramas unbebetet tenbe, niedrige Berfonen, ober fleinliche Motive und Sandlund gen unterschiebt. Sie subsumirt also bie von ihr bargeftellie platten Reglitäten unter Die im Thema gegebenen hoben Beariffe. unter welche fie nun in gewiffer Sinficht vaffen muffen, mabrend fie übrigens benfelben fehr inkongruent find; woburch bann ber Biberfteit zwischen bem Angeschauten und bem Gebachten febr arell hervortritt. An bekannten Beispielen fehlt es hier nicht: ich führe baher nur eines an, aus ber Bobeibe von Carlo Boggi, Aft 4, Scene 3, wo zweien handwürften, bie fich foeben geprügelt haben und bavon ermübet ruhig neben einanber liegen, die berühmte Stanze bes Ariofto (Orl. fur. I, 22) oh gran bonta de' cavalieri antichi u. f. w. ganz wörtlich in ben Mund gelegt ift. - Diefer Art ift auch bie in Deutschland fehr beliebte Anwendung ernfter, befonders Schiller'icher Berfe auf triviale Borfalle, welche offenbar eine Subsumtion bes Seterogenen unter ben allgemeinen Begriff, welchen ber Bers ausspricht, enthält. Go & B. wann Jemand einen recht darafteriftischen Streich hat ergeben laffen, wird es felten an Ginem fehlen, ber bazu fagt: "Daran erfenn' ich meine Bappenheimer." Aber originell und fehr wigig war es, als Giner an ein eben getrautes junges Ehepaar, beffen weibliche Halfte ihm gefiel, bie Schlusworte ber Schiller'schen Ballabe "Die Bürgschaft" (ich weiß nicht wie laut) richtete:

"Ich fei, erlaubt mir bie Bitte, In euerm Bunbe ber Dritte."

Die Birkung des Lächerlichen ist hier stark und unausbleiblich, well unter die Begriffe, durch welche Schiller und ein moralisch obes Berhältniß zu denken giebt, ein verbotenes und unsttliches, aber richtig und ohne Beränderung subsumirt, also dadurch gesdacht wird. — In allen hier angeführten Beispielen des Wiese sindet man, daß einem Begriff, oder überhaupt einem abstrakten Bedanken, ein Reales, unmittelbar, oder mittelst eines engern Begriffes, subsumirt wird, welches zwar, nach der Strenge, darmter gehört, sedoch himmelweit verschieden ist von der eigentslichen und ursprünglichen Absicht und Richtung des Gedankens. Demgemäß besteht der Wis, als Geistessähigkeit, ganz allein in der Leichtigkeit, zu sedem vorkommenden Gegenstande einen Begriff zu sinden, unter welchem er allerdings mitgedacht werden kann, sedoch allen andern darunter gehörigen Gegenständen sehr heteswegen ist.

Die ameite Art bes Lächerlichen geht, wie erwähnt in umgefehrter Richtung, vom abstraften Begriff ju bem burch biefen gebachten Realen, ober Anschaulichen, welches nun aber iraend eine Inkongruenz zu bemfelben, die überfeben worben, an den Lag legt, wodurch eine Ungereimtheit, mithin in praxi eine natrifche Sandlung, entfteht. Da bas Schausviel Sandlung erforbert, fo ift biefe Art bes Bacherlichen ber Romobie wefentlich. Sierauf beruht Boltaire's Bemerkung: J'ai cru remarquer aux spectacles, qu'il ne s'élève presque jamais de ces éclats de rire universels, qu'à l'occasion d'une méprise. (Préface de l'enfant prodigue.) Als Beispiele biefer Gattung bes Lächerlichen fonnen bie folgenben gelten. Als Jemand geaußert batte, bag er gern allein spatieren gienge, sagte ein Deftreicher ju ihm: "Sie gehn gern allein spatieren; ich halt auch: ba tonnen wir zusammen gehn." Er geht aus von bem Begriff "ein Bergnugen, welches 3wei lieben, fonnen fie gemeinschaftlich genießen", und fubjumirt bemfelben ben Fall, ber gerabe bie Bemeinschaft ausschließt. Ferner ber Bebiente, welcher bas

abgefchabte Seehundefell am Roffer feines herrn mit Mataffardl beftreicht, bamit es wieder behaart werbe; wobei er ausgeht von bem Begriff "Mataffarol macht Saare wachfen": - die Solbaten in ber Wachtstube, welche bem eben eingebrachten Arrestanten an ihrem Rartenspiel Theil zu nehmen erlauben, weil er aber babei ichifanirt, wodurch Streit entfteht, ihn binauswerfen: fe laffen fich leiten burch ben allgemeinen Begriff "fcblechte Gefellen wirft man binque", - vergeffen aber, bag er zugleich Arreftant. b. h. Giner, ben fie festhalten follen, ift. - 3mei Bauerjungen hatten ihre Klinte mit grobem Schrot gelaben, welches fie, um ibm feines au fubstituiren , beraushaben wollten , ohne jebod bas Bulver einzubugen. Da legte ber Eine die Mundung bes Laufes in feinen Sut, ben er zwischen bie Beine nahm, und fagte jum Anbern: "Jest brude bu gang facte, facte, facte los: ba tommt querft bas Schrot." Er geht aus von bem Begriff "Berlangfamung ber Urfache giebt Berlangfamung ber Bir fung". - Belege find ferner bie meiften Sandlungen bes Don Duijote, welcher unter Begriffe, die er aus Ritterromanen ge schöpft, die ihm vorkommenden ihnen fehr heterogenen Realitaten fubsumirt, a. B. um bie Unterbrudten ju unterftugen, Die Go leerenfflaven befreit. Eigentlich geboren auch alle Dunchhauftanaben hieher: nur find fie nicht handlungen die vollzogen, fonbern unmögliche, die als wirklich geschehen bem Buhörer aufgebunden werden. Bei benfelben ift allemal die Thatfache fo gefast, das sie, blos in abstracto, mithin fomparativ a priori gebacht, als möglich und plausibel erscheint: aber hinterher, wenn man jur Anschauung des individuellen Kalls herabkommt, alfo a posteriori, thut fich bas Unmögliche ber Sache, ja, bas 216furbe ber Annahme hervor und erregt Lachen, burch die augenfällige Intongruens bes Angeschauten zum Gedachten: 3. B. wenn bie im Posthorn eingefrorenen Melobien in ber marmen Stube aufthauen; - wenn Munchhaufen, bei ftrengem Froft, auf bem Baume fibend, fein berabgefallenes Meffer am gefrierenben Bafferstrahl feines Urins in die Sohe gieht, u. f. w. Art ift auch die Geschichte von zwei Löwen, welche Rachts Die Scheidewand burchbrechen und in ihrer Buth fich gegenseitig auffreffen; fo daß am Morgen nur noch die beiben Schmange gefunden merben.

Roch giebt es Falle bes Lacherlichen, wo ber Begriff, unter welchen bas Anschauliche gebracht wird, weder ausgesprochen, noch angebeutet zu werben braucht, sonbern vermöge ber Ibeenaffociation von felbst ins Bewußtseyn tritt. Das Lachen, in welches Garrid, mitten im Tragiren, ausbrach, weil ein vorn im Barterre ftebenber Fleischer, um fich ben Schweiß abzumiiden, einstweilen feinem großen Sunde, ber, mit ben Borberwoten auf bie Parterrefchrante geftust, nach bem Theater binfab, feine Berrude aufgesett hatte, war badurch vermittelt, daß Barrid vom bingugebachten Begriff eines Bufchauers ausgieng. Chen hierauf beruht es, daß gewiffe Thiergestalten, wie Affen, Langurus, Springhaufen u. bgl. uns bisweilen lacherlich erscheimen, weil etwas Menschenahnliches in ihnen uns veranlaßt, fie unter ben Begriff ber menschlichen Gestalt zu subsumiten, von welchem wieder ausgehend, wir ihre Inkongrueng zu demfelben mabruebmen.

Die Begriffe, beren hervortretende Infongrueng gur Anschauung uns jum Lachen bewegt, find nun entweder die eines Anbern, ober unsere eigenen. Im erstern Fall lachen wir über ben Andern: im ameiten fühlen wir eine oft angenehme, menig-Rens beluftigende Ueberraschung. Rinber und robe Menichen lachen baber bei ben fleinften, fogar bei wibrigen Bufallen, wenn fie ihnen unerwartet waren, alfo ihren vorgefaßten Begriff bes Irrthums überführten. - In ber Regel ift bas Lachen ein veranüglicher Zustand: die Wahrnehmung ber Infongrueng bes Gebachten jum Angeschauten, alfo jur Birklichkeit, macht uns bemnach Freude und wir geben uns gern der frampfhaften Erschütterung bin, welche biefe Bahrnehmung erregt. Der Grund hievon liegt in Folgendem. Bei jenem plöglich hervortretenden Biberftreit amifchen bem Angeschauten und bem Bedachten behalt bas Angefchaute allemal unzweifelhaftes Recht: benn es ift gar nicht bem Brrthum unterworfen, bedarf feiner Beglaubigung von außerhalb, sondern vertritt fich felbft. Sein Ronflift mit bem Bebachten entspringt zulett baraus, bag biefes mit seinen abstraften Begriffen nicht herabkann gur endlosen Mannigfaltigkeit und Rüancirung des Anschaulichen. Dieser Sieg der anschauenden Erfenntnis über bas Denken erfreut und. Denn bal Anschauen ift bie ursprüngliche, von ber thierischen Ratur ungertrennliche Erkenntnisweise, in der sich Alles, was dem Willen unmittelbares Genügen giebt, darstellt: es ist das Medium der Gegenwart, des Genusses und der Fröhlichkeit: auch ist dasselbe mit keiner Anstrengung verknüpft. Vom Denken gilt das Gegentheil: es ist die zweite Potenz des Erkennens, deren Ausübung stets einige, oft bedeutende Anstrengung ersordert, und deren Begrisses sind, welche sich oft der Befriedigung unserer unmittelburen Bunsche entgegenstellen, indem sie, als das Medium der Bergangenheit, der Jukunst und des Ernstes, das Vehistel unserer Befürchtungen, unserer Reue und aller unserer Sorgen abgeden. Diese strenge, unermüdliche, überlästige Hosmeisterin Vernunst jest ein Mal der Unzulänglichkeit überführt zu sehen, muß uns daher ergöslich sehn. Deshalb also ist die Miene des Lachens der Vereude sehr nahe verwandt.

Wegen des Mangels an Vernunft, also an Allgemeindegriffen, ift das Thier, wie der Sprache, so auch des Lachens unsfähig. Dieses ist daher ein Borrecht und charafteristisches Merkmal des Menschen. Jedoch hat, beiläusig gesagt, auch sein einziger Freund, der Hund, einen analogen, ihm allein eigenen und charafteristischen Aft vor allen andern Thieren voraus, nämlich das so ausdrucksvolle, wohlwollende und grundehrliche Wedeln. Wie vortheilhaft sticht doch diese, ihm von der Natur eingegebene Begrüßung ab, gegen die Bücklinge und grinzenden Höslichkeitsbezeugungen der Menschen, deren Versicherung inniger Freundsschaft und Ergebenheit es an Zuverlässseit, wenigstens für die Gegenwart, tausend Mal übertrifft. —

Das Gegentheil bes Lachens und Scherzes ift ber Ernft. Demgemäß besteht er im Bewußtsenn ber vollsommenen Ueber-einstimmung und Kongruenz bes Begriffs, ober Gedankens, mit bem Anschaulichen, ober der Realität. Der Ernste ist überzeugt, daß er die Dinge denkt wie sie sind, und daß sie sind wie er sie benkt. Eben beshalb ist der Uebergang vom tiesen Ernst zum Lachen so besonders leicht und durch Kleinigkeiten zu bewerkstelligen; weil jene vom Ernst angenommene Uebereinstimmung, je vollkommener sie schien, desto leichter selbst durch eine geringe, unerwartet zu Tage kommende Inkongruenz ausgehoben wird. Daher je mehr ein Mensch des ganzen Ernstes sähig ist, besto herzlicher kann er lachen. Menschen, deren Lachen steis affektirt

und gezwungen herauskommt, sind intellektuell und moralisch von leichtem Gehalt; wie benn überhaupt die Art des Lachens, und andererseits der Anlaß dazu, sehr charakteristisch für die Person ist. Daß die Geschlechtsverhältnisse den leichtesten, jederzeit bereit liegenden und auch dem schwächsten Wis erreichbaren Stoff zum Scherze abgeben, wie die Häusigkeit der Zoten beweist, könnte nicht seyn, wenn nicht der tiefste Ernst gerade ihnen zum Erunde läge.

Daß das Lachen Anderer über Das, was wir thun oder ernstlich sagen, uns so empsindlich beleidigt, beruht darauf, daß es aussagt, zwischen unsern Begriffen und der objektiven Realistit sei eine gewaltige Infongruenz. Aus demselben Grunde ist das Brädisat "lächerlich" beleidigend. — Das eigentliche Hohnselächter ruft dem gescheiterten Widersacher triumphirend zu, wie inkongruent die Begriffe, welche er gehegt, zu der sich jest ihm offenbarenden Wirklichseit gewesen. Unser eigenes bitteres Lachen, bei der sich uns schrecklich enthüllenden Wahrheit, durch welche seit gehegte Erwartungen sich als täuschend erweisen, ist der lebshafte Ausdruck der nunmehr gemachten Entdeckung der Inkonsgruenz zwischen den Gedanken, die wir, in thörichtem Vertrauen auf Wenschen oder Schicksal, gehegt, und der jest sich entschleiernsden Wirklichkeit.

Das abfichtlich Lächerliche ift ber Scherg: er ift bas Befreben, awischen ben Begriffen bes Andern und der Realitat, burch Berschieben bes Ginen bieser Beiben, eine Disfrepang gu Bege au bringen; mabrend fein Gegentheil ber Ernft in ber wenigstens angeftrebten genauen Angemeffenheit Beiber ju einander befteht. Berftedt nun aber ber Scherz fich hinter ben Ernft; fo entsteht die Fronie: 3. B. wenn wir auf die Meinungen bes Andern, welche bas Gegentheil der unferigen find, mit icheinbarem Ernft eingehen und fie mit ihm ju theilen fimuliren; bis mblich bas Resultat ihn an uns und ihnen irre macht. verhielt fich Sofrates dem Sippias, Protagoras, Gorgias und andern Sophiften, überhaupt oft seinem Collocutor gegenüber. -Das Umgefehrte ber Ironie mare bemnach ber binter ben Scherz verftedte Ernft, und bies ift ber Sumor. Man fonnte ihn ben boppelten Kontrapunkt der Fronie nennen. — Erklarungen wie "ber Sumor ift die Wechselburchdringung des Endlichen und Unendlichen" bruden nichts weiter aus, als bie gangliche Unfahigfeit gum Denfen Derer, die an solchen hohlen Kloskeln ihr Genügen haben. — Die Fronie ift objektiv, namlich auf ben Andern berechnet; ber Sumor aber subjektiv, namlich junachft nur für bas eigene Demgemäß finden die Meifterftude der Fronie fic bei ben Alten, bie bes humors bei ben Reueren. Denn naber betrachtet, beruht ber humor auf einer fubiektiven, aber ernften und erhabenen Stimmung, welche unwillfürlich in Ronflift gerath mit einer ihr fehr heterogenen, gemeinen Außenwelt, ber fte weder ausweichen, noch fich selbst aufgeben fann; baber fie, mit Bermittelung, versucht, ihre eigene Anficht und jene Außenwelt burch bie felben Begriffe ju benten, welche hiedurch eine boppelte; balb auf diefer bald auf der andern Seite liegende Infongruen, au bem baburch gebachten Realen erhalten, woburch ber Ginbrud bes absichtlich gacherlichen, alfo bes Scherzes entsteht, hinter meldem jedoch ber tieffte Ernft verftedt ift und burchicheint. Rand bie Fronie mit ernster Miene an und endigt mit lächelnder, fo halt ber Humor es umgekehrt. Als ein Beispiel von biesem fann ichon ber oben angeführte Ausbrud bes Merfutio gelten. Desaleichen im Samlet: Bolonius: "Gnabigfter Berr, ich will ehrerbietigft Abschied von Ihnen nehmen. - Samlet: Sie können nichts von mir nehmen, mas ich williger hergabe; ausgenommen mein Leben, ausgenommen mein Leben, ausgenommen mein Leben." - Gobann, vor ber Aufführung bes Schaufpiels bei Sofe, fagt Samlet jur Ophelia: "Bas follte ein Menfch Anderes thun, als luftig fenn? Denn feht nur, wie vergnügt meine Mutter aussfieht, und mein Bater ift boch erft vor zwei Stunden geftorben. - Ophelia: Bor zwei Dal zwei Monaten, gnabigfter Berr. - Samlet: So lange ift's ber ?! Ei, da mag ber Teufel noch schwarz gehen! ich will mir ein munteres Rleib machen laffen." - Ferner auch in Jean Bauls "Titan", wenn ber tieffinnig geworbene und nun über fich felbft brutende Schoppe öfter seine Sande ansehend ju fich fagt: "Da fist ein herr leibhaftig und ich in ihm: wer ift aber folcher?" - Ale wirklicher humorift tritt Beinrich Beine auf, in feinem "Romancero": hinter allen feinen Scherzen und Boffen merken wir einen tiefen Ernst . Der fich schämt unverschletert hervorzutreten. - Demnach beruht ber humor auf einer befonbern

Art ber Laune (wahrscheinlich von Luna), burch welchen Begriff, in allen feinen Modifitationen, ein entschiebenes Uebermiegen bes Gubiektiven über bas Objektive, bei ber Auffaffung ber Außenwelt, gebacht wird. Auch jebe poetische, ober funftlerische Darftellung einer tomifchen, ja fogar poffenhaften Scene, als beren verbedter hintergrund jedoch ein ernfter Gebante burchfoimmert, ift Brodutt bes Sumors, alfo humoriftifch. Dabin gebort g. B. eine folorirte Beichnung von Tifchbein: fie ftellt ein gang leeres Bimmer bar, welches feine Beleuchtung allein von bem im Ramin lobernden Feuer erhalt. Bor biefem fteht ein Menfch, in ber Befte, fo bag, von feinen gugen ausgehend, ber Schatten feiner Berfon fich über bas gange Bimmer erftrectt. "Das ift Giner", tommentirte Tifchbein bagu, "bem in ber Belt nichts hat gelingen wollen und ber es zu nichts gebracht bat: jest freut er fich, bag er boch einen fo großen Schatten werfen fann." Sollte ich nun aber ben binter biefen Scherz verftedten Ernft aussprechen; fo fonnte ich es am beften burch folgende bem Berfischen Gebichte Unwari Sobeili entnommene

> "Ik einer Welt Befit für bich zerronnen, Sei nicht im Leib barüber, es ift nichts; Und haft du einer Welt Befit gewonnen, Sei nicht erfreut barüber, es ift nichts. Borüber gehn bie Schmerzen und die Wonnen, Geh' an der Welt vorüber, es ift nichts."

Daß heut zu Tage in der Deutschen Litteratur "humoristisch" burchgängig in der Bedeutung von "komisch" überhaupt gebraucht wird, entspringt aus der erbärmlichen Sucht, den Dingen einen wernehmeren Ramen zu geben, als ihnen zukommt, nämlich den ciner über ihnen stehenden Klasse: so will jedes Wirthshaus hotel, jeder Geldwechsler Banquier, jede Reiterbude Cirkus, jedes Konzert Musikalische Akademie, das Kausmannskomptoir Büreau, der Töpfer Thonkünstler heißen, — demnach auch jeder Hanswurft Humorist. Das Wort Humor ist von den Engländern entlehnt, um eine, bei ihnen zuerst bemerkte, ganz eigenthümliche, sogar, wie oben gezeigt, dem Erhabenen verwandte Art des Läscherlichen auszusondern und zu bezeichnen; nicht aber um jeden Spaaß und jede Hanswurstiade damit zu betiteln, wie jest in

Deutschland allgemein, ohne Opposition, geschieht, von Litteraten und Gelehrten; weil der wahre Begriff jener Abart, jener Geistesrichtung, jenes Kindes des Lächerlichen und Erhabenen, zu subtil
und zu hoch senn würde für ihr Publikum, welchem zu gefallen,
sie bemüht sind, Alles abzuplatten und zu pöbelaristren. Je nun,
"hohe Worte und niedriger Sinn" ist überhaupt der Wahlspruch
ber edeln "Jestzeit": demgemäß heißt heut zu Tage ein Humorist, was ehemals ein Hanswurst genannt wurde.

### Rapitel 9 \*).

Bur Logit überhaupt.

Logif, Dialektif und Rhetorik gehören zusammen, indem fle das Ganze einer Technik der Vernunft ausmachen, unter welcher Benennung sie auch zusammen gelehrt werden sollten, Logik als Technik des eigenen Denkens, Dialektik des Disputivrens mit Anderen und Rhetorik des Redens zu Vielen (concionatio); also entsprechend dem Singular, Dual und Plural, wie auch dem Wonolog, Dialog und Panegyrikus.

Unter Dialektik verstehe ich, in Uebereinstimmung mit Aristoteles (Metaph. III, 2, et Analyt. post. I, 11), bie Kunst bes auf gemeinsame Erforschung ber Wahrheit, namentlich ber philosophischen, gerichteten Gespräches. Ein Gespräch bieser Art geht aber nothwendig, mehr ober weniger, in die Kontroverse über; daher Dialektik auch erklärt werden kann als Disputter kunst. Beispiele und Muster der Dialektik haben wir an den Platonischen Dialogen: aber für die eigentliche Theorie derselben, also für die Technik des Disputivens, die Eristik, ist disher sehr wenig geleistet worden. Ich habe einen Versuch der Art aus gearbeitet und eine Probe desselben im zweiten Bande der Parerga mitgetheilt; daher ich die Erörterung dieser Wissenschaft hier ganz übergehe.

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel, mit fammt bem folgenben, fteht in Begiehung ju S. 9 bes erften Banbes.

In der Rhetorif sind die rhetorischen Figuren ungeschr was in der Logit die spllogistischen, jeden Falls aber der Betrachtung würdig. Bu Aristoteles Zeit scheinen sie noch nicht Gegenstand theoretischer Untersuchung gewesen zu seyn; da er in keiner seiner Khetoriken von ihnen handelt, und wir in dieser Hinsicht an den Autilius Lupus, den Epitomator eines spätern Gorgias, verswiesen sind.

Alle brei Biffenichaften haben bas Gemeinsame, bag man, obne fie gelernt zu haben, ihre Regeln befolgt, welche fogar felbit erft aus biefer naturlichen Ausübung abstrahirt find. -Daber haben fie, bei vielem theoretischen Intereffe, boch nur eringen praftifchen Rupen: theils weil fie zwar die Regel, aber nicht ben Fall ber Anwendung geben; theils weil mabrend ber Praxis gewöhnlich feine Zeit ift, fich ber Regeln gu Sie lehren alfo nur mas Jeber ichon von felbft ainnern. weiß und ubt: bennoch ift die abstratte Erfenntniß beffelben intereffant und wichtig. Braftischen Ruten wird bie Logif. wenigstens für bas eigene Denken, nicht leicht haben. bie Rehler unfere eigenen Rafonnemente liegen faft nie in ben Schluffen, noch fonft in der Form, fondern in den Urtheilen, also in ber Materie des Denkens. Singegen fonnen wir bei ber Rontroverse bisweilen einigen praktischen Rugen von ber Bgit gieben, indem wir bie, aus deutlich ober undeutlich bewußter Absicht, trugerifche Argumentation bes Gegners, welche n unter bem Schmud und ber Dede fortlaufender Rebe vorbringt, auf bie ftrenge Form regelmäßiger Schluffe jurudfibren und bann ihm Fehler gegen die Logif nachweisen, g. B. infache Umtehrung allgemein bejahender Urtheile, Schluffe mit vier Terminis, Schluffe von der Folge auf ben Grund, Soluffe in ber zweiten Figur aus lauter affirmirenben Bramiffen u. bal. m. -

Mir dunft, daß man die Lehre von den Denkgeseten baburch vereinsachen könnte, daß man deren nur zwei ausstellte, namlich das vom ausgeschlossenen Dritten und das vom zureichenden Grunde. Ersteres so: "jedem Subjekt ist jegliches Pradikat entweder beizulegen oder abzusprechen." Hier liegt im Entweder Oder schon, daß nicht Beides zugleich geschehen darf, solglich eben Das, was die Gesete der Identität und des

Biberfpruchs befagen: biefe murben alfo als Rorollarien jenes Sabes hingutommen, welcher eigentlich befagt. baß iealiche amei Begriffespharen entweber ale vereint, ober ale getrenni au benten find, nie aber ale Beibes zugleich; mithin bas; wo Worte zusammengefügt find, welche Letteres bennoch and bruden, biefe Worte einen Denfproces angeben, ber unausfuhr bar ift: bas Innewerben biefer Unausführbarfeit ift bas Gefühl bes Miberspruche. - Das zweite Dentaefen, ber San vom Grunde, murbe befagen, bag obiges Beilegen ober Abfprechen burch etwas vom Urtheil felbft Berichiebenes bestimmt fenn miss. welches eine (reine ober empirische) Anschauung, ober abe bloß ein anderes Urtheil fenn fann: biefes Andere und Ber ichiebene heißt alsbann ber Grund bes Urtheils. Sofern ein Urtheil bem erften Dentgefete genügt, ift es bentbar; fofen es bem zweiten genügt, ift es mahr, wenigstens logisch ober formell mahr, wenn nämlich ber Grund bes Urtheils wieber nur ein Urtheil ift. Die materielle, ober absolute Babrbeit aber ift aulest boch immer nur bas Berhaltnis amifchen einen Urtheil und einer Anschauung, also zwischen ber abstraften unib ber anschaulichen Borftellung. Dies Berhältniß ift entweber ein unmittelbares, ober aber vermittelt burch andere Urtheile, b. L. burd andere abstratte Borftellungen. Sienach ift leicht abzufeben, baß nie eine Wahrheit die andere umftogen kann, sondern alle aulett in Uebereinstimmung senn muffen; weil im Anschaulichen, ihrer gemeinsamen Grundlage, fein Wiberspruch möglich ift. Daber hat keine Wahrheit die andere zu fürchten. Trug und Irrthum bingegen haben jede Bahrheit zu fürchten; weil, durch die logifche Berfettung aller, auch bie entferntefte ein Mal ihren Stoß auf ieben Brrthum fortpflangen muß. Diefes zweite Dentgefet if bemnach ber Anknupfungspunkt ber Logif an Das, mas nicht mehr Logif, sondern Stoff des Denfens ift. Folglich befteht in ber Uebereinstimmung ber Begriffe, alfo ber abstratten Borftellung. mit bem in ber anschaulichen Borftellung Gegebenen, nach ber Seite bes Objekts, die Wahrheit, und nach der Seite bes Subjefte, bas Wiffen.

Das obige Bereints ober Getrenntsseyn zweier Begriffssphären auszudrücken ist die Bestimmung der Kopula: "ift —
ist nicht." Durch diese ist jedes Berbum mittelft seines Barticips

ausbrückbar. Daher besteht alles Urtheilen im Gebrauch eines Berbi, und umgekehrt. Demnach ist die Bedeutung der Koppkla, daß im Subjekt das Prädikat mitzudenken sei — nichts weiter. Jest erwäge man, worauf der Inhalt des Insinitivs der Kopula, "Seyn", hinausläuft. Dieser nun aber ist ein Hauptthema der Prosessorenphilosophie gegenwärtiger Zeit. Indessen muß man es mit ihnen nicht so genau nehmen: die meisten nämlich wollen damit nichts Anderes, als die materiellen Dinge, die Körperwelt, bezeichnen, welcher sie, als vollsommen unschuldige Realisten, im Grunde ihres Herzens, die höchste Realität beilegen. Run aber so geradezu von den Körpern zu reden scheint ihnen zu vulgär: waher sagen sie "das Seyn", als welches vornehmer klingt — und denken sich dabei die vor ihnen stehenden Tische und Stühle.

"Denn, weil, warum, darum, also, da, obgleich, zwar, bennoch, sondern, wenn — so, entweder — oder", und ähnliche mehr, sind eigentlich logische Partifeln; da ihr alleiniger Iwed ist, das Formelle der Denkprocesse auszudrücken. Sie sind daher ein kostdares Eigenthum einer Sprache und nicht allen in gleicher Anzahl eigen. Namentlich scheint zwar (das zusammensezogene "es ist wahr") der deutschen Sprache ausschließlich anzugehören: es bezieht sich allemal auf ein folgendes, oder hinzusgedachtes aber, wie wenn auf so.

Die logifche Regel, bag bie ber Quantitat nach einzelnen Urtheile, also bie, welche einen Einzelbegriff (notio singularis) jum Subjett haben, eben fo ju behandeln finb, wie de allgemeinen Urtheile, beruht darauf, daß sie in ber That allgemeine Urtheile finb, bie bloß bas Eigene haben, baß fr Subjett ein Begriff ift, ber nur burch ein einziges reales Objekt belegt werden kann, mithin nur ein einziges unter fich bemeift: fo, wenn ber Begriff burch einen Eigennamen bezeichnet wirb. Dies fommt aber eigentlich erft in Betracht, wenn man von ber abstraften Borftellung abgeht gur anschaulichen, also bie Begriffe realistren will. Beim Denten selbst, beim Operiren mit ben Urtheilen, entsteht baraus fein Unterschied; weil eben zwischen Einzelbegriffen und Allgemeinbegriffen fein logischer Unterschied ift: "Immanuel Kant" bebeutet logisch : "alle Immanuel Kant". Demnach ift bie Quantitat ber Urtheile eigentlich nur zwiefach: allgemeine und partifulare. Gine einzelne Borftellung fann gar nicht bas Subjekt eines Urtheils feyn; weil fie kein Abstratium, kein Gebachtes, sondern ein Anschauliches ist: jeder Begriff hingegen ist wesentlich allgemein, und jedes Urtheil muß einen Begriff zum Subjekt haben.

Der Unterschied ber besondern Urtheile (propositiones particulares) von ben allgemeinen beruht oft nur auf bem äußern und zufälligen Umftande, daß die Sprache fein Bort hat, um ben hier abauameigenden Theil des allgemeinen Begriffe, ber bas Subieft eines folden Urtheils ift, fur fich auszubruden. in welchem Fall manches befondere Urtheil ein allgemeines feun wurde. 3. B. bas besondere Urtheil: ..einige Baume tragen Gal apfel", wird jum allgemeinen, weil man fur biefe Abzweigung Des Begriffs Baum ein eigenes Wort bat: ,, alle Giden tragen Gallapfel". Eben fo verhalt fich bas Urtheil: "einige Menfchen find fdwara", zu bem: "alle Mohren find fdwara". - Die aber jener Unterschied beruht barauf, bag im Ropfe bes Urthe leuben ber Begriff, welchen er zum Subjett bes besondern Us theils macht, fich nicht beutlich abgesondert hat von bem allge meinen Begriff, als beffen Theil er ihn bezeichnet, fonft er ftatt beffen ein allgemeines Urtheil murbe aussprechen tonnen: g. & ftatt bes Urtheils: "einige Bieberfauer haben obere Borbergabne", Diefes: "alle ungehörnten Biedertäuer haben obere Bordergahne".

Das hopothetische und bas bisjunftive Urtbeil find Aussagen über bas Berhaltniß zweier (beim bisjunktiven auch mehrerer) fategorischer Urtheile ju einander. - Das hopethetische Urtheil fagt aus, bag von ber Wahrheit bes erften ber hier verfnüpften tategorischen Urtheile bie bes zweiten abhangt, und von ber Unwahrheit bes zweiten bie bes erften; alfo. baß biese zwei Sage, in Sinsicht auf Wahrheit und Unmahrheit, in birefter Gemeinschaft fteben. - Das bisjunftive Urtbeil hingegen fagt aus, daß von ber Wahrheit des einen ber bier verfnüpften kategorischen Urtheile die Unwahrheit der übrigen abbange, und umgekehrt; also daß diefe Sape, in hinsicht auf Wahrheit und Unwahrheit, in Wiberftreit fteben. - Die Frage ift ein Urtheil, von beffen brei Studen eines offen gelaffen ift: also entweder die Kopula: "ift Rajus ein Römer - oder nicht?" ober bas Brabifat: "ift Rajus ein Romer - ober etwas Unbered?" ober bas Subjett: "ift Rajus ein Romer - ober ift

es ein Anderer?" — Die Stelle bes offen gelaffenen Begriffs fann auch ganz leer bleiben, 3. B. was ift Rajus? — wer ift ein Romer?

Die enaywyn, inductio, bei Aristoteles, ift bas Gegentheil ber anaywyg. Diese weist einen Sat als falfch nach, indem fie Rigt, bag was aus ihm folgen wurde, nicht mahr ift; alfo burch He instantia in contrarium. Die enaywyn hingegen weist die Babrheit eines Sages baburch nach, bag fie zeigt, bag mas aus ihm folgen wurde, mahr ift. Sie treibt bemnach burch Beifpiele in einer Annahme bin; die anaywyn treibt eben so von ihr ab. Mithin ift bie enaywyn, ober Induttion, ein Schluß von ben kolgen auf ben Grund, und zwar modo ponente: benn fie stellt ans vielen Kallen bie Regel auf, aus ber biefe bann wieber bie Kolgen finb. Gben beshalb ift fie nie vollfommen ficher, fonbern bringt es hochstens ju febr großer Bahricheinlichkeit. Inbeffen tann biefe formelle Unficherheit, burch bie Menge ber aufgeublten Kolgen, einer materiellen Sicherheit Raum geben; in thulicher Beife, wie in ber Dathematif bie irrationalen Berbaltniffe, mittelft Decimalbruchen, ber Rationalität unendlich nabe gebracht werben. Die anaywyn hingegen ift junachst ber Schluß vom Grunde auf die Rolgen, verfährt jedoch nachher modo tollente, inbem fie bas Richtbafenn einer nothwendigen Kolge nachweift und baburch die Wahrheit bes angenommenen Grundes auf= Eben beshalb ift fie ftete volltommen ficher und leiftet burch ein einziges sicheres Beispiel in contrarium mehr, als die Induftion burch ungahlige Beispiele fur ben aufgeftellten Sab. So fehr viel leichter ift wiberlegen, als beweifen, umwerfen, als aufstellen.

### Rapitel 10.

Bur Syllogistit.

Wiewohl es fehr schwer halt, über einen seit mehr als zwei Taufend Jahren von Unzähligen behandelten Gegenstand, ber

überdies nicht durch Erfahrungen Zuwachs erhalt, eine neue und richtige Grundansicht aufzustellen; so darf dies mich doch nicht abhalten, den hier folgenden Versuch einer solchen dem Denker zur Prüfung vorzulegen.

Ein Schluß ist die Operation unserer Bernunft, vermöge welcher aus zwei Urtheilen, durch Bergleichung derselben, ein brittes entsteht, ohne daß dabei irgend anderweitige Erkenntuß zu Hülfe genommen würde. Die Bedingung hiezu ist, daß solche zwei Urtheile einen Begriff gemein haben: denn sonst sind sie sich fremd und ohne alle Gemeinschaft. Unter dieser Bedingung aber werden sie Bater und Mutter eines Kindes, welches von Beiden etwas an sich hat. Auch ist besagte Operation kein Att der Willfür, sondern der Bernunft, welche, der Betrachtung solcher Urtheile hingegeben, ihn von selbst, nach ihren eigenen Geseschen, vollzieht: insofern ist er objektiv, nicht subjektiv, und daher den ftrengsten Regeln unterworfen.

Beiläufig fragt sich, ob ber Schließende burch ben neu entestanbenen Sas wirklich etwas Neues erfährt, etwas ihm vorher Unbekanntes? — Richt schlechthin; aber doch gewissermaaßen: Was er erfährt, lag in dem, was er wußte: also wußte er es schon mit. Aber er wußte nicht, daß er es wußte, welches ist, wie wenn man etwas hat, aber nicht weiß, daß man es hat; wo es so gut ist, als hätte man es nicht. Nämlich er wußte es nur implicite, jest weiß er es explicite: dieser Unterschied aber kann so groß senn, daß ihm der Schlußsas als eine neue Wahrebeit erscheint. 3. B.

Alle Diamanten find Steine;

Alle Diamanten find verbrennlich:

Also sind einige Steine verbrennlich.

Das Wesen bes Schlusses besteht folglich barin, daß wir uns zum beutlichen Bewußtseyn bringen, die Aussage der Konklusion schon in den Prämissen mitgedacht zu haben: er ist demnach ein Mittel, sich seiner eigenen Erkenntniß deutlicher bewußt zu werden, näher zu erfahren, oder inne zu werden, was man weiß. Die Erkenntniß, welche der Schlußsaß liefert, war latent, wirkte daher so wenig, wie latente Wärme auss Thermometer wirkt. Wer Salz hat, hat auch Chlor; aber es ist als hätte er es

nicht: benn nur wenn es chemisch entbunden ift, tann es als Chlor wirfen; also erft bann bestet er es wirflich. Eben so verbalt fich ber Erwerb, welchen ein bloger Schluß aus ichon befannten Bramiffen liefert: eine vorber gebundene ober latente Erfenntniß wird baburch frei. Diefe Bergleiche fonnten gwar etwas übertrieben scheinen, find es jedoch wohl nicht. meil wir viele ber aus unfern Erfenntniffen möglichen Schluffe febr bald, febr fonell und ohne Kormlichkeit vollzieben, weshalb and feine beutliche Erinnerung berfelben bleibt; fo fcheint es, baß teine Bramiffen ju möglichen Schluffen lange unbenutt aufbewahrt blieben, sondern wir zu allen Bramiffen, Die im Bereich unfere Biffens liegen, auch ichon bie Konklufionen fertig hatten. Allein bies ift nicht immer ber Fall: vielmehr fonnen, in einem Ropfe, zwei Bramiffen lange Beit ein ifolirtes Dafenn haben, bis endlich ein Anlag fie jufammenführt, wo bann bie Rontlus fion ploblich hervorspringt, wie aus Stahl und Stein, erft wann fle aneinander schlagen, ber Funte. Wirklich liegen, sowohl ju theoretischen Einsichten, als zu Motiven, welche Entschluffe berbeiführen, bie von Außen aufgenommenen Bramiffen oft lange in und und werden, jum Theil burch undeutlich bewußte, felbft wortlofe Denfafte, mit unferm übrigen Borrath von Ertennt= niffen verglichen, ruminirt und gleichsam durcheinander geschüttelt. bis endlich bie rechte Major auf die rechte Minor trifft, wo biefe alebalb fich gehörig ftellen und nun bie Konflufion mit Ginem Rale bafteht, als ein une ploplich aufgegangenes Licht, und ohne unfer Buthun, ale mare fie eine Inspiration: ba begreifen wir nicht, wie wir und wie Andere Das fo lange nicht erfannt baben. Freilich wird im gludlich organistrten Ropf biefer Proces ichneller und leichter vor fich geben, als im gewöhnlichen: und eben weil er fpontan, ja ohne beutliches Bewußtfenn vollzogen wird, ift er nicht zu erlernen. Daher fagt Goethe:

"Bie etwas fei leicht,

Beiß, ber es erfunden und ber es erreicht."

Als ein Gleichnis des geschilberten Gedankenprocesses kann man jene Borhangschlösser betrachten, die aus Ringen mit Buchstaben bestehen: am Koffer eines Reisewagens hängend werben sie so lange geschüttelt, bis endlich die Buchstaben des Wortes gehörig zusammentressen und das Schloß aufgeht. Uebrigens aber ist

babei ju bebenfen, bag ber Syllogismus im Gebantengange felbit befteht, bie Worte und Sane aber, burch welche man ibn ausbrudt, bloß bie nachgebliebene Spur beffelben bezeichnen: fie verhalten fich zu ihm, wie die Rlangfiguren aus Sand zu ben Tonen, beren Bibrationen fie barftellen. Bann wir etwas über benten wollen, ruden wir unsere Data gufammen, fie fontres ciren zu Urtheilen, welche fammtlich fcnell aneinanbergehalten und verglichen werben, wodurch fich augenblicklich bie baraus möglichen Ronfluftonen, mittelft bes Gebrauche aller brei follegiftischen Figuren, absehen; wobei jeboch, wegen ber großen Schnelligkeit biefer Operationen, nur wenige, bisweilen gar keine Worte gebraucht werben und bloß die Ronfluffon formlich and gesprochen wirb. So geschicht es benn auch bisweilen. bas. indem wir auf diesem Wege, ober auch auf bem bloß intuitiven. b. h. burch ein glückliches Apperçu, irgend eine neue Wahrheit uns jum Bewußtsenn gebracht haben, wir nun ju ihr, ale ber Ronflufion, die Bramiffen fuchen, b. h. einen Beweis fur bie felbe aufstellen mochten: benn bie Erkenntuiffe find in ber Regel früher ba, ale ihre Beweife. Wir burdmublen alebann ben Borrath unferer Erfenntniffe, um ju feben, ob wir nicht barin iraend eine Wahrheit finden fonnen, in welcher bie neu entbedte fcon implicite enthalten mare, ober zwei Sage, burch beren reaelmäßige Aneinanderfügung biefe fich als Resultat ergabe. -Singegen liefert ben formlichften und großartigften Syllogismus. und gwar in ber erften Figur, jeder gerichtliche Proces. Die Civil- ober Rriminal-Uebertretung, wegen welcher geflagt wird. ift bie Minor: fie wird vom Rlager festgestellt. Das Befet für folden Kall ift die Major. Das Urtheil ift die Konklufton. welche daher, als ein Nothwendiges, vom Richter bloß "erfannt" mird.

Jest aber will ich versuchen, von bem eigentlichen Mechanismus bes Schließens bie einfachste und richtigfte Darftellung zu geben.

Das Urtheilen, dieser elementare und wichtigste Proces bes Denkens, besteht im Vergleichen zweier Begriffe; das Schlies sen in Vergleichen zweier Urtheile. Inzwischen wird gewöhnslich, in den Lehrbüchern, das Schließen ebenfalls auf ein Vergleichen von Begriffen zurückgeführt, wiewohl von dreien;

indem namlich aus bem Berhaltniß, welches zwei biefer Begriffe jum britten haben, Dasjenige, welches fie ju einander haben, erfannt wurde. Diefer Anficht läßt fich die Bahrheit auch nicht absprechen, und indem bieselbe Anlag ju ber, auch von mir im Text gelobten, anschaulichen Darftellung ber spllogiftischen Berbaltniffe mittelft gezeichneter Begriffespharen giebt, hat fie ben Borgug, Die Sache leicht faglich ju machen. Allein mir scheint, daß bier, wie in fo manchen Källen, die Kaglichkeit auf Roften ber Grundlichkeit erreicht wird. Der eigentliche Denkproces beim Schließen, mit welchem die brei follogistischen Riguren und ihre Rothwendigfeit genau jufammenhangen, wird baburch nicht erfannt. Bir operiren namlich beim Schließen nicht mit blogen Begriffen, fondern mit gangen Urtheilen, benen bie Qualitat, bie allein in ber Rovula und nicht in ben Begriffen liegt, wie auch bie Quantitat, burchaus wefentlich ift, wozu auch fogar noch bie Mobalitat fommt. Jene Darftellung bes Schluffes als eines Berhaltniffes breier Begriffe fehlt barin, bag fie bie Urtheile fogleich in ihre letten Bestandtheile (bie Begriffe) aufloft, wobei bas Bindungsmittel biefer verloren geht und bas ben Urtheilen als folden und in ihrer Gangbeit Eigenthumliche, welches gerade bie Rothwendigkeit ber aus ihnen bervorgehenden Ronflufton herbeiführt, aus ben Augen gebracht wirb. Sie verfallt hiedurch in einen Fehler, ber bem analog ift, ben bie orgas nifche Chemie begienge, wenn fie g. B. in ber Analyse ber Bflansen, biefe fogleich in ihre letten Bestandtheile aufloste, wo fie benn bei allen Bflangen Rarbon, Sybrogen und Drygen erhals ten, aber bie specifischen Unterschiebe verlieren murbe, welche au gewinnen man bei ben nabern Beftandtheilen, ben fogenannten Alfaloiben, fteben bleiben und fich huten muß, biefe gleich wieder ju gerfeben. - Aus brei gegebenen Begriffen lagt fich noch fein Schluß gieben. Da fagt man freilich: bas Berhaltniß zweier berfelben jum britten muß babei gegeben feyn. Der Ausbrud biefes Berhaltniffes find ja aber gerabe bie jene Begriffe verbindenden Urtheile: alfo find Urtheile, nicht bloke Begriffe, ber Stoff bes Schluffes. Demnach ift Schließen wesentlich ein Bergleichen aweier Urtheile: mit biefen, mit ben burch fie ausgebrudten Gebanken, und nicht bloß mit brei Begriffen, geht ber Denkorocek in unferm Ropfe, auch wenn er unvollständig ober

gar nicht burch Worte bezeichnet wird, vor fich, und als folden, als ein Aneinanderhalten der ganzen, unzerlegten Urtheile, muß man ihn in Betrachtung nehmen, um ben technischen Sergang beim Schließen eigentlich zu verstehen, woraus bann auch bie Nothwendigkeit dreier, wirklich vernunftgemäßer, syllogistischer Floguren sich ergeben wird.

Wie man, bei ber Darftellung ber Spllogiftit mittelft Begriffeinbaren, biefe fich unter bem Bilbe von Rreifen benti: fo hat man, bei ber Darftellung mittelft ganger Urtheile, fic biefe unter bem Bilbe von Staben au benten, bie, aum Bebuf ber Bergleichung balb mit bem einen, balb mit bem anbern Ente aneinander gehalten werben: Die verschiedenen Beifen aber, nach benen bies geschehen fann, geben bie brei Figuren. Da nun jebe Bramiffe ihr Subjett und ihr Brabifat enthalt; fo find biefe amei Begriffe ale an ben beiben Enben jedes Stabes befindlich vorzustellen. Berglichen werben jest bie beiden Urtheile binficht lich ber in ihnen beiben verschiebenen Beariffe: benn ber britte Begriff muß in beiben, wie ichon erwähnt, ber felbige fenni baber er feiner Bergleichung unterworfen, fonbern bas ift, woran, b. h. in Bezug worauf, bie beiben anbern verglichen merben: es ift ber Mebius. Diefer ift fonach immer nur bas Mittel und nicht die Sauptsache. Die beiden bisparaten Begriffe bingegen find ber Gegenstand bes Rachbenfens, und ihr Berbalt niß zu einander, mittelft ber Urtheile in denen fie enthalten find. herauszubringen, ift ber 3med bes Syllogismus: baber eben redet die Ronflusion nur von ihnen, nicht aber vom Mebius, als welcher ein bloges Mittel, ein Maagstab war, ben man fallen läßt, fobalb er gebient hat. Ift nun biefer in beiben Gagen ibentifche Begriff, alfo ber Debius, in einer Bramiffe, bas Subjekt berfelben; fo muß ber zu vergleichenbe Begriff ihr Brabifat fenn, und umgekehrt. Sogleich stellt fich hier a priori bie Möglichkeit breier Kalle heraus: entweder namlich wird bas Subjeft ber einen Bramiffe mit bem Brabifat ber anbern verglichen, ober aber bas Subjeft ber einen mit bem Subjeft ber anbern, ober endlich bas Brabifat ber einen mit bem Brabifat ber andern. Sieraus entfteben die drei follogiftischen Riguren bes Ariftoteles: bie vierte, welche, etwas nafemeis, hinzugefügt worden, ift unacht und eine Afterart: man ichreibt fie bem Galenus gur; jooch beruht bies bloß auf Arabischen Auftoritäten. Jebe ber wei Figuren stellt einen ganz verschiebenen, richtigen und natürlichen Gebankengang ber Bernunft beim Schließen bar.

Ift namlich, in ben zwei zu vergleichenben Urtheilen, bas Berhaltniß gwifden bem Bradifat bes einen und bem Gub. jett bes anbern ber 3med ber Bergleichung; fo entfteht bie erfte Rigur. Diefe allein bat ben Borqua, baß bie Begriffe. welche in ber Konklufion Subjekt und Pradikat find, beibe auch ibon in ben Bramiffen in berfelben Gigenschaft auftreten; mabnut in ben zwei andern Figuren ftets einer von ihnen in ber Konflufton feine Rolle wechseln muß. Daburch aber bat in ber nften Figur bas Resultat ftets weniger Reuheit und Ueberraschenbes, als in ben beiben anbern. Jener Borgug ber erften Figur wird nun baburch erreicht, bag bas Brabifat ber Major veralichen wird mit bem Subjett ber Minor; nicht aber umgefehrt: welches baber bier wefentlich ift und herbeiführt, daß ber Dedius bie beiben ungleichnamigen Stellen einnimmt, b. h. in ber Major Subjett und in ber Minor Brabifat ift; woraus eben wieber feine untergeordnete Bedeutung hervorgeht, indem er figurirt als ein bloffes Gewicht, welches man beliebig balb in die eine, bald in bie andere Bagfchale legt. Der Gebankengang bei biefer Rigur ift, bag bem Subjett ber Minor bas Brabitat ber Major infommt, weil bas Subjeft ber Major beffen eigenes Brabifat ift; ober im negativen Kall, aus bemfelben Grunde, bas Um= gefehrte. Sier wird also ben burch einen Begriff gebachten Dingen eine Eigenschaft beigelegt, weil fie einer anbern anhangt, bie wir icon an ihnen fennen; ober umgekehrt. Daber ift hier bas leitende Princip: nota notae est nota rei ipsius, et repugnans notae repugnat rei ipsi.

Bergleichen wir hingegen zwei Urtheile in ber Absicht, das Berhältniß, welches die Subjekte beiber zu einander haben mögen, herauszubringen; so mussen wir zum gemeinsamen Maaßsstad das Pradikat derselben nehmen: dieses wird demnach hier der Redius und muß folglich in beiden Urtheilen das selbe seyn. Daraus enisteht die zweite Figur. Hier wird das Berhältniß zweier Subjekte zu einander bestimmt, durch daszenige, welches sie zu einem und demselben Pradikat haben. Dies Berhältniß kann aber nur dadurch bedeutsam werden, daß das selbe Pradis

fat bem einen Subjeft beigelegt, bem anbern abgesprochen wirb, als wodurch es ju einem wesentlichen Unterscheibungsgrunde beiber wirb. Denn murbe es beiden Subjeften beigelegt; fo konnte bies über ihr Berhaltniß ju einander nicht enticheibend senn: weil fast jedes Prädifat ungahligen Subjetten gutommt. Roch meniger wurde es entscheiden, wenn man es Beiben abfprache. Hieraus folgt ber Grundcharafter ber zweiten Figur, baß nämlich bie beiben Bramiffen entgegengefeste Qualität haben muffen: die eine muß bejahen, die andere verneinen. Daber ift hier die oberfte Regel: sit altera negans: beren Rords larium ift: e meris affirmativis nihil sequitur; eine Regel, gegen welche in einer lofen, burch viele Bwifchenfate verbedten Argumentation bisweilen gefündigt wirb. Aus bem Gefagten geht ber Bebankengang, ben biefe Figur barftellt, beutlich hervor: es ift die Untersuchung zweier Arten von Dingen, in ber Abficht fie ju unterscheiben, alfo festzustellen, baß fie nicht gleicher Gattung find; welches bier baburch entschieben wirb, baß ber einen Art eine Eigenschaft wesentlich ift, welche ber andern fehlt. Daß biefer Gedankengang gang von felbft die zweite Figur annimmt und nur in biefer fich fcharf ausprägt, zeige ein Beifpiel:

Alle Fifche haben faltes Blut; Rein Wallfifch hat faltes Blut:

Alfo ift fein Ballfisch ein Fisch.

Singegen ftellt biefer Gebante fich in ber erften Figur matt, gezwungen und zulest ausgeflict bar:

Reines, was faltes Blut hat, ift ein Ballfifch;

Alle Fische haben faltes Blut:

Alfo ift kein Fisch ein Wallfisch,

Und folglich fein Ballfifch ein Fifch. -

Auch ein Beispiel mit bejahender Minor:

Rein Mohammedaner ift ein Jude;

Einige Türken find Juden:

Alfo find einige Turfen feine Mohammedaner.

Als das leitende Princip für diese Figur stelle ich demnach auf: für die Modi mit verneinender Minor: cui repugnat nota, etiam repugnat notatum: und für die mit bejahender Minor: notato repugnat id cui nota repugnat. Deutsch läßt es sich so zusammensaffen: zwei Subjekte, die zu einem Bradikat in

migegengefehtem Berhaltniffe fteben, haben ju einander ein nes gatives.

Der britte Kall ift ber, bag es bie Brabifate zweier Urtheile find, beren Berhaltnis au erforschen wir die Urtheile aufammenftellen: hieraus entfteht die britte Figur, in welcher bemgemas ber Debius in beiben Bramiffen als Subjett auftritt. Er ift auch hier bas tertium comparationis, ber Magsstab, ber an beibe zu untersuchende Begriffe gelegt wird, ober gleichsam in chemisches Reagens, an welchem man beibe prüft, um aus ihrem Berhaltniß zu ihm, bas zu erfahren, welches zwischen ihnen felbst Statt findet: benizufolge fagt bann die Ronklusion aus, ob wischen ihnen beiben ein Berhaltniß von Subjett und Prabifat wrhanden ift und wie weit fich diefes erftrectt. Demnach ftellt in diefer Figur fich bas Rachdenken über zwei Gigenschaften bar, welche man entweder für unvereinbar, oder aber für ungertrennlich zu halten geneigt ift und, um dieses zu entfeiben, fie in zwei Urtheilen zu Brabifaten eines und beffelben Subjefte zu machen versucht. Siedurch ergiebt sich nun, entweber baß beibe Eigenschaften einem und bemfelben Dinge gufommen, folglich ihre Bereinbarteit, ober aber, bag ein Ding war die eine, jedoch nicht die andere hat, folglich ihre Trennbarfeit: Erfteres in allen Modis mit zwei affirmirenden, Letteres in allen mit einer negirenben Bramiffe: 3. B.

Einige Thiere können sprechen;

Alle Thiere find unvernünftig:

Alfo fonnen einige Unvernünftige fprechen.

Rach Kant (die falsche Spissindigkeit, §. 4) wurde nun dieser Schluß nur dadurch konklusiv seyn, daß wir in Gedanken binzufügten: "also einige Unvernünftige sind Thiere". Dies scheint hier aber durchaus überflüssig und keineswegs ber natürsliche Gedankengang zu seyn. Um aber benselben Gedankenproces direkt mittelst der ersten Figur zu vollziehen, mußte ich sagen:

"Alle Thiere find unvernünftig;

Einige Sprechenkönnende sind Thiere", welches offenbar nicht ber natürliche Gedankengang ist: ja, die alsdann sich ergebende Konklusion "einige Sprechenkönnende sind unvernünftig" mußte umgekehrt werden, um den Schlußsat zu rhalten, den die dritte Figur von selbst ergiebt und auf welchen

ber ganze Gebankengang es abgefehen hat. - Rehmen wir noch ein Beisviel:

Alle Alfalimetalle fcmimmen auf bem Baffer;

Alle Alfalimetalle find Metalle:

Alfo einige Detalle fcmimmen auf bem Baffer.

Bei ber Berfepung in die erfte Figur muß die Minor umgefehrt werben, lautet alfo: "einige Metalle find Alfalimetalle": fle befagt mithin nur, daß einige Metalle in der Sphare "Alkalimetalle" liegen, so:

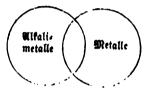

während unfere wirfliche Erfenntniß ift, daß alle Alfalimetalle in ber Sphare "Metalle" liegen, fo:



Folglich mußten wir, wenn die erfte Figur die allein normale seyn soll, um naturgemäß zu benken, weniger benken, als wir wissen, und unbestimmt benken, mahrend wir bestimmt wissen. Diese Annahme hat zu viel gegen sich. Ueberhaupt also ist zu leugnen, daß wir, beim Schließen in ber zweiten und britten Figur, im Stillen einen Sas umkehren. Vielmehr stellt die dritte und auch die zweite Figur einen eben so vernunftgemäßen Gedankenprocch dar, wie die erste. Betrachten wir jest noch ein Beispiel der andern Art der dritten Figur, wo die Trennbarkeit der beiden Prädistate das Ergebniß ist; weshalb hier eine Prämisse negirend seyn muß:

Rein Bubbhaift glaubt einen Gott; Einige Bubbhaiften find vernünftig: Alfo glauben einige Bernünftige keinen Gott. Bie in den obigen Beispielen die Bereinbarkeit, so ift jest die Trennbarkeit zweier Eigenschaften das Problem der Resterion, welches auch hier dadurch entschieden wird, daß man sie an einem Subjekt vergleicht und an diesem die eine ohne die andere nachweist: dadurch erreicht man seinen Zwed unmittelbar, während man ihn durch die erste Figur nur mittelbar erreichen könnte. Denn um den Schluß auf diese zu reduziren, müßte man die Minor umkehren, mithin sagen: "Einige Bernünstige sind Buddhaisten", welches nur ein versehlter Ausbruck bes Sinnes derselben wäre, als welcher besagt: "Einige Buddhaisten sind denn doch wohl vernünstig."

Als das leitende Princip dieser Figur stelle ich demnach auf: sür die besahenden Modi: ejusdem rei notae, modo sit altera universalis, sidi invicem sunt notae particulares: und für die verneinenden Modi: nota rei competens, notae eidem repugnanti, particulariter repugnat, modo sit altera universalis. Zu deutsch: Weetden von einem Subjekte zwei Pradikate bejaht, und zwar wenigsteus eines allgemein, so werden sie auch von einander partikulär bejaht; hingegen partikulär verneint, sobald eines derselben dem Subjekt widerspricht, von dem das andere bejaht wird: nur muß Jenes oder Dieses allgemein geschehen.

In der vierten Figur soll nun das Subjekt der Major mit dem Pradikat der Minor verglichen werden: allein in der Konklusion mussen Beide ihren Werth und ihre Stelle wieder vertauschen, so daß als Pradikat auftritt, was in der Major Subjekt war und als Subjekt was in der Minor Pradikat war. hieran wird sichtbar, daß diese Figur bloß die muthwillig auf den Kopf gestellte erste, keineswegs aber der Ausdruck eines wirklichen und der Bernunft natürlichen Gedankenganges ift.

t

Ü

₹ 1: Hingegen sind die drei ersten Figuren der Etwos breier wirklicher und wesentlich verschiedener Denkoperationen. Diese haben das Gemeinsame, daß sie in der Bergleichung zweier Ursteile bestehen: aber eine solche wird nur dann fruchtbar, wann sie einen Begriff gemeinschaftlich haben. Diesen können wir, wenn wir uns die Prämissen unter dem Bilde zweier Stäbe verssinnlichen, als einen Haken denken, der sie mit einander verbinz det: ja, man könnte, beim Bortrage, sich solcher Stäbe bebienen. Die drei Figuren unterscheiden sich hingegen dadurch, daß jene

Urtheile verglichen werben entweder hinfichtlich ihrer beiben Subjefte, ober aber ihrer beiben Brabifate, ober endlich hinfictlich bes Subjefte bes einen und bes Brabifate bes anbern. jeder Begriff bloß fofern er bereits Theil eines Urtheils ift bie Eigenschaft hat, Subjeft ober Brabifat zu fenn; so bestätigt bies meine Unficht, bag im Syllogismus junachft nur Urtheile veraliden werden. Begriffe aber bloß fofern fie Theile von Urtheilen find. Beim Bergleich aweier Urtheile tommt es aber wefentlich barauf an, in Sinsicht auf mas man fie vergleicht, nicht aber barauf, woburch man fie vergleicht: jenes find bie bisparaten Begriffe berfelben, letteres ber Debius, b. b. ber in beiden ibentifche Begriff. Es ift baber nicht ber rechte Gefichtspunkt, ben Lambert, ja eigentlich icon Ariftoteles und faft alle Reuere genommen haben, bei ber Analyse ber Schluffe vom Debins auszugeben, ibn zur Sauptfache und feine Stellung zum wefent lichen Charafter ber Schluffe zu machen. Bielmehr ift feine Rolle nur eine fefundare und feine Stellung eine Rolge bes logifchen Werthes der im Syllogismus eigentlich zu vergleichenden Begriffe. Diese find zweien Substanzen, Die chemisch zu prufen maren, ju vergleichen, ber Mebius aber bem Reagens, an meldem fie geprüft werben. Er nimmt baber allemal bie Stelle ein, welche die zu vergleichenden Begriffe leer laffen, und fommt in der Konklusion nicht mehr vor. Er wird gewählt je nachbem fein Berhaltniß zu beiden Begriffen befannt ift und er fich an ber einzunehmenden Stelle eignet: baher fann man ihn in vielen Källen auch beliebig gegen einen andern vertaufchen, ohne bas es ben Syllogismus affizirt: 3. B. in bem Schluß:

Alle Menschen sind sterblich;

Kajus ist ein Mensch:

fann ich ben Medins "Menfch" vertauschen mit "animalische Wefen". In dem Schluß:

Alle Diamanten find Steine:

Alle Diamanten find brennbar:

fann ich ben Mebius "Diamant" vertauschen mit "Anthracit". Alls äußeres Merkmal, baran man sogleich die Figur eines Schluffes erkennt, ift allerdings ber Mebius fehr branchbar. Aber zum Grundcharafter einer zu erklärenden Sache muß man ihr Wesentliches nehmen: bieses ift hier aber, ob man zwei Sate

susammenstellt, um ihre Prabifate, ober ihre Subjette, ober bas Brabifat bes einen und bas Subjett des andern zu vergleichen.

Alfo um als Pramiffen eine Konklusion zu erzeugen, muffen zwei Urtheile einen gemeinschaftlichen Begriff haben, ferner nicht beibe verneinend, auch nicht beibe partifular fenn, endlich im Fall bie beiben in ihnen zu vergleichenden Begriffe ihre Subjette sind, durfen sie auch nicht beibe bejahend seyn.

Als ein Sinnbild des Syllogismus kann man die Boltaische Säule betrachten: ihr Indissernzpunkt in der Mitte stellt den Redius vor, der das Zusammenhaltende der beiden Prämissen ift, vermöge dessen sie Schlußkraft haben: die beiden disparaten Begriffe hingegen, welche eigentlich das zu Bergleichende sind, werden durch die beiden heterogenen Pole der Säule dargestellt: est indem diese, mittelst ihrer beiden Leitungsbrähte, welche die Kopula der beiden Urtheile versinnlichen, zusammengebracht werden, springt bei ihrer Berührung der Funke, — das neue Licht der Konklusion hervor.

## Rapitel 11 \*).

#### Bur Rhetorif.

Beredsamfeit ist die Fähigkeit, unsere Ansicht einer Sache, ober unsere Gesinnung hinsichtlich derselben, auch in Andern zu erregen, unser Gefühl darüber in ihnen zu entzünden und sie so in Sympathie mit uns zu versehen; dies Alles aber dadurch, daß wir, mittelst Worten, den Strom unserer Gedanken in ihren Kopf leiten, mit solcher Gewalt, daß er den ihrer eigenen von dem Gange, den sie bereits genommen, ablenkt und in seinen Lauf mit fortreißt. Dies Meisterstück wird um so größer seyn, je mehr der Gang ihrer Gedanken vorher von dem unserigen abwich. Hieraus wird leicht begreislich, warum die eigene Ueberzeugung

<sup>&</sup>quot;) Diefes Rapitel fieht in Beziehung jum Schluffe bes §. 9 bes erften Banbes.

Schopenhauer, Die Belt. II.

und bie Leibenschaft berebt macht, und überhaupt Beredsamtet 1 mehr Gabe ber Ratur, als Werf ber Kunft ift: doch wird auch bier die Kunft bie Ratur unterstügen.

Um einen Andern von einer Wahrheit, die gegen einen vor ihm festgehaltenen Irrthum streitet, ju überzeugen, ift bie erfte au befolgende Regel eine leichte und naturliche: man laffe bie Brämissen porangeben, die Konklusion aber folgen. Dennoch wird biefe Regel felten beobachtet, fondern umgefehrt verfahren; weil Eifer, Saftigfeit und Rechthaberei uns treiben, die Konklusion, laut und gellend, bem am entgegengefetten Irthum Sangenben entgegen zu ichreien. Dies macht ihn leicht topffchen, und nun ftemmt er feinen Billen gegen alle Grunte und Bramiffen, von denen er ichon weiß, ju welcher Konklufion fie führen. Daber foll man vielmehr die Konklusion völlig verdedt halten und allein die Bramiffen geben, deutlich, vollständig, Wo möglich fpreche man fogar die Konflufion ger nicht aus: fie wird fich in ber Bernunft ber hörer nothwendig und gesehmäßig von felbit einfinden, und die fo in ihnen felbit geborene Ueberzeugung wird um fo aufrichtiger, judem von Selbstgefühl, statt von Beschämung, begleitet fenn. In schwie rigen Fallen fann man fogar bie Diene machen, ju einer gang entgegengesetten Konklusion, als die man wirklich beabsichtigt, gelangen zu wollen. Ein Mufter dieser Art ift bie berühmte Rebe bes Antonius im "Julius Cafar" von Shakespeare.

Beim Vertheibigen einer Sache versehen Viele es barin, baß sie alles Ersinnliche, was sich bafür sagen läßt, getrost vorbringen, Wahres, Halbwahres und bloß Scheinbares burcheinander. Aber bas Falsche wird bald erkannt, ober doch gefühlt, und verstächtigt nun auch das mit ihm zusammen vorgetragene Triftige und Wahre: man gebe also dieses rein und allein, und hüte sich, eine Wahrheit mit unzulänglichen und baher, sosern sie als zuslänglich aufgestellt werden, sophistischen Gründen zu vertheidigen: benn der Gegner stößt diese um und gewinnt dadurch den Schein, auch die darauf gestützte Wahrheit selbst umgestoßen zu haben: b. h. er macht argumenta ad hominem als argumenta ad rem geltend. Zu weit, auf der andern Seite, gehen vielleicht die Chinesen, indem sie solgenden Spruch haben: "Wer beredt ist und eine scharse Junge hat, mag immer die Hälfte eines Sabes

unausgesprochen laffen; und wer bas Recht auf seiner Seite hat, fann brei Zehntel seiner Behauptung getrost nachgeben."

# Rapitel 12 \*).

Bur Biffenicaftelehre.

Aus der in fammtlichen vorhergegangenen Rapiteln gegebenen Analyse ber verschiebenen Funftionen unfere Intellette erhellt. baß ju einem regelrechten Gebrauch beffelben, fei es in theoretis icher ober in praktischer Absicht, Folgendes erforderlich ift: 1) die richtige anschauende Auffaffung der in Betracht genommenen realen Dinge und aller ihrer wefentlichen Gigenschaften und Berbaltniffe, alfo aller Data. 2) Die Bilbung richtiger Begriffe aus biefen, alfo bie Bufammenfaffung jener Gigenichaften unter richtige Abstrafta, welche jest bas Material bes nachfolgen= ben Denfens werden. 3) Die Bergleichung diefer Begriffe, theils mit bem Angeschauten, theils unter fich, theils mit bem übrigen Borrath von Begriffen; fo daß richtige, jur Sache gehörige und biefe vollständig befaffende und erschöpfende Urtheile baraus hervorgeben: alfo richtige Beurtheilung ber Sache. Bufammenftellung, ober Rombination Diefer Urtheile ju Bramiffen von Schluffen: biefe fann nach Bahl und Anordnung ber Urtheile fehr verschieden ausfallen und boch ift bas eigentliche Resultat bet gangen Operation junachft von ihr abhangig. Es fommt hiebei barauf an, daß, aus fo vielen möglichen Rombinationen jener verschiedenen jur Sache gehörigen Urtheile, Die freie Ueberlegung gerade die zweddienlichen und entscheidenden treffe. - Ift aber bei ber erften Funftion, also bei ber anschauenden Auffaffung ber Dinge und Berhaltniffe, irgend ein wesentlicher Bunft übersehen worden; fo fann die Richtigfeit aller nachfolgenben Operationen des Beiftes boch nicht verhindern, daß das Refultat falich ausfalle: benn bort liegen bie Data, ber Stoff ber

<sup>&</sup>quot;) Diefes Rapitel fteht in Beziehung ju §. 14 bes erften Banbed.

ganzen Untersuchung. Dhne die Gewißheit, daß diese richtig und vollständig beisammen seien, soll man sich, in wichtigen Dingen, jeder befinitiven Entscheidung enthalten. —

Ein Begriff ift richtig; ein Urtheil mahr; ein Rorver real; ein Berhaltniß evident. - Ein Sag von unmittelbarer Gewißheit ift ein Ariom. Nur die Grundfate ber Logif und die aus der Anschauung a priori geschöpften der Mathematik, endlich auch bas Gefet ber Raufalität, haben unmittelbare Bewißheit. - Ein Sat von mittelbarer Bewißheit ift ein Lehr, fat, und bas diefelbe Bermittelnde ift ber Beweis. - Birb einem San, ber feine unmittelbare Bewißheit hat, eine folde beigelegt; fo ift er eine petitio principii. - Ein Sat, ber fic unmittelbar auf die empirische Anschauung beruft, ift eine Affertion: feine Ronfrontation mit berfelben verlangt Urtheilsfraft. -Die empirische Anschauung fann junachst nur einzelne, nicht aber allgemeine Wahrheiten begrunden: burch vielfache Bieberholung und Beftätigung erhalten folche zwar auch Allgemeinheit, jedoch nur eine komparative und prekare, weil fie immer noch ber Anfechtung offen fteht. — hat aber ein San absolute Allgemeingultigkeit; fo ift die Anschauung, auf die er fich beruft, feine empirische, sondern a priori. Bollfommen sichere Biffenschaften find bemnach allein Logit und Mathematif: fie lehren uns aber auch eigentlich nur, was wir fcon vorher wußten. Denn sie find bloge Berbeutlichungen des uns a priori Bemußten, namlich ber Formen unfere eigenen Ertennens, bie eine ber bes bentenben, bie anbere ber bes anschauenben. Wir fpinnen fie baber gang aus uns felbft beraus. Alles andere Biffen ift empirisch.

Ein Beweis beweist zu viel, wenn er sich auf Dinge oder Falle erstreckt, von benen das zu Beweisende offenbar nicht gilt, daher er durch diese apagogisch widerlegt wird. — Die Deductio ad absurdum besteht eigentlich darin, daß man, die aufgestellte falsche Behauptung zum Obersate nehmend und eine richtige Minor hinzusügend, eine Konklusio erhält, welche erfahrungsmäßigen Thatsachen oder unbezweiselbaren Wahrheiten widerspricht. Auf einem Umwege aber muß eine solche für jede falsche Lehre möglich seyn; sofern der Bersechter dieser doch wohl irgend eine Wahrheit erkennt und zugiedt: denn alsbann muffen die Kol-

gerungen aus dieser und andererseits die aus der falschen Behaupstung sich so weit fortführen lassen, bis zwei Sate sich ergeben, die einander geradezu widersprechen. Bon diesem schönen Kunstsgriff achter Dialektik finden wir im Plato viele Beispiele.

Eine richtige Hypothese ist nichts weiter, als ber wahre und Wissandige Ausdruck ber vorliegenden Thatsache, welche ber Urheber derselben in ihrem eigentlichen Wesen und innern Jusams menhang intuitiv aufgesast hatte. Denn sie sagt uns nur, was hier eigentlich vorgeht.

Den Gegensat ber analytischen und fonthetischen Rethobe finden wir icon beim Ariftoteles angebeutet, beutlich beschrieben jedoch vielleicht zuerft beim Broflos, als welcher gang richtig sagt: Μεδοδοι δε παραδιδονται καλλιστη μεν ή δια της αναλυσεως επ' αρχην δμολογουμενην αναγουσα το ζητουμένον ήν και Πλατων, ώς φασι, Λαοδαμαντι παρεδωκέν, κ.τ.λ. (Methodi traduntur sequentes: pulcherrima quidem ea, quae per analysin quaesitum refert ad principium, de quo jam convenit; quam etiam Plato Laodamanti tradidisse dicitur.) In primum Euclidis librum, L. III. Allerdings besteht bie analptifche Methode im Burudführen bes Gegebenen auf ein aus geftanbenes Brincip; bie fonthetische bingegen in bem Ableiten aus einem folden. Sie haben baber Analogie mit ber, Ravitel 9 erörterten επαγωγη und απαγωγη; nur daß lettere nicht auf bas Begrunben, sonbern ftete auf bas Umftogen von Sagen gerichtet Die analytische Methode geht von ben Thatsachen, bem Befondern, ju ben Lehrschen, bem Allgemeinen, ober von ben Rolgen ju ben Grunden; Die andere umgefehrt. Daber mare es viel richtiger, fie als bie induftive und bie beduftive Dethobe zu bezeichnen: benn die bergebrachten Ramen find undaffend und bruden bie Sache ichlecht aus.

Wollte ein Philosoph damit anfangen, die Methode, nach ber er philosophiren will, sich auszudenken; so gliche er einem Dichter, der zuerst sich eine Aesthetik schriebe, um sodann nach dieser zu dichten: Beide aber glichen einem Menschen, der zuerst sich ein Lied sange und hinterher danach tanzte. Der denkende Geist muß seinen Weg aus ursprünglichem Triebe sinden: Regel und Anwendung, Methode und Leistung müssen, wie Materie und Form, unzertrennlich auftreten. Aber nachdem man ange-

langt ift, mag man ben zurudgelegten Weg betrachten. Aesthetif und Methodologie sind, ihrer Ratur nach, junger als Poesse und Philosophie; wie die Grammatif junger ist als die Sprache, ber Generalbaß junger als die Muste, die Logif junger als das Denken.

Bier finde beiläufig eine Bemerkung ihre Stelle, burch bie ich einem einreißenden Berberb, fo lange es noch Beit ift. Ginbalt thun mochte. - Dag bas Lateinische aufgebort bat, bie Sprache aller wiffenichaftlichen Untersuchungen au fenn, bat ben Rachtheil, bag es nicht mehr eine unmittelbar gemeinsame wiffenichaftliche Litteratur für gang Europa giebt, sonbern Rationals litteraturen; woburch bann jeber Gelehrte gunachft auf ein wiel fleineres, zubem in nationalen Ginfeitigkeiten und Borurtheilen befangenes Bublitum beschränft ift. Sobann muß er jeht bie vier Europäischen Sauptsprachen, neben ben beiben alten, erlernen, Siebei nun wird es ihm eine große Erleichterung fenn, baff Wie termini technici aller Biffenschaften (mit Ausnahme ber Mine rglogie), ale ein Erbtheil von unfern Borgangern, Lateinisch ober Griechisch find. Daher auch alle Rationen biese weislich beis behalten. Rur bie Deutschen find auf ben ungludlichen Ginfall gerathen, die termini technici aller Biffenschaften verdeutschen au wollen. Dies hat awei große Rachtheile. Erftlich wird ber fremde und and ber beutsche Gelehrte genothigt, alle Runftausbrude feiner Wiffenschaft zwei Mal zu erlernen, welches, wo beren viele find, g. B. in ber Anatomie, unglaublich mubiam und weitläuftig ift. Baren bie andern Rationen nicht, in biefem Stude, fluger ale bie Deutschen; so hatten wir bie Dube, ieben terminus technicus fünf Mal zu erlernen. Fahren die Dentichen bamit fort; fo werben die auswärtigen Gelehrten Dieüberdies meiftens viel zu ausführlichen, bazu in einem nachs lässigen, schlechten, oft auch noch affektirten und geschmachmibris gen Stile, häufig auch mit einer unartigen Rudfichtelofiafeit gegen ben Lefer und beffen Bedurfniffe abgefaßten Bucher berfelben vollende ungelesen laffen. - 3weitene find jene Berbeutschungen ber termini technici fast burchgängig lange, que sammengeflidte, ungeschickt gewählte, schleppende, bumpftonenbe. fich von ber übrigen Sprache nicht scharf absundernde Morte. welche baher fich bem Gebachtniß schwer einpragen; mahrend bie

von ben alten, unvergeflichen Urhebern ber Wiffenschaften gewählten Griechtichen und Lateinischen Ansbrude bie sammtlichen entgegengefesten guten Gigenschaften haben und burch ihren fonoren Mana fich leicht einprägen. Was für ein häßliches, kakophonis iches Wort ift nicht ichon "Sticffoff" ftatt Ajot! "Berbum, Substantiv, Abjettiv", behalt und unterscheibet fich boch leichter, ale Zeitwort, Rennwort, Beiwort, ober gar "Umftanbewort" fatt Abverbium. Gang unausstehlich und bagu noch gemein und barbiergesellenhaft ift es in ber Anatomie. Schon "Bulsaber und Bintaber" find ber augenblicklichen Berwechselung leichter ansgeset, ale Arterie und Bene: aber vollende verwirrend find Ausbrude wie "Fruchthalter, Fruchtgang und Fruchtleiter" ftatt merus, vagina und tuba Faloppii, die boch jeder Arat fennen muß und mit benen er in allen Europäischen Sprachen ausreicht; besaleichen "Speiche und Ellenbogenröhre" ftatt radius und ulna, bie gang Europa feit Sahrtausenben verfteht: wozu alfo jenc uncefdidte, verwirrenbe, fchleppenbe, ja abgefchmadte Berbeutschung? Richt weniger wiberlich ift bie leberfegung ber Runftausbrude in ber Logit, wo benn unsere genialen Philosophieprofefforen bie Schöpfer einer neuen Terminologie find und faft Jeder feine eigene hat: bei G. E. Schulze g. B. heißt bas Subjett "Grundbegriff", bas Brabitat "Beilegungsbegriff": ba giebt es "Beileaunasichluffe, Borausfenungsichluffe und Entgegenfepungsfoluffe", Die Urtheile haben "Große, Befchaffenheit, Berhaltniß und Buverläffigfeit" b. h. Duantitat, Qualitat, Relation und Mobalitat. Die felbe wiberwartige Wirfung jener Deutschthumelei wirb man in allen Biffenschaften finden. - Die Lateinischen und Griechischen Ausbrude haben judem noch ben Borgug, bag fie ben wiffenschaftlichen Begriff ale einen folchen ftampeln und ihn aussonbern aus ben Worten bes gemeinen Berkehres und ben biefen anklebenben Ibeenaffociationen; mahrend 3. B. "Speifebrei", ftatt Chymus, von ber Roft fleiner Rinder zu reben, und "Lungensad", ftatt pleura, nebst "Herzbeutel", statt pericardium, eher von Metgern als von Anatomen herzurühren scheint. Enblich hangt an ben antifen terminis technicis die unmittel= barfte Rothwendigfeit ber Erlernung ber alten Sprachen, welche burd ben Gebrauch ber lebenden ju gelehrten Unterfuchungen mehr und mehr in Gefahr gerath, beseitigt ju werben. Rommt

es aber babin, verschwindet ber an die Sprachen gebundene Beift ber Alten aus dem gelehrten Unterricht; bann wird Robbeit. Blattheit und Gemeinheit fich ber gangen Litteratur bemachtigen. Denn die Werke ber Alten find ber Rorbftern fur jebes funftlerische ober litterarische Streben: geht ber euch unter; fo feib ihr Schon jest merft man an dem jammerlichen und latpischen Stil ber meiften Schreiber, bag fie nie Latein gefchrieben Sehr vaffend nennt man bie Beschäftigung mit ben haben. Schriftstellern bes Alterthums Sumanitateftubien: benn burd fie wird ber Schuler guvorberft wieber ein Denich, inbemier eintritt in die Welt, die noch rein war von allen Fragen bes Mittelalters und ber Romantif, welche nachber in Die Europäifde Menschheit so tief einbrangen, bag auch noch jest Jeber bamit betuncht zur Welt fommt und fie erft abzuftreifen bat, um mur juvorderft wieder ein Menich ju werben. Denft nicht, bas eure moberne Beibheit jene Beihe gum Menfchen je erfeten tonne: ihr feib nicht, wie Griechen und Romer, geborene Rveie. unbefangene Sohne ber Ratur. Ihr seib zunächft bie Gobne und Erben bes roben Mittelalters und feines Unfinns, bes schändlichen Pfaffentruge und bes halb brutalen, halb gedenhaften Ritterwesens. Geht es gleich mit Beiben jest allgemach au Enbe: fo könnt ihr barum doch noch nicht auf eigenen Rugen fteben. Dhne die Schule ber Alten wird eure Litteratur in gemeines Geschwätze und platte Philisterei ausarten. - Aus allen biefen Grunden alfo ift es mein wohlgemeinter Rath, bag man ber oben gerügten Deutschmichelei ungefaumt ein Enbe mache.

Ferner will ich hier die Gelegenheit nehmen, das Unwesen zu rügen, welches seit einigen Jahren, auf unerhörte Weise, mit der deutschen Rechtschreibung getrieben wird. Die Stribler, in jeder Gattung, haben nämlich so etwas vernommen von Kürze des Ausdrucks, wissen jedoch nicht, daß diese besteht in sorgfältigem Weglassen alles Neberslüssigen, wozu denn freilich ihre ganze Schreiberei gehört; sondern vermeinen es dadurch zu erzwingen, daß sie die Worte beschneiden, wie die Gauner die Münzen, und jede Silbe, die ihnen überslüssig scheint, weil sie den Werth dersselben nicht fühlen, ohne Weiteres abknappen. 3. B. unsere Borssahren haben, mit richtigem Takt, "Beweis" und "Berweis", hingegen "Rachweisung" gesagt: der feine Unterschied, analog

bem zwifchen "Berfuch" und "Berfuchung", "Betracht" und "Betrachtung", ift ben biden Dhren und biden Schabeln nicht fiblbar; baber fie bas Wort "Rachweis" erfunden haben, weldes fogleich in allgemeinen Gebrauch gefommen ift: benn bagu eebort nur, daß ein Einfall recht plumb und ein Schniser recht grob fei. Demgemaß ift die gleiche Amputation bereits an un-Abligen Borten vorgenommen worden: 3. B. ftatt "Unterfudung" foreibt man "Unterfuch", ja, gar ftatt "allmalig, malig", fatt "beinahe, nahe", ftatt "beftandig, ftandig". Unterfinge fich ein Frangose près figtt presque, ein Engländer most fatt almost ju fchreiben; fo wurde er einstimmig ale ein Rare verlacht werden: in Deutschland aber gilt man burch so etwas für einen originellen Ropf. Chemifer fchreiben bereits ,,löslich und unlöslich" fatt "unauflöslich" und werben bamit, wenn thuen nicht die Grammatifer auf die Finger schlagen, die Sprache um ein werthvolles Bort beftehlen: loelich find Anoten, Schuhriemen, auch Ronglomerate, beren Cament erweicht wirb, und alles biefem Analoge: auflöslich hingegen ift mas in einer Bluffigfeit gang verschwindet, wie Salg im Baffer. "Auflofen" ift ber terminus ad hoc, welcher Dies und nichts Anderes befagt, einen bestimmten Begriff aussonbernd: ben aber wollen unfere scharffinnigen Sprachverbefferer in die allgemeine Spulwanne "Löfen" gießen: tonfequenter Weife mußten fie bann auch ftatt "ablofen (von Bachen), auslofen, einlofen" u. f. w. überall "tofen" feben, und in biefem, wie in jenem fall ber Sprache bie Bestimmtheit bes Ausbrucks benehmen. Aber bie Sprache um ein Wort armer machen heißt bas Denken ber Ration um einen Begriff armer machen. Dahin aber tenbiren die vereinten Bemühungen faft aller unferer Bucherschreiber feit gehn bis gmangig Jahren: benn mas ich hier an einem Beispiele gezeigt habe, ließe fich an hundert andern nachweisen, und die niederträchtigste Silbenkniderei graffirt wie eine Senche. Die Elenben gablen wahrhaftig die Buchstaben und nehmen feinen Anstand, ein Wort au verfruppeln, ober eines in falfchem Sinne ju gebrauchen, fobalb nur zwei Buchftaben babei ju lufriren find. Wer feiner neuen Bebanten fabig ift, will wenigstens neue Borte ju Markte bringen, und jeder Tintenklerer halt fich berufen, die Sprache zu verbeffern. Am unverschamteften treiben es die Zeitungsschreiber.

und ba ihre Blätter, vermöge ber Trivialität ihres Inhalts, bas allergrößte Bublifum, ja ein folches haben, bas größtentheils nichts Anderes lieft; fo broht burch fie ber Sprache große Ge fahr; baher ich ernftlich anrathe, fie einer orthographischen Cenfu ju unterwerfen, oder fie für jedes ungebrauchliche, oder verfinne melte Wort eine Strafe bezahlen ju laffen: benn was tonnte un würdiger febn, als bak Sprachummandelungen vom allerniebrigften Zweige ber Litteratur ausgiengen? Die Sprache, jumal eine relative Ursprache, wie die Deutsche, ift bas foftlichfte Ert theil ber nation und babei ein überaus fomplicirtes, leicht m verderbendes und nicht wieder herzustellendes Runstwerf, baber ein noli me tangere. Andere Bolfer haben bies gefühlt und haben gegen ihre, obwohl viel unvolltommneren Sprachen große Bietat bewiesen: baber ift Dante's und Betrarca's Sprache nur in Rleinigkeiten von ber heutigen verschieben, Montaigne noch gang lesbar, und fo auch Shakefpeare in feinen alteften Mut gaben. - Dem Deutschen ift es fogar gut, etwas lange Borte im Munbe au haben: benn er bentt langfam und fie geben tim Beit jum befinnen. Aber jene eingeriffene Sprachofonomie zeigt fich in noch mehreren charafteristischen Phanomenen: fte feten 3. B., gegen alle Logif und Grammatit, bas Imperfektum fatt bes Perfettums und Plusquamperfettums; fie fteden oft bas Auriliarverbum in die Tafche; fie brauchen den Ablativ ftatt bes Benitive; fie machen, um ein Baar logische Bartifeln zu lufriren, so verflochtene Berioden, daß man fie vier Mal lefen muß, um binter ben Sinn zu fommen: benn bloß bas Bapier, nicht bie Beit bes Lefers wollen fie fparen: bei Eigennamen beuten fie, gang hottentottisch, den Kasus weber durch Flerion, noch Artikel an: ber Lefer mag ihn rathen. Besonders gern aber estrofiren ste bie doppelten Bokale und bas tonverlängernde h, biefe ber Brofodie gemeihten Buchstaben; welches Berfahren gerade fo ift. wie wenn man aus dem Griechischen bas y und w verbannen und ftatt ihrer s und o fegen wollte. Ber nun Scham, Darchen, Mag, Spaß schreibt, follte auch Lon, Son, Stat, Sat, Jar, 21 u. f. w. fcbreiben. Die Rachkommen aber werben, ba ia die Schrift bas Abbild ber Rebe ift, vermeinen, bag man auszusprechen hat, wie man schreibt: wonach bann von ber Deutschen Sprache nur ein gefniffenes, spigmauliges, bumpfes

Konsonantengerausch übrig bleiben und alle Brofodie verloren geben wird. Sehr beliebt ift auch, wegen Ersparnif eines Buchfabens, bie Schreibart "Literatur" fatt ber richtigen "Litteratur". Bu ihrer Bertheidigung wird bas Barticip bes Berbums linere für den Urfprung des Wortes ausgegeben. Linere beißt aber fomieren: baber mochte fur ben größten Theil ber Deutschen Buchmacherei bie beliebte Schreibart wirklich bie richtige feyn; fo baß man eine febr fleine Litteratur und eine febr ausgebehnte Literatur unterscheiben konnte. - Um furg zu schreiben, veredele man feinen Stil und vermeibe alles unnune Bewafche und Befaue: ba braucht man nicht, bes theuren Papiers halber, Gilben und Buchftaben zu edfrofiren. Aber fo viele unnute Seiten, unnute Bogen, unnute Bucher ju fcreiben, und bann biefe Beit= und Papiervergeudung an ben unschuldigen Silben und Buchftaben wieder einbringen zu wollen. - bas ift mahrlich ber Superlativ Deffen, was man auf Englisch pennywise and poundfoolish nennt. - Bu beklagen ift es, bag feine Deutsche Afgbemie ba ift, bem litterarifchen Sansfülottismus gegenüber bie Sprache in ihren Schny zu nehmen, zumal in einer Zeit, wo auch bie ber alten Sprachen Unfundigen es wagen burfen, bie Breffe ju beschäftigen. Ueber ben gangen, beut ju Tage mit ber Deutschen Sprache getriebenen, unverzeihlichen Unfug habe ich mich bes Beiteren ausgelaffen in meinen Barergis, Bb. II, Rav. 23. -

Bon ber bereits in meiner Abhandlung "Ueber ben Sat vom Grunde", §. 51, vorgeschlagenen und auch hier, §. 7 und 15 bes ersten Bandes, wieber berührten, obersten Eintheilung ber Wiffenschaften, nach ber in ihnen vorherrschenden Gestalt bes Sates vom Grunde, will ich eine kleine Probe hieherseten, die jedoch ohne Zweisel mancher Berbesserung und Bervollständigung fähig sehn wird.

## I. Reine Wissenschaften a priori.

- 1. Die Lehre vom Grunde des Senns.
  - a) im Raum: Geometrie.
- . b) in ber Zeit: Arithmetif und Algebra.
- 2. Die Lehre vom Grunde bes Erfennens: Logif.

- II. Empirische ober Wiffenschaften a posteriori. Sammtlich nach bem Grunde bes Werbens, b. i. bem Gesetz ber Raufalität, und zwar nach beffen brei Mobis.
  - 1. Die Lehre von ben Urfachen:
    - a) Allgemeine: Mechanif, Sydrodynamif, Phyfit, Chemie.
    - b) Besondere: Aftronomie, Mineralogie, Geologie, Technologie, Pharmacie.
  - 2. Die Lehre von den Reizen;
    - a) Allgemeine: Physiologie der Pflanzen und Thiere, nebst deren Hulfswissenschaft Anatomie.
    - b) Besondere: Botanif, Zoologie, Zootomie, vergleichende Physiologie, Bathologie, Therapie.
  - 3. Die Lehre von den Motiven:
    - a) Allgemeine: Ethik, Psychologie.
    - b) Besondere: Rechtslehre, Geschichte.

Die Philosophie ober Metaphysit, als Lehre vom Bewustfern und beffen Inhalt überhaupt, ober vom Gangen ber Erfahruke als solcher, tritt nicht in die Reihe; weil sie nicht ohne Beiteres ber Betrachtung, die ber Cap vom Grunde heifcht, nachaebt. fondern juvorberft biefen felbft jum Begenftanbe bat. Sie iff als ber Grundbag aller Biffenschaften anzusehen, ift aber boberer Art als diese und der Runft fast so febr als der Wiffenschaft verwandt. - Wie in ber Mufit jebe einzelne Beriobe bem Ton ent fprechen muß, zu welchem ber Grundbag eben fortgeschritten ift: fo wird jeber Schriftsteller, nach Maaggabe feines Faches, bas Geprage ber zu feiner Beit herrschenden Philosophie tragen. lleberdies aber hat jede Wiffenschaft noch ihre specielle Bhilosophie: baher man von einer Philosophie ber Botanit, ber Bools gie, ber Geschichte u. f. w. rebet. Sierunter ift vernünftigermeife nichts Underes ju verftehen, als die Sauptrefultate jeder Biffenschaft felbft, vom höchsten, b. h. allgemeinften Standpunkt que. ber innerhalb berfelben möglich ift, betrachtet und aufammen-Diese allgemeinften Ergebniffe fcbließen fich unmittelbar aefaßt. an die allgemeine Philosophie an, indem sie ihr wichtige Data liefern und fie ber Dube überheben, biefe im philosophisch unbearbeiteten Stoffe ber Specialwiffenschaften selbst zu fuchen. Specialphilosophien fteben bemnach vermittelnd zwischen ihren fveciellen Wiffenschaften und ber eigentlichen Philosophie. Denn ba Diefe bie allgemeinften Aufschluffe über bas Gange ber Dinge gu ertheilen hat; fo muffen folche auch auf bas Gingelne jeber Art berfelben berabgeführt und angewandt werben tonnen. Die Bhilosophie jeder Wiffenschaft entsteht inzwischen unabhängig von der allgemeinen Philosophie, nämlich aus ben Datis ihrer eigenen Biffenschaft felbft: baber fie nicht zu warten braucht, bis jene endlich gefunden worben; fondern icon vorher ausgearbeitet, jur wahren allgemeinen Philosophie jedenfalls paffen wird. bingegen muß Beftatigung und Erlauterung erhalten fonnen aus ben Bhilosophien ber einzelnen Wiffenschaften: benn bie allgemeinfte Bahrheit muß durch die specielleren belegt werben fon-Ein schönes Beispiel ber Philosophie ber Zoologie hat Goethe geliefert an feinen Reflexionen über Dalton's und Banber's Stelette ber Ragethiere. (Befte jur Morphologie, Aehnliche Verdienfte um biefelbe Wiffenschaft haben Rielmaner, Delamart, Beoffron St. Silaire, Cuvier u. a. m., fofern fie Alle bie burchgangige Unalogie, bie innere Bermandtschaft, ben bleibenden Typus und ben gesehmäßigen Bufammenhang ber thierischen Gestalten hervorgehoben haben. -Empirische Wiffenschaften, rein ihrer felbft wegen und ohne philosophische Tendenz betrieben, gleichen einem Antlit ohne Augen. Sie find inzwischen eine paffende Beschäftigung für gute Rapacitaten, benen jedoch die höchften Rahigfeiten abgeben, welche auch eben ben minutiofen Forschungen solcher Art hinderlich fenn mur-Solche koncentriren ihre gange Rraft und ihr gesammtes ben. Biffen auf ein einziges abgestedtes Felb, in welchem fie baber, unter ber Bebingung ganglicher Unwiffenheit in allem Uebrigen, bie möglichft vollftanbige Erfenntniß erlangen fonnen; mahrend ber Philosoph alle Felder übersehen, ja, in gewiffem Grad barauf ju Saufe fenn muß; wobei biejenige Bollfommenheit, welche man nur burch bas Detail erlangt, nothwendig ausgeschloffen Dafür aber find Jene ben Genfer Arbeitern ju vergleiden, beren Giner lauter Raber, ber Undere lauter Febern, ber Dritte lauter Retten macht; ber Philosoph hingegen bem Uhrmacher, ber aus bem Allen erft ein Ganges hervorbringt, welches Bewegung und Bebeutung hat. Much fann man fie ben Duficis im Orchefter vergleichen, jeber von welchen Meifter auf feinem

- II. Empirische ober Wissenschaften a posteriori. Sammtlich nach bem Grunde bes Werbens, b. i. bem Geset ber Raufalität, und zwar nach bessen brei Robis.
  - 1. Die Lehre von ben Urfachen:
    - a) Allgemeine: Mechanif, Hydrodynamif, Phyfit, Chemie.
    - b) Besondere: Astronomie, Mineralogie, Geologie, Technologie, Pharmacie.
  - 2. Die Lehre von den Reizen;
    - a) Allgemeine: Physiologie ber Pflanzen und Thiere, nebt beren Hulfswiffenschaft Anatomie.
    - b) Besondere: Botanik, Zoologie, Zootomie, vergleichenbe Phystologie, Pathologie, Therapie.
  - 3. Die Lehre von den Motiven:
    - a) Allgemeine: Ethif, Psnchologie.
    - b) Befondere: Rechtslehre, Geschichte.

Die Philosophie oder Metaphysit, als Lehre vom Bewustfern und beffen Inhalt überhaupt, ober vom Gangen ber Erfahrung als folder, tritt nicht in die Reihe; weil fie nicht ohne Beiteres ber Betrachtung, die ber Cat vom Grunde heischt, nachaebt. sondern auvörderst biesen felbst zum Gegenstande hat. Sie iff als ber Grundbag aller Biffenschaften anzusehen, ift aber hoherer Art als biefe und ber Runft fast so febr als ber Wiffenschaft verwandt. - Wie in der Musit jede einzelne Periode bem Ton entfprechen muß, ju welchem ber Grundbaß eben fortgeschritten ift; fo wird jeder Schriftsteller, nach Maaggabe feines Kaches, bas Beprage ber zu feiner Beit herrschenden Philosophie tragen. -Ueberdies aber hat jede Biffenschaft noch ihre specielle Bhilosos phie: daher man von einer Philosophie ber Botanit, ber Boologie, ber Geschichte u. f. w. rebet. Sierunter ift vernünftigerweise nichts Anderes zu verfteben, als die Sauptrefultate jeder Biffenschaft felbst, vom höchsten, d. h. allgemeinsten Standpunkt aus, ber innerhalb berfelben möglich ift, betrachtet und aufammen-Diese allgemeinsten Ergebniffe schließen fich unmittelbar an die allgemeine Philosophie an, indem fie ihr wichtige Data liefern und fie der Muhe überheben, diefe im philosophisch unbearbeiteten Stoffe ber Specialwiffenschaften felbit au fuchen. Specialphilosophien fteben bennach vermittelnd zwischen ihren fve-

dellen Wiffenschaften und ber eigentlichen Philosophie. Denn ba diese bie allgemeinften Aufschluffe über bas Gange ber Dinge gu ertheilen bat; fo muffen folche auch auf bas Einzelne jeder Art berfelben berabgeführt und angewandt werden tonnen. Die Bhilosophie jeber Biffenschaft entsteht inzwischen unabhängig von ber allgemeinen Philosophie, namlich aus ben Datis ihrer eigenen Biffenschaft selbst: baber fie nicht zu warten braucht, bis jene endlich gefunden worben; fondern ichon vorher ausgearbeitet, jur wahren allgemeinen Philosophie jedenfalls paffen wird. hingegen muß Bestätigung und Erläuterung erhalten fonnen aus ben Bhilosophien ber einzelnen Wiffenschaften: benn bie allgemeinfte Bahrheit muß durch die specielleren belegt werden fon-Ein schönes Beispiel ber Philosophie ber Zoologie hat Goethe geliefert an feinen Reflexionen über Dalton's und Banber's Sfelette ber Ragethiere. (Befte jur Morphologie, Aehnliche Berbienfte um biefelbe Biffenschaft haben Rielmager, Delamart, Geoffron St. Silaire, Cuvier u. a. m., fofern fie Alle bie burchgangige Unglogie, Die innere Bermandtichaft, ben bleibenden Typus und ben gesetmäßigen Busammenhang ber thierischen Gestalten hervorgehoben haben. — Empirische Wiffenschaften, rein ihrer selbst wegen und ohne philosophische Tendenz betrieben, gleichen einem Antlit ohne Augen. Sie find inzwischen eine paffende Beschäftigung fur gute Rapacitaten, benen jedoch bie hochsten Sabigfeiten abgeben, welche auch eben ben minutiofen Forschungen solcher Art hinderlich senn wur-Solche koncentriren ihre gange Rraft und ihr gesammtes Biffen auf ein einziges abgeftedtes Feld, in welchem fie baber, unter ber Bedingung ganglicher Unwiffenheit in allem Uebrigen. bie möglichft vollftanbige Erfenntniß erlangen fonnen; mahrend ber Philosoph alle Felber übersehen, ja, in gewiffen Grad barauf au Saufe fenn muß; wobei biejenige Bollfommenheit, welche man nur burch bas Detail erlangt, nothwendig ausgeschloffen Dafür aber find Jene ben Genfer Arbeitern ju vergleis den, beren Giner lauter Raber, ber Undere lauter Febern, ber Dritte lauter Retten macht; ber Philosoph bingegen bem Uhrmacher, ber aus bem Allen erft ein Ganges hervorbringt, welches Bewegung und Bebeutung hat. Auch kann man fie den Muficis im Orchefter vergleichen, jeder von welchen Meifter auf feinem

amifchen jenen fur fich bestehenden, emigen Formen, ober Ibeen. und ben vergänglichen einzelnen Dingen fich an ben geometrischen Figuren am leichteften faglich machen und badurch ber Grund legen zur Ideenlehre, welche ber Mittelpunkt ber Bhilosophie Blato's, ja, sein einziges ernstliches und entschiedenes theoretifches Dogma ift: beim Bortrag beffelben gieng er barum von ber Geometrie aus. In gleichem Sinn wird uns gefagt, baf er Die Geometrie als Borübung betrachtete, burch welche ber Geiff ber Schuler fich an die Beschäftigung mit unförperlichen Begenftanden gewöhnte, nachdem berfelbe bis babin, im praftischen Le ben, es nur mit forperlichen Dingen ju thun gehabt hatte (Schol. in Aristot., p. 12, 15). Dies also ift ber Sinn, in welchem Blato die Geometrie den Philosophen empfahl: man ift baber nicht berechtigt, benfelben weiter auszudehnen. empfehle ich, als Untersuchung des Ginfluffes der Mathematik auf unfere Beiftestrafte und ihres Rugens für miffenschaftliche Bib bung überhaupt, eine fehr grundliche und fenninifreiche Abband lung, in Form ber Recenfion eines Buches von Whewell, in ber Edinburgh' Review vom Januar 1836: ihr Berfaffer, ber fie fpater, zusammen mit einigen andern Abhandlungen, unter feinem Ramen herausgegeben hat, ift 2B. Samilton, Professor ber Logif und Metaphyfif in Schottland. Diefelbe hat auch einen Deutschen Ueberseter gefunden und ift fur fich allein erschienen, unter bem Titel: "Ueber ben Werth und Unwerth ber Dathematif", aus bem Englischen, 1836. Das Ergebnig berfelben ift, baß ber Werth ber Mathematif nur ein mittelbarer sei, namlich in ber Anwendung zu 3weden, welche allein burch fie erreichbar find, liege; an fich aber laffe die Mathematif ben Beift ba, mo fie ihn gefunden hat, und fei der allgemeinen Ausbildung und Entwickelung beffelben feineswegs forberlich, ja fogar entschieben binberlich. Dies Ergebniß wird nicht nur durch grundliche bianoiologische Untersuchung ber mathematischen Geistesthätigfeit bargethan, fondern auch burch eine fehr gelehrte Unhäufung von Beispielen und Autoritaten befestigt. Der einzige unmittelbare Rugen, welcher ber Mathematit gelaffen wird, ift, baß fie unftate und flatterhafte Ropfe gewöhnen fann, ihre Aufmertfamteit ju firiren. - Sogar Rartefius, ber boch felbft als Dathematifer berühmt war, urtheilte eben fo über die Mathematif.

her Vie de Descartes par Baillet, 1693, heißt es, Liv. II, ch. 6, p. 54: Sa propre expérience l'avait convaincu du peu d'utilité des mathématiques, surtout lorsqu' on ne les cultive que pour elles mêmes. — — Il ne voyait rien de moins solide, que de s'occuper de nombres tout simples et de figures imaginaires u. s. f.

#### Rapitel 14.

Ueber bie Bedanfenaffociation.

Die Gegenwart ber Borftellungen und Gedanken in unferm Bewußtfenn ift bem Sate vom Grund, in feinen verfchiedenen Beftalten, fo ftreng unterworfen, wie die Bewegung ber Rorper bem Befete ber Raufalitat. Go wenig ein Korper ohne Urfache in Bewegung gerathen fann, ift es möglich, daß ein Gebante ohne Unlag ine Bewußtseyn trete. Diefer Unlag ift nun entweber ein außerer, alfo ein Ginbrud auf bie Sinne; ober ein innerer, alfo felbft wieber ein Bedante, ber einen anbern berbeiführt, vermoge ber Affociation. Diefe wieder beruht entweber auf einem Berhaltniß von Grund und Folge gwischen beiden; oder aber auf Aehnlichkeit, auch bloße Analogie; oder endlich auf Gleichzeitigkeit ihrer erften Auffaffung, welche wieber in ber raumlichen Rachbarichaft ihrer Gegenstände ihren Grund has ben fann. Die beiben lettern Kalle bezeichnet bas Wort à propos. Für ben intelleftuellen Werth eines Ropfes ift bas Borberrichen bes einen diefer brei Banber ber Gebankenaffociation vor ben andern charafteristisch: bas querft genannte wird in ben benfenben und grundlichen, bas zweite in ben migigen, geiftreichen, poetischen, bas lette in ben beschränften Ropfen vorherrs ichen. Richt weniger charafteriftisch ift ber Grad ber Leichtigfeit, mit welcher ein Gebante andere, in irgend einer Beziehung gu ihm ftebende, hervorruft: fie macht bie Regfamteit des Beiftes aus. Aber bie Unmöglichfeit bes Gintritts eines Gedantens ohne feinen genügenden Unlag, felbst beim ftartften Willen ihn bervorgurufen, bezeugen alle bie Falle, wo wir vergeblich bemuht find,

und auf etwas zu befinnen, und nun ben gangen Borrath unferer Gebanken burchprobiren, um irgend einen zu finden, ber mit bem gesuchten affociert fei: finden wir jenen, fo ift auch biefer Stete fucht mer eine Erinnerung hervorrufen will. junacht nach einem Kaben, an bem fie burch bie Gedankenaffociation Hierauf beruht die Mnemonif: fie will zu allen auf zubewahrenden Begriffen, Gedanken, oder Worten, uns mit leicht au findenden Unläffen verfeben. Das Schlimme jedoch ift. bas boch auch diese Unläffe selbst erft wiedergefunden werden muffen und biezu wieder eines Anlaffes bedurfen. Mie viel bei ber Erinnerung der Anlaß leistet, läßt fich daran nachweisen, bas Einer, ber in einem Unefbotenbuch funfzig Unefboten gelefen und bann es weggelegt hat, gleich barauf bisweilen nicht auf eine einzige fich befinnen fann: fommt jedoch ein Anlag, ober fallt ihm ein Gebanke ein, ber irgend eine Anglogie mit einer jener Anekbotm hat; so fällt diese ihm sogleich ein; und so gelegentlich alle fanf sig. Das Selbe gilt von Allem, was man lieft. — Im Grunde beruht unser unmittelbares, b. h. nicht durch mnemonische Runfte vermitteltes. Wortgebachtniß, und mit biefem unfere gange Sprade fähigfeit, auf ber unmittelbaren Gebantenaffociation. Erlernen ber Sprache besteht barin, baß wir, auf immer, einen Begriff mit einem Worte fo jufammenketten, daß bei biefem Begriff ftete jugleich biefes Wort, und bei biefem Wort biefer Be griff und einfällt. Den felben Broceg haben wir nachmals bei Erlernung jeber neuen Sprache ju wiederholen. Erlernen wir . jedoch eine Sprache bloß jum passiven, nicht jum aktiven Bebrauch, b. h. jum lesen, nicht jum Sprechen, wie z. B. meiftens bas Griechische; so ift bie Berkettung einseitig, indem beim Bort und der Begriff, nicht aber burchweg beim Begriff bas Bort Der felbe Bergang, wie bei ber Sprache, wird im Gingelnen augenfällig bei Erlernung jedes neuen Gigennamens. Bisweilen aber trauen wir und nicht gu, mit bem Gebanten an Diefe Berfon, ober Stadt, Fluß, Berg, Bflange, Thier u. f. w. ben Ramen berfelben unmittelbar fo feft zu verknüpfen, bag er ihn von felbst herbeizoge: alsbann helfen wir uns mnemonisch und verknüpfen bas Bilb ber Berfon, ober Sache, mit irgenb einer anschaulichen Eigenschaft, beren Rame im ihrigen vortommt. Jeboch ift bies nur ein einftweiliges Geruft jur Stusung: fpaterbin laffen wir es fallen, indem die Gedankenaffociation eine un-

Das Suchen nach einem Kaben ber Erinnerung zeigt fich in eigenthumlicher Art, wenn es ein Traum ift, ben wir beim Erwachen vergeffen haben, als wo wir vergeblich nach Dem suchen. was noch vor wenigen Minuten uns mit ber Macht ber hellften Gegenwart beschäftigte, jest aber gang entwichen ift; weshalb wir bann nach irgend einem jurudgebliebenen Gindrud hafchen, an bem bas Fabchen hienge, welches, vermoge ber Affociation, imen Traum wieder in unfer Bewußtfenn gurudgiehen fonnte. Gelbft aus bem magnetifch fomnambulen Schlafe foll bisweilen Erinnerung möglich fenn, burch ein im Wachen vorgefundenes finnliches Zeichen: nach Riefer, "Tellurismus", Bb. II, §. 271. Auf ber felben Unmöglichkeit bes Eintritte eines Gebankens ohne feinen Anlag beruht es, bag, wenn wir uns vorfeten, ju einer bestimmten Zeit irgend etwas zu thun, biefes nur baburch geichehen fann, daß wir entweder bis dahin an nichts Underes benten, ober aber jur bestimmten Beit burch irgend etwas baran etinnert werben, welches entweber ein außerer, bagu vorherbereiteter Eindrud, oder auch ein felbft wieder gefemäßig berbeigeführter Gebante fenn fann. Beibes gehört dann in Die Rlaffe ber Motive. - Jeben Morgen, beim Erwachen, ift bas Bewußtsenn eine tabula rasa, die sich aber schnell wieder füllt. Bunachft nämlich ift es bie jest wieder eintretende Umgebung bes vorigen Abends, welche uns an bas erinnert, was wir unter eben biefer Umgebung gedacht haben: baran fnupfen fich bie Ereigniffe bes vorigen Tages, und fo ruft ein Gedanke fchnell ben anbern hervor, bis Alles, mas uns gestern beschäftigte, wieber ba ift. Darauf, bag bies gehörig geschehe, beruht bie Gefundbeit bes Beiftes, im Gegensat bes Wahnfinns, ber, wie im britten Buche gezeigt wird, eben barin besteht, daß große Luden im Zusammenhange ber Ruckerinnerung Statt haben. Wie ganglich aber ber Schlaf ben Faben ber Erinnerung unterbricht, fo daß biefer an jedem Morgen wieder angeknüpft werden muß, feben wir an einzelnen Unvollkommenheiten diefer Operation: 1. B. eine Melodie, welche Abendo und jum Ueberdruß im Ropfe herumgieng, fonnen wir bisweilen am andern Morgen nicht wiederfinden.

Eine Ausnahme zu dem Gesagten scheinen die Falle zu liefern, wo ein Gedanke, oder ein Bild der Phantasie, uns ploplicts
und ohne bewußten Anlaß in den Sinn kommt. Meistens ist
dies jedoch Tänschung, die darauf beruht, daß der Anlaß so gering, der Gedanke selbst aber so hell und interessant war, daß er
jenen augenblicklich aus dem Bewußtsehn verdrängte: bisweilen
aber mag ein solcher urplöslicher Eintritt einer Borstellung innere
körperliche Eindrücke, entweder der Theile des Gehirns auf einander, oder auch des organischen Nervensystems auf das Gehirn
zur Ursache haben.

Ueberhaupt ift in der Birflichkeit der Gebankenproces unfere Innern nicht fo einfach, wie die Theorie deffelben; da hier vielerlei ineinandergreift. Bergleichen wir, um und bie Sache ju veranschaulichen, unser Bewußtseyn mit einem Baffer von einiger Tiefe; fo find die deutlich bewußten Gedanten bloß die Dber flache: Die Maffe bingegen ift bas Undeutliche, Die Gefühle, Die Rachempfindung der Unschauungen und des Erfahrenen überhaupt, verfest mit ber eigenen Stimmung unfere Billene, welcher ber Diefe Maffe bes gangen Bewußtfeuns Rern unfere Wefens ift. ift nun, mehr ober weniger, nach Maaggabe ber intelleftuellen Lebendigfeit, in fteter Bewegung, und mas in Folge biefer auf bie Oberfläche fteigt, find die flaren Bilber ber Phantafie, ober bie beutlichen, bewußten, in Worten ausgebrudten Gebanten und bie Befchluffe des Willens. Selten liegt ber gange Broces unfere Dentens und Befchließens auf ber Oberflache, b. h. besteht in einer Berfettung beutlich gedachter Urtheile; obwohl wir bies anftreben, um und und Undern Rechenschaft geben ju fonnen: gewöhnlich aber geschieht in ber dunkeln Tiefe die Rumingtion bes von außen erhaltenen Stoffes, burch welche er ju Bedanten umgearbeitet wird; und fie geht beinahe fo unbewußt vor fic. wie die Umwandelung der Nahrung in die Safte und Substanz Daher fommt es, bag wir oft vom Entstehen unferer tiefften Bedanken feine Rechenschaft geben fonnen: fie find bie Ausgeburt unfere geheimnisvollen Innern. Urtheile, Ginfalle, Beschluffe freigen unerwartet und ju unserer eigenen Bermunberung aus jener Tiefe auf. Gin Brief bringt uns unvermuthete. wichtige Nachrichten, in Folge beren eine Berwirrung unferer Bebanten und Motive eintritt: wir entschlagen une ber Sache einftweilen und benken nicht wieder baran; aber am andern, oder bem britten, vierten Tage steht bisweilen bas ganze Berhältniß, mit dem was wir babei zu thun haben, beutlich vor uns. Das Bewußtseyn ist die bloße Oberfläche unsers Geistes, von welschen, wie vom Erdförper, wir nicht bas Innere, sondern nur die Schaale kennen.

Bas aber die Gedantenaffociation felbft, beren Gefete oben bargelegt worben, in Thatigfeit verfest, ift, in letter Inftang, ober im Beheimen unfere Innern, ber Wille, welcher feinen Diener, ben Intellett antreibt, nach Maggabe feiner Rrafte. Bedanken an Gedanken zu reihen, bas Aehnliche, bas Gleichgeitige gurudgurufen, Grunde und Folgen gu erfennen: benn im Intereffe bes Willens liegt, daß überhaupt gedacht werde, bamit man möglichft orientirt fei, für alle vorkommenden Falle. Daber ift die Geftalt bes Sabes vom Grunde, welche die Gedankenaffociation beherricht und thätig erhalt, im letten Grunde, bas Befet ber Motivation; weil Das, was das Senforium lenkt und es bestimmt, in diefer oder jener Richtung, der Anglogie, ober fonftigen Gedankenaffociation, nachzugehen, ber Bille bes bentenben Subiefte ift. Wie nun alfo bier die Befete bes Beennerus boch nur auf der Bafis des Willens bestehen; fo besteht ber Rausalnerus der Körver in der realen Welt eigentlich auch nur auf ber Bafis des in ben Erscheinungen dieser fich außernden Willens; weshalb die Erflärung aus Urfachen nie eine absolute und erschöpfende ift, sondern gurudweift auf Raturfrafte ale ihre Bedingung, beren Befen eben der Wille ale Ding an fich ift; - wobei ich freilich bas folgende Buch anticipirt habe.

Beil nun aber die äußern (finnlichen) Anlässe der Gegenwart unserer Borstellungen eben so wohl wie die innern (ber Gebankenassociation), und beibe unabhängig von einander, bekandig auf das Bewußtseyn einwirken; so entstehen hieraus die häusigen Unterbrechungen unsers Gedankenlauss, welche eine gewisse Zerftückelung und Berwirrung unsers Denkens herbeiführen, die zu den nicht zu beseitigenden Unvollkommenheiten desselben gehört, welche wir jest in einem eigenen Kapitel betrachten wollen.

#### Rapitel 15.

Bon ben mefentlichen Unvollkommenheiten bes Intellekts.

Unfer Selbstbewußtsenn hat nicht ben Raum, fondern allein bie Beit jur Form: beshalb geht unfer Denken nicht, wie unfa Unichauen, nach brei Dimensionen vor fich, fondern bloß nach einer, also auf einer Linie, ohne Breite und Tiefe. entspringt die größte der wesentlichen Unvollfommenheiten unsers Intelletis. Wir fonnen nämlich Alles nur fucceffive erfennen und nur Gines jur Beit uns bewußt werben, ja, auch biefes Einen nur unter ber Bebingung, daß wir berweilen alles Anber vergeffen, also und beffelben gar nicht bewußt find, mithin es fo lange aufhört für une bagufenn. In biefer Gigenschaft ift unfer Intellett einem Teleftop mit einem fehr engen Befichtofelbe w vergleichen; weil eben unfer Bewußtfenn fein ftebendes, fonber ein fließendes ift. Der Intelleft apprehendirt nämlich nur fue ceffin und muß, um bas Gine zu ergreifen, bas Andere fabren laffen, nichts, als die Spuren von ihm jurudbehaltend, welche immer ichmächer werben. Der Gebanke, ber mich jest lebhaft beschäftigt, muß mir, nach einer furgen Beile, gang entfallen fenn: tritt nun noch eine wohlburchichlafene Racht bazwischen; fo fann es fommen, daß ich ihn nie wiederfinde; es fei benn, baß er an mein perfonliches Intereffe, b. h. an meinen Billen geknüpft mare, als welcher ftets bas Keld behauptet.

Auf dieser Unvollsommenheit des Intelletts beruht das Rhapsobische und oft Fragmentarische unsers Gedankenlaufs,
welches ich bereits am Schlusse des vorigen Kapitels berührt
habe, und aus diesem entsteht die unvermeidliche Zerstreuung
unsers Denkens. Theils nämlich bringen äußere Sinneseindrude
ktörend und unterbrechend auf dasselbe ein, ihm jeden Augenblid
bas Fremdartigste auszwingend, theils zieht am Bande der Affociation ein Gedanke den andern herbei und wird nun selbst
von ihm verdrängt; theils endlich ist auch der Intellekt selbst
nicht ein Mal sähig sich sehr lange und anhaltend auf einen
Gedanken zu heften: sondern wie das Auge, wenn es lange auf

einen Gegenstand hinftarrt, ihn bald nicht mehr beutlich fieht, indem bie Umriffe in einander fließen, fich verwirren und endlich Alles duntel wird; fo wird auch, durch lange fortgefettes Grubeln über eine Sache, allmälig bas Denten verworren, ftumpft fich ab und endigt in völliger Dumpfheit. Daber muffen wir jebe Meditation ober Deliberation, welche gludlicherweife ungeftort geblieben, aber doch nicht zu Ende geführt worden, auch wenn fie bie wichtigfte und uns angelegenfte Cache betrifft, nach einer gewiffen Beit, beren Maag individuell ift, por ber Sand aufgeben und ihren une fo intereffanten Gegenftand aus bem Bewußtfeyn entlaffen, um une, fo fcmer bie Sorge barüber auch auf une laftet, jest mit unbebeutenben und gleichgültigen Dingen ju beschäftigen. Bahrend biefer Beit nun ift jener wichtige Gegenftand fur une nicht mehr vorhanden: er ift jest, wie die Barme im talten Baffer, latent. Wenn wir ihn nun, jur andern Beit, wieber aufnehmen; fo tommen wir an ihn wie an eine neue Sache, in der wir uns von Reuem, wiewohl ichneller, orientiren, und auch ber angenehme, ober wibrige Einbrud berfelben auf unfern Willen tritt von Neuem ein. Inzwischen fommen wir felbft nicht gang unverandert gurud. Denn mit ber phystichen Mischung ber Safte und Spannung ber Rerven, welche, nach Stunden, Tagen und Jahreszeiten, ftets wechselt, andert fich auch unfere Stimmung und Unficht: judem haben die in ber Zwischenzeit bagemefenen frembartigen Borftellungen einen Rachflang jurudgelaffen, beffen Ton auf die folgenden Cinflug hat. Daber erscheint und Die felbe Sache ju verschiebenen Beiten, Morgens, Abends, Rachmittags, ober am anbern Tage, oft febr verschieden: entgegengefeste Unfichten berfelben brangen fich jest auf und vermehren unfern 3weifel. Darum fricht man vom Beschlafen einer Ungelegenheit und fordert ju großen Entschluffen lange Ueberlegungezeit. Wenn nun gleich biefe Beidaffenheit unfere Intellette, ale aus ber Schwache beffelben entspringend, ihre offenbaren Rachtheile hat; fo gewährt fie anbererfeits ben Bortheil, daß wir, nach ber Berftreuung und ber physifchen Umftimmung, ale fomparativ Andere, frifch und fremd ju unferer Ungelegenheit jurudfehren und fo fie mehrmale in ftart peranbertem Lichte erblicen fonnen. - Aus Diefem allen ift erfichtlich, bag bas menschliche Bewußtseyn und Denten, feiner

Ratur nach, nothwendig fragmentarisch ift, weshalb bie theoreth iden ober prattischen Ergebniffe, welche burch bie Bufammen febung folder Fragmente erlangt werben, meiftens mangelhaft Dabei gleicht unfer bentenbes Bewußtfeyn einer ausfallen. Laterna magica, in beren Fofus nur Gin Bild jur Beit er icheinen fann und jebes, auch wenn es bas Ebelfte barftellt, bod balb verschwinden niuß, um bem Beterogenften, ja Gemeinften Blat zu machen. - In praftischen Angelegenheiten werben bie wichtigften Blane und Befchluffe im Allgemeinen feftgeftellt: biefen aber ordnen andere, ale Mittel jum 3med, fich unter, biefen wieder Andere und fo bis jum Einzelnen, in concreto And zuführenden herab. Run aber tommen fie nicht in ber Reibe ihrer Dignitat jur Ausführung, fondern mahrend die Blane im Großen und Allgemeinen uns beschäftigen, muffen wir mit ben fleinften Ginzelheiten und der Sorge des Augenblides fampfen. Daburch wird unfer Bewußtfenn noch defultorischer. machen theoretische Beiftesbeschäftigungen zu praftischen Angelegen beiten und biefe wieder zu jenen unfahig.

In Folge bes bargestellten unvernieidlich Berftreuten und Fragmentarischen alles unfere Dentens, und bes baburch berbeigeführten Gemisches der heterogenften Borftellungen, welches auch Dem edelften menschlichen Beifte anhängt, haben wir eigentlich nur eine halbe Befinnung und tappen mit biefer im Labrrinth unfere Lebensmandels und im Dunkel unferer Forfchungen umher: helle Augenblide erleuchten babei wie Blige unfern Beg. Aber mas läßt fich überhaupt von Ropfen erwarten, unter benen felbft ber weifeste allnächtlich ber Tummelplat ber abenteuerlich. ften und unfinnigsten Traume ift und von biefen fommend feine Meditationen wieder aufnehmen foll? Offenbar ist ein fo großen Befdranfungen unterliegendes Bewußtfeyn jur Ergrundung bes Rathfels ber Welt wenig geeignet, und ein folches Beftreben mußte Wefen höherer Urt, deren Intellett nicht die Beit gur Korm. und beren Denten baher mahre Bangheit und Ginheit hatte, felts fam und erbarmlich erscheinen. Ja, es ift fogar zu bewundern, daß wir durch bas fo hochft heterogene Gemifch ber Borftellungs. und Denkfragmente jeder Urt, welche fich beftandig in unferm Ropfe burchfreugen, nicht völlig verworren werben, fonbern uns ftete,noch wieber barin gurechtzufinden und Alles aneinandergupaffen

vermögen. Offenbar muß boch ein einsacher Faben basen, auf bem sich Alles aneinanderreiht: was ist aber dieser? — Das Gesdichtnis allein reicht bazu nicht aus; da es wesentliche Beschränstungen hat, von denen ich basb reben werde, und überdies höchst unvollkommen und treulos ist. Das logische Ich, oder gar die transssendentale synthetische Einheit der Apperception, — sind Ausdrücke und Erläuterungen, welche nicht leicht dienen werden, die Sache faßlich zu machen, vielmehr wird Manchem babei einfallen:

"3mar euer Bart ift fraus, boch hebt ihr nicht die Riegel."

Amte Sag: "bas 3d bente muß alle unfere Borftellungen begleiten", ift unzureichend: benn das 3ch ift eine unbekannte Große, b. h. fich felber ein Geheimniß. - Das, mas bem Bewußtfenn Einheit und Bufammenhang giebt, indem es, durchgehend durch beffen fammtliche Borftellungen, feine Unterlage, fein bleibender Erager ift, fann nicht felbft durch bas Bewußtfen bebingt, mithin feine Borftellung fenn: vielmehr muß es das Prius des Bewußtsenns und die Wurzel des Baumes fenn, bavon jenes die Frucht ift. Diefes, sage ich, ift der Wille: er allein ift unwandelbar und schlechthin identisch, und hat, zu feinen Zweden, das Bewußtseyn hervorgebracht. Daher ift auch er et, welcher ihm Ginheit giebt und alle Borftellungen und Bebanfm beffelben jufammenhalt, gleichfam ale burchgehender Grund= baß fie begleitend. Dhue ihn hatte der Intellekt nicht mehr Ginhet bes Bewußtfenns, ale ein Spiegel, in welchem fich fucceffiv bald Diefes bald Jenes barftellt, ober boch höchstens nur foviel wie ein Ronverspiegel, beffen Strahlen in einen imaginaren Bunft binter feiner Oberflache jufammenlaufen. Run aber ift der Wille allein bas Beharrende und Unveränderliche im Be-Er ift es, welcher alle Gebanken und Borftellungen als Mittel ju feinen 3weden, jufammenhalt, fie mit ber Farbe feines Charafters, feiner Stimmung und feines Intereffes tingirt, die Aufmerksamkeit beherrscht und ben Faben ber Motive, beren Ginfing auch Gebachtniß und Ibeenaffociation gulett in Thatigfeit fest, in ber Sand halt: von ihm ift im Grunde bie Rebe, fo oft "Ich" in einem Urtheil vorkommt. Er also ift ber mahre, lette Einheitspunft des Bewußtseyns und das Band aller Kunttionen und Afte beffelben: er gehört aber nicht felbst gum Intel. left, sonbern ift nur beffen Burgel, Ursprung und Beherrscher.

Mus ber Korm ber Beit und ber einfachen Dimen. fion ber Borftellungereihe, vermöge welcher ber Intellett, un Eines aufzufaffen, alles Andere fallen laffen muß, folgt, wie feine Berftreuung, auch feine Bergeflichfeit. Das Deifte vor Dem, was er fallen gelaffen, nimmt er nie wieder auf; jumal ba bie Wiederaufnahme an den Sat vom Grunde gebunden ift. alfo eines Unlaffes bedarf, den bie Bedankenaffociation und Do tivation erst zu liefern bat; welcher Unlag jedoch um so entfernter und geringer fenn barf, je mehr unfere Empfindlichkeit bafur burd bas Intereffe des Gegenstandes erhöht ift. Nun aber ift bas Bebachtniß, wie ich ichon in ber Abhandlung über ben Sat vom Grunde gezeigt habe, fein Behältniß, fonbern eine blofe Uebung. fähigkeit im Hervorbringen beliebiger Borstellungen. Die baber ftete burch Wiederholung in Uebung erhalten merben muffen; ba fie fonft fich allmälig verlieren. Demaufolge ift bas Wiffen aud des gelehrteften Ropfes doch nur virtualiter vorhanden, als eine im hervorbringen gemiffer Borftellungen erlangte Uebung : actusliter hingegen ift auch er auf eine einzige Vorftellung beschräntt und nur diefer einen fich jur Zeit bewußt. Sieraus entfteht ein seltsamer Kontraft zwischen bem, mas er potentia und bem, was er actu weiß, b. h. zwischen seinem Wiffen und seinem jebesmaligen Denten: Erfteres ift eine unübersehbare, ftete etwas chaotische Maffe, Letteres ein einziger beutlicher Gedanke. Berhältniß gleicht bem, amischen ben gahllofen Sternen bes Simmels und bem engen Besichtofelde bes Telestops: es tritt auffal lend hervor, wann er, auf einen Unlag, irgend eine Gingelheit aus feinem Wiffen gur beutlichen Erinnerung bringen will. wo Beit und Muhe erfordert wird, es aus jenem Chaos hervorausuchen. Die Schnelligkeit hierin ift eine besondere Babe, aber fehr von Tag und Stunde abhangig: baher verfagt bismeilen bas Gebächtniß seinen Dienft, felbst in Dingen, bie es gur anbern Zeit leicht zur Sand hat. Diefe Betrachtung forbert uns auf, in unfern Studien mehr nach Erlangung richtiger Ginficht. ale nach Bermehrung ber Gelehrfamfeit ju ftreben, und ju beherzigen, daß die Qualität bes Wiffens wichtiger ift, als bie Dugntität beffelben. Dieje ertheilt ben Buchern bloß Dide.

jene Gründlichkeit und zugleich Stil: benn sie ist eine intensive Größe, während die andere eine bloß ertensive ist. Sie besteht in der Deutlichkeit und Bollständigkeit der Begriffe, nebst der Reinheit und Richtigkeit der ihnen zum Grunde liegenden anschaulichen Erkenntnisse; daher das ganze Wissen, in allen seinen Theilen von ihr durchdrungen wird und demgemäß werthvoll, oder gering ist. Mit kleiner Quantität, aber guter Qualität desselben lesset man mehr, als mit sehr großer Quantität, bei schlechter Qualität. —

Die vollsommenste und genügendeste Erkenntnis ist die ansschuende: aber sie ist auf das ganz Einzelne, das Individuelle beschränkt. Die Zusammenfassung des Vielen und Verschiedenen in eine Vorstellung ist nur möglich durch den Begriff, d. h. durch das Weglassen der Unterschiede, mithin ist dieser eine sehr unvollkommene Art des Vorstellens. Freilich kann auch das Einzelne unmittelbar als ein Allgemeines aufgesast werden, wenn es nämlich zur (Platonischen) Idee erhoben wird: bei diesem Borgang aber, den ich im dritten Buch analysirt habe, tritt auch schon der Intellekt aus den Schranken der Individualität und mithin der Zeit heraus: auch ist es nur eine Ausnahme.

Diese innern und wesentlichen Unvollsommenheiten des Instellests werden noch erhöht durch eine ihm gewissermaaßen außersliche, aber unausbleibliche Störung, nämlich durch den Einfluß, welchen auf alle seine Operationen der Wille ausübt, sobald er beim Resultat derselben irgend betheiligt ist. Jede Leidenschaft, ja, jede Neigung oder Abneigung, tingirt die Objekte der Erstentniß mit ihrer Farbe. Am alltäglichsten ist die Verfälschung, welche Wunsch und Hoffnung an der Erkenntniß ausüben, indem sie uns das kaum Mögliche als wahrscheinlich und beisnahe gewiß vorspiegeln und zur Auffassung des Entgegenstehensden uns fast unfähig machen: auf ähnliche Weise wirkt die Furcht; auf analoge jede vorgefaßte Meinung, jede Parteilichkeit und, wie gesagt, jedes Interesse, jede Regung und jeder Hang des Willens.

Bu allen biesen Unvollsommenheiten des Intelletts kommt endlich noch die, daß er, mit dem Gehirn, altert, d. h., wie alle physiologischen Funktionen, in den spätern Jahren seine Energie verliert; wodurch dann alle seine Unvollkommenheiten sehr zunehmen.

Die hier bargelegte mangelhafte Beschäffenheit bes Intellette

wird uns indeffen nicht wundern, wenn mir auf feinen Uriprung und feine Bestimmung gurudfeben, wie ich folche im ameiten Buche nachgemiefen habe. Bum Dienft eines inbividuellen Bil lens hat ihn die Natur hervorgebracht: daher ift er allein beftimmt, die Dinge zu erfennen, fofern fie die Motive eines folchen Willens abgeben; nicht aber, fie ju ergrunden, ober ihr Befen an fich aufzufaffen. Der menschliche Intellett ift nur eine hohere Steigerung bes thierischen: und wie biefer gang auf bie Begenwart beschränft ift, jo trägt auch ber unferige ftarte Spr ren biefer Befchranfung. Daber ift unfer Gebachtniß und Rud erinnerung etwas fehr Unvolltommenes: wie wenig von bem, was wir gethan, erlebt, gelernt, gelefen haben, fonnen wir uns gurudrufen! und felbft bies Wenige meiftens nur mubfam und Aus demfelben Grunde wird es uns fo febt unvollständig. ichwer, und vom Eindrucke ber Begenwart frei zu erhalten. -Bewußtlosigfeit ift ber ursprüngliche und natürliche Buftand aller Dinge, mithin auch die Bafis, aus welcher, in einzelnen Arten ber Wefen, das Bewußtfenn, ale bie hochfte Efflorescenz berfelben, hervorgeht, weshalb auch bann jene immer noch verwaltet. Demgemäß find die meiften Befen ohne Bewußtfeyn: fie wirken bennoch nach ben Gesetzen ihrer Natur, d. h. ihres Willens. Die Pflangen haben höchstens ein gang schwaches Una logon von Bewußtfenn, die unterften Thiere bloß eine Dams merung beffelben. Aber auch nachbem es fich, burch bie gange Thierreihe, bis jum Menschen und feiner Bernunft gefteigert hat, bleibt die Bewußtlofigfeit ber Bflange, von ber es ausgieng, noch immer die Grundlage, und ift ju fpuren in ber Rothmenbigfeit bes Schlafes, wie eben auch in allen hier bargelegten, wesentlichen und großen Unvollfommenheiten jedes burch phofiologische Funktionen hervorgebrachten Intellekte: von einem andern aber haben wir feinen Begriff.

Die hier nachgewiesenen wesentlichen Unvollsommenheiten bes Intelletts werben nun aber, im einzelnen Falle, stets noch durch unwesentliche erhöht. Rie ist ber Intellett, in jeder Hinsicht, was er möglicherweise seyn könnte: bie ihm möglichen Bollsommenheiten stehen einander so entgegen, daß sie sich aussichließen. Daher kann Keiner Plato und Aristoteles, ober Shatespeare und Reuton, ober Kant und Goethe zugleich seyn. Die

Unvollfommenheiten bes Intellefts hingegen vertragen fich fehr wohl aufammen; weshalb er, in ber Wirklichkeit, meiftens tief unter Dem bleibt, mas er fenn fonnte. Seine Funftionen bangen von fo gar vielen Bedingungen ab, welche wir, in der Erfceinung, in der fie une allein gegeben find, nur ale anatomifche und physiologische erfaffen fonnen, daß ein auch nur in einer Richtung entschieden ercellirender Intellett ju ben feltenften Raturerscheinungen gehört; baber eben bie Broduftionen eines solden Sahrtausende hindurch aufbewahrt werden, ja, jede Reliquie eines fo begunftigten Individuums jum toftlichften Rleinod Bon einem folden Intellett bis ju bem, ber fich bem Blobfinn nabert, find ber Abstufungen ungablige. Diefen gemäß fällt nun junachft ber geiftige Befichtofreis eines Jeben febr verschieben aus, nämlich von bem ber blogen Auffaffung ber Begenwart, Die felbst bas Thier hat, ju dem, der doch auch die nachfte Stunde, ju bem, ber ben Tag umfaßt, felbft noch ben morgenden, die Woche, das Jahr, das Leben, die Jahrhunderte. Sahrtaufende, bis ju bem eines Bewußtfenns, welches fast befanbig ben, wenn auch undeutlich bammernden Horizont ber Unenblichkeit gegenwärtig hat, beffen Gedanken baber einen diesem angemeffenen Charafter annehmen. - Ferner zeigt jener Unterichied ber Intelligenzen fich in ber Schnelligfeit ihres Denfens, auf welche fehr viel ankommt, und die so verschieden und allmälig abgeftuft fenn mag, wie die ber Punkte bes Rabius einer fich brebenden Scheibe. Die Ferne ber Folgen und Grunde, ju ber bas Denken eines Jeden reichen fann, fcheint mit ber Schnelligfeit bes Denfens in einem gemiffen Berhaltniß ju fteben, inbem bie größte Spannung ber Denkfraft überhaupt nur eine gang fune Beit hindurch anhalten fonne, und boch nur mahrend fie bauert ein Gebanke in feiner vollkommenen Ginheit fich burchbenten ließe; weshalb es bann barauf ankommt, wie weit ber Intellett ihn in folder furgen Beit verfolgen, alfo wie viel Weges er in ihr jurudlegen fann. Unbererfeits mag, bei Danchem, Die Schnelligfeit burch bas langere Anhalten jener Beit bes vollfommen einheitlichen Denkens erfett werben. Wahrscheinlich macht das langsame und anhaltende Denken den mathematischen Ropf, die Schnelle bes Denkens bas Genie: biefes ift ein Flug, jenes ein sicheres Geben auf festem Boben, Schritt vor Schritt. Daß

man jedoch mit biesem letteren auch in den Wiffenschaften. fobalb es nicht mehr auf bloge Größen, fondern auf bas Berfteben des Wesens der Erscheinungen ankommt, nicht ausreicht, beweift 2. B. Reutone Farbenlehre, und fpater Biote Gefafel über Karbenringe, welches jedoch mit ber gangen atomistischen Betrachtungsweise bes Lichts bei ben Frangofen, mit ihren molecules de lumière und überhaupt mit ihrer firen 3bee, Alles in ber Natur auf ibloß mechanische Wirfungen gurudführen gu mollen aufammenbangt. - Endlich zeigt ber in Rebe ftebenbe große tie bividuelle Unterschied ber Intelligengen fich vorzüglich im Grabe ber Klarheit bes Berftanbniffes und bemnach in ber Dent lichfeit bes gesammten Dentens. Dem Ginen ift fcon Das Berftehen, was bem Andern erft einigermaagen Merfen ift; Jener ift schon fertig und am Biel, wo Diefer erft am Anfang ift: Jenem ift fcon Das die Löfung, was biefem erft bas Broblem. Dies beruht auf ber Qualität bes Denfens und Biffens. welche bereits oben erwähnt wurde. Wie in Bimmern ber Grab der Helle verschieden ift, so in den Rovfen. Diese Qualitat bes gangen Dentens fpurt man, fobalb man nur wenige Sel ten eines Schriftstellers gelefen hat. Denn ba hat man fogleich mit feinem Berftande und in feinem Ginn ju verftehen gehabt: baber, ehe man noch weiß, was er Alles gedacht hat, man fcon fieht, wie er benft, nämlich welches bie formelle Beschaffenheit, die Textur seines Denkens sei, die fich in Allem, worüber er benft, gleich bleibt, und beren Abbrud ber Gebantengang und ber Stil ift. Un biefem empfindet man fogleich ben Schritt und Tritt, Die Gelenfigfeit und Leichtigfeit, wohl gar Die Beflügelung feines Beiftes, ober, umgefehrt, beffen Schwerfälligfeit, Steifheit, Lahmheit und bleierne Beschaffenheit. Denn wie bie Sprache ber Abbrud bes Geiftes eines Bolfs, fo ift ber Stil ber unmittelbare Abdrud bes Geiftes eines Schriftstellers, bie Physiognomie beffelben. Man werfe das Buch weg, bei bem man merft, daß man in eine dunflere Region gerath, als bie eigene ift; es fei benn, bag man bloß Thatfachen, nicht Gebanfen aus ihm zu empfangen habe. Außerden aber wird nur ber Schriftsteller und Bewinn bringen, beffen Berfteben icharfer und beutlicher ift, als bas eigene, ber unfer Denken beschleunigt, nicht es hemmt, wie der ftumpfe Ropf, ber den Krotengang feines

Denfens mitzumachen uns nothigen will; alfo jener, mit beffen Ropfe einstweilen ju benten, uns fühlbare Erleichterung und Forberung gewährt, bei bem wir uns getragen fühlen wohin wir allein nicht gelangen fonnten. Goethe fagte mir ein Mal, baß wenn er eine Seite im Rant lefe, ihm zu Muthe murbe, als trate er in ein helles Bimmer. Die schlechten Ropfe find es nicht blog baburch, baß fie schief find und mithin falfch urtheilen; fonbern gunachft burch bie Undeutlichfeit ihres gesammten Dentens, als welches bem Sehen burch ein ichlechtes Fernrohr, in welchem alle Umriffe unbeutlich und wie verwischt erscheinen und bie verschiedenen Begenftande in einander laufen, ju vergleichen ift. Die Forberung ber Deutlichfeit ber Begriffe, vor welcher ber fcmache Berftand folder Ropfe gurudbebt, machen diefe baber felbst nicht an ibn; fondern fie behelfen sich mit einem Sellbuntel, in welchem fich zu berubigen fie gern nach Worten greifen, jumal nach folden, die unbestimmte, fehr abstrafte, ungewöhnliche und ichwer zu erklarende Begriffe bezeichnen, wie 3. B. Unenbliches und Endliches, Sinnliches und Heberfinnliches, die Ibee bes Cenns, Bernunft-Ibeen, bas Absolute, bie Ibec bes Guten, bas Gottliche, Die fittliche Freiheit, Selbsterzeugungefraft, die abfolute 3bee, Gubjeft Dbieft u. f. w. Mit bergleis den werfen fie getroft um fich, mennen wirklich, bas brude Bebanten aus, und muthen Jebem ju, fich bamit gufrieben ju fellen: benn der hochste ihnen absehbare Gipfel ber Beisheit ift eben, fur jebe mögliche Frage bergleichen fertige Borte in Bemitfchaft ju haben. Dies unfägliche Genugen an Worten ift fur die schlechten Ropfe durchaus charafteriftisch : es beruht den auf ihrer Unfähigfeit ju beutlichen Begriffen, sobalb biefe über bie trivialiten und einfachften Berhaltniffe hingusgeben follen. mithin auf ber Schwäche und Tragheit ihres Intelletts, ja, auf bem geheimen Bewußtsenn biefer, welches bei Belehrten verbunben ift mit ber fruh erfannten, harten Rothwendigfeit, fich fur, bentenbe Befen auszugeben, welcher Anforderung in allen Fällen ju begegnen, fie einen folchen Borrath fertiger Worte geeignet halten. Birklich beluftigend muß es fenn, einen Philosophie-Profeffor biefes Schlages auf bem Ratheber au feben, ber bona fide einen bergleichen gebankenleeren Wortfram vorträgt, gang ehrlich, im Bahn, bies feien eben Gebanten, und por ihm die

Studenten, welche eben fo bona fide, b. h. im felben Bahn, andachtig zuhören und nachschreiben; mabrend boch im Grunde meder ber Gine noch bie Andern über bie Worte hinausgeben, vielmehr biefe, nebft bem borbaren Rranen ber Rebern, bas eingige Reale bei ber Sache finb. Diefes eigenthumliche Benugen an Morten trägt mehr ale irgend etwas bei gur Berpetuirung ber Brrthumer. Denn geftütt auf die von seinen Borgangern überfommenen Worte und Phrasen geht Jeber getroft an Dunkl heiten, ober Broblemen vorbei: wodurch biefe fich unbeachtet. Jahr hunderte hindurch, von Buch ju Buch fortpflanzen und ber benfende Ropf, jumal in der Jugend, in Zweifel gerath, ob etwan nur er unfähig fei, Das ju verfteben, ober ob hier wirklich nichts Berftandliches vorliege; besgleichen, ob für die Andern bas Broblem, um welches fie mit fo fomischer Ernfthaftiakeit alle benfelben Rugpfad herumschleichen, feines fei, ober ob fie es nur nicht feben wollen. Biele Wahrheiten bleiben bloß beshalb unentbedt, weil Reiner Muth hat, das Problem ins Auge zu faffen und barauf los zu geben. -- Im Gegentheil bievon bewirft bie den eminenten Ropfen eigenthumliche Deutlichkeit bes Denfens und Rlarheit ber Begriffe, bag fogar befannte Wahrheiten, von ibnen vorgetragen, neues Licht, ober wenigstens neuen Reis gewinnen: hört ober lieft man fie; fo ift es, als hatte man ein ichlechtes Fernrohr gegen ein gutes vertauscht. Man lefe g. B. nur in Eulere Briefen an eine Bringeffin feine Darftellung ber Grundwahrheiten ber Mechanif und Optif. hierauf beruht Diberote, im Neveu de Rameau beigebrachte Bemerfung, baß nur bie vollendeten Deifter fahig find, die Clemente einer Biffenschaft eigentlich gut vorzutragen; eben weil nur fie bie Sachen wirklich verftehen und niemals ihnen Worte die Stelle ber Bebanten vertreten.

Aber man soll wissen, daß die schlechten Köpfe die Regel, die guten die Ausnahme, die eminenten höchst selten, das Genie ein portentum ift. Wie könnte sonst ein aus ungefähr acht hundert Millionen Individuen bestehendes Menschengeschlecht, nach sechs Jahrtausenden, noch so Vieles zu entdeden, zu ersinden, zu erbenken und zu sagen übrig gelassen haben? Auf Erhaltung des Individuums allein ist der Intellest berechnet und in der Regel selbst hiezu nur nothdurftig ausreichend. Aber weislich ift

bie Ratur mit Ertheilung eines größern Maages fehr farg gewefen: benn ber beschränfte Ropf fann bie wenigen und einfachen Berbaltniffe, welche im Bereich feiner engen Wirfungefphare liegen, mit viel größerer Leichtigfeit überfehen und die Bebel berfelben handhaben, ale ber eminente, ber eine ungleich größere und reichere Sphare überblidt und mit langen Bebeln agirt, es fonnte. So fieht bas Infeft auf feinen Stangeln und Blattchen Alles mit minutiofester Genauigfeit und beffer, ale wir; wird aber nicht ben Menfchen gewahr, ber brei Schritte bavon fteht. Sierauf beruht die Schlauheit ber Dummen und bas Bargboron: Il v a un mystère dans l'esprit des gens qui n'en ont pas. Kur bas mattifche Leben ift bas Genie fo brauchbar, wie ein Stern-Telestop im Theater. - Conach ift, in Sinficht auf ben Intellett, Die Ratur bochft ariftofratisch. Die Unterschiebe, Die fie bier eingefest bat, find größer ale bie, welche Geburt, Rang, Reichthum, ober Raftenunterschieb in irgend einem gande feftstellen: aber wie in andern Ariftofratien, fo auch in ber ihrigen, tommen viele taufend Blebejer auf einen Ebeln, viele Millionen auf einen Fürften, und ift ber große Saufen bloger Bobel, mob, rabble, la canaille. Dabei ift nun freilich zwischen der Ranglifte der Ratur und ber ber Ronvention ein fchreiender Rontraft, beffen Ausgleichung nur in einem goldenen Zeitalter zu hoffen ftande. Ingwischen baben bie auf ber einen, und die auf ber andern Ranglifte fehr boch Stehenden bas Gemeinfame, baf fie meiftens in vornehmer Molation leben, auf welche Byron hindeutet, wenn er fagt:

To feel me in the solitude of kings,

Without the power that makes them bear a crown\*).

(Proph. of Dante. C. 1.)

Denn ber Intellekt ist ein bifferenzirendes, mithin trennendes Princip: seine verschiedenen Abstusungen geben, noch viel mehr als die der bloßen Bildung, Jedem andere Begriffe, in Folge deren gewiffermaaßen Jeder in einer andern Welt lebt, in welcher er nur dem Gleichgestellten unmittelbar begegnet, den Uebrigen aber bloß aus der Ferne zurusen und sich ihnen verständlich zu machen suchen kann. Große Unterschiede im Grade und dabei in

<sup>&</sup>quot;) Die Einfamkeit der Könige zu fühlen, Beboch ber Macht entbehren, welche fie Die Krone tragen läßt.

ber Ausbildung des Verstandes öffnen zwischen Mensch und Mensch eine weite Kluft, über welche nur die Herzensgüte setzen kann, als welche im Gegentheil das unisicirende Brincip ist, welche jeden Andern mit dem eigenen Selbst identissicirt. Jedoch bleibt die Verbindung eine moralische: sie kann keine intellektuelle werden. Sogar bei ziemlich gleichem Grade der Bildung gleicht die Konversation zwischen einem großen Geiste und einem gewöhnlichen Kopse der gemeinschaftlichen Reise eines Manues, der auf einem muthigen Rosse sitzt, mit einem Fußgänger. Beiden wird sie bald höchst lästig und auf die Länge unmöglich. Auf eine kurze Strecke kann zwar der Reiter absitzen, um mit dem Andern zu gehen; wiewohl auch dann ihm die Ungeduld seines Pseches viel zu schaffen machen wird.

Das Bublifum aber fonnte burch nichts fo fehr geforbet werben, ale burch die Erfenninif jener intelleftuellen Arifto. fratie ber Ratur. Bermoge einer folden murbe es begreifen, baß zwar, wo es fich um Thatfachen handelt, also etwan que Erperimenten, Reisen, Cobices, Gefchichtebuchern und Chronife referirt werden foll, der normale Ropf ausreicht; bingegen wo es fich bloß um Gebanten handelt, jumal um folche, ju mel chen ber Stoff, Die Data, Jebem vorliegen, wo es alfo eigent lich nur barauf antommt, ben Andern vorzudenten, entichie bene Ueberlegenheit, angeborene Emineng, welche nur bie Raim und hochft felten verleiht, unerläßlich erfordert ift, und Reiner Behör verdient, der nicht fogleich Broben berfelben ablegt. Ronnte bem Bublifo die felbsteigene Ginficht hierin verliehen werben; fo wurde es nicht mehr die ihm ju feiner Bilbung färglich juge meffene Beit vergeuden an den Broduftionen gewöhnlicher Ropfe, alfo an ben jahllosen Stumpereien in Poefie und Philosophie, wie fie jeber Tag ausbrütet; es wurde nicht mehr, im finbifden Bahn, bag Bucher, gleich Giern, frifch genoffen werben muffen, ftete nach bem Reueften greifen; fonbern murbe fich an bie Reiftungen ber wenigen Auserlesenen und Berufenen aller Zeiten und Bolfer halten, wurde fuchen fie tennen und verftehen gu lernen, und fonnte fo allmalig ju achter Bilbung gelangen. Dann marben auch balb jene Taufende unberufener Broduftionen ausbleiben. Die wie Unfraut bem guten Beigen Das Auftommen erschweren.

## Rapitel 16 \*).

Ueber ben praktifchen Gebrauch ber Bernunft und ben Stoicismus.

Im siebenten Kapitel habe ich gezeigt, das im Theoretischen is Ausgehn von Begriffen nur zu mittelmäßigen Leistungen nreicht, die vortresslichen hingegen das Schöpfen aus der Ansauung selbst, als der Urquelle aller Ersenntniß, erfordern. Im raktischen verhält es sich nun aber umgekehrt: hier ist das Besmmtwerden durch das Anschauliche die Weise des Thiers, des lenschen aber unwürdig, als welcher Begriffe hat, sein Hansln zu leiten, und dadurch emancipirt ist von der Macht der ischaulich vorliegenden Gegenwart, welcher das Thier unbedingt ngegeben ist. In dem Maaße, wie der Mensch dieses Borrecht liend macht, ist sein Handeln vernüuftig zu nennen, und ir in diesem Sinne kann von praktischer Bernunft die ebe seyn, nicht im Kantischen, dessen Unstatthaftigkeit ich in Preisschrift über das Fundament der Moral aussührlich darsthan habe.

Es ist aber nicht leicht, sich durch Begriffe allein bestimen zu lassen: auch auf das stärkte Gemuth dringt die vorsgende nächste Außenwelt, mit ihrer anschaulichen Realität, gesaltsam ein. Aber eben in der Bestegung dieses Eindruck, in r Bernichtung seines Gaukelspiels, zeigt der Menschengeist seine ürde und Größe. So, wenn die Reizungen zu Lust und Gesichn ungerührt lassen, oder das Drohen und Wüthen ersimmter Feinde ihn nicht erschüttert, das Flehen irrender Freunde nen Entschluß nicht wanken macht, die Truggestalten, mit denen tadredete Intriguen ihn umstellen, ihn undewegt lassen, der ohn der Thoren und des Pöbels ihn nicht aus der Fassung ingt, noch irre macht an seinem eigenen Werth: dann scheint unter dem Einsluß einer ihm allein sichtbaren Geisterwelt nd das ist die der Begriffe) zu stehen, vor welcher jene Allen en daliegende, anschauliche Gegenwart wie ein Phantom zers

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §. 16 bes erften Bandes.

fliegt. - Was bingegen ber Außenwelt und fichtbaren Realität ibre große Gewalt über bas Gemuth ertheilt, ift bie Rabe und Unmittelbarfeit berfelben. Wie Die Dagnetnabel, welche burch Die vereinte Wirfung weitvertheilter, Die gange Grbe umfaffenber Naturfrafte in ihrer Richtung erhalten wird, bennoch burch ein fleines Studden Gifen, wenn es ihr nur recht nabe fommt, perturbirt und in beftige Edmankungen verfest werben fann; fo tann biemeilen felbit ein ftarfer Geift burch geringfigige Begebenheiten und Menfchen, wenn fie nur in großer Rabe auf ibn einwirfen, aus ber Kaffung gebracht und verturbirt merben. und ben überlegteften Entschluß tann ein unbebeutenbes, aber unmittelbar gegenwärtiges Gegenmotiv in momentanes Banten Denn ber relative Ginflut ber Motive ftebt unter einem Wefen, welches bem, nach welchem bie Bewichte auf ben Baggebalfen mirten, gerabe entgegengesett ift, und in Rolge beffen ein fehr fleines, aber febr nabe liegenbes Motiv ein an fich piel ftarferes, jebod, aus ber Rerne mirfenbes, überwiegen fann. Die Beichaffenheit bes Gemuthes aber, vermoge beren es Diefem Gefete gemäß fich bestimmen läft und nicht, fraft ber wirklich praktischen Vernunft, fich ibm entzieht, ift ce, was bie Alten burch animi impotentia bezeichneten, welches eigentlich ratio regendae voluntatis impotens bebeutet. Reber Affeft (animi perturbatio) entsteht eben baburd, bag eine auf unfern Billen wirfenbe Borftellung und fo übermäßig nabe tritt, bait fie und alles lebrige verbedt, und wir nichts mehr ale fie feben fonnen. woburd wir, für ben Augenblid, unfähig werben, bas Anberweitige zu berudfichtigen. Gin gutes Mittel bagegen mare, bas man fich babin brachte, Die Gegenwart unter ber Ginbilbung anauseben, fie fei Bergangenheit, mithin seiner Apperception ben Briefftil ber Romer angewöhnte. Bermogen wir boch febr mobl, umgefehrt, bas langft Bergangene fo lebhaft als gegenwärtig angufeben, bag alte, langft ichlafenbe Alffette baburd wieber gu vollem Toben erwachen. - Imgleichen murbe Riemand fich über einen Unfall, eine Wibermartigfeit, entruften und aus ber Raffung gerathen, wenn bie Vernunft ihm ftets hegenwärtig erhielte. was eigentlich ber Menich ift: bas großen und fleinen Unfallen. ohne Bahl, täglich und fründlich Breis gegebene, bulfsbeburftiafte Wefen, to Bethotatov Cwov, welches baber in beständiger Gorge und Furcht zu leben hat. Παν εστι ανθρωπος συμφορα (homo totus est calamitas) sagt schon Herodot.

Die Anwendung ber Bernunft auf das Praktische leistet zusnächst dies, daß sie das Einseitige und Zerstückelte der bloß ansichauenden Erkenntniß wieder zusammensetzt und die Gegensäße, welche diese darbietet, als Korrektionen zu einander gebraucht, wodurch das objektiv richtige Resultat gewonnen wird. 3. B. sassen wir die schlechte Handlung eines Menschen ins Auge, so werden wir ihn verdammen; hingegen, bloß die Noth, die ihn dazu bewogen, betrachtend, ihn bemitleiden: die Bernunft, mitztelst ihrer Begriffe, erwägt Beides und führt zu dem Resultat, daß er durch angemessene Strafe gebändigt, eingeschränkt, gelenkt werden müsse.

3d erinnere hier nochmals an Seneta's Ausspruch: Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi. Weil nun aber, wie im vierten Buche bargethan wird, bas Leiben positiver, ber Benuß negativer Ratur ift; fo wird Der, welcher bie abstrafte ober Bernunft - Erfenntniß gur Richtschnur feines Thuns nimmt und bemnach beffen Folgen und die Bufunft allezeit bedenft, bas Sustine et abstine fehr häufig zu üben haben, indem er, um die moglichfte Schmerzlofigfeit bes Lebens zu erlangen, Die lebhaften freuden und Genuffe meiftens jum Opfer bringt, eingebent bes Urificielischen & φρονιμός το αλύπον διώχει, ου το ήδυ (quod dolore vacat, non quod suave est, persequitur vir prudens). Daber borgt bei ihm ftete bie Bufunft von ber Begenwart; ftatt daß beim leichtfinnigen Thoren bie Gegenwart von ber Butunft borgt, welche, baburch verarmt, nachher banfrott wirb. Bei Jenem muß freilich die Bernunft meiftens die Rolle eines gramlichen Mentore fpielen und unablaffig auf Entfagungen antragen, ohne bafur etwas Underes verfprechen ju fonnen, als eine giemlich fcmerglose Erifteng. Dies beruht barauf, daß bie Bernunft, mittelft ihrer Begriffe, bas Gange Des Lebens überblidt, beffen Ergebniß, im berechenbar gludlichften Fall, fein anderes fenn fann, als bas besagte.

Dieses Streben nach einer schmerzlosen Eristenz, so weit fie, durch Anwendung und Befolgung vernünftiger Ueberlegung und erlangter Erkenntnis ber wahren Beschaffenheit bes Lebens, mög- lich seyn möchte, hat, als es mit strenger Konsequenz und bis

dum außersten Extrem durchgeführt wurde, ben Annismus ergeugt, aus welchem nachher ber Stoicismus hervorgieng; wie ich Dies zu festerer Begründung der unser erstes Buch beschließenden Darftellung, bier mit Wenigem ausführen will.

Alle Moralinsteme bes Alterthums, das Blatonifche allein ausgenommen, waren Anleitungen ju einem gludfaligen Leben: bemnach bat, bei ihnen, die Tugend ihren 3wed burchue nicht jenseit bes Todes, sondern in dieser Welt. Denn fie ift ihnen eben nur ber rechte Weg jum mahrhaft gludlichen Leben; bes halb ermahlt fie ber Beife. Daher eben ftammen bie, befonbere von Cicero une aufbehaltenen, weitlauftigen Debatten und scharfen, ftete erneuerten Untersuchungen, ob and wirflich bie Tugend, gang allein und fur fich, jum gludlichen Leben bin reichend fei; ober ob es bagu noch irgend eines Meußerlichen beburfe; ob ber Tugendhafte und Weise auch auf ber Rolter und bem Rabe, ober im Stier bes Phalaris, gludlich fei; ober ob es fo weit boch nicht gebe. Denn freilich mare bies ber Probietftein einer Ethif Diefer Art: begluden mußte ihre Ausubung unmittelbar und unbedingt. Bermag fie bas nicht; fo leiftet fie nicht, was fie foll, und ift zu verwerfen. Go richtig, wie bem driftlichen Standpuntt gemäß ift es mithin, bag Auguftinus feiner Darlegung ber Moralspfteme ber Alten (De civ. Dei, Lib. XIX, c. 1) vie Erflärung voranschieft: Exponenda sunt nobis argumenta mortalium, quibus sibi ipsi beatitudinem facere in hujus vitae infelicitate moliti sunt; ut ab eorum rebus vanis spes nostra quid differat clarescat. De finibus bonorum et malorum multa inter se philosophi disputarunt; quam quaestionem maxima intentione versantes, invenire conati sunt, quid efficiat hominem beatum: illud enim est finis bonorum. Ich will ben angegebenen, eudamoniftifchen 3med ber antifen Ethif burdy einige ausbrudliche Ausfpruche ber Alten außer 3meifel feben. Ariftoteles fagt in ber Eth. magna, I, 4: 'Η ευδαιμονία εν τω ευ ζην εστι, το δε ευ ζην εν τω κατα τας αρετας ζην. (Felicitas in bene vivendo posita est: verum bene vivere est in eo positum, ut secundum virtutem vivamus), womit zu vergleichen Eth. Nicom., I, 5. — Cic. Tusc., V, 1: Nam, quum ea causa impulerit eos, qui primi se ad philosophiae studia contulerunt, ut,

omnibus rebus posthabitis, totos se in optimo vitae statu exquirendo collocarent: profecto spe beate vivendi tantam in eo studio curam operamque posuerunt. — Nach Blutgra (De repugn. stoic., c. 18) hat Chryfippos gesagt: To xaraκακίαν ζην τω κακοδαιμονώς ζην ταυτόν εστι. (Vitiose vivere idem est, and vivere infeliciter.) — Ibid. c. 26: 'H opovnous ουχ έτερον εστι της ευδαιμονίας καθ' έαυτο, αλλ' ευδαιμονία. (Prudentia nihil differt a felicitate, estqueipsa adeo felicitas.)— Stob. Ecl., Lib. II, c. 7: Telog de pager sevat to sudainoνειν, οδ ένεκα παντά πραττεται. (Finem esse dicunt felicitatem cujus causa fiunt omnia.) — Ευδαιμονιαν συνωνυμειν τω τελει larouct. (Finem bonorum et felicitatem synonyma esse dicunt.) - Arrian. diss. Epict., I, 4: 'H apern tauthy eyel thy επαγγελιαν, ευδαιμονιαν ποιησαι. (Virtus profitetur, se felicitatem praestare.) - Sen. ep. 90: Ceterum (sapientia) ad beatum statum tendit, illo ducit, illo vias aperit. - Id. ep. 108. Illud admoneo, auditionem philosophorum, lectionemque, ad propositum beatae vitae trahendum.

Diefen 3med bes gludlichften Lebens alfo feste fich ebenfalls bie Ethit ber Ronifer; wie ber Raifer Julian quebrudlid behengt: Orat. VI: Της Κυνικης δε φιλοσοφιας σκοπος μεν εστι και τελος, ώσπερ δη και πασης φιλοσοφιας, το ευδαιμονείν· το δε ευδαιμονείν εν τω ζην κατα φυσίν, αλλα μη προς τας των πολλων δοξας. (Cynicae philosophiae, ut etiam omnis philosophiae, scopus et finis est feliciter vivere: felicitas vitae autem in eo posita est, ut secundum naturam vivatur, nec vero secundum opiniones multitudinis.) Rur aber folugen bie Ronifer zu biefem Biel einen gang befonbern Beg ein. einen bem gewöhnlichen gerabe entgegengefesten: ben ber möglichft weitgetriebenen Entbehrung. Sie giengen namlich von ber Ginficht aus, bag bie Bewegungen, in welche ben Willen bie ihn reigenden und anregenden Objefte verfeten, und bas mibevolle, meiftens vereitelte Streben biefe ju erlangen, ober, wenn fie erlangt find, die Furcht fie ju verlieren, enblich gar ber Berluft felbft, viel größere Schmerzen erzeugen, ale bie Entbehrung aller jener Objette irgend vermag. Darum wahlten fle, um jum fchmerzlofeften Leben ju gelangen, ben Weg ber größtmöglichften Entbehrung, und floben alle Genuffe, als Fallftide,

: ; ;

burch bie man nachmals bem Schmerz überliefert wurde. Danach aber konnten fie bem Glud und feinen Launen fuhn Tros bie ten. Dies ift ber Beift bes Rynismus: Deutlich fpricht ihn Seneta aus, im achten Kapitel De tranquillitate animi: cogitandum est, quanto levior dolor sit, non habere, quam perdere: et intelligemus, paupertati eo minorem tormentorum, quo minorem damnorum esse materiam. Sodann: Tolerabilius est, faciliusque, non acquirere, quam amittere. - - Diogenes effecit, ne quid sibi eripi posset, — — — qui se fortuitis omnibus exuit. — — Videtur mihi dixisse: age tuum negotium, fortuna: nihil apud Diogenem jam tuum est. Bu biefem lettern Sat ift die Parallelftelle die Anführung bes Stobaos (Ecl., II, 7): Alogerns son νομιζειν όραν την Τυγην ενορωσαν αυτον και λεγουσαν. τουτον δ' ου δυναμαι βαλεειν κυνα λυσσητηρα. (Diogenes credere se dixit, videre Fortunam, ipsum intuentem, ac dicentem: ast hunc non potui tetigisse canem rabiosum.) Den felben Beift bes Annismus bezeugt auch die Grabichrift bes Diogenes, bet Suidas, voce Pilioxog, und bei Diogenes Laertius, VI, 2:

Τηρασκει μεν χαλκος ύπο χρονου αλλα σον ουτι Κυδος ό πας αιων, Διογενες, καθελει. Μουνος επει βιοτης αυταρκεα δοξαν εδειξας Θνητοις, και ζωης οιμον ελαφροτατην.

(Aera quidem absumit tempus, sed tempore numquam Interitura tua est gloria, Diogenes: Quaudoquidem ad vitam miseris mortalibus aequam Monstrata est facilis, te duce, et ampla via.)

Der Grundgebanke des Kynismus ist demnach, daß das Leben in seiner einfachsten und nacktesten Gestalt, mit den ihm von der Natur beigegebenen Beschwerden, das erträglichste, mithin zu erwählen sei; weil sede Hülfe, Bequemlichkeit, Ergöhlichkeit und Genuß, dadurch man es angenehmer machen möchte, nur neue und größere Plagen herbeizöge, als die demselben ursprünglich eigenen. Daher ist als der Kernausdruck seiner Lehre der Sat anzusehen: Alogsung esoa noddang deson, tou two auspentungstou padiou und two two dedoodat, anonenquedat de autou

ζητουντων μελιπηκτα και μυρα και τα παραπλησια. (Diogenes clamabat saepius, hominum vitam facilem a diis dari, verum occultari illam quaerentibus mellita cibaria, unguenta, et his similia. - Diog. Laert., VI, 2.) Ferner auch: Δεον, αντι των αχρηστων πονων, τους κατα φυσιν ελομενους. ζην - ευδαιμονως \* παρα την ανοιαν κακοδαιμονουσι. — — τοναυτον γαρακτηρα του βιου λεγων διεξαγειν, όνπερ και Ήρακλης. under ελευθηριας προκρινών. (Quum igitur, repudiatis inutilibus laboribus, naturales insequi, ac vivere beate debeamus, per summam dementiam infelices sumus. — — eandem vitae formam, quam Hercules, se vivere affirmans, nihil libertati praeferens. — Ibid.) Demnach hatten bie gle ten, achten Annifer, Antifthenes, Diogenes, Rrates und ihre Junger, ein für alle Dal jedem Befig, allen Bequemlichfeiten und Genuffen entfagt, um ber Dube und Sorge, ber Abbangiafeit und ben Schmerzen, die unvermeiblich bamit verfnupft find und nicht baburch aufgewogen werben, für immer zu entgeben. Durch nothburftige Befriedigung ber bringendeften Beburfniffe und Entbehrung alles Ueberflüffigen gedachten fie leichteften Raufes bavonzukommen. Sonach begnügten fie fich mit Dem, was in Athen und Korinth fo ziemlich umfonst zu haben war, wie Lupinen, Baffer, ein ichlechtes Tribonion, Schnappfad und Rnittel, bettelten gelegentlich, so weit es hiezu nothig war, arbeiteten aber nicht. Sie nahmen jedoch burchaus nichts an, mas über obige Bedürfniffe hinausgieng. Unabhangigfeit, im weiteften Sinn, war ihre Abficht. Ihre Beit brachten fie gu mit Ruben, Umbergeben, Reben mit allen Menschen, viel Spotten, Lachen und Scherzen: ihr Charafter mar Sorglofigfeit und große Beiterfeit. Da fie nun, bei biefer Lebensweise, fein eigenes Trachten. feine Absichten und 3wede ju verfolgen hatten, alfo über bas menfcliche Treiben felbft hinausgehoben waren, babei auch ftets voller Duge genoffen, eigneten fie, ale Manner von erprobter Beiftesftarte, fich trefflich, bie Berather und Ermahner ber Uebrigen zu werden. Daber fagt Apuleius (Florid., IV): Crates, ut lar familiaris apud homines suae aetatis cultus est. Nulla domus ei unquam clausa erat: nec erat patrisfamilias tam absconditum secretum, quin eo tempestive Crates interveniret, litium omnium et jurgiorum inter propinquos dis-

ceptator et arbiter. Auch hierin also, wie in so vielem The bern, zeigen fie viele Achnlichfeit mit ben Bettelmonden bet neuen Beit, b. h. mit ben befferen und achten unter biefen, beten Megl man fich an bem Rapuginer Chriftoph, in Dangoni's berühmtem Roman, vergegenwartigen mag. Bedoch liegt biefe Mehnlichfeit nur in den Wirfungen, nicht in ber Urfache. treffen im Refultat aufammen; aber ber Grundgebante Beiber ift gang verschieden: bei ben Monchen ift er, wie bei ben ihnen vermanbten Saniaffis, ein über bas Leben bingusgefteates Biel; bei ben Kynifern aber nur die Ueberzeugung, bag es leichter fei, feine Bunfche und Bedurfniffe auf bas Minimum herabzufegen, als in ihrer Befriedigung bas Maximum ju erreichen, welches fogar unmöglich ift, ba mit ber Befriedigung bie Bunfoe und Beburfniffe ine Unenbliche machfen; baber fie, um bas Biet auer antifen Ethif, moglichfte Gludfaligfeit in biefem Leben, ju et reichen, ben Weg ber Entfagung einschlugen, ale ben furkeften uitd leichteffen: όθεν και τον Κννισμόν ειρηκάσιν συντομών επ αρέτην όδον (unde et Cynismum dixeré compéndiosam ad virtutem viam. Diog. Laert., VI, 9). - Die Grunds verschiedenheit bes Beiftes bes Rynismus von bem ber Astele tritt augenfällig hervor an ber Demuth, ale welche ber Meteje wefentlich, bem Rynismus aber fo fremb ift, bag er, im Gegens theil, ben Stoll und die Berachtung aller Uebrigen im Schilbe führt:

Sapiens uno minor est Jove, dives, Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum.

Hor

Hingegen trifft, dem Geiste ber Sache nach, die Lebensansicht ber Kyniser mit der bes I. J. Ronffeau, wie er fle im Discours sur l'origine de l'inégalité darlegt, zusammen; da auch er
und zum rohen Naturzustande zurücksuhren möchte und das Herabseben unserer Bedürsnisse auf ihr Minimum als ben sichersten!
Weg zur Glücksaligkeit betrachtet. — Uebrigens waren die Kynister ausschließlich praktische Philosophen: wenigstens ist mit
keine Nachricht von ihrer theoretischen Philosophie bekannt.

Aus ihnen giengen nun die Stoffer daburch hervor, baß sie das Praktische in ein Theoretisches verwandelten. Sie meinsten, das wirkliche Entbehren alles irgend Entbelktlichen set nicht ersorvert, sondern es reiche hin, daß man Belig und Ge-

nuß beständig ale entbehrlich und ale in ber Sand bee Bufalls febend betrachte: ba murbe benn die wirfliche Entbebrung. wenn fie etwan eintrete, meder unerwartet fenn, noch fcmer fal-Dan fonne immerhin Alles haben und genießen; nur muffe man die lleberzeugung von der Werthlofigfeit und Entbehrlichfeit folder Buter einerseits, und von ihrer Unficherheit und Binfalligfeit andererfeits ftete gegenwartig erhalten, mithin fic alle gang gering ichaten, und allezeit bereit fenn, fie aufzugeben. Sa, wer, um nicht burch jene Dinge bewegt zu werben, fie wirflich entbehren muffe, zeige baburch an, bag er, in feinem Bergen. fie fur mahte Guter halte, bie man, um nicht banach luftern gu werben, gang aus feinem Gefichtefreis entfernen muffe. Beife hingegen ertenne, baß fie gar feine Guter feien, vielmehr ganz aleichaultige Dinge, αδιαφορα, allenfalls προηγμένα. ber wird er fie, wenn fie fich barbieten, annehmen, ift jeboch ftete bereit, fie mit größter Gleichgultigfeit wieber fahren au laffen. wenn ber Bufall, bem fie angehören, fie jurudforbert; weil fie wo oux so hur find. In biefem Sinne fagt Epiftet, Rap. 7. ber Weife werbe, gleich Ginem, ber vom Schiffe and Land gefliegen u. f. w., fich auch ein Beibchen, ober Rnabchen gefallen laffen, babei jeboch ftets bereit fenn, fobald ber Schiffer ruft, fie wieder geben ju laffen. - Go vervollkommneten Die Stoifer die Theorie bes Gleichmuthe und ber Unabhangigfeit, auf Roften ber Braris, indem fie Alles auf einen mentalen Broces jurudführten und burch Argumente, wie fie bas crite Rapitel bes Epiftet barbietet, fich alle Bequemlichkeiten Des Lebens beranfophifficirten. Gie hatten aber babei außer Acht gelaffen . baß alles Gewohnte zum Bedürfniß wird und daher nur mit Schmerk entbehrt werben fann; daß ber Wille nicht mit fich fpielen lagt. nicht genießen fann, ohne bie Benuffe ju lieben; daß ein Sund nicht aleichaultig bleibt, indem man ihm ein Stud Braten burche Raul gieht, und ein Beifer, wenn er hungerig ift, auch nicht; und baß es amifchen Begehren und Entfagen fein Mittleres giebt. Sie aber glaubfen fich baburch mit ihren Grundfagen abzufinben, bag fie, an einer luxuriofen Romifchen Tafel figenb, fein Bericht ungefoftet liegen, jedoch babei verficherten, Das maren sammt und sonders bloge moorgusva, keine agada; ober, Deutsch ju reben, bal fie agen, tranfen und fich einen guten Zag machten,

babei aber dem lieben Goit keinen Dank dafür wußten, vielmehr fastibiöse Gesichter schnitten und nur immer brav versicherten, sie machten sich den Teusel etwas aus der ganzen Fresserei. Dies war das Auskunstsmittel der Stoiker: sie waren demnach bloße Maulhelden, und zu den Kynikern verhalten sie sich ungefähr, wie wohlgemästete Benediktiner und Augustiner zu Franziskanern und Kapuzinern. Je mehr sie nun die Praxis vernachlässigten, desto feiner spisten sie die Theorie zu. Der am Schlusse unsers ersten Buches gegebenen Auseinandersexung derselben will ich hier noch einige einzelne Belege und Ergänzungen beifügen.

Wenn wir in ben une hinterbliebenen Schriften ber Stoifer. die alle unspftematisch abgefaßt find, nach dem letten Grunde jenes uns unablaffig jugemutheten, unerschütterlichen Gleichmuthes forschen; so finden wir feinen andern, als die Erkenntniß ber ganglichen Unabhängigkeit bes Weltlaufs von unferm Willen und folglich ber Unvermeiblichfeit ber uns treffenden Uebel. wir nach einer richtigen Ginficht hierin unsere Unsprüche regulirt; fo ift Trauern, Jubeln, Fürchten und Soffen eine Thorheit, beren wir nicht mehr fahig sind. Dabei wird, besonders in den Rommentarien des Arrians, Die Subreption begangen, daß Alles mas. cux so fuer ift (b. h. nicht von und abhängt), sofort auch ou προς ήμας ware (b. h. uns nichts angienge). Doch bleibt wahr, baß alle Guter bes Lebens in ber Macht bes Bufalls fteben, mithin sobald er, diese Macht übend, fie und entreift, wir ungludlich find, wenn wir unfer Glud barin gefest haben. unwürdigen Schicffal foll une ber richtige Gebrauch ber Bernunft. entziehen, vermöge beffen wir alle jene Buter nie als bie unferie gen betrachten, fonbern nur als auf unbestimmte Beit uns gelieben: nur fo fonnen wir fie eigentlich nie verlieren. sagt Seneta (Ep. 98): Si, quid humanarum rerum varietas possit, cogitaverit, ante quam senserit, und Diogenes Laertius (VII, 1. 87): Ison de esti to kat apethy zhy tw kat εμπειριαν των φυσει συμβαινουντων ζην. (Secundum virtutem vivere idem est, quod secundum experientiam eorum, quae secundum naturam accidunt, vivere.) Sieher gehört befonders die Stelle in Arrians Epiftetäischen Abhandlungen. B. III, Rap. 24, 84-89; und fpeciell, ale Beleg bes §. 16. bes erften Banbes in biefer Sinficht von mir Befagten, Die Stelle:

Τουτο γαρ εστι το αιτιον τοις ανθρωποις παντων των χαχων, το τας προληψεις τας χοινας μη δυνασθαι εφαρμοζειν τοις επι μερους. ibid. IV, 1. 42. (Haec enim causa est hominibus omnium malorum, quod anticipationes generales rebus singularibus accommodare non possunt.) Desgleichen die Stelle im Antoninus (IV, 29): Ει ξενος κοσμού δ μη γνωρίζων τα εν αυτώ οντα, ουχ ήττον ξενος και ό μη γνωρίζων τα γιγνομένα, b. h.: "Benn Der ein Frembling in ber Welt ift, welcher nicht weiß, mas es barin giebt; so ift es nicht weniger Der, welcher nicht weiß, wie es barin hergeht." Auch Cenefa's elftes Ravitel De tranquillitate animi ist ein vollkommener Beleg biefer An-Die Meinung ber Stoifer geht im Gangen bahin, baß wenn ber Menich bem Gaufeliviel bes Gludes eine Beile que gefeben hat und nun feine Bernunft gebraucht, er fowohl ben ichnellen Wechsel ber Burfel, ale bie innere Werthlongfeit ber Rechenpfennige erfennen und daher fortan unbewegt bleiben muffe. Ueberhaupt läßt die Stoifche Unficht fich auch fo ausbruden: Unfer Leiden entspringt allemal aus bem Migverhaltniß zwischen unferen Bunfchen und bem Weltlauf. Daher muß Gines biefer Beiben geanbert und bem Andern angepaßt werben. Da nun der Lauf der Dinge nicht in unserer Macht steht (oux so' fuer); fo muffen wir unfer Bollen und Bunfchen bem Lauf ber Dinac gemäß einrichten: benn ber Wille allein ift so' muiv. Diefes Anpaffen bes Wollens jum Laufe ber Außenwelt, alfo gur Ratur der Dinge, wird sehr oft unter dem vieldeutigen xara pusiv Lyv verstanden. Man sehe Arriani Diss., II, 17, 21, 22. Ferner bezeichnet biefe Anficht Senefa (Ep. 119), indem er fagt: Nihil interest, utrum non desideres, an habeas. Summa rei in utroque est eadem: non torqueberis. Auch Cicero (Tusc., IV, 26), burch bie Borte: Solum habere velle, summa dementia est. Desgleichen Arrian (IV, 1.175): Ου γαρ εκπληρωσει των επιθυμουμενών ελευθερια παρασκευαζεται, αλλα ανασκευη הוב בתושטעומב. (Non enim explendis desideriis libertas comparatur, sed tollenda cupiditate.)

Als Belege beffen, was ich am angeführten Orte über bas opodogovperws Inv ber Stoifer gesagt habe, kann man bie in der Historia philosophiae Graeco-Romanae von Ritter und Preller, §. 398, zusammengestellten Anführungen betrachten;

besgleichen ben Ausspruch bes Genefa (Ep. 31 und nochmals Ep. 74): Perfecta virtus est aequalitas et tenor vitae per omnia consonans sibi. Den Beift ber Stog überhaupt bezeichnet beutlich biefe Stelle bes Senefa (Ep. 92): Quid est beats Securitas et perpetua tranquillitas. Hanc dabit animi magnitudo, dabit constantia bene judicati tenax. Eín ausammenhangendes Studium ber Stoifer wird Jeben übergengen, bag ber 3med ihrer Ethif, eben wie ber bes Rynismus, aus welchem fie entsprungen, burchaus fein anderer ift, als ein möglichft schmerzloses und baburch möglichft gludliches Leben; woraus folgt, daß die Stoifche Moral nur eine befonbere Art bes Eubamonismus ift. Sie hat nicht, wie bie Inbifche, die Chriftliche, selbst die Blatonische Ethit, eine metaphyfifche Tenbeng, einen transscenbenten 3med, fondern einen völlig immanenten, in biefem Leben erreichbaren: Die Unerschütterlichfeit (αταραξια) und ungetrübte Gludfaligfeit bes Beifen, ben nichts anfechten fann. Doch ift nicht zu leugnen, bag bie fpateren Stoifer, namentlich Arrian, bieweilen biefen 3med aus ben Augen verlieren und eine wirklich asketische Tenbeng verrathen, welches bem bamale ichon fich verbreitenben Christlichen und überhaupt orientalischen Beifte juguschreiben ift. - Benn wir bas Biel bes Stoicismus, jene aragatia, in ber Rabe und ernfilich betrachten; fo finden wir in ihr eine bloße Abhartung und Unempfindlichkeit gegen bie Streiche bes Schickfale, baburch erlangt, bag man bie Rurge bes Lebens, bie Leerheit ber Genuffe, ben Unbestand bes Glude fich ftete gegenwartig erhalt, auch eingefehen hat, bag zwifchen Glud und Unglud ber Unterfcbied fehr viel fleiner ift, ale unfere Anticipation Beiber ihn une porausviegeln pflegt. Dies ift aber noch fein gludlicher Buftanb. fonbern nur bas gelaffene Ertragen ber Leiben, Die man als uns vermeidlich vorhergesehen hat. Doch liegt Geiftesgröße und Burbe barin, baß man schweigend und gelaffen bas Unvermeibliche tragt, in melancholischer Ruhe, fich gleich bleibend, mahrend Unbere vom Jubel gur Verzweiflung und von biefer gu jenem übergeben. - Man fann bemnach ben Stoicismus auch auffaffen als eine geiftige Diatetit, welcher gemäß, wie man ben Leib gegen Gin: fluffe bes Windes und Bettere, gegen Ungemach und Auftrengung abhartet, man auch fein Gemuth abzuharten hat gegen

Unglud, Gefahr, Berluft, Ungerechtigfeit, Tude, Berrath, Hochsmuth und Rarcheit der Menschen.

Icero officia übersett, ungesähr bedeuten Obliegenheiten, oder Das, was zu thun der Sache angemessen ist, Englisch incumbencies, Italianisch quel che tocca a me di fare, o di lasciare, also überhaupt was einem vernünstigen Menschen zu thun zukommt. Man sehe Diog. Laert., VII, 1, 109. — Endlich dem Pantheismus der Stoiser, wie er ganz und gar nicht zu so manchen Kapuzinaden Arrians past, spricht auf das deutscheste Deus? Quid est Deus? Mens universi. Quid est Deus? Quod vides totum, et quod non vides totum. Sie demum magnitudo sua illi redditur, qua nihil majus excogitari potest: si solus est omnia, opus suum et extra et intra tenet. (Quaest. natur. I, praesatio, 12.)

## Rapitel 17 \*).

Heber bas metaphyfifche Beburfnig bes Menfchen.

Den Menschen ausgenommen, wundert sich kein Wesen über sein eigenes Daseyn; sondern ihnen Allen versteht dasselbe sich so sehr von selbst, daß sie es nicht bemerken. Aus der Ruhe des Nickes der Thiere spricht noch die Weisheit der Natur; weil in ihnen der Mille und der Intellekt noch nicht weit genug ausstannder verwundern zu können. So hängt hier die ganze Erzihander verwundern zu können. So hängt hier die ganze Erziheinung noch sest am Stamme der Natur, dem sie entsprossen, und ist der undewußten Allwissenheit der großen Mutter theilzigkt. — Erst nachdem das innere Wesen, der Natur (der Wille num Leben in seiner Objektivation) sich durch die beiden Reiche ver bewyßtlosen Wesen und dann durch die lange und breite Reihe der Thiere, rüftig und wohlgemuth, gesteigert hat, gelangt is endlich, beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum ersten Male zur Besinnung: dann wundert es sich über seine

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel fteht in Beziehung gu \$. 15 bes erften Banbes

eigenen Werke und fragt fich, mas es felbft fel. Seine Berwunderung ift aber um fo ernftlicher, ale es bier gum erften Rale mit Bewuftiscon bem Tobe gegenübersteht, und neben ber Endlichkeit alles Dasenns auch die Bergeblichkeit alles Strebens fich ihm mehr ober minber aufdringt. Dit biefer Befinnung und biefer Bermunderung entsteht baher bas bem Menschen allein eigene Bedürfniß einer Metaphofit: er ift fonach ein animal metaphysicum. 3m Anfang feines Bewußtfeyns freilich nimmt auch er fich als Etwas, bas fich von felbft verfteht. Aber bies mahrt nicht lange; fonbern fehr fruh, jugleich mit ber erften Reflexion, tritt icon biejenige Bermunberung ein, welche bereinft Mutter ber Metaphysif werden foll. — Diesem gemäß fagt auch Ariftoteles im Gingang feiner Metaphyfit: Dio yap to Savμαζειν οί ανδρωποι και νυν και το πρωτον ηρξαντο φιλοσοφείν. (Propter admirationem enim et nunc et primo inceperunt homines philosophari.) Auch besteht die eigentliche philosophie fche Unlage junachft barin, bag man über bas Gewöhnliche und Alltägliche sich zu verwundern fähig ift, wodurch man eben veranlaßt wird, bas Allgemeine ber Erscheinung ju seinem Broblem zu machen; wahrend die Forscher in den Realwiffenschaften fich nur über ausgefuchte und feltene Ericheinungen vermunbern. und ihr Problem bloß ift, diese auf befanntere gurudzuführen. Se niedriger ein Menich in intelleftueller Sinficht fieht. befto meniger Rathselhaftes hat fur ihn bas Dasenn felbft: ihm icheint vielmehr fich Alles, wie es ift, und daß ce fei, von felbft qu verstehen. Dies beruht darauf, daß sein Intellett feiner ursprunglichen Bestimmung, ale Medium ber Motive bem Billen bienfibar zu fenn, noch gang treu geblieben und beshalb mit ber Belt und Ratur, als integritender Theil berfelben, eng verbunben, folglich weit entfernt bavon ift, fich vom Bangen ber Dinge gleichsam ablosend, bemfelben gegenüber zu treten und fo einftweilen als für fich bestehend, die Welt rein objektiv aufzustaffen. Singegen ift die hieraus entspringende philosophische Bermundes rung im Gingelnen burch höhere Entwidelung ber Intelligeng bebingt; überhaupt jedoch nicht burch diese allein; sonbern ohne Ameifel ift es bas Biffen um ben Tob, und neben biefem Die Betrachtung bes Leibens und ber Roth bes Lebens, mas ben ftarfften Anftoß zum philosophischen Befinnen und zu metaphpfi-

fchen Auslegungen ber Welt giebt. Wenn unfer Leben endlos und fcmerglos mare, murbe es vielleicht boch Reinem einfallen ju fragen, warum die Belt bafet und gerade biefe Beschaffenheit habe; fonbern eben auch fich Alles von felbit verftehen. Dem entsprechend finden wir, bag bas Interesse, welches philosophische, ober auch religiofe Syfteme einflößen, feinen allerftartften Unhaltepunkt burchaus an bem Dogma irgend einer Fortbauer nach bem Lobe hat: und wenn gleich bie letteren bas Dafenn ihrer Got= ter gur Sauptfache gu machen und biefes am eifrigften gu vertheibigen scheinen; fo ift bies im Grunde boch nur, weil fle an baffelbe ihr Unfterblichkeitebogma gefnupft haben und es fur ungertrennlich von ihm halten: nur um biefes ift es ihnen eigent= lich zu thun. Denn wenn man ihnen baffelbe anberweitig ficher ftellen fonnte; fo murbe ber lebhafte Gifer fur ihre Gotter alsbald erfalten, und er murbe fast ganglicher Gleichgultigfeit Blat machen, wenn, umgefehrt, Die völlige Unmöglichfeit einer Unfterb. lichfeit ihnen bewiefen mare: benn bas Intereffe am Dafenn ber Gotter verschwande mit ber Soffnung einer nabern Befanntfcaft mit ihnen, bis auf den Reft, der fich an ihren möglichen Einfluß auf Die Borfalle bes gegenwartigen Lebens fnupfen Konnte man aber gar Die Fortbauer nach bem Lobe, möchte. ehvan weil fie Ursprunglichfeit bes Wefens voransfette, ale unverträglich mit bem Dafenn von Gottern nachweifen; fo wurden fle biefe bald ihrer eigenen Unfterblichfeit jum Opfer bringen und für ben Atheismus eifern. Muf bemfelben Grunde beruht es, baß bie eigentlich materialiftischen Sufteme, wie auch bie abfolut feptischen, niemals einen allgemeinen, ober bauernden Ginfluß haben erlangen fönnen.

Tempel und Kirchen, Bagoden und Moscheen, in allen Landen, aus allen Zeiten, in Pracht und Größe, zeugen vom metaphysischen Bedütsnis des Menschen, welches, start und unverstigbar, dem physischen auf dem Fuße folgt. Freilich könnte wer satirisch gelaunt ist hinzusügen, daß dasselbe ein bescheidener Bursche sei, der mit geringer Kost vorlieb nehme. An plumpen kabeln und abgeschmacken Mährchen läßt er sich bisweilen genügen: wenn nur früh genug-eingeprägt, sind sie ihm hinlangliche Auslegungen seines Daseyns und Stüßen seiner Moralität. Ran betrachte z. B. den Koran: dieses schlechte Buch war hin-

reichend, eine Weltreligion ju begrunden, bas metaphyfiche Beburfniß gabllofer Millionen Menfchen feit 1200 Jahren au befriedigen, die Grundlage ihrer Moral und einer bebeutenben Berachtung bes Tobes ju werben, wie auch, fie ju blutigen Rriegen und ben ausgebehnteften Eroberungen ju begeiftern. Bir finden in ihm die traurigfte und armlichfte Geftalt bes Theismus. Biel mag burch bie Ueberfepungen verloren geben; aber ich babe feinen einzigen werthvollen Gebanten barin entbeden fonnen. Dergleichen beweift, daß mit bem metaphyfischen Bedurfnig bie metaphpfifche Kahigfeit nicht Sand in Sand geht. Doch will es fcheinen, bag in ben fruben Beiten ber gegenwartigen Erboberfläche Diefem anders gewesen fei und bag Die, welche ber Entftehung des Menschengeschlechts und bem Urquell ber organischen Ratur bedeutend naher ftanden, ale wir, auch noch theils größere Energie ber intuitiven Erfenntniffrafte, theils eine richtigere Stimmung bes Geiftes hatten, wodurch fie einer reineren, unmittelbaren Auffaffung bes Befens ber Ratur fabig und baburd im Stande waren, bem metaphyfifchen Beburfniß auf eine wurbigere Beife ju genügen: fo entstanden in ben Urvatern ber Brahmanen, ben Rifchis, die fast übermenschlichen Ronceptionen, welche fpater in ben Upanischaben ber Beben niedergelegt murben.

Riemals hingegen hat es an Leuten gefehlt, welche auf jenes metaphysische Bedürsniß des Menschen ihren Unterhalt zu gründen und dasselbe möglichst auszubeuten bemüht waren; daher es unter allen Bölfern Monopolisten und Generalpächter desselben giebt: die Priester. Ihr Gewerbe mußte ihnen jedoch überall daburch gesichert werden, daß sie das Recht erhielten, ihre metaphysischen Dogmen den Menschen sehr früh beizubringen, ehe noch die Urtheilstraft aus ihrem Morgenschlummer erwacht ist, also in der ersten Kindheit: denn da haftet jedes wohl eingeprägte Dogma, sei es auch noch so unsinnig, auf immer. Hätten sie zu warten, die die Urtheilstraft reif ist; so würden ihre Privilegien nicht bestehen können.

Eine zweite, wiewohl nicht zahlreiche Klasse von Leuten, welche ihren Unterhalt aus bem metaphysischen Bedürfniß ber Menschen zieht, machen die aus, welche von der Philosophie leben: bei den Griechen hießen sie Sophisten, bei den Reueren

Brofefforen ber Philosophie. Ariftoteles gahlt (Metaph., 11, 2) ben Ariftipp unbebenklich ben Sophisten bei: ben Grund baan finden wir beim Diogenes Laertius (II, 65), bag nämlich er ber Erfte unter ben Sofratifern gewesen, Der fich seine Philosophie bezahlen ließ; weshalb auch Sofrates ihm fein Befchent gurudfandte. Auch bei ben Reueren find bie, welche von ber Philofophie leben, nicht nur, in ber Regel und mit ben feltenften Ausnahmen, gang Anbere, als bie, welche fur bie Philosophie leben; fonbern fogar find fie febr oft bie Biberfacher, Die beimlichen und unverfohnlichen Reinde biefer: benn jebe achte und bedeutenbe philosophische Leiftung wird auf die ihrigen zu viel Schatten werfen und überdies ben Absichten und Beschranfungen ber Gilbe fich nicht fügen; weshalb fie allezeit bemuht find, eine folche nicht auffommen zu laffen, wozu bann, nach Maaggabe ber iebesmaligen Beiten und Umftanbe, balb Berbeblen, Bubeden, Berichweigen, Ignoriren, Sefretiren, bald Berneinen, Bertleinern, Tabeln, Laftern, Berbreben, balb Denungiren und Berfolgen bie üblichen Mittel find. Daher hat benn auch ichon mancher große Ropf, unerfannt, ungeehrt, unbelohnt, fich feuchend burche Leben ichleppen muffen, bis endlich nach feinem Tobe bie Welt über ihn enttäuscht wurde, und über fie. Inzwischen hatten fie ihren 3med erreicht, hatten gegolten, baburch bag fie ihn nicht gelten ließen, und hatten mit Beib und Rind von der Philosophie gelebt, mahrend Jener fur biefe lebte. Ift er aber tobt; ba fehrt die Sache fich um: Die neue Generation jener ftete Borbandenen wird nun ber Erbe feiner Leiftungen, schneidet fie nach ihrem Raafftab fich gurecht und lebt jest von ihm. Dag jedoch Rant maleich von und für die Philosophie leben konnte, beruhte auf bem feltenen Umftande, daß, jum erften Dale wieber, feit bem Divo Antonino und Divo Juliano, ein Philosoph auf bem Throne faß: nur unter folchen Auspicien konnte die Rritik ber reinen Bernunft bas Licht erbliden. Raum war ber Ronig tobt, fo feben wir auch ichon Ranten, weil er jur Gilbe gehorte, von furcht ergriffen, fein Deifterwerf in ber zweiten Ausgabe mobifuiren, fastriren und verberben, bennoch aber balb in Gefahr tommen, feine Stelle ju verlieren; fo bag ihn Campe in Braunichmeig einlud, ju ihm ju fommen, um als bas Dberhaupt feiner Familie bei ihm ju leben (Ring, Unfichten aus Rants

Leben . S. 68). Mit ber Universitätsphilosophie ift es in ber Regel blofe Spiegelfechterei: ber wirkliche 3med berfelben if. ben Studenten . im tiefften Grunde ihres Denfens , biefenice BeifteBrichtung ju geben, welche bas bie Brofeffuren befegenbe Ministerium seinen Abnichten angemeffen halt. Daran mag bie fes, im ftaatsmannifchen Ginn, auch gang Recht haben: nur folgt baraus, bag folche Kathederphilosophie ein nervis alienis mobile lignum ift und nicht für ernftliche, fondern nur für Spaaf philosophie gelten fann. Auch bleibt es jebenfalls billig. baß eine folde Beauffichtigung, ober Leitung, fich blog auf bie Rathederphilosophie erstrede, nicht aber auf die wirkliche, welche es ernftlich meint. Denn, wenn irgend etwas auf ber Welt munfcenswerth ift, fo munichenswerth, bag felbit ber robe und bumpfe Saufen, in feinen besonneneren Augenbliden, es höher ichaten murbe, ale Silber und Gold; fo ift ce, bag ein Lichtstrahl fiele auf bas Dunkel unfere Dafenns und irgend ein Auffchluß uns wurde über biefe rathfelhafte Erifteng, an ber nichts flar ift, als ihr Elend und ihre Richtigfeit. Dies aber wird, gefett es fei an fich erreichbar, burch aufgebrungene und aufgezwungene 26fungen bes Broblems unmöglich gemacht.

Jest aber wollen wir die verschiedenen Beisen ber Befriedle gung, welche diesem so starten metaphysischen Bedürfnisse wird, einer allgemeinen Betrachtung unterwerfen.

Unter Metaphysit verstehe ich jebe angebliche Erkenntnis, welche über die Möglichkeit der Erfahrung, also über die Natur, oder die gegebene Erscheinung der Dinge, hinausgeht, um Aufschluß zu ertheilen über Das, wodurch jene, in einem oder dem andern Sinne, bedingt wäre; oder, populär zu reden, über Das, was hinter der Natur steckt und sie möglich macht. — Run aber sett die große ursprüngliche Berschiedenheit der Berstandeskräfte, wozu noch die der viele Muße erfordernden Ausbildung derselben kommt, einen so großen Unterschied zwischen Menschen, daß, sobald ein Bolk sich aus dem Zustande der Rohheit herausgearbeitet hat, nicht wohl eine Metaphysik für Alle ausreichen kann; daher wir bei den civilisieren Völkern durchgängig zwei verschiedene Arten berselben antressen, welche sich dadurch unterschieden, daß die eine ihre Beglaubigung in sich, die andere sie außer sich hat. Da die metaphysischen Systeme der ersten Art, zur .

Refognition ihrer Beglaubigung, Radbenfen, Bilbung, Duge und Urtheil erforbern; fo tonnen fie nur einer außerst geringen Aughl von Menfchen juganglich fenn, auch nur bei bedeutender Civilifation entstehen und fich erhalten. Kur die große Anzahl ber Menfchen bingegen, ale welche nicht zu benten, fonbern nur m glauben befähigt und nicht für Grunde, sondern nur fur Auwritat empfänglich ift, find ausschließlich bie Spfteme ber zweiten Art: biefe fonnen beshalb ale Boltsmetaphpfif bezeichnet werben, nach Analogie ber Bolfspoefie, auch ber Bolfsweisheit, worunter man bie Sprichwörter verfteht. Bene Spfteme find indeffen unter bem Ramen ber Religionen befannt und finden fich bei allen Bolfern, mit Ausnahme ber allerrobeften. Ihre Beglaubigung ift, wie gefagt, außerlich und heißt als folche Offenbarung, welche bofumentirt wird burch Beichen und Bunber. Ihre Argumente find hauptsächlich Drohungen mit ewigen, auch wohl mit zeitlichen Uebeln, gerichtet gegen bie Ungläubigen, ja ichon gegen bie blogen 3meifler: als ultima ratio theologorum finden wir, bei manden Bolfern, ben Scheiterhaufen, ober bem Aehnliches. Suchen ne eine andere Beglaubigung, oder gebrauchen fie andere Arqumente; fo machen fie ichon einen lebergang in die Sufteme ber erften Art und fonnen ju einem Mittelfchlag beiber ausarten; welches mehr Gefahr als Bortheil bringt. Denn ihnen giebt die niderfte Burgicaft fur ben fortbauernden Befit ber Ropfe ihr unichatbares Borrecht, ben Rindern beigebracht zu werden, als wodurch ihre Dogmen ju einer Art von zweitem angeborenen Intellekt einwachsen, gleich bem Zweige auf bem gepfropften Baum; mahrend hingegen bie Sufteme ber erften Art fich immer nur an Erwachsene weuden, bei biesen aber allemal schon ein Spftem ber zweiten Art im Befig ber Ueberzeugung vorfinden. -Beide Arten ber Metaphpfif, beren Unterschied fich furg burch leberzeugungslehre und Glaubenslehre bezeichnen laßt, haben Dies gemein, daß jedes einzelne Spftem berfelben in einem feind. lichen Berhaltniß zu allen übrigen feiner Art fteht. Zwischen benen ber erften Art wird der Krieg nur mit Wort und Schrift, mifchen benen ber zweiten auch mit Feuer und Schwert geführt: manche von diesen haben ihre Verbreitung zum Theil dieser letstern Art ber Polemif ju banken, und alle haben nach und nach die Erbe unter fich getheilt, und awar mit fo entschiedener Berr-

ichaft, bag bie Bolfer fich mehr nach ihnen, als nach ber Rationalität, ober ber Regierung unterscheiben und fonbern. find, jede in ihrem Begirte, herrichenb, bie ber erften Art bine gegen höchstens tolerirt, und auch bies nur, weil man, wegen ber geringen Ungahl ihrer Unhanger, fie meiftens ber Befampfumburch Reuer und Schwerdt nicht werth halt; wiewohl, wo d nothig ichien, auch biefe mit Erfolg gegen fie angewenbet worbes find: judem finden fie fich bloß fporadifch. Deiftens bat man fie jedoch nur in einem Buftanbe ber Bahmung und Unterjochung gebulbet, indem bas im Lande herrschende Suftem ber aweiten Art ihnen vorschrieb, ihre Lehren seinen eigenen, mehr ober went-Bisweilen bat es fie nicht nur unteriocht ger eng. angubaffen. sondern sogar dienstbar gemacht und als Borspann gebraucht welches iedoch ein gefährliches Experiment ift; ba jene Sufteme ber erften Art, weil ihnen bie Gewalt genommen ift, fich burch Lift belfen zu burfen glauben und eine geheime Tude nie gani ablegen, die fich bann bisweilen unvermuthet hervorthut und schwer zu heilenden Schaben ftiftet. Denn überdies wirb ibre Gefährlichfeit baburch erhöht, daß fammtliche Realwiffenschaften. fogar die unschuldigften nicht ausgenommen, ihre heimlichen Allitten gegen bie Spfteme ber zweiten Art find, und, ohne felbft mit diesen in offenem Rriege ju fteben, ploblich und unerwartet großen Schaben auf bem Bebiete berfelben anrichten. ber durch die erwähnte Dienftbarmachung bezwedte Berfuch, einem Spftem, welches urfprunglich feine Beglaubigung außerhalb bat, bagu noch eine von innen geben zu wollen, feiner Ratur nach. miglich: benn, ware es einer folden Beglaubigung fabig; fo hatte es feiner außern bedurft. Und überhaupt ift es ftets ein Bageftud, einem fertigen Gebaube ein neues Fundament unter schieben zu wollen. Wie follte überdies eine Religion noch bet Suffragiums einer Philosophie bedurfen! Sie hat ja Alles au ihrer Seite: Offenbarung, Urfunden, Bunber, Brophezeiungen Schut ber Regierung, ben hochsten Rang, wie er ber Babrbei gebührt, Beiftimmung und Berehrung Aller, taufend Tempel, ir benen fie verfündigt und genbt wird, geschworene Briefterschaaren und, was mehr als Alles ift, bas unschätbare Borrecht, ibr Lehren bem garten Rindebalter einprägen gu burfen, woburch fi fast zu angeborenen Ibeen werden. Um bei folchem Reichthun

an Nitteln noch die Beistimmung armfäliger Philosophen zu verslangen, mußte fie habfüchtiger, oder, um den Widerspruch derseilen zu beforgen, furchtsamer seyn, als mit einem guten Geswissen vereindar scheint.

Un ben oben aufgestellten Unterschied amifchen Metapholif ber erften und ber zweiten Art fnupft fich noch folgenber. Softem ber erften Art, alfo eine Philosophie, macht ben Unspruch, und hat baber bie Berpflichtung, in Allem, mas fie fagt, sensu stricto et proprio mahr zu fenn: benn fie wendet fich an das Denfen und bie Ueberzeugung. Gine Religion bingegen, für Die Ungabligen bestimmt, welche, ber Brufung und bes Dentens unfibig, die tiefsten und schwierigsten Wahrheiten sensu proprio nimmermehr faffen wurden, hat auch nur die Berpflichtung sensu allegorico mahr zu fenn. Radt fann bie Wahrheit vor bem Bolfe nicht erscheinen. Ein Symptom Diefer allegorischen Ratur ber Religionen find bie vielleicht in jeder anzutreffenden Rofterien, namlich gewiffe Dogmen, Die fich nicht ein Dal beutlich benten laffen, gefchweige wortlich mahr fenn konnen. Ja, vielleicht ließe fich behaupten, daß einige völlige Biberfinniafeiten. einige wirkliche Absurbitaten, ein wesentliches Ingredieng einer vollfommenen Religion feien : benn biefe find eben ber Stampel ibrer allegorifchen Natur und die allein paffende Art, dem gemeinen Sinn und roben Verftande fühlbar zu machen, mas ihm unbegreiflich mare, nämlich bag bie Religion im Grunde von einer gang anbern, von einer Ordnung ber Dinge an fich banbelt, por welcher die Befete biefer Erscheinungswelt, benen gemäß fie fprechen muß, verschwinden, und daß daher nicht bloß ble wiberfinnigen Dogmen, sondern auch die begreiflichen, eigentlich nur Allegorien und Acomobationen jur menschlichen Kaffungsfraft find. In Diesem Beifte Scheint mir Augustinus und felbft Luther bie Mufterien bes Chriftenthums feftgehalten ju haben, im Begensat bes Belagianismus, ber Alles jur platten Ber-Randlichfeit herabziehen mochte. Bon biefem Gefichtspunkte aus wird auch begreiflich, wie Tertullian, ohne zu spotten, sagen fonnte: Prorsus credibile est, quia ineptum est: - - certum est, quia impossibile. (De carne Christi, c. 5.) -Diefe ihre allegorische Ratur entzieht auch bie Religionen ben ber Bhilosophie obliegenden Beweisen und überhaupt ber Brufung;

ftatt beren fie Glauben verlangen. b. h. eine freiwillige Annahme, baß es fich fo verhalte. Da fobann ber Glaube bas Sanbeln leitet, und die Allegorie allemal fo gestellt ift. daß fie, in Sinficht auf bas Braftische, eben babin führt, wohin bie Babrbeit sensu proprio auch führen murbe; fo verheißt die Religion De nen, welche glauben, mit Recht die ewige Galigfeit. alfo, daß die Religionen die Stelle ber Metaphpfit überhannt beren Bedürfniß der Menfch als unabweisbar fühlt, in ber Sauptfache und für die große Menge, welche nicht dem Denfen obliegen fann, recht gut ausfüllen, theile namlich jum praftifchen Behuf, ale Leitstern ihres Sanbelne, ale öffentliche Standarte ber Rechtlichkeit und Tugend, wie Rant es vortrefflich ausbrudt: theils als unentbehrlicher Troft in den schweren Leiden bes Lebens, als mo fie bie Stelle einer objeftiv mahren Metanboff vollkommen vertreten, indem fie, fo gut wie biefe nur irgend fonnte, den Menfchen über fich felbft und bas zeitliche Dafen hinausheben: hierin zeigt fich glanzend ber große Berth berfete ben, ja, ihre Unentbehrlichkeit. Denn φιλόσοφον πλήδος αδύνατον είναι (vulgus philosophum esse impossibile est) schon Plato und mit Recht (De Rep., VI, p. 89, Bip.). einzige Stein des Unftofes hingegen ift biefer, daß bie Religionen ihre allegorifche Ratur nie eingestehen durfen, fonbern fich als sensu proprio mahr zu behaupten haben. Daburch thun fie einen Eingriff in bas Gebiet ber eigentlichen Detaphpfit, und rufen ben Untagonismus biefer hervor, ber baber ju allen Zeiten. in benen fie nicht an die Rette gelegt worben, fich außert. -Auf bem Berkennen ber allegorischen Ratur jeder Religion berubt auch der in unfern Tagen fo anhaltend geführte Streit amifchen Supernaturaliften und Rationaliften. Beide nämlich wollen bas Christenthum sensu proprio mahr haben: in diesem Sinne wollen Die ersteren es ohne Abzug, gleichsam mit Saut und Saar, behaupten; wobei fie, den Kenntniffen und der allgemeinen Bil bung bee Beitaltere gegenüber, einen ichweren Stand haben. Die anderen hingegen fuchen alles eigenthümlich Chriftliche hinauszueregestren; wonach fie etwas übrig behalten, bas meber sonsu proprio noch sensu allegorico mahr ift, vielmehr eine bloffe Blatitude, beinahe nur Judenthum, oder hochstens feichter Belagianismus, und, was bas Schlimmfte, niedertrachtiger Dotimismus, ber dem eigentlichen Christenthum durchaus fremd ist. Ueberbies versetzt der Bersuch, eine Religion aus der Bernunft zu begründen, sie in die andere Klasse der Metaphysik, in die, welche ihre Beglaubigung in sich selbst hat, also auf einen fremden Boben, auf den der philosophischen Systeme, und sonach in den Kamps, den diese, auf ihrer eigenen Arena, gegen einander sühren, folglich unter das Gewehrseuer des Stepticismus und das sowere Geschütz der Kritik der reinen Bernunft: sich aber dahin zu begeben, wäre für sie offenbare Bermessenbeit.

Beiben Arten ber Metaphyfif mare es am juträglichften. daß jede von ber andern rein gesondert bliebe und fich auf ihrem eigenen Gebiete hielte, um daselbst ihr Wefen vollkommen entwickeln ju tonnen. Statt beffen ift man ichon bas gange Chriftliche Bettalter hindurch bemubt, vielmehr eine Fufion beiber gu bewertftelligen, indem man die Dogmen und Begriffe ber einen in die andere überträgt, wodurch man beibe verdirbt. Um unverbolenften ift dies in unfern Tagen geschehen in jenem feltsamen 3witter ober Rentauren, ber fogenannten Religionsphilosophie. welche, ale eine Art Gnofis, bemüht ift, Die gegebene Religion ju beuten und bas sensu allegorico Wahre burch ein sensu proprio Bahres auszulegen. Allein bazu mußte man bie Bahrbeit sensu proprio schon kennen und besitzen: alsbann aber mare jene Deutung überfluffig. Denn bloß aus der Religion die Dewhose, b. i. die Wahrheit sensu proprio, durch Auslegung und Umbeutung erft finden ju wollen, ware ein migliches und gefährliches Unternehmen, ju welchem man fich nur bann entibließen konnte, wenn es ausgemacht mare, daß die Bahrbeit, gleich bem Gifen und anbern uneblen Metallen, nur im wrergten , nicht im gediegenen Buftande vorfommen fonne, daber man fie nur durch Reduftion aus der Berergung gewinnen fonnte. -

:1

Religionen sind dem Bolke nothwendig, und sind ihm eine unschätzbare Wohlthat. Wenn sie jedoch den Fortschritten der Rerkscheit in der Erkenntniß der Wahrheit sich entgegenstellen wollen: so muffen sie mit möglichster Schonung bei Seite geschoben weren. Und zu verlangen, daß sogar ein großer Geist — ein Shakespeane, ein Goethe — die Dogmen irgend einer Religion impliciter, vonn side et sensu proprio zu seiner Ueberzeugung

mache, ift wie verlangen, daß ein Riese ben Schuh eines 3werges anziehe.

Religionen fonnen, ale auf die Faffungefraft ber großen Menae berechnet, nur eine mittelbare, nicht eine unmittelbare Bahrheit haben: diese von ihnen verlangen, ift, wie wenn man bie im Buchbruderrahmen aufgesetten Lettern lefen wollte. fatt Der Werth einer Religion wird bemnach abihres Abbructs. hangen von bem größern ober geringern Gehalt an Bahrheit, ben fie, unter bem Schleier ber Allegorie, in fich tragt, fobann von ber größern ober geringern Deutlichkeit, mit welcher berfelbe burch biefen Schleier fichtbar wirb, alfo von ber Durchfichtigfeit Kaft icheint es, bag, wie bie alteften Sprachen Die vollkommenften find, fo auch die alteften Religionen. bie Resultate meiner Philosophie jum Maafftabe ber Babrbeit nehmen, fo mußte ich bem Buddhaismus ben Boraug vor ben anderen augestehen. Jeben Kalls muß es mich freuen . meine Lehre in fo großer Uebereinstimmung mit einer Religion au feben. welche bie Majoritat auf Erben für fich hat; ba fie viel mehr Befenner gablt, ale irgend eine andere. Diefe Uebereinftimmung muß mir aber um fo erfreulicher fenn, als ich, bei meinem Bbilosophiren, gewiß nicht unter ihrem Ginfluß geftanben habe. Denn bis 1818, da mein Werf erschien, waren über ben Buddhaismus nur fehr wenige, hochft unvolltommene und burftige Berichte in Europa zu finden, welche fich fast ganglich auf einige Auffate in ben früheren Banben ber Asiatio researches beschränften und hauptfächlich ben Budbhaismus ber Birmanen Erft feitbem ift nach und nach eine vollständigere Runde von dieser Religion ju uns gelangt, hauptsächlich burch bie grundlichen und lehrreichen Abhandlungen bes verdienftvollen Betersburger Afabemifers 3. 3. Schmidt, in ben Denkichriften feiner Afabemie, und fobann allmälig burch mehrere Englifche und Frangofische Gelehrte, fo baß ich habe ein ziemlich zahlreiches Bergeichniß ber beften Schriften über biefe Glaubenslehre liefern fonnen, in meiner Schrift "Ueber ben Willen in ber Rour", unter ber Rubrit Sinologie. - Leiber ift und Cfoma Borofi, biefer beharrliche Ungar, ber, um die Sprache und bie heiligen Schriften bes Bubbhaismus zu ftubiren, viele Jahre in Tibet und befondere in den Budbhaiftifchen Rloftern gigebracht bat,

gerabe bann burch ben Tob entriffen, ale er anfing, ben Ertrag feiner Korfcungen fur uns auszugrbeiten. 3ch fann inzwischen bie Kreube nicht verleugnen, mit welcher ich in seinen vorläufigen Berichten manche unmittelbar aus bem Rahabur felbft referirte Stellen lefe, a. B. folgende Unterredung bes fterbenben Budbha mit bem ihm huldigenden Brahma: There is a description of their conversation on the subject of creation, - by whom was the world made. Shakva asks several questions of Brahma, - whether was it he, who made or produced such and such things, and endowed or blessed them with such and such virtues or properties. — whether was it he who caused the several revolutions in the destruction and regeneration of the world. He denies that he had ever done anything to that effect. At last he himself asks Shakya how the world was made, - by whom? Here are attributed all changes in the world to the moral works of the animal beings, and it is stated that in the world all is illusion, there is no reality in the things; all is empty. Brahma being instructed in his doctrine, becomes his follower. (Asiatic researches, Vol. 20, p. 434.) \*)

Den Fundamentalunterschied aller Religionen kann ich nicht, wie durchgängig geschieht, darin seben, ob sie monotheistisch, polytheistisch, pantheistisch, oder atheistisch sind; sondern nur darin, ob sie optimistisch oder pessimistisch sind, d. h. ob sie das Dasenn bieser Welt als durch sich selbst gerechtsertigt darstellen, mithin es loben und preisen, oder aber es betrachten als etwas,

<sup>&</sup>quot;) "Es findet sich eine Beschreibung ihrer Unterredung, beren Gegenstand die Schöpfung ist, — durch wen die Belt hervorgebracht sei? Buddha richtet mehrere Fragen an Brahma: ob er es gewesen, der dies oder jenes Ding gemacht, oder hervorgebracht, und es mit dieser oder jener Eigenschaft begabt habe? ob er es gewesen, der die verschiedenen Umwälzungen zur Zerskörung und Wiedersperstellung der Welt verursacht habe? — Brahma lengnet, daß er semals irgend etwas dergleichen gethan habe. Endlich frägt er selbst den Buddha, wie die Welt hervorgebracht sei, — durch wen? Nun werden alle Veränderungen der Welt den moralischen Werken animalischer Besen zugeschrieben, und wird gesagt, daß Alles in der Welt bloße Ilussion sei, seine Realität in den Dingen, Alles leer. Der also in Buddha's Lehre unterrichtete Brahma wird sein Anhänger."

das nur als Folge unserer Schuld begriffen werden kann und daher eigentlich nicht seyn sollte, indem sie erkennen, daß Schmerz und Tod nicht liegen können in der ewigen, ursprünglichen, unabänderlichen Ordnung der Dinge, in Dem, was in jedem Bestracht seyn sollte. Die Kraft, vermöge welcher das Christenthum zunächst das Judenthum und dann das Griechische und Römische Heldeuthum überwinden konnte, liegt ganz allein in seinem Pessenussen, in dem Eingeständniß, daß unser Justand ein höchst elender und zugleich sündlicher ist, während Judenthum und Heidenstum optimistisch waren. Zene von Zedem tief und schmerzlich gefühlte Wahrheit schlug durch und hatte das Bedürsniß der Erlösung in ihrem Gefolge. —

Ich wende mich jur allgemeinen Betrachtung ber anbern Urt ber Metaphyfif, alfo berjenigen, welche ihre Beglaubigung in fich felbit bat und Philosophie genannt wird. 3ch erinnere an ben oben erörterten Uriprung berfelben aus einer Bermunberung über Die Welt und unfer eigenes Dafenn, indem biefe fich bem Intelleft als ein Rathfel aufbringen, beffen Lofung foe bann bie Menfcheit obne Unterlag beidaftigt. Sier nun will id juvorberft barauf aufmertfam machen, baf Diefem nicht fo fenn tonnte, wenn die ABelt im Spinogifchen, in unfern Tagen unter mobernen Formen und Darftellungen ale Pantheismus fo oft wieder vorgebrachten Ginn, eine "abfolute Gubftang", mitbin ein folechthin nothwendiges Wefen marc. Denn bies befagt, bag fie mit einer fo großen Rothwendigfeit eriftire, bas neben berfelben jebe andere, unferm Berftande ale folde fafliche Rothwendigfeit wie ein Bufall aussehen müßte: fie mare nämlich alebann Etwas, bas nicht nur alles wirfliche, fonbern auch alles irgend mögliche Dasenn bergestalt in fich begriffe, bas, wie Spinoga eben auch angiebt, bie Dioglichfeit und bie Wirflichfeit beffelben gang und gar Gine maren, beffen Richtfevn baber auch Die Ummöglichkeit felbft mare, alfo Etwas, beffen Richtfenn, ober Anderefenn, völlig undentbar fenn mußte, welches mithin fich fo menig megbenten liefe, wie a. B. ber Raum ober bie Beit. Inbem ferner wir felbft Theile, Mobi, Attribute ober Mecibengien einer folden abfoluten Substang maren, welche bas Einzige mare, was, in irgent einem Sinne, jemals und irgendmo bafenn fonnte; fo mußte unfer und ihr Dafenn, nebft ber Beichaffenbeit

besielben, weit entfernt, sich uns als auffallend, problematisch, ja, als das unergründliche, uns stets beunruhigende Räthset darsuskellen, sich, im Gegentheil, noch viel mehr von selbst verstehen, als daß 2 Mal 2 vier ist. Denn wir müßten gar nicht anders irgend zu denken fähig senn, als daß die Welt sei, und seit, wie sie ist: mithin müßten wir ihres Daseyns als solschen, d. h. als eines Problems zum Nachdenken, so wenig uns bewußt werden, als wir die unglaublich schnelle Bewegung uns ses Planeten empfinden.

Diefem Allen ift nun aber gang und gar nicht fo. Rur bem gebankenlosen Thiere scheint sich bie Welt und bas Dafenn von felbft au verfteben: bem Menschen hingegen ift fie ein Problem, beffen fogar ber Robeste und Beschränkteste, in einzelnen belleren Augenbliden, lebhaft inne wird, bas aber Jebem um fo beutlider und auhaltender ins Bewußtfenn tritt, je heller und befonnener biefes ift und je mehr Stoff jum Denfen er burch Bilbung fic angeeignet hat, welches Alles endlich in ben jum Philosophim geeigneten Köpfen sich zu Blgtons Samualun, mada vidosoσκον παβος (mirari, valde philosophicus affectus) steigert. namlich zu berjenigen Bermunderung, bie bas Problem, weldes bie edlere Menschheit jeber Beit und febes Landes unablaffig beschäftigt und ihr teine Rube läßt, in feiner ganzen Größe erfaßt. In der That ift die Unruhe, welche die nie ablaufende Uhr ber Metaphyfit in Bewegung erhalt, bas Bewußtfeyn, bas bas Richtsenn biefer Welt eben fo möglich fei, wie ihr Dafenn. Daher alfo ift die Spinozistische Anficht berfelben ale eines abfolut nothwendigen Wefens, b. h. als Etwas, bas fchlechterbings und in jedem Sinn fenn follte und mußte, eine falfche. Geht boch felbst ber einfache Theismus, in feinem tosmologischen Beweise, ftillschweigend davon aus, bag er vom Dasenn ber Welt auf ihr vorheriges Richtsehn schließt: er nimmt fie mithin vorweg als ein Zufälliges. Ja, was mehr ift, wir faffen fehr balb bie Welt auf ale Etwas, beffen Richtfeyn nicht nur bentbar, fondern fogar ihrem Dafenn vorzugiehen ware; baher unfere Berwunderung über fle leicht übergeht in ein Bruten über jene Katalität, welche bennoch ihr Dafenn hervorrufen konnte, und vermoge beren eine so unermegliche Rraft, wie jur Bervorbringung und Erhaltung einer folden Welt erforbert ift, fo fehr

gegen ihren eigenen Bortheil geleitet werben fonnte. Das philofophische Erstaunen ift demnach im Grunde ein befturates und betrübtes: die Philosophie hebt, wie die Duverture jum Don Juan, mit einem Mollafford an. hieraus ergiebt fich, bas fie weber Spinozismus, noch Optimismus fenn barf. - Die fo eben ausgesprochene nahere Beschaffenheit bes Erstaunens, welches jun Philosophiren treibt, entspringt offenbar aus bem Anblic bes Uebele und des Bofen in der Belt, welche, felbft menn fie im gerechteften Berhaltniß zu einander ftanden, ig. auch noch vom Guten weit überwogen murben, bennoch etwas find; mas gang und gar und überhaupt nicht fenn follte. Weil nun aber nichts aus Richts entfteben fann; fo muffen auch jene ihren Reim im Urfprunge, ober im Rern ber Belt felbft haben. Dies anzunehmen wird uns fcwer, wenn wir auf die Große, Ort nung und Bollendung ber physischen Welt seben, indem wir mennen, bag mas bie Dacht hatte, eine folche hervorzubringen, auch wohl hatte bas lebel und bas Bofe muffen vermeiben fon nen. Um allerschwerften wird jene Unnahme (beren aufrichtigfter Ausbrud Ormusd und Ahriman ift) begreiflicherweise bem Theismus. Daher murbe, um juvorberft bas Bofe ju befeitigen, Die Freiheit des Willens erfunden: biefe ift jedoch nur eine ver ftedte Art. Etwas aus Richts zu machen; indem fie ein Operari annimmt, das aus feinem Esse hervorgienge (fiehe "Die beiden Grundprobleme ber Ethit", S. 58 fg.). Sodann bas Uebel fuchte man baburch los ju werben, bag man es ber Materie, ober auch einer unvermeiblichen Rothwendigfeit gur Laft legte; wobei man ungern ben Teufel jur Seite liegen ließ, ber eigentlich bas rechte Expediens ad hoc ift. Bum Uebel gehört auch ber Tob: bas Bofe aber ift blog bas Bon-fich auf einen. Andern = schieben best jedesmaligen Uebels. Alfo, wie oben gefagt, bas Bofe, bas Uebel und ber Tob find es, welche bas philosophische Erstaunen qualifigiren und erhöhen: nicht bloß, bas bie Welt vorhanden, fondern noch mehr, daß fie eine fo trubfälige fei, ift bas punctum pruriens ber Metaphyfit, bas Broblem, welches die Menschheit in eine Unruhe versett, die fich weber burch Sfepticismus noch burch Rriticismus beschwichtigen lagt.

Mit ber Erflarung ber Erscheinungen in ber Welt finden wir auch die Phyfit (im weiteften Sinne bes Worts) beschäftigt.

er in ber Ratur ihrer Erklärungen felbft liegt ichon, bag fie bt genugen tonnen. Die Phyfit vermag nicht auf eigenen Ben gu fteben, fondern bedarf einer Detaphofit, fich barauf ftuben; fo vornehm fie auch gegen biefe thun mag. Denn erflart die Erscheinungen burch ein noch Unbefannteres, als e felbft find: burch Raturgefete, beruhend auf Raturfraften, welchen auch die Lebensfraft gehört. Allerdings muß ber se gegenwärtige Buftanb aller Dinge auf ber Welt, ober in Ratur, nothwendig aus rein phyfifchen Urfachen erflarbar Allein eben fo nothwendig mußte eine folche Erflarung. t man gelange wirflich fo weit, fie geben zu fonnen, -3 mit zwei mefentlichen Unvollfommenheiten behaftet fenn ichfam mit zwei faulen Fleden, ober wie Achill mit der veribbaren Ferje, oder ber Teufel mit bem Pferdefuß), vermöge ter alles fo Erflärte boch wieber eigentlich unerflärt bliebe. lich nämlich mit biefer, bag ber Unfang ber Alles erflaren-Rette von Urfachen und Wirfungen, b. h. jusammenhangen= Beranderungen, schlechterdinge nie zu erreichen ift, fondern, wie die Grangen ber Welt in Raum und Beit, unaufhorund ine Unenbliche jurudweicht; und zweitene mit biefer, fammtliche wirfende Urfachen, aus benen man Alles erflart, auf einem völlig Unerflärbaren beruhen, nämlich auf ben runglichen Qualitaten ber Dinge und ben in biefen fich orthuenden Raturfraften, vermoge welcher jene auf bemte Art wirfen, J. B. Schwere, Barte, Stoffraft, Glafticitat, eme. Elektricitat, chemische Rrafte u. f. w., und welche nun eber gegebenen Erflärung fteben bleiben, wie eine gar nicht subringende unbefannte Größe in einer fonft volltommen aufften algebraischen Gleichung; wonach es bann feine noch fo ig geschätte Thonscherbe giebt, die nicht aus lauter unerflarn Qualitäten zusammengesett mare. Also biefe zwei unaus. bbaren Mangel in jeder rein physikalischen, b. h. kaufalen Ering, zeigen an, daß eine folche nur relativ fenn fann, und bie gange Methobe und Art berfelben nicht bie einzige, nicht lente, also nicht die genügende, b. h. nicht diejenige fevn i. welche zur befriedigenden Löfung des schweren Rathfels ber ge und jum mabren Berftandniß ber Welt und bes Dafepns us au führen vermag; fondern bag bie phyfifch e Erflarung,

überhaupt und als folde, noch einer metabbpfifchen bedær welche ben Schluffel ju allen ihren Borausfegungen lieferte, eben beshalb aber auch einen gang anbern Weg einschlagen mußte Der erfte Schritt biegu ift, bag man ben Unterschied beiber, mit bin ben awifden Bhofit und Detaphofit, aum beutlichen Be wußtfenn bringt und festhalt. Er beruht im Allgemeinen auf be Rantischen Unterscheidung amischen Erscheinung und Ding an fich. Eben weit Rant bas Lettere für fchlechthin unertenn bar erflarte, gab es, ihm gufolge, gar feine Detaphyfit, for bern bloß immanente Erfenntnig, b. h. bloge Phyfit, welche ftete nur von Erscheinungen reben fann, und baneben eine Rrittl ber nach Metaphyfif ftrebenden Bernunft. Sier aber will ich. um ben rechten Unfnupfungspunft meiner Philosophie an be Rantische nachzuweisen; bas zweite Buch anticipirent, bervor heben, baß Rant, in feiner iconen Erflarung bes Bufammen bestehns der Freiheit mit der Nothwendigfeit (Rritif ber reiner Bernunft, erfte Auflage, S. 532 - 554, und Rritif ber pratti ichen Bernunft , S. 224-231 ber Rofenfrangischen Musgabe barthut, wie eine und biefelbe Sandlung einerfeits aus ber Charafter bes Menfchen, bem Ginfluß, ben er im Lebenslat erlitten, und ben jest ihm vorliegenden Motiven, als noth wendig eintretend, vollkommen erklarbar fei, babei aber anderer feits boch als bas Wert feines freien Willens angefeben merbe muffe: und in gleichem Sinne fagt er, §. 53 ber Brolego mena: "3war wird aller Berknüpfung ber Urfache und Wit fung in ber Sinnenwelt Naturnothwendigfeit anhangen, bagege doch berjenigen Urfache, Die felbft feine Erscheinung ift (obme ihr jum Grunde liegt), Freiheit jugeftanden, Ratur alfo un Freiheit eben demfelben Dinge, aber in verschiedener Beziehung ein Mal ale Erfcheinung, bas anbere Mal ale einem Dinge a fich felbst, ohne Wiberspruch beigelegt werben können." Bo nun also Rant von ber Erscheinung bes Menschen und feine Thund lehrt, bas behnt meine Lehre auf alle Ericheinungen f ber Natur aus, indem fie ihnen ben Billen als Ding an fie aum Grunde legt. Dies Berfahren rechtfertigt fich junachft fco baburch, bag nicht angenommen werben barf, ber Menich fei vo ben übrigen Wefen und Dingen in ber Ratur specifisch, toto gener und von Grund aus verschieden, vielmehr nur dem Grade nach. -

Bon biefer anticipirenben Abichweifung fehre ich jurud ju unferer Betrachtung ber Ungulänglichkeit ber Phyfit, Die lette Erflarung ber Dinge abzugeben. - 3ch fage alfo : phyfifch ift freilich Alles. der auch nichts erklarbar. Bie fur bie Bewegung ber ge-Bogenen Rugel, muß auch julest fur bas Denfen bes Gebirns dne phyfifche Erflarung an fich möglich fepn, die biefes eben fo begreiflich machte, als jene es ift. Aber eben jene, Die wir fo willfommen ju verfteben mabnen, ift uns im Grunde fo buntel wie Letteres: benn mas bas innere Befen ber Erpanfion im Raum, ber Undurchdringlichfeit, Beweglichfeit, ber Barte, Glaftidiat und Schwere fei. - bleibt, nach allen phyfifalifchen Erflarungen, ein Dofterium, fo gut wie bas Denten. Beil aber bei biefem bas Unerklarbare am unmittelbarften hervortritt, machte man bier fogleich einen Sprung aus ber Bhyfit in Die Metaphysit und hypostafirte eine Substang gang anderer Art, als alles Korperliche, - verfette ine Behirn eine Seele. Bare man iboch nicht fo ftumpf gewesen, nur burch bie auffallenbefte Erfeinung frappirt werben ju tonnen; fo hatte man bie Berbauung burch eine Seele im Magen, Die Begetation burch eine Seele in ber Bflange, bie Wahlverwandtichaft burch eine Seele in ben Reagenzien, ja, bas Fallen eines Steines burch eine Seele in biefem erklaren muffen. Denn die Qualitat jedes unorganischen Rörpers ift eben fo geheimnigvoll, wie bas Leben im Lebenbigen: auf gleiche Beife ftoft baber überall die physische Erklarung auf ein Metaphyfisches, burch welches fie vernichtet wird, b. h. aufbort Erklarung ju fenn. Nimmt man es ftreng, fo ließe fich behaupten, bag alle Raturmiffenschaft im Grunde nichts weiter leiftet, als was auch die Botanit: nämlich bas Gleichartige que femmenzubringen, zu flaffifigiren. - Gine Phyfit, welche bebaubtete, daß ihre Erklarungen der Dinge, - im Einzelnen aus Urfachen und im Allgemeinen aus Rraften, - wirflich ausreichten und alfo bas Befen ber Welt erfchöpften, mare ber eigentliche Raturalismus. Bon Leufippos, Demofritos und Epifuros an, bis herab jum Système de la nature, bann ju Delamart. Cabanis und zu bem in biefen letten Jahren wieder aufgewarmten Materialismus fonnen wir ben fortgefesten Berjuch verfolgen, eine Physit ohne Detaphysit aufzustellen,

b. h. eine Lehre, welche die Erscheinung jum Dinge an fich Aber alle ihre Erflärungen fuchen ben Erflärern felbft und Andern ju verbergen, bag fie die Sauptfache, ohne Beite res, porquefegen. Sie bemühen fich ju zeigen, bag alle Phanomene, auch die geistigen, physisch find: mit Recht; nur feben fie nicht ein . baß alles Physische andererseits jugleich ein Metaphysisches ift. Dies ift aber auch, ohne Rant, schwer eingufeben; ba es bie Unterfcheibung ber Erscheinung vom Ding an fich vorausfest. Dennoch hat fich, felbst ohne biefe, Aristoteles, fo fehr er auch zur Empirie geneigt und von Blatonischer Soperphyfit entfernt mar, von jener beschranften Unficht frei gehalten: er fagt: Ει μεν ουν μη εστι τις έτερα ουσια παρα τας φυσει συνεστηχυίας, ή φυσική αν είη πρώτη επίστημη εί δε εστί τις ουσια ακινητος, αύτη προτερα και φιλοσοφια πρωτη, και κα-Βολου ούτως, ότι πρωτή και περι του οντος ή ον, ταυτής αν em Sewonsau. (Si igitur non est aliqua alia substantia, praeter eas, quae natura consistunt, physica profecto prima scientia esset: quodsi autem est aliqua substantia immobilis, haec prior et philosophia prima, et universalis sic, quod prima; et de ente, prout ens est, speculari hujus est.) Metaph., V, 1. Gine folche abfolute Phyfif, wie oben befchrieben, welche fur feine Metaphyfif Raum ließe, murbe bie Natura naturata jur Natura naturans machen: sie mare bie auf ben Thron der Metaphyfit gefeste Phyfit, murbe jedoch, auf diefer hohen Stelle, fich fast fo ausnehmen, wie Bolbergs theatralifcher Rannengießer, ben man jum Burgemeifter gemacht. Sogar hinter bem an fich abgeschmadten, auch meiftens boshafe ten Borwurf bes Atheismus liegt, als feine innere Bebeutung und ihm Rraft ertheilenbe Wahrheit, ber bunfle Begriff einet folden absoluten Physik ohne Metaphysik. Allerdinge mußte eine folche für bie Ethik gerftorend fenn, und wie man falfchlich ben Theismus für ungertrennlich von ber Moralität gehalten hat, fo gilt Dies in Wahrheit nur von einer Metaphyfit überhaupt, b. h. von ber Erfenninis, bag bie Ordnung ber Rutur nicht die einzige und abfolute Ordnung ber Dinge fei. Daber tann man ale bas nothwenbige Crodo aller Gerechten und Guten diefes aufftellen : "ich glaube an eine Metaphyfit". In biefer Hinficht ift es wichtig und nothwendig, bag man fich von

r Unhaltbarfeit einer abfoluten Phyfit überzeuge; um fo dr, ba diefe, ber eigentliche Raturalismus, eine Anficht ift. e fich bem Menschen von felbft und ftets von Neuem aufprinat ib nur durch tiefere Spefulation vernichtet werden fann, als ten Surrogat, in diefer hinsicht, allerlei Spfteme und Glanmelebren, infofern und fo lange fie gelten, freilich auch bienen. us aber eine grundfalfche Ansicht fich bem Menschen von felbft Foringt und erft funftlich entfernt werben muß, ift baraus ertriich, daß ber Intellett ursprünglich nicht bestimmt ift, uns ber bas Wefen ber Dinge ju belehren, fonbern nur ihre Relaonen, in Bezug auf unfern Willen, uns ju zeigen: er ift, wie ir im zweiten Buche finden werben, das blofe Debium ber totive. Dag nun in biefem die Welt fich auf eine Beife fcheatifirt, welche eine gang andere, ale bie schlechthin mahre Ordung ber Dinge barftellt, weil fie eben une nicht ben Rern. ebern nur die außere Schaale berfelben zeigt, geschieht accientaliter und fann bem Intelleft nicht jum Bormurf gereichen; n fo weniger, als er boch wieder in fich felbst die Mittel fint, jenen Brrthum ju reftifigiren, indem er jur Unterscheidung wischen Erscheinung und Wesen an sich der Dinge gelangt. elche Unterscheidung im Grunde ju allen Zeiten bamar, nur eiftens fehr unvollfommen jum Bewußtfenn gebracht und baber igenügend ausgesprochen wurde, fogar oft in feltsamer Berfleis ing auftrat. Schon bie Chriftlichen Muftifer g. B. erflaren n Intelleft, indem fie ihn bas Licht ber Ratur nennen, für gulanglich, bas mahre Wefen ber Dinge ju erfaffen. eichsam eine bloge Klachenfraft, wie die Gleftricität, und bringt dt in bas Innere ber Befen.

Die Unzulänglichkeit des reinen Naturalismus tritt, wie geset, zuvörderst, auf dem empirischen Wege selbst, dadurch herzt, daß jede physikalische Erklärung das Einzelne aus seiner tsache erklärt, die Kette dieser Ursachen aber, wie wir a priori, lithin völlig gewiß wissen, ins Unendliche rückwärts läuft, soß schlechthin keine jemals die erste seyn konnte. Sodann aber die Wirksamkeit jeder Ursache zurückgeführt auf ein Naturssey, und dieses endlich auf eine Naturkraft, welche nun als schlechthin Unerklärliche stehen bleibt. Dieses Unerklärliche set, auf welches alle Erscheinungen jener so klar gegebenen und

fo natürlich erflarbaren Belt, von ber höchften bis zur niebrigften. gurudgeführt werben, verrath eben, daß die gange Urt folder Erklarung nur eine bedingte, gleichsam nur ex concessis ift, und feineswegs die eigentliche und genügende; daher ich oben fagte, daß physifch Alles und nichts erflarbar fei. Jenes fchlecht hin Unerflärliche, welches alle Erscheinungen durchzieht, bei ben bochften, a. B. bei ber Beugung, am auffallenbeften, jedoch auch bei ben niedrigften, g. B. ben mechanischen, eben fo mohl vorhanden ift, giebt Anweisung auf eine ber physischen Ordnung ber Dinge jum Grunde liegende gang anberartige, welche eben Das ift. mas Rant bie Ordnung ber Dinge an fich nennt und was ben Bielpunkt ber Metaphysif ausmacht. - 3meitens aber erhellt bie Ungulanglichkeit bes reinen Raturglismus que jener philosophischen Grundwahrheit, welche wir in ber erften Salfte Diefes Buches ausführlich betrachtet haben und bie eben auch bas Thema ber Rritif ber reinen Bernunft ift: bag namlich alles Dbieft, sowohl seinem objeftiven Dasenn überhaupt, als ber Art und Beife (bem Formellen) biefes Dafeyns nach, burch bas erfennende Subjeft burchweg bedingt, mithin bloge Erfcheinung. nicht Ding an fich ift; wie Dies §. 7 bes erften Bandes auseinandergesett und baselbft bargethan worden, bag nichts tanbiicher fenn fann, als daß man, nach Beife aller Materialiften, bas Objeftive unbefehens als ichlechthin gegeben nimmt, um aus ihm Alles abzuleiten, ohne irgend bas Subjektive zu berudfichtis gen, mittelft beffen, ja in welchem, allein boch jenes baftebt. Broben biefes Berfahrens liefert ju allernachft unfer heutiger Mobe = Materialismus, ber eben baburch eine rechte Barbiergefellen = und Apothefer = Lehrlinge = Philosophie geworben ift. Ihm, in feiner Unschuld, ift die unbedenklich als absolut real genommene Materie bas Ding an fich, und Stoffraft bie einzige Kähigkeit eines Dinges an fich, indem alle anderen Qualitaten nur Erscheinungen berfelben fenn fonnen.

Mit dem Naturalismus, oder der rein physikalischen Betrachtungsart, wird man demnach nie ausreichen: sie gleicht einem Rechnungserempel, welches nimmermehr aufgeht. Endund Anfangslose Kausalreihen, unerforschliche Grundkräfte, unendlicher Raum, anfangslose Zeit, endlose Theilbarkeit der Materie, und dieses Alles noch bedingt durch ein erkennendes Ge-

hirn, in welchem allein es dasteht, so gut wie der Traum, und ohne welches es verschwindet, - machen bas Labyrinth aus, in welchem fie uns ungufhörlich berumführt. Die Sobe, ju melcher in unfern Beiten die Naturwiffenfchaften geftiegen find, ftellt in blefer Beziehung alle früheren Jahrhunderte in tiefen Schatten und ift ein Gipfel, ben bie Menschheit jum erften Mal erreicht. Allein, wie große Fortschritte auch die Physit (im weiten Sinn ber Alten verftanben) je machen moge; fo wird bamit noch nicht ber fleinfte Schritt gur Detaphyfit gefchehen fenn; fo wenig, wie eine Klache, burch noch fo weit fortgefeste Ausbehnung, je Aubifinhalt gewinnt. Denn folde Fortschritte werden immer nur bie Renninis ber Erscheinung vervollständigen; mahrend bie Metaph pfif über bie Erscheinung felbft hinausftrebt, jum Erideinenden. Und wenn sogar die ganglich vollendete Erfahrung bingufame; fo murbe baburch in ber hauptsache nichts gebeffert Ig. wenn felbft Einer alle Blaneten fammtlicher Rirfterne burchmanberte; fo batte er bamit noch feinen Schritt in bet Retanhpfif gethan. Bielmehr werden die größten Kortichritte ber Physit bas Beburfnig einer Metaphysit immer fublbarer machen; weil eben bie berichtigte, erweiterte und grundlichere Renntniß ber Ratur einerseits die bis babin geltenben metaphofifchen Annahmen immer untergrabt und endlich umftost, andererfeits aber bas Broblem ber Metaphyfit felbft beutlicher, richtiger und vollständiger vorlegt, daffelbe von allem bloß Phyfichen reiner absondert, und eben auch bas vollständiger und genquer erkannte Wefen ber einzelnen Dinge bringender die Erflarung bes Ganzen und Allgemeinen fordert, welches, je richttger, grundlicher und vollständiger empirisch erfannt, nur besto rüthselhafter fich barftellt. Dies Alles wird freilich ber einzelne. fimple Raturforfcher, in einem abgefonderten Zweige ber Phyfit, nicht fofort beutlich inne: vielmehr schläft er behaglich bei feiner erwählten Magb im Saufe bes Dopffeus, fich aller Gebanten an die Benelopeia entschlagend (siehe Rap. 12 am Ende). her sehen wir heut zu Tage die Schaale der Natur auf das genquefte burchforscht, Die Intestina ber Intestinalwurmer und bas Ungeziefer bes Ungeziefere haarflein gefannt: fommt aber Einer, wie g. B. ich, und redet vom Rern ber Ratur; fo horen fie nicht hin, benten eben es gehöre nicht jur Sache und flau-

ben an ihren Schaalen weiter. Jene überaus mifroffopischen und mifrologischen Raturforscher findet man fich versucht, Die Topffuder ber Natur zu nennen. Die Leute aber, welche vermevnen, Tiegel und Retorte seien die mabre und einzige Quelle aller Beisheit, find in ihrer Art eben fo verkehrt, wie es weiland ihre Antipoden, die Scholaftifer waren. Wie nämlich biefe, gang und gar in ihre abstraften Begriffe verftrictt, mit biefen fich berumfolugen, nichts außer ihnen fennend, noch untersuchend; fo find Bene gang in ihre Empirie verftrict, laffen nichts gelten, als mas ihre Augen feben, und vermennen damit bis auf ben letten Grund ber Dinge au reichen, nicht ahndend, bag amifchen ber Erscheinung und bem barin fich Manifestirenden, bem Dinge an fich, eine tiefe Kluft, ein radifaler Unterschied ift, welcher nur burch bie Erfenninis und genaue Granzbestimmung bes fubietit ven Elements ber Erscheinung aufgeklart wird, und burch bie Einficht, daß die letten und wichtigften Aufschluffe über bas Be fen ber Dinge allein aus bem Selbstbewußtfenn geschöpft werben können; - ohne welches Alles man nicht einen Schritt über bes ben Sinnen unmittelbar Begebene hinquefann, alfo nicht weiter gelangt, als bis zum Broblem. - Jedoch fei auch andererfeits bemerkt, bag bie möglichft vollständige Raturerkenntnis bie be richtigte Darlegung Des Broblems ber Metaphofif ift: baber foll Reiner fich an diese magen, ohne zuvor eine, wenn auch nur allgemeine, boch grundliche, flare und jusammenhängente Renntniß aller Zweige ber Raturmiffenschaft fich erworben : m haben. Denn das Broblem muß der Löfung vorhergeben. Dans aber muß ber Blid bes Forschers fich nach innen wenden: bem Die intellettuellen und ethischen Bhanomene find wichtiger, ale Die physischen, in demselben Maage, wie & B. ber animalische Magnetismus eine ungleich wichtigere Erfcheinung, als ber mineralische ift. Die letten Grundgeheimniffe tragt ber Menfc in feinem Innern, und biefes ift ihm am unmittelbarften gu ganglich; baber er nur hier ben Schluffel jum Rathfel ber Welt zu finden und bas Wefen aller Dinge an Einem Faben au erfassen hoffen barf. Das eigenste Gebiet ber Detanhofft liegt alfo allerdings in Dem, was man Beiftesphilosophie genannt hat.

"Du führst bie Reihen ber Lebendigen Bor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder Im stillen Busch, in Luft und Wasser fennen: Dann führst Du mich zur sichern Sohle, zeigst Mich bann mir felbst, und meiner eignen Bruft Geheime tiefe Wunder öffnen fich."

Bas nun endlich die Quelle, ober bas Fundament ber metaphyfischen Erkenntniß betrifft; so habe ich schon weiter ben mich gegen bie, auch von Rant wiederholte. Borquefenung effart, bag es in blogen Begriffen liegen muffe. Begriffe tonnen in feiner Erfenntniß Das Erfte fenn: benn fie find allemal aus irgend einer Anschauung abgezogen. Was aber zu jener Annahme verleitet hat, ift wahrscheinlich bas Beisviel ber Dathematif gewesen. Diese kann, wie besonders in der Algebra, Triconometrie. Analysis geschieht, die Anschauung gang verlaffend, mit blogen abstraften, ja nur burch Zeichen ftatt ber Borte repräfentirten Begriffen overiren, und boch zu einem völlig fichern und babei fo fern liegenben Refultate gelangen, bag man, auf bem feften Boben ber Anschauung verharrend, es nicht hatte erreichen fonnen. Allein die Möglichkeit hievon beruht, wie Rant genugfam gezeigt hat, barauf, bag bie Begriffe ber Mathematik aus ben allersicherften und bestimmtesten Unschauungen, nämlich aus ben a priori und boch intuitiv erfannten Größenverhaltniffen, abgezogen find und daher burch biefe stets wieder reglistrt und fontrolirt werben fonnen, entweber grithmetisch, mittelft Bolls niehung ber burch jene Beichen bloß angebeuteten Rechnungen, ober geometrisch, mittelft ber von Rant fo genannten Ronftruftion Diefes Borgugs hingegen entbehren bie Begriffe, der Begriffe. aus welchen man vermeint hatte, die Metaphyfik aufbauen gu tonnen, wie g. B. Wefen, Seyn, Substang, Bollfommenbeit Rothwendigfeit, Realität, Endliches, Unendliches, Absolutes. Brund, u. f. w. Denn urfprünglich, wie vom himmel gefallen, ober auch angeboren, find bergleichen Begriffe feineswegs; fonbern auch fie find, wie alle Begriffe, aus Anschauungen abgenogen, und, ba fie nicht, wie die mathematischen, bas bloß Formale ber Anschauung, sondern mehr enthalten; fo liegen ihnen empirifche Anichauungen jum Grunde: alfo lagt fich aus ihnen nichts fcopfen, was nicht auch die empirische Anschauung enthielte,

b. h. was Sache ber Erfahrung ware und was man, ba jene Begriffe fehr weite Abstraktionen find, viel sicherer und aus erfter Sand von biefer empfinge. Denn aus Begriffen läßt fich nie mehr ichöpfen, als bie Anschauungen enthalten, aus benen fie abgezogen find. Berlangt man reine Begriffe, b. h. folche, bie feinen empirischen Ursprung haben; fo laffen fich bloß bie aufmeifen, welche Raum und Beit, b. h. ben blogen formalen Theil ber Anschauung betreffen, folglich allein die mathematischen, und bochftens noch ber Begriff ber Raufalitat, welcher gwar nicht aus ber Erfahrung entsprungen ift, aber boch nur mittelft berfelben (auerft in ber Sinnesanschauung) ins Bewußtfenn tritt; baber amar bie Erfahrung nur burch ihn möglich, aber auch er nur in ihrem Gebiete gultig ift; weshalb eben Kant gezeigt hat, bas berfelbe bloß bient, ber Erfahrung Bufammenhang zu ertheilen, nicht aber fie zu überfliegen, bag er alfo bloß phyfifche Anwenbung gestattet, nicht metaphysische. Apobiftische Gewißheit fann einer Erfenntniß freilich nur ihr Ursprung a priori geben: eben Diefer aber beschränkt fie auf bas bloß Formelle ber Erfahrung überhaupt, indem er anzeigt, daß fie durch die subjettive Bo ichaffenheit bes Intellette bedingt fei. Dergleichen Erfenntnis alfo, weit entfernt une über bie Erfahrung hinauszuführen, giebt bloß einen Theil biefer felbft, nämlich ben formellen, ibt burchweg eigenen und daher allgemeinen, mithin bloße Form obne Gehalt. Da nun bie Metaphysit am allerwenigsten hierauf beschränkt fenn tann; fo muß auch fie empirische Erfenntnis quellen haben : mithin ift jener vorgefaßte Begriff einer rein a priori ju findenden Metaphysik nothwendig eitel. Es ift wirt. lich eine petitio principii Kants, welche er &. 1 der Brolego. mena am beutlichften ausspricht, bag Metaphpfit ihre Grund. beariffe und Grundfate nicht aus ber Erfahrung ichopfen burfe. Dabei wird nämlich jum voraus angenommen, bag nur Das, mas wir vor aller Erfahrung wiffen, weiter reichen fonne, als mögliche Erfahrung. Sierauf gestütt fommt bann Rant und beweist. daß alle folche Erkenntniß nichts weiter fei, als bie Form bes Intelletis jum Behuf ber Erfahrung, folglich über biefe nicht binausleiten fonne; woraus er bann bie Unmöglichfeit aller Metas physik richtig folgert. Aber erscheint es nicht vielmehr gerabezu verkehrt, daß man, um die Erfahrung, b. h. die uns allein vor-

liegende Belt, ju entrathfeln, gang von ihr wegfehen, ihren Inhalt ignoriren und bloß bie a priori uns bewußten, leeren Formen au feinem Stoff nehmen und gebrauchen folle? Ift es nicht pielmehr ber Sache angemeffen, baß bie Biffenfchaft von ber Erfahrung überhaupt und als folder, eben auch aus ber Erfahrung schöpfe? Ihr Broblem felbst ift ihr ja empirisch gegeben: warum follte nicht auch die Lösung die Erfahrung au bulfe nehmen? Ift es nicht widerfinnig, bag wer von ber Ratur ber Dinge rebet, bie Dinge felbst nicht ansehen, sondern nur an gewiffe abstratte Begriffe fich halten follte? Die Aufgabe ber Retaphyfit ift awar nicht die Beobachtung einzelner Erfahrungen, aber boch die richtige Erflarung ber Erfahrung im Bangen. Br Kundament-muß baber allerdings empirischer Art sepn. foggr die Apriorität eines Theils der menschlichen Erfenntniß wird von ihr als eine gegebene Thatfache aufgefaßt, aus ber fie auf ben fubjektiven Ursprung beffelben schließt. isfern das Bewußtsenn seiner Apriorität ihn begleitet, heißt er. bei Rant, transfcendental, jum Unterfchiebe von transfcens bent, welches bedeutet ,, alle Möglichkeit ber Erfahrung überfliegenb", und feinen Gegensas hat an immanent, b. h. in ben Schranken jener Möglichkeit bleibend. Ich rufe gern bie urbrungliche Bedeutung biefer von Rant eingeführten Ausbrude jurud, mit welchen, eben wie auch mit bem ber Rategorie u. g. m., heut zu Tage die Affen der Philosophie ihr Spiel treiben. - Ueberbies nun ift bie Erfenntnifguelle ber Metaphofit nicht bie außere Erfahrung allein, sondern eben sowohl bie innere; ja, ihr Eigenthumlichftes, wodurch ihr ber entscheibenbe Schritt, ber bie große Frage allein lofen fann, möglich wirb, besteht, wie ich im "Willen in ber Natur", unter ber Rubrif "Bhyfifche Aftronomie" ausführlich und grundlich bargethan habe, barin, baß fie, an ber rechten Stelle, Die außere Erfahrung mit der innern in Berbindung fest und biefe jum Schluffel iener macht.

Der hier erörterte, redlicher Weise nicht abzuleugnende Ursprung der Metaphysik aus empirischen Erkenntnisquellen benimmt ihr freilich die Art apodiktischer Gewisheit, welche allein durch Erkenntnis a priori möglich ift: diese bleibt das Eigenthum der Logik und Mathematik, welche Wissenschaften aber auch

eigentlich nur Das lehren, mas Jeder schon von felbft, nur nicht beutlich weiß: hochftens laffen noch bie allererften Glemente der Naturlehre fich aus der Erfenntniß a priori ableiten. Durch biefes Eingeständniß giebt die Detaphofif nur einen alten Unfpruch auf, welcher, bem oben Gefagten zufolge, auf Difver ftanbnig beruhte und gegen welchen bie große Berfchiebenheit und Manbelbarfeit ber metabhifichen Sufteme, wie auch ber fie ftets begleitende Sfepticismus jederzeit gezeugt bat. Begen ibn Möglichkeit überhaupt fann jedoch diefe Banbelbarfeit nicht gel tend gemacht werden; ba diefelbe eben fo fehr alle 3weige ber Naturmiffenschaft, Chemie, Physit, Geologie, Boologie u. f. f. trifft, und fogar bie Geschichte nicht bamit verschont geblieben ift. Wann aber ein Dal ein, foweit bie Schranten bes menfc lichen Intelletis es julaffen, richtiges Spftem ber Detaphyfi gefunden fenn wird; so wird ihm die Unwandelbarkeit einer a priori erfannten Wiffenschaft boch zufommen: weil fein Runbament nur bie Erfahrung überhaupt fenn fann, nicht aber bie einzelnen und besondern Erfahrungen, burch welche bingegen bie Naturwiffenschaften ftets modifizirt werden und ber Geschichte immer neuer Stoff zumachft. Denn bie Erfahrung im Gangen und Allgemeinen wird nie ihren Charafter gegen einen nenen vertauschen.

Die nachfte Frage ift: wie fann eine aus ber Erfahrung geschöpfte Biffenschaft über biese binausführen und fo ben Romen Metanhusik verdienen? — Sie kann es nicht etwan fo, wie aus drei Proportionalgahlen die vierte, oder aus zwei Seiten und bem Wintel bas Dreied gefunden wirb. Dies mar ber Beg ber vorfantischen Dogmatif, welche eben, nach gewiffen und a priori bewußten Gesetzen, vom Gegebenen auf bas Richt gegebene, von ber Folge auf den Grund, alfo von ber Erfahrung auf bas in feiner Erfahrung möglicherweife zu Bebendt schließen wollte. Die Unmöglichkeit einer Metaphysik auf biesem Wege that Rant bar, indem er zeigte, bag jene Befete, wenn auch nicht aus ber Erfahrung geschöpft, boch nur fur biefelbe Gultigfeit hatten. Er lehrt baber mit Recht, bag wir auf folde Art die Möglichkeit aller Erfahrung nicht überfliegen tonnen. Allein es giebt noch andere Wege zur Metanbufif. Das Ganze ber Erfahrung gleicht einer Bebeimschrift, und bie Philosophie

ber Entgifferung berfelben, beren Richtigkeit fich burch ben überall bewortretenben Busammenbang bewährt. Wenn biefes Gange nur tief genug gefaßt und an bie außere bie innere Erfahruna gelnüpft wird; fo muß es aus fich felbft gebeutet, ansgelegt werben fonnen. Rachbem Rant uns unwiberleglich gezeigt hat. bas bie Erfahrung überhaupt aus zwei Elementen, nämlich ben Erfenntnifformen und bem Befen an fich ber Dinge, ermachft, und baß sogar beibe fich barin gegen einander abgrangen laffen; namlich als das a priori uns Bewuste und bas a posteriori Singugekommene; fo lagt fich wenigftens im Allgemeinen angeben, mas in ber gegebenen Erfahrung, welche gunachft blofe Ericheinung ift, ber burch ben Intellett bedingten Form biefer Erscheinung angehört, und was, nach beffen Abziehung, bem Dinge an fich übrig bleibt. Und wenn gleich Reiner, burch bie Sulle ber Anschauungsformen hindurch, bas Ding an fich ertennen fann; fo traat andererfeits boch Seber biefes in fich. ia, ift es felbft: baber muß es ihm im Selbftbewußtfevn, wenn auch noch bedingterweise, doch irgendwie juganglich fenn. Brude alfo, auf welcher bie Metaphyfit über bie Erfahrung binausgelangt, ift nichts Underes, ale eben jene Berlegung ber Erfahrung in Erscheinung und Ding an fich, worin ich Rants größtes Berbienft gefest habe. Denn fie enthalt die Rachweifung eines von der Erscheinung verschiedenen Rernes berfelben: Diefer kann awar nie von ber Erscheinung gang losgeriffen und, als ein ens extramundanum, für fich betrachtet werden, fonbern er wird immer nur in feinen Berhaltniffen und Begiehungen jur Erscheinung felbft erkannt. Allein die Deutung und Auslegung Diefer, in Bezug auf jenen ihren innern Rern, tann une Aufichluffe über fie ertheilen, welche fonft nicht ine Bemußtfen tommen. In Diesem Sinne also geht die Detaphysif über bie Erscheinung, b. i. die Natur, hinaus, zu dem in oder hinter the Verborgenen (to meta to ovouxov), es jedoch immer nur als bas in ihr Erscheinenbe, nicht aber unabhängig von aller Erscheinung betrachtend: fie bleibt baber immanent und wird nicht transscendent. Denn sie reißt sich von der Erfahrung nie gang los, fondern bleibt bie blofe Deutung und Auslegung berselben, da fie vom Dinge an fich nie anders, als in seiner Beziehung jur Erscheinung rebet. Wenigstens ift bies ber Ginn, in welchem ich, mit burchgangiger Berudfichtigung ber von Rant nachgewiesenen Schranfen ber menschlichen Ertenninis, bas Broblem ber Metaphysik zu lofen versucht habe: baher laffe ich feine Brolegomena ju jeder Metaphpfit auch fur bie meinige gelten und bestehen. Diese geht bemnach nie eigentlich über bie Erfahrung hinaus, fonbern eröffnet nur bas mahre Berftanbnif ber in ihr porliegenden Welt. Sie ift weber, nach ber auch pon Rant wiederholten Definition ber Metaphpfit, eine Biffen ichaft aus bloken Begriffen, noch ift fie ein Spftem von Rolge rungen aus Saten a priori, beren Untauglichkeit jum meto physischen 3med Rant bargethan bat. Sonbern fie ift ein Wiffen, geschöpft aus ber Anschauung ber außern, wirklichen Welt und bem Aufichluß, welchen über Diefe bie intimfte That fache des Selbstbewußtsenns liefert, niedergelegt in beutliche Sie ift bemnach Erfahrungewiffenschaft: aber nicht Beariffe. einzelne Erfahrungen, fondern bas Bange und Allgemeine aller Erfahrung ift ihr Gegenstand und ihre Quelle. 3ch laffe gani und gar Rants Lehre befteben, bag die Belt ber Erfahrung blose Erscheinung sei und daß die Erkenntnisse a priori bloß in Bezug auf diese gelten: ich aber fuge hinzu, daß fle gerabe als Erscheinung, Die Manifestation Desienigen ift, mas erscheint, und nenne es mit ihm bas Ding an fich. Diefes muß baber fein Wefen und feinen Charafter in ber Erfahrungemelt aus bruden, mithin folder aus ihm herauszudeuten fenn, und amar aus dem Stoff, nicht aus der blogen Form der Erfahrung. Demnach ift die Philosophie nichts Anderes, als bas richtige. universelle Berftandniß ber Erfahrung felbft, bie mahre Muslegung ihres Sinnes und Behaltes. Diefer ift bas Metaphyfifche, b. h. in bie Erscheinung bloß Gefleibete und in ihre Kormen Berhulte, ift Das, mas fich ju ihr verhalt, wie ber Bebante zu ben Worten.

Eine solche Entzifferung der Welt in Beziehung auf das in ihr Erscheinende muß ihre Bewährung aus sich selbst erhalten, durch die Uebereinstimmung, in welche sie die so verschiedenartigen Erscheinungen der Welt zu einander sest, und welche man ohne sie nicht wahrnimmt. — Wenn man eine Schrift sindet, beren Alphabet unbekannt ist; so versucht man die Auslegung so lange, bis man auf eine Annahme der Bedeutung der Buchstaben geräth,

unter welcher fie verftandliche Worte und ausammenhangenbe Berioden bilben. Dann aber bleibt fein 3meifel an ber Richtigfeit ber Entzifferung; weil es nicht möglich ift, daß bie Uebereinstimmung und ber Busammenhang, in welchen biefe Auslegung alle Beichen jener Schrift fest, bloß zufällig mare und man, bei einem gang andern Berthe ber Buchftaben, ebenfalls Borte und Berioden in Diefer Busammenstellung berfelben erfen-Auf abnliche Art muß Die Entzifferung ber Belt no aus fich felbft vollfommen bewähren. Sie muß ein gleich. mabiaes Licht über alle Erscheinungen ber Welt verbreiten und auch die heterogensten in Uebereinstimmung bringen, fo daß auch wischen ben kontraftirenbeften ber Wiberspruch gelöft wirb. Diese Bemahrung aus fich felbit ift bas Rennzeichen ihrer Aechtheit. Denn jebe faliche Entzifferung wird, wenn fie auch zu einigen Erscheinungen paßt, ben übrigen besto greller wibersprechen. So 1. B. widerspricht ber Leibnigische Optimismus bem augenfällis gen Elend bes Dasepns; Die Lehre bes Spinoza, daß Die Welt die allein mögliche und absolut nothwendige Substang fei, ift unvereinbar mit unserer Verwunderung über ihr Sepn und Befen; ber Bolfischen Lehre, bag ber Mensch von einem ihm fremden Willen seine Existentia und Essentia habe, widerstreitet unsere moralische Berantwortlichkeit für bie aus biefen, im Ronflift mit ben Motiven, ftreng nothwendig hervorgehenden Sandlungen; ber oft wiederholten Lehre von einer fortidreitenden Entwidelung ber Menschheit ju immer boberer Bollfommenbeit, ober überhaupt von irgend einem Berben mittelft bes Beltprocefies. feut sich die Einsicht a priori entgegen, daß bis zu jedem ge= gebenen Zeitpunkt bereits eine unendliche Zeit abgelaufen ift, folglich Alles, was mit ber Zeit kommen follte, schon dasenn mußte; und fo ließe fich ein unabsehbares Regifter ber Biberbruche dogmatischer Annahmen mit der gegebenen Wirklichkeit ber Dinge zusammenftellen. Singegen muß ich in Abrede ftellen, daß auf daffelbe irgend eine Lehre meiner Philosophie redlicherweise einzutragen fenn murbe; eben weil jede berfelben in Begenwart der angeschauten Wirklichkeit durchbacht worden und feine ihre Wurzel allein in abstraften Begriffen hat. Da es babei bennoch ein Grundgebante ift. ber an alle Erscheinungen ber Belt, als ihr Schluffel, gelegt wird; fo bewährt fich berfelbe

als bas richtige Alphabet, unter beffen Anwendung alle Born und Berioden Sinn und Bedeutung haben. Das gefundene Wort eines Rathfels erweift fich als bas rechte baburch. Das alle Aussagen beffelben zu ihm paffen. Go läßt meine gebre Uebereinstimmung und Zusammenhang in bem kontraftirenden Gewirre ber Erscheinungen biefer Welt erbliden und loft bie un gabligen Wiberfpruche, welche daffelbe, von jedem andern Stand puntt ans gefehen, barbietet: fie gleicht baber in fofern einem Rechenerempel, welches aufgeht; wiewohl feineswegs in dem Sinne, baf fie tein Broblem au lofen übrig, feine mogliche Argae unbeantwortet ließe. Dergleichen zu behaupten, mare eine ver meffene Ableugnung ber Schranken menschlicher Erkenntnik über haupt. Welche Facel wir auch anzünden und welchen Rami fie auch erleuchten mag; ftete wird unfer horizont von tiefe Racht umgrangt bleiben. Denn bie lepte Löfung bes Rathiel ber Welt mußte nothwendig bloß von ben Dingen an fich. nicht mehr von den Erscheinungen reden. Aber gerade auf diese allein find alle unfere Erkenntnifformen angelegt: baber muffen wit und Alles durch ein Rebeneinander, Racheinander und Raufe litäteverhaltniffe faßlich machen. Aber diese Formen haben blof in Beziehung auf bie Erscheinung Sinn und Bedeutung : bie Dinge an fich felbit und ihre möglichen Berhaltniffe laffen fich burch jene Formen nicht erfaffen. Daher muß bie wirkliche, pofitive Lösung bes Rathsels ber Welt etwas fenn, bas ber mensch liche Intellett zu faffen und zu benten völlig unfahig ift; fo bat wenn ein Wefen höherer Art fame und fich alle Dtube gabe, et und beizubringen, wir von feinen Eröffnungen burchaus nicht wurden verfteben fonnen. Diejenigen fonach, welche vorgeben, bie letten, b. i. bie erften, Grunde ber Dinge, also ein Urwefen, Absolutum, ober wie fonft man es nennen will, nebft bem Bro ces. ben Grunden, Motiven, ober fonft mas, in Folge welche bie Welt baraus hervor geht, ober quillt, ober fallt, ober probucirt, ins Dafenn gefest, "entlaffen" und hinanstomplimentit wird, zu erfennen, - treiben Boffen, find Bindbentel, wo nicht aar Scharlatane.

Als einen großen Borzug meiner Philosophie sehe ich es an, daß alle ihre Wahrheiten unabhängig von einander, durch die Betrachtung der realen Welt gefunden sind, die Einheit und

ufammenstimmung berfelben aber, um die ich unbeforgt gewesen ur, fich immer nachher von felbft eingefunden hat. Darum uch ift fie reich und hat breite Wurgeln auf bem Boben ber nichaulichen Wirklichkeit, aus welchem alle Rahrung abstrafter Bahrheiten quillt: und barum wieber ift fie nicht lanaweilia: die Eigenschaft man fonft, nach ben philosophischen Schriften n letten funfaig Sabre au urtheilen, für eine ber Bhilosophie efentliche halten fonnte. Wenn bingegen alle Lehren einer Bbisophie bloß eine aus ber anbern und zulest wohl gar aus nem erften Sage abgeleitet finb; fo muß fte arm und mager, ithin auch langweilig ausfallen; ba aus feinem Sate mehr igen kann, ale mas er eigentlich ichon felbft befagt: zudem ingt bann Alles von ber Richtigfeit eines Capes ab. und urch einen einzigen Rehler in ber Ableitung mare Die Wahrit des Gangen gefährbet. - Noch weniger Gemährleiftung ben bie Spfteme, welche von einer intelleftuglen Anschauung. i. einer Art Efftase ober Sellsehn, ausgehen : jede fo geonnene Erfenntniß muß als fubjektiv, individuell und folglich wblematisch, abgewiesen werben. Selbst wenn sie wirklich vorinden ware, wurde fie nicht mittheilbar fenn: benn nur bie ormale Gebirnerfenntnif ift mittheilbar: wenn fie eine abstrafte . durch Begriffe und Worte; wenn eine blog anschauliche. uch Runftwerfe.

Wenn man, wie so oft geschieht, der Metaphysit vorwirft, Laufe so vieler Jahrhunderte, so geringe Fortschritte gemacht haben; so sollte man auch berücksichtigen, daß keine andere iffenschaft, gleich ihr, unter fortwährendem Drucke erwachsen, me von außen so gehemmt und gehindert worden ist, wie sie lezeit durch die Religion jedes Landes, als welche, überall im ssis des Monopols metaphysischer Erkenntnisse, sie neben sich steht wie ein wildes Kraut, wie einen unberechtigten Arbeiter, ie eine Zigeunerhorde, und sie in der Regel nur unter der Bezugung tolerirt, daß sie sich bequeme ihr zu dienen und nachfolgen. Wo ist denn je wahre Gedankenfreiheit gewesen? Gezahlt hat man genug damit: aber sobald sie weiter gehen wollte, setwan in untergeordneten Dogmen von der Landesreligion zuweichen, ergriff die Verkündiger der Toleranz ein heiliger chauder über die Vermessseheit, und es hieß: keinen Schritt

weiter! - Belde Fortschritte ber Metaphofit maren unter solchem Drude möglich? - Ja, nicht allein auf die Mittheilung ber Bedanten, fondern auf bas Denten felbft erftredt fich jener 3mang, ben die privilegirte Metaphysif ausübt, daburch, daß ibn Dogmen bem garten, bilbfamen, vertrauenevollen und gebantenlofen RindeBalter, unter ftubirtem, feierlich ernften Mienenfpid fo feft eingeprägt werben, bag fie, von Dem an, mit bem Behim verwachsen und fast die Ratur angeborener Bedanken annehmen, wofür manche Bhilosophen fie baber gehalten haben, noch metrere aber fie ju halten vorgeben. Richts fann jedoch ber Unf faffung auch nur bes Problems ber Metaphyfit fo feft ent gegenstehen, wie eine ihm vorhergangige, aufgedrungene und bem Beifte fruh eingeimpfte Lofung beffelben: benn ber nothwendige Ausgangspunft zu allem achten Philosophiren ift die tiefe Em pfindung bes Sofratischen: "Dies Gine weiß ich, daß ich nicht weiß." Die Alten ftanden auch in Diefer Rudficht im Borthell gegen und; ba ihre Landesreligionen amar bie Mittheilung bes Bebachten etwas beidranften, aber bie Freiheit bes Denfens selbst nicht beeinträchtigten, weil sie nicht formlich und feierlich ben Kindern eingeprägt, wie auch überhaupt nicht fo ernfthaft genommen murben. Daber find die Alten noch unfere Lebrer in der Metaphpfif.

Bei jenem Borwurf ber geringen Fortschritte ber Detabbift und ihres, trop fo anhaltendem Bemühen, noch immer nicht er reichten Bieles, foll man ferner ermagen, daß fie unterweilen immerfort ben unschätbaren Dienft geleiftet hat, ben unendlichen Unsprüchen ber privilegirten Metaphosif Grangen ju feten und dabei zugleich boch bem, gerade burch biefe als unausbleibliche Reaktion hervorgerufenen, eigentlichen Raturalismus und Mate rialismus entgegenzugrbeiten. Man bebente, mobin es mit ben Unmaagungen ber Briefterschaft jeber Religion fommen murbe, wenn der Glaube an ihre Lehren fo fest und blind mare, wie jene eigentlich municht. Man febe babei jurud auf alle Rriege, Unruhen, Rebellionen und Revolutionen in Europa vom achten bis jum achtzehnten Sahrhundert: wie wenige wird man finden, Die nicht jum Kern, oder jum Bormand, irgend eine Glaubensftreitigkeit, alfo metaphyfifche Probleme, gehabt haben, welche ber Anlag wurden, die Bolfer auf einander zu hegen. Ift bod mes ganze Jahrtausend ein fortwährendes Morden, bald auf em Schlachtfeld, bald auf dem Schafott, bald auf den Gaffen, — 1 metaphysischen Angelegenheiten! Ich wollte, ich hatte ein uthentisches Berzeichniß aller Berbrechen, die wirklich das hristenthum verhindert, und aller guten Handlungen, die es irklich erzeugt hat, um sie auf die andere Waagschaale legen konnen.

Bas endlich die Verpflichtungen der Metaphysik bestifft, so hat sie nur eine einzige: denn es ist eine, die keine adere neben sich dulbet: die Verpflichtung wahr zu seyn. Bollte man neben dieser ihr noch andere auslegen, wie etwan ie, spiritualistisch, optimistisch, monotheistisch, ja auch nur die, woralisch zu seyn; so kann man nicht zum voraus wissen, ob iese nicht der Erfüllung jener ersten entgegenstände, ohne welche übe ihre sonstigen Leistungen offenbar werthlos seyn müßten. kine gegebene Philosophie hat demnach keinen andern Maaßelw ihrer Schähung, als den der Wahrheit. — Uedrigens ist die Philosophie wesentlich Weltweisheit: ihr Problem ist die Belt: mit dieser allein hat sie es zu thun und läst die Götter in Ruhe, erwartet aber dafür, auch von ihnen in Ruhe gelassen pu werden.

•

.. •

•

# Ergänzungen

3um

## zweiten Buch.

"Ihr folget falicher Spur, Denkt nicht, wir icherzen! Ift nicht ber Kern ber Natur Menschen im Herzen?" Goethe.

### Ergunzungen

1711

## zweiten Buch.

Complete the Complete Complete

#### Zum zweiten Buch.

#### Rapitel 18\*).

Bon ber Ertennbarteit bes Dinges an fic.

Bu biefem Buche, welches ben eigenthumlichften und wichtigften Schritt meiner Philosophie, nämlich ben von Rant als unmoglich aufgegebenen Uebergang von ber Erscheinung jum Dinge an fich, enthält, habe ich bie wesentlichfte Erganzung schon 1836 veröffentlicht, unter bem Titel "Ueber ben Willen in ber Ratur" (zweite Auflage, 1854). Man wurde fehr irren, wenn man bie fremben Aussprüche, an welche ich bort meine Erlauterungen gefnupft habe, fur ben eigentlichen Stoff und Gegenstand jener bem Umfang nach fleinen, bem Inhalt nach wichtigen Schrift halten wollte: vielmehr find biefe bloß ber Anlag, von welchem ausgebend ich daselbst jene Grundwahrheit meiner Lehre mit so grofer Deutlichkeit, wie fonft nirgends, erortert und bis gur emvirischen Naturerkenntniß herabgeführt habe. Und zwar ift bies am erschöpfenbeften und ftringenteften unter ber Rubrit "Bhyfifche Aftronomie" geschehen; fo daß ich nicht floffen barf, jemals einen richtigeren und genaueren Ausbrud jenes Rernes meiner Lehre ju finden, ale ber baselbft niebergelegte ift. Wer meine Philosophie grundlich fennen und ernftlich prufen will, hat baber por Allem die befagte Rubrif ju berudfichtigen. Ueberhaupt alfo

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel fteht in Beziehung ju &. 18 bes erften Banbes.

wurde Alles in jener kleinen Schrift Befagte ben Sauptinhalt gegenwärtiger Erganzungen ausmachen, wenn es nicht, als ihnen vorangegangen, ausgeschloffen bleiben mußte; wogegen ich es nun aber hier als bekannt voraussege, indem sonft gerade bas Befte fehlen wurde.

Bunachst will ich jest, von einem allgemeinern Standpunkt aus, über ben Sinn, in welchem von einer Erkenntniß bes Dinges an sich die Rebe seyn kann und über die nothwendige Beschränfung besselben einige Betrachtungen voranschiden.

Bas ift Erfenntniff - Gie ift jundchit und mefentlich Borftellung. - Bas ift Borftellung? - Gin febr tomplie cirter physiologischer Borgang im Gehirne eines Thieres, beffen Refultat das Bewußtfepu eines Bilbes ebenbafelbft ift. Offenbar fann bie Begiehung eines folden Bilbes auf etwas von dem Thiere, in deffen Gehirn es dasteht, ganglich Berichiebenes nur eine fehr mittelbare fenn. - Dies ift vielleicht bie einfachfte und faglichfte Art, bie tiefe Rluft zwifden bem Ibealen und Realen aufzubeden. Diefe namlich gehort in ben Dingen, beren man, wie ber Bewegung ber Erbe, nicht unmittelbar inne wird: barum hatten die Alten fie, wie eben auch biefe, nicht bemertt. Singegen, von Cartefius querft, ein Dal nachgewiesen, hat fle feitbem ben Philosophen teine Ruhe gegonnt. Radbem aber julest Rant bie vollige Diverfitt bes Ibealen und Realen am allergrundlichsten bargeihan, war es ein fo teder, wie absurber, jedoch auf bie Uetheilstraft bes philosophischen Bublifums in Deutschland gang richtig berechneter und baher von glangenbem Erfolg gefronter Berfuch, burch, auf angebliche intellettuale Unfchauung fich berufenbe, Dachtfpruche, bie absolute Ibentitat Beiber behaupten ju wollen. - In Bahrheit hingegen ift ein subjeftives und ein objektives Dafen, ein Genn fur fich und ein Genn fur Andere, ein Bewußtfenn bes eigenen Gelbft und ein Bewußtfenn von andern Dingen, und unmittelbar gegeben, und Beibe find es auf fo grundperfchiebene Beife, bag teine andere Berfdiedenheit biefer gleich fommt. Bon fid weiß Jeber unmittelbar, von allem Anbern nur febr mittelbar. Dies ift die Thatfache und bas Broblem.

Singegen ob, burch fernere Borgange im Innern eines Gebirns, aus ben barin entstandenen anschaulichen Borftellungen er Bilbern Allgemeinbegriffe (Universalia) abstrahirt werben, m Behuf fernerer Rombinationen, wodurch bas Erfennen ein rnunftiges wird und nunmehr Denfen beißt. - Dies ift r nicht mehr bas Wefentliche, sondern von untergeordneter ebeutung. Denn alle folche Begriffe entlehnen ihren Inhalt ein aus ber anschaulichen Borftellung, welche baber Urtemntnis ift und alfo bei Unterfuchung bes Berhaltniffes ischen bem Abealen und bem Realen allein in Betracht fommt. emmach geugt es von ganglicher Untenntnig bes Broblems. er ift wenigstens fehr ungeschickt, jenes Berhaltnig bezeichnen wollen ale bas amifchen Senn und Denfen. Das Denn hat zunachft bloß zum Anschauen ein Berhaltniß, bas nichauen aber hat eines jum Genn an fich bes Angeschau-1. und biefes Lettere ift bas große Broblem, welches uns bier schäftigt. Das empirische Senn hingegen, wie es vorliegt, ift his Anberes, als eben nur bas Gegebenfenn in ber Anschauung: fer ihr Berhaltniß jum Denten ift aber fein Rathfel; ba bie eariffe, also ber unmittelbare Stoff bes Dentens, offenbar aus ranfchanung abstrahirt find; woran fein vernünftiger Mensch wifeln tann. Beilaufig gefagt, fann man, wie wichtig bie labl ber Ausbrude in ber Philosophie fei, baran feben, bag ver oben gerügte, ungeschickte Ausbrud und bas aus ihm entindene Difeverständniß die Grundlage ber gangen Segelichen iterphilosophie geworden ift, welche das Deutsche Bublikum ufundzwanzig Jahre hindurch beschäftigt bat. -

Wollte man nun aber fagen: "die Anschauung ist schon die ekenntnis des Dinges an sich: benn sie ist die Wirkung des iser und Vorhandenen, und wie dies wirkt, so ist es: sein kielen ist eben sein Seyn"; so steht dem entgegen: 1) daß das eset der Kausalität, wie genugsam bewiesen, subjektiven Urziungs ist, so gut wie die Sinnesempsindung, von der die Ansmung ausgeht: 2) daß ebenfalls Zeit und Raum, in denen is Objekt sich darstellt, subjektiven Ursprungs sind: 3) daß wenn is Seyn des Objekts eben in seinem Wirken besteht, dies des gt, daß es bloß in den Veränderungen, die es in Andern herswiringt, besteht, mithin selbst und an sich gar nichts ist. — Noß von der Materie ist es wahr, wie ich im Text gesagt nd in der Abhandlung über den Sat vom Grunde, am Schlusse

bes &. 21, ausgeführt habe, baß ihr Senn in ihrem Birfen befteht, baß fie durch und burch nur Kaufalität, also bie objektiv angeschaute Raufalität felbft ift: baber ift fie aber eben auch nichts an fich (ή ύλη το αληβινον ψευδος, materia mendacium verax). fondern ift, ale Ingrediens Des angeschauten Dbiefts, ein bloges Abftraftum, welches für fich allein in feiner Erfahrung gegeben werben fann. Weiter unten wird fie, in einem eigenen Rapitel, ausführlich betrachtet werben. - Das angeschaute Dbieft aber muß etwas an fich felbft fenn und nicht blog etwas fur Andere: benn fonft mare es folechthin nur Borftellung, und wir hatten einen absoluten Idealismus, ber am Ende theoretifcher Cavismus murbe, bei welchem alle Realitat megfallt und bie Welt jum blogen subjektiven Phantasma wirb. Wenn wir in amifchen, ohne weiter au fragen, bei ber Welt als Borftellung gang und gar fteben bleiben; fo ift es freilich einerlei, ob ich bie Obiefte fur Borftellungen in meinem Ropfe, ober fur in Beit und Raum fich barftellenbe Erscheinungen erklare: weil eben Beit und Raum felbft nur in meinem Ropfe find. In Diefem Sinte ließe fich alsbann eine Ibentität bes Ibealen und Realen immer hin behaupten: jedoch mare, nachdem Rant bagemelen, nicht Reues bamit gefagt. Ueberbies aber mare baburch bas Befen ber Dinge und ber erscheinenden Welt offenbar nicht erschöpft; fonbern man ftanbe bamit noch immer erft auf ber ibealen Seite. Die reale Seite muß etwas von ber Welt als Borftellung toto genere Berichiebenes fenn, namlich Das, mes bie Dinge an fich felbft find: und biefe gangliche Diverfitat bes Ibealen und Realen ift es, welche Rant am grundlichften nachgewiesen hat.

Lo de namlich hatte ben Sinnen die Erfenntnis ber Dinge, wie sie an sich sind, abgesprochen; Kant aber sprach sie auch bem anschauenden Verstande ab, unter welchem Namen ich hier Das, was er die reine Sinnlichseit nennt, und das die empirische Anschauung vermittelnde Geset der Kausalität, sofern es a priori gegeben ist, zusammensasse. Nicht nur haben Beibe Recht, sondern auch ganz unmittelbar läßt sich einsehen, daß ein Widerspruch in der Behauptung liegt, ein Ding werde erkannt nach dem, was es an und für sich, d. h. außer der Erkenntnis, sei. Denn sedes Erkennen ist, wie gesagt, wesentlich ein Bor

fellen : gber mein Borftellen, eben well es meines ift, tann niemale ibentisch fenn mit bem Wefen an fich bes Dinges außer Das An- und Kurfichsenn jedes Dinges muß nothwendig ein fubieftives fenn: in ber Borftellung eines Andern bingegen Rebt es eben so nothwendig als ein objektives ba; ein Unteribieb. ber nie gang ausgeglichen werben fann. Denn burch benfelben ift die gange Art feines Dasepns von Grund aus veranbert: als objeftives fest es ein fremdes Subjeft, als beffen Borfellung es eriftirt, porque, und ift judem, wie Rant nachaewiesen bat, in Formen eingegangen, Die feinem eigenen Befen fremd find, weil fie eben jenem fremben Subjett, beffen Erfennen erft burch biefelben möglich wird, angeboren. Wenn ich, in Nese-Betrachtung vertieft, etwan leblose Rorver von leicht überfebarer Große und regelmäßiger, faglicher Form anfchaue und wa versuche, dies raumliche Daseyn, in seinen brei Dimensionen. als bas Seyn an fich, folglich als bas den Dingen subjektive Dafenn berfelben aufaufaffen; fo wird mir die Unmöglichkeit ber Sache geradezu fühlbar, indem ich jene objektiven Formen nimnermehr als bas ben Dingen subjeftive Seyn benfen fann, vielmehr mir unmittelbar bewußt werbe, bag was ich ba vorftelle ein in meinem Gebirn ju Stande gebrachtes und nur fur mich als erkennendes Subjett eriftirendes Bilb ift, welches nicht bas lette, mithin subjektive Senn an fich und fur fich auch nur biefer leblofen Rorper ausmachen fann. Andererseits aber barf ich nicht annehmen, daß auch nur diefe leblofen Körper gang allein in meiner Borftellung eriftirten; fondern muß ihnen, ba fie unergrundliche Gigenschaften und vermöge biefer Birffamteit haben. ein Seyn an fich, irgend einer Art, jugestehen. Aber eben biefe Unergrundlichkeit der Eigenschaften, wie fie zwar einerseits auf ein von unferm Ertennen unabhangig Borhanbenes beutet. giebt anbererfeits ben empirifden Beleg baju, bag unfer Erfennen, weil es nur im Borftellen mittelft subjektiver Formen befteht, ftete bloge Ericheinungen, nicht bas Wefen an fich ber Dinge liefert. hieraus namlich ift es zu erklaren, bag in Allem, mas wir erfennen, uns ein gewiffes Etwas, als gang unergrundlich, verborgen bleibt und wir gestehen muffen, bag wir felbft bie gemeinsten und einfachsten Erscheinungen nicht von Brund aus verstehen fonnen. Denn nicht etwan bloß bie boch-

ften Broduktionen der Ratur, die lebenben Befen, wber bie tomplicirten Bhanomene ber unorganischen Belt bleiben und un ergrundlich; fonbern felbft jeder Bergfruftall, jeder Sanwfellies, ift vermöge seiner frustallographischen, optischen, chemischen, eleb trifchen Gigenichaften, für bie einbringende Betrachtung und Unterfuchung, ein Abgrund von Unbegreiflichfeiten und Gebeimniffen. Dem fonnte nicht fo feyn, wenn wir die Dinge erfennten, wie fie an fich felbit find: benn ba mußten meniaftens bie einfacheren Erfebeinungen, ju beren Eigenschaften nicht Untenntnis uns ben Weg versperrt, von Grund aus uns verftandlich fevn und ibr ganges Sepn und Befen in bie Ertenninis übergeben fonnen. Es liegt alfo nicht am Mangelhaften unferer Befanntichaft mit ben Dingen, fonbern am Befen bes Ertennens folbft. Denn wenn ichon unfere Unichauung, mithin die gange empirifche Wuffaffung ber fich une barftellenben Dinge, wefentlich und kaute facilich durch unfer Erfenntnifvermogen bestimmt und burch beffen Formen und Funkkonen bedingt ift; fo tann es nicht ander ausfallen, als daß die Dinge auf eine von ihrem felbft eigenen Befen gang verfchiebene Beife fich barftellen und baber wie in einer Daste erfcheinen, welche bas barunter Berftedte immer nur porausseben, aber nie erkennen läßt; weshalb es bann ale unergrundliches Geheimnis burchblinft, und nie bie Ratur traent eines Dinges gang und ohne Rudhalt in bie Erfenntnig uber geben fann, noch viel weniger aber irgend ein Reales fich a priori fonftruiren läßt, wie ein Dathematisches. Alfo ift Die empirische Unerforschlichkeit aller Naturwesen ein Beleg a posteriori ber Ibeall tat und blogen Erscheinungswirflichfeit ihres embirischen Dafenne.

Diesem allen zusolge wird man auf dem Wege der objetstiven Erkenntnis, mithin von der Vorstellung ausgehend, nie über die Borstellung, b. i. die Erscheinung, hinausgelangen, wird also bei der Außenseite der Dinge stehen bleiben, nie aber in ihr Inneres dringen und erforschen können, was sie an sich selbst, d. h. für sich selbst, sehn mögen. So weit stimme ich mit Rant überein. Run aber habe ich, als Gegengewicht dieser Wahrheit, jene andere hervorgehoben, daß wir nicht bloß das erkennende Subjekt sind, sondern andererseits auch selbst zu ben zu erkennenden Wesen gehören, selbst das Ding an sich sind; daß mithin zu senem selbst eigenen und inneren Wesen

ber Dinge, bis zu welchem wir von Außen nicht bringen können, und ein Weg von Innen offen steht, gleichsam ein unterirdischer Gang, eine geheime Verbindung, die und, wie durch Berrath, mit Einem Male in die Festung versetzt, welche durch Angriff von außen zu nehmen unmöglich war. — Das Ding an sich kann, eben als solches, nur ganz unmittelbar ins Bewußtseyn kommen, nämlich badurch, daß es selbst sich seiner bewußt wird: es objektiv erkennen wollen, heißt etwas Widersprechendes verlangen. Alles Objektive ist Borstellung, mithin Erscheinung, ja bloßes Gehirnphänomen.

Rants Sauptrefultat läßt fich im Wefentlichen fo refumiren: .. Alle Begriffe, benen nicht eine Unschauung in Raum und Beit (finnliche Anschauung) jum Grunde liegt, b. b. alfo bie nicht aus einer folden Anschauung geschöpft worben, find schlechterbings leer, b. h. geben feine Erfenntnif. Da nun aber bie Anschauung nur Erscheinungen, nicht Dinge an fich, liefern tann; fo haben wir auch von Dingen an fich gar feine Erfenntnif." - 3ch gebe bies von Allem gu, nur nicht von der Erfenntniß, die Jeder von feinem eigenen Wollen hat: biefe ift weber eine Anschauung (benn alle Anschauung ift raumlich) noch ift fie leer; vielmehr ift fie realer, als irgend eine andere. Auch ift fie nicht a priori, wie bie bloß formale, sondern gang und gar a posteriori; baher eben wir fie auch nicht, im einzelnen Rall, anticipiren fonnen, fondern hiebei oft bes Irrthums über uns felbft überführt werden. - In der That ift unfer Wollen bie einzige Belegenheit, die wir haben, irgend einen fich außerlich barftellenben Borgang jugleich aus feinem Innern ju verfeben, mithin bas einzige und unmittelbar Befannte und nicht, wie alles Uebrige, bloß in der Borftellung Gegebene. Sier alfo liegt bas Datum, welches allein tauglich ift, ber Schluffel gu allem Anbern zu werben, ober, wie ich gefagt habe, bie einzige, enge Pforte gur Wahrheit. Demgufolge muffen wir die Ratur verfteben lernen aus uns felbft, nicht umgefehrt uns felbft aus ber Ratur. Das uns unmittelbar Befannte muß uns bie Auslegung in bem nur mittelbar Befannten geben; nicht umgefehrt. Berfieht man etwan bas Fortrollen einer Angel auf erhaltenen Stoß grundlicher, als feint eigene Bewegung auf ein mahrgenommenes Rotiv? Mancher mag es wahnen: aber ich fage: es ift umgekehrt. Wir werden sedoch zu der Einsicht gelangen, daß in den beiden so eben erwähnten Borgangen das Wesentliche identisch ift, wiewohl so identisch, wie der tiefste noch hörbare Ton der Harmonie mit dem zehn Oktaven höher liegenden gleichnamigen der selbe ift.

Ingwischen ift wohl zu beachten, und ich habe es immer fest gehalten, bag auch die innere Wahrnehmung, welche wir von unferm eigenen Willen haben, noch feineswegs eine erschöpfenbe und abaquate Erfenntniß bes Dinges an fich liefert. Dies murbe ber Kall fenn, wenn fie eine gang unmittelbare mare: weil fie nun aber baburch vermittelt ift, bag ber Wille, mit und mittelft ber Rorporifation, fich auch einen Intellett (jum Behuf feiner Begiebungen gur Außenwelt) ichafft und burch biefen nunmehr im Selbstbewußtsenn (bem nothwendigen Widerspiel ber Außenwelt) fich als Willen erfennt; fo ift biefe Erfenntnif bes Dinges an fich nicht vollfommen abaquat. Bunachst ift fte an bie Form ber Borftellung gebunden, ift Wahrnehmung und gerfällt, als folde, in Subjeft und Objeft. Denn auch im Selbstbewußtsenn ift bas 3d nicht schlechthin einfach, fonbern besteht aus einem Erfenner ben, Intellett, und einem Erfannten, Wille: jener wird nicht erfannt, und biefer ift nicht erfennend, wenn gleich Beibe in bas Bewußtfenn Gines 3ch aufammenfließen. Aber eben beehalb if Diefes 3th fich nicht burch und burch intim, gleichsam burch leuchtet, fondern ift opat und bleibt baher fich felber ein Rathiel. Also auch in ber innern Erkenntniß findet noch ein Unterschied Statt zwischen bem Senn an fich ihres Dbiefts und ber Babr nehmung beffelben im erfennenden Subjeft. Jedoch ift bie innere Ertenntniß von zwei Formen frei, welche ber außern anhangen, nämlich von ber des Raums und von der alle Sinnesanschauung vermittelnden Korm ber Raufalität. Singegen bleibt noch bie Korm ber Beit, wie auch bie bes Erfanntwerdens und Erfennens überhaupt. Demnach hat in dieser innern Erfenntnig bas Ding an fich feine Schleier amar großen Theils abgeworfen, tritt aber boch noch nicht gang nacht auf. In Folge ber ihm noch anbamgenden Form ber Beit erfennt Jeber feinen Willen nur in beffen fuccessiven einzelnen Aften, nicht aber im Gangen, an und fit fich: daber eben Reiner seinen Charafter a priori fennt, fonbern ibn erft erfahrungemäßig und ftete unvollfommen tennen lernt.

Aber bennoch ist die Wahrnehmung, in der wir die Regungen und Afte des eigenen Willens erkennen, bei Weitem unmittelsbarer, als jede andere: sie ist der Punkt, wo das Ding an sich am unmittelbarsten in die Erscheinung tritt, und in größter Rähe vom erkennenden Subjekt belenchtet wird; daher eben der also intim erkannte Borgang der Ausleger jedes anderen zu werden einzig und allein geeignet ist.

Denn bei jedem Bervortreten eines Willensaftes aus ber dunkeln-Tiefe unfere Innern in bas erkennenbe Bewußtseyn geichieht ein unmittelbarer Uebergang bes außer ber Beit liegenden Dinges an fich in bie Erscheinung. Demnach ift zwar ber Willensaft nur bie nachfte und beutlichfte Erfcheinung bes Dinges an fich : boch folgt bieraus, daß wenn alle übrigen Erfcheinungen eben fo unmittelbar und innerlich von und erfannt werben fonnten, wir fie fur eben bas ansprechen mußten, mas ber Wille in und ift. In biefem Sinne alfo lehre ich, bag bas innere Wefen tines feben Dinges Bille ift, und nenne ben Willen bas Ding Hieburch wirb Rante Lehre von ber Unerkennbarfeit bes Dinges an fich babin modifigirt, bag baffelbe nur nicht schlechthin und von Grund aus erkennbar fei, daß jedoch die bei Beitem unmittelbarfte feiner Erscheinungen, welche burd biefe Unmittelbarteit fich von allen übrigen toto genere unterscheibet. es fur und vertritt, und wir fonach die gange Belt ber Erichetnungen gurudenfuhren haben auf biejenige, in welcher bas Ding an fich in ber allerleichteften Berhullung fich batftellt und nur noch in fofern Erscheinung bleibt, als mein Intelleft, bet allein bas ber Erfenntniß Schige ift, von mir als bem Wollenben noch immer unterfchieden bleibt und auch die Erfenntnifform ber Beit! felbft bei ber innern Berception, nicht ablegt.

Demzufolge läßt, auch nach biefem letten und außersten Schritt, fich noch die Frage aufwerfen, was benn jener Wille, ber sich in ver Welt und als die Welt barstellt, zulest schlechthin an sich selbst sei? d. h. was er sei, ganz abgesehen davon, daß er sich als Wiffe darstellt, ober überhaupt erschelnt, d. h. überhaupt erkannt-wird. — Diese Frage ist nie zu beantworten: weil, wie gesagt, das Erkannsverben selbst schon dem Ansichsenn widerspricht und jedes Erkannte schon als solches nur Erschelnung ift. Aber die Röglichkeit dieser Frage zeigt an, daß das Ding

an sich, welches wir am unmittelbarkten im Willen erkennen, ganz außerhalb aller möglichen Erscheinung, Bestimmungen, Eigenschaften, Daseynsweisen haben mag, welche für uns schlechte hin unerkennbar und unfaßlich sind, und welche eben dann als das Wesen des Dinges an sich übrig bleiben, wann sich dieses, wie im vierten Buche dargelegt wird, als Wille frei ausgehoben hat, daher ganz aus der Erscheinung herausgetreten und für unsere Erkenntnis, d. h. hinsichtlich der Welt der Erscheinungen, ins leere Nichts übergegangen ist. Wäre der Wille das Ding an sich scheen hin und absolut; so wäre auch dieses Richts ein absolutes; statt daß es sich eben dort uns ausdrücklich nur als ein relatives ergiebt.

Indem ich nun daran gebe, die, sowohl in unferm zweiten Buche, ale auch in ber Schrift "Ueber ben Willen in ber Ratur" gelieferte Begrundung ber Lehre, bag in fammtlichen Gricheinung gen biefer Belt fich, auf verschiedenen Stufen, eben Das obietti virt, was in ber unmittelbarften Erfenntnis fich als Wille fund giebt, noch burch einige babin gehörige Betrachtungen ju ergangen, will ich bamit anfangen, eine Reihe pspchologischer That fachen vorzuführen, welche bauthun, daß junachft in unferm eige nen Bewußtfenn ber Wille ftete ale bas Brimare und Sunde mentale auftritt und durchaus ben Vorrang behauptet vor bem Intellekt, welcher fich bagegen burchweg als bas Sekundare, Untergeordnete und Bedingte erweift. Diese Rachweisung ift um fo nöthiger, als alle mir vorhergegangenen Bhilosophen, von erften bis jum letten, bas eigentliche Befen, ober ben Rern bes Meufchen in bas erfennenbe Bewußtfenn fegen, und bemnach bas 3ch, ober bei Bielen beffen transscenbente Sypostafe, genannt Seele, als junachft und wefentlich erfennenb, ja benfend, und erft in Folge hievon, fefundarer und abgeleiteter Beife, als wollend aufgefaßt und bargeftellt haben. Diefer uralt und ausnahmslofe Grundirrthum, biefes enorme πρωταν ψευδος und fundamentale boreson aportspon ift, vor allen Dingen, m beseitigen und dagegen bie naturgemäße Beschaffenheit ber Sache jum völlig beutlichen Bewußtfenn ju bringen. Da aber Diefel. nach Jahrtaufenden bes Philosophirens, hier jum erften Dale geschieht, wird einige Ausführlichkeit babei an ihrer Stelle fenn, Das auffaltende Phanomen, bag in diefem grundwefentlichen

untte alle Philosophen geirrt, ja, die Bahrheit auf den Ropf Rellt haben, mochte, jumal bei benen ber Chriftlichen Sahrmberte, jum Theil barans ju erflaren fenn, bag fie fammilich : Abficht hatten, ben Menschen als vom Thiere möglichft weit richieben barguftellen, babei feboch buntel fühlten, bag bie Berlebenbeit Beiber im Intelleft liegt, nicht im Willen; worque nen unbewuft die Reigung bervorgiong, ben Intellekt jum efenklichen und zur haubtfache zu machen, ja, bas Wollen als se blofe Funktion des Intelletts barguftellen. — Daher ift auch r Begriff einer Seele nicht nur, wie burch die Rritie der rein Bernunft feftfteht, ale transfcenbente Sppoftafe, unftatthaft; abern er wird zur Quelle unheilbarer Frithumer, baburch, daß , in feiner "einfachen Substang", eine untheilbare Ginheit ber tenntnig und des Willens vorweg feststellt, beren Trennung rabe ber Weg jur Wahrheit ift. Jener Begriff barf baber in Bhilosophie nicht mehr vorkommen, sonbern ift ben Deutschen edicinern und Physiologen ju überlaffen, welche, nachdem fie falpel und Spatel meggelegt haben, mit ihren bei ber Ronfirtion übertommenen Begriffen ju philosophiren unternehmen. ie mogen allenfalls ihr Glud bamit in England verfuchen. ie frangofischen Phyfiologen und Zootomen haben fich (bis vor irgem) von jenem Bormurf burchaus frei gehalten.

Die nachfte, allen jenen Philosophen fehr unbequeme Folge res gemeinschaftlichen Grundfrethums ift biefe: ba im Tobe bas ennende Bewußtfeyn augenfällig untergeht; fo muffen fie entber ben Tob ale Bernichtung bes Menfchen gelten laffen, ngegen unfer Inneres fich auflehnt; ober fie muffen ju ber mahme einer Fortbauer bes erfennenben Bewußtfenns greifen. welcher ein ftarter Glaube gehört, ba Jebem feine eigene Erbrung bie burchgangige und gangliche Abhangigfeit bes ertennben Bewußtseyns vom Gehirn fattsam bewiesen hat, und man m fo leicht eine Berbauung ohne Magen glauben fann, wie ı erkennenbes Bewußtseyn ohne Behirn. Aus diesem Dilemma hrt allein meine Philosophie, als welche zuerst bas eigentliche iefen bes Menichen nicht in bas Bewußtfenn, fonbern in ben illen fest, ber nicht wefentlich mit Bewußtfenn verbunden ift, ndern fich jum Bewußtseyn, b. h. jur Erfenntniß, verhalt wie ubstang ju Accideng, wie ein Beleuchtetes jum Licht, wie Die

Saite zum Resonanzboben, und der von Innen in das Bewuste sein fällt, wie die Körperwelt von Außen. Runmehr können wir die Unzerstörbarkeit dieses unsers eigentlichen Kernes und wahren Wesens fassen, troß dem offenbaren Untergehen des Bewustsepns im Tode und dem entsprechenden Nichtvorhandensen desselben vor der Geburt. Denn der Intellekt ist so vergänglich, wie das Gehirn, dessen Produkt, oder vielmehr Aktion er ist. Das Gehirn aber ist, wie der gesammte Organismus, Produkt, oder Erscheinung, kurz Sekundares, des Willens, welcher allein das Unvergängliche ist.

#### Rapitel 19 \*).

Bom Primat Des Willens im Gelbftbewußtfenn.

Der Wille, ale bas Ding an fich, macht bas innere, mabre und ungerftorbare Wefen des Menfchen aus: an fich felbft ift & jedoch bewußtlos. Denn bas Bewußtseyn ift bedingt burch ben Intelleft, und Diefer ift ein bloges Acciden, unfere Befend: benn er ift eine Funttion des Gehirns, welches, nebft den ihm anbangenden Rerven und Rudenmark, eine bloße Krucht, ein Brobutt. ja, in fofern ein Barafit bes übrigen Organismus ift, als es nicht direft eingreift in deffen inneres Betriebe, fondern bem 3med ber Selbsterhaltung bloß dadurch bient, bag es bie Ber haltniffe deffelben jur Außenwelt regulirt. Der Organismus felbit hingegen ift die Sichtbarfeit, Objeftitat, des individuellen Billens, Das Bild beffelben, wie es fich barftellt in eben jenem Bebirn (welches wir, im erften Buch, ale die Bedingung ber objektiven Welt überhaupt, fennen gelernt haben), baher eben auch parmittelt durch deffen Erfenntnipformen, Raum, Beit und Raufalltat, folglich fich barftellend als ein Ausgebehntes, fucceffiv Agirendes und Materielles, d. h. Wirfendes. Sowohl direkt empfunden, als mittelft ber Sinne angeschaut werden die Blieger nur im

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel fteht in Beziehung ju §. 19 bes erften Banbes, -

chirn. — Diesem zusolge kann man sagen: der Intellekt ist das undare Phanomen, der Organismus das primare, namlich die mittelbare Erscheinung des Willens; — der Wille ist metaphsisch, der Intellekt physisch; — der Intellekt ist, wie seine biekte, bloße Erscheinung; Ding an sich ist allein der Wille: sodann in einem mehr und mehr bildlichen Sinne, mithin ichnisweise: der Wille ist die Substanz des Menschen, der Insekt das Accidenz: — der Wille ist die Materie, der Intellekt Form: — der Wille ist die Warme, der Intellekt das Licht.

Diese Thesis wollen wir nun jundchst durch folgende, bem tern Leben des Menschen angehörende Thatsachen dokumentiren b zugleich erläutern; bei welcher Gelegenheit für die Kenntniß innern Menschen vielleicht mehr abfallen wird, als in vielen tematischen Psychologien zu finden ift.

1) Richt nur bas Bewußtseyn von anderen Dingen, b. i. Bahrnehmung ber Außenwelt, fonbern auch bas Selbftwußtfenn enthalt, wie ichon oben ermahnt, ein Erfennenbes b ein Erfanntes: fonft mare es fein Bewußtfeyn. Denn imußtfeyn besteht im Erfennen: aber bagu gehort ein Erinendes und ein Erfanntes; baber auch bas Selbftbewußtfenn bt Statt haben fonnte, wenn nicht auch in ihm bem Erfentben gegenüber ein bavon Berichiebenes Erfanntes mare. mlich fein Objett ohne Subjett feyn fann, fo auch fein Subt ofine Objekt, b. h. fein Erkennendes ohne ein von ihm Beriebenes, welches erfannt wirb. Daber ift ein Bewußtsenn, iches burch und burch reine Intelligenz mare, unmöglich. itelligenz gleicht ber Sonne, welche ben Raum nicht erleuchtet, nn nicht ein Gegenstand ba ift, von bem ihre Strahlen gurudworfen werben. Das Erfennenbe felbft fann, eben als folches, ot erfannt merben: fonft mare es bas Erfannte eines andern fennenben. Als das Erfannte im Selbstbewußtseyn finden r nun aber ausschließlich ben Willen. Denn nicht nur bas tollen und Beschließen, im engsten Sinne, sondern auch alles treben, Bunfchen, Flieben, Soffen, Fürchten, Lieben, Saffen, n. Alles mas das eigene Wohl und Webe, Luft und Unluft, amittelbar ausmacht, ift offenbar nur Affektion bes Willens, ift egung, Modififation bes Wollens und Richtwollens, ift eben as, was, wenn es nach außen wirkt, fich ale eigentlicher Schopenhauer, Die Belt. II. 15

Billensatt barftellt \*). Run aber ift in aller Erfenntnis bat Erfannte bas Erfte und Wefentliche, nicht bas Erfennenbe; fofern Jenes der πρωτοτυπος, dieses der eκτυπος ift. Daher muß auch im Gelbstbewußtfenn bas Erfannte, mithin ber Bille, bas Erfte und Uriprungliche fenn; bas Erfennenbe bingegen nur bas Setunbare, bas hingugefommene, ber Spiegel. Sie verbalten fich ungefahr wie ber felbftleuchtende Rorper jum reflektirenben; ober auch wie die vibrirende Saite jum Resonanzbaden, wo bann ber also entstehende Ton das Bewußtseyn mare. — 216 ein fol ches Sinnbild bes Bewußtfenns tonnen wir auch bie . Pflange betrachten. Diese hat bekanntlich zwei Bole, Burgel und Rrone: jene ins Finftere, Feuchte, Ralte, biefe ins Belle, Trodene, Warme ftrebend, fodann, ale ben Indifferengpunkt beider Bole, ba mo fie auseinanbertreten, bart am Boben, ben Burgelftof (rhizoma, le collet). Die Burgel ift bas Befentliche, Urfprungliche, Berennirende, beffen Absterben bas ber Rrone nach fc gieht, ift also bas Brimare; die Krone hingegen ift bas Oftentible aber Entsproffene und, ohne bag bie Burgel ftirbt, Bergebenbe, alfo bas Sekundare. Die Burgel ftellt ben Billen, bie Rrom ben Intellett vor, und ber Indifferengpunkt Beiber, ber Burge ftod, mare bas 3ch, welches, als gemeinschaftlicher Endpunft, Beiben angehört. Dieses Ich ift bas pro tempore ibentifct Subjett bes Erfennens und Bollens, beffen Ibentitat ich fchen . in meiner allererften Abhandlung (Ueber ben Sat vom Grunte) : und in meinem erften philosophischen Erstaunen, bas Bunber, κατ' εξοχην genannt habe. Es ift ber zeitliche Anfangs. und Anfnupfungepunft ber gefammten Erfcheinung, b. h. ber Dbiettivation bes Willens: es bedingt gwar die Erscheinung, aber if auch burch fie bedingt. - Das hier aufgestellte Gleichniß last

<sup>\*)</sup> Mertwürdig ist es, daß schon Augustinus dieses erfaunt hat. Namlich im vierzehnten Buche De civ. Dei, c. 6, redet er von den affectionibus animi, welche er, im vorhergehenden Buche, unter vier Rategorien, cupiditas, timor, laetitia, tristitia, gebracht hat, und sagt: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud, quam voluntates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi voluntas in eorum consensionem, quae voluntas? et quid est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissensionem ab his, quae nolumus? cet.

ich fogar bis auf die individuelle Beschaffenheit ber Menschen Bie nämlich eine große Krone nur einer großen durchführen. Burgel au entipriegen pflegt; fo finden bie größten intellektuellen Kabiateiten fic nur bei beftigem, leibenschaftlichem Willen. Gin Genie von phlegmatischem Charafter und schwachen Leibenschaften wurde ben Saftpflangen, Die bei ansehulicher, aus biden Blattern beftebenber Rrone, fehr fleine Burgeln haben, gleichen; wird jeboch nicht gefunden werden. Daß heftigfeit bes Willens und leibenschaftlichkeit bes Charaftere eine Bedingung ber erhöhten Intelligeng ift. Reut fich physiologisch baburch bar, bag bie Thatialeit des Gebirus bedingt ift durch die Bewegung, welche die großen, nach ber basis cerebri laufenden Arterien ihm mit jedem Buleichlage mittheilen; baber ein energifcher Bergichlag, ja foggr. nad Bicat, ein furger Sale, ein Erforderniß großer Gebirnthatigleit ift. Mohl aber findet fich bas Begentheil bes Dbigen: beftine Begierben, leibenschaftlicher, ungestümer Charafter, bei idmachen Intellett, b. b. bei fleinem und übel fonformirtem Gebirn, in dicer Schaale; eine fo haufige, als widrige Erscheis nung: man konnte fie allenfalls ben Runkelruben vergleichen.

2) Um nun aber das Bewußtseyn nicht bloß bildlich zu besichneiben, sondern grundlich zu erkennen, haben wir zuvörderst auszusuchen, was in jedem Bewußtseyn sich auf gleiche Weise vorfindet und daher, als das Gemeinsame und Konstante, auch bas Wesentliche seyn wird. Sodann werden wir betrachten, was ein Bewußtseyn von dem andern unterscheidet, welches demnach bas Hinzugekommene und Sekundäre seyn wird.

Das Bewußtseyn ist uns schlechterbings nur als Eigenschaft animalischer Wesen bekannt: folglich dursen, ja können wir esnicht anders, denn als animalisches Bewußtseyn denkenz so daß dieser Ausdruck schon tautologisch ist. — Was nun also in jedem thierischen Bewußtseyn, auch dem unvollkommensten und schwächsten, sich stets vorsindet, ja ihm zum Grunde liegt, ist das unmittelbare Innewerden eines Verlangens und der wechselnden Befriedigung und Nichtbefriedigung desselben, in sehr verschiedenen Graden. Dies wissen wir gewissermaaßen a priori. Denn so wundersam verschieden auch die zahllosen Arten der Thiere seyn mögen, so fremd uns auch eine neue, noch nie gestehene Gestalt derselben entgegentritt; so nehmen wir doch vorweg

bas Innerste ihres Wesens, mit Sicherheit, als mohlbefannt, ja uns völlig vertraut an. Wir wiffen namlich, bag bas Thier mill, fogar auch mas es will, nämlich Dafenn, Boblfenn, & ben und Kortoffangung: und indem wir bierin Identitat mit uns völlig ficher voraussetzen, nehmen wir feinen Unftanb, alle Billlensaffeftionen, bie wir an uns felbft fennen, auch ihm unverandert beigulegen, und fprechen, ohne Baubern, von feiner Begierbe, Abichen, Furcht, Born, Bag, Liebe, Freude, Erauer, Cehnsucht u. f. f. Sobald hingegen Phanomene ber blogen Gr fenntniß zur Sprache fommen, gerathen wir in Ungewishelt. Dag bas Thier begreife, bente, urtheile, wiffe, wagen wir nicht au fagen: nur Borftellungen überbaupt legen wir ibm ficher bei: weil ohne folche fein Bille nicht in jene obigen Bewegungen gerathen tonnte. Aber hinfichtlich ber bestimmten Erfenntnismelle ber Thiere und ber genauen Grangen berfelben in einer gegebenen Species, haben wir nur unbestimmte Begriffe und machen Ren jekturen; baber auch unsere Berftanbigung mit ihnen oft fcwie rig ift und nur in Kolge von Erfahrung und liebung funftid ju Stande fommt. hier alfo liegen Unterschiebe bes Bemutt-Singegen ein Berlangen, Begehren, Bollen, ober Ber abschein, Flichen, Richtwollen, ift jedem Bewußtfenn eigene ber Mensch hat ce mit bem Bolypen gemein. Dieses ift benrach bas Wefentliche und bie Bafis jebes Bewußtseyns. fchiebenheit ber Meußerungen beffelben, in ben verschiebenen Geschlechtern thierischer Befen, beruht auf ber verschiedenen Musbehnung ihrer Erfenntnigfpharen, als worin bie Motive iener Menkerungen liegen. Alle Sandlungen und Gebehrben ber Thiere. welche Bewegungen bes Willens ausbruden, verfteben wir unmittelbar aus unferm eigenen Befen; baber wir, fo weit, auf mannigfaltige Beife mit ihnen fympathisiren. Singegen bie Rluft zwifchen uns und ihnen entsteht einzig und allein burd Die Berschiedenheit bes Intellefts. Gine vielleicht nicht viel geringere, als zwischen einem fehr flugen Thiere und einem fehr beschränften Menschen ift, liegt zwischen einem Dummtopf und einem Benie; baber auch bier Die andererfeits aus ber Gleichheit ber Reigungen und Affette entspringenbe und Beide wieder affimilirende Mehnlichfeit amischen ihnen bisweilen überraschend ber vortritt und Erstaunen erregt. - Diefe Betrachtung macht

tlich. daß ber Bille in allen thierischen Wesen bas Brimare Substantiale ift, ber Intelleft hingegen ein Sekundares. gugefommenes, ja, ein bloges Werfzeug jum Dienfte bes teren, welches, nach ben Erforberniffen biefes Dienftes, mehr e weniger vollfommen und tomplicirt ift. Wie, ben 3meden Billens einer Thiergattung gemäß, fie mit Suf, Rlaue, nb, Klugeln, Geweih ober Gebig versehen auftritt, so auch einem mehr ober weniger entwidelten Gehirn, beffen gunftion au ihrem Bestand erforberliche Intelligeng ift. Je fomplicirter alich, in ber aufsteigenden Reihe ber Thiere, Die Organisation b. besto vielfacher werben auch ihre Bedurfniffe, und besto anigfaltiger und specieller bestimmt bie Dbiefte, welche aur riedigung berfelben taugen, besto verschlungener und entfernter bin bie Wege, ju diesen ju gelangen, welche jest alle erkannt gefunden werden muffen: in bemfelben Daage muffen baber b bie Borftellungen bes Thieres vielseitiger, genauer, bestimmund zusammenhangender, wie auch seine Aufmertsamfeit geanter, anhaltenber und erregbarer werden, folglich fein In-Et entwidelter und vollfommener fenn. Demgemaß feben wir Drgan ber Intelligeng, alfo bas Cerebralfpftem, fammt ben ineswertzeugen, mit ber Steigerung ber Bedurfniffe und ber aplifation bes Organismus gleichen Schritt halten, und Die tahme des vorftellenden Theiles des Bewußtseyns (im genfat des wollenden) fich forperlich barftellen im immer Ber werdenden Berhaltniß bes Gehirns überhaupt zum übrigen menfpftem, und fodann bes großen Gehirns jum fleinen; ba d Rlourens) Ersteres die Wertstatte der Borftellungen. teres der Lenfer und Ordner der Bewegungen ift. Der lette witt, ben bie Ratur in biefer Sinficht gethan hat, ift nun r unverhaltnismäßig groß. Denn im Menfchen erreicht nicht · bie bis hieher allein vorhandene anschauende Borftellungsit den höchsten Grad der Bollfommenheit; sondern die ab= ifte Borftellung, bas Denten, b. i. Die Bernunft, und mit Durch biese bedeutende bie Besonnenheit, fommt bingu. rigerung bes Intellefts, alfo bes fefundaren Theiles bes Beatfenns, erhalt berfelbe über ben primaren jest in fofern ein bergewicht, als er fortan ber vorwaltend thatige wirb. Dahh nämlich beim Thiere bas unmittelbare Innewerben feines

befriedigten ober unbefriedigten Begehrens bei Beitem bas Saupt fächliche feines Bewußtfenns ausmacht, und gwar um fo metr. je tiefer bas Thier steht, fo bag die unterften Thiere nur burd bie Bugabe einer bumpfen Borftellung fich von ben Bffangen unterscheiben; fo tritt beim Menschen bas Begentheil ein. Go heftig, felbst heftiger ale bie irgend eines Thieres, feine Beaek rungen, als welche zu Leibenschaften anwachsen, auch find; fe bleibt bennoch fein Bewuftfenn fortwährend und vorwaltenb unt Borftellungen und Gedanten beschäftigt und erfüllt. Dbne 3melfel hat hauptfächlich biefes ben Anlag gegeben zu fenem Gruib irrthum aller Philosophen, vermoge beffen fie als bas Befenfliche und Brimare ber fogenannten Seele, b. h. bes innern ober ach ftigen Lebens bes Menschen, bas Denken fegen, es allemal wormftellend, bas Wollen aber, als ein bloffes Ergebnif beffetben, ett fekundar hinzukommen und nachfolgen laffen. Wenn aber bas Wollen bloß aus dem Erkennen hervorgienge; wie könnten bein bie Thiere, fogar bie unteren, bei fo außerft geringer Grenning. einen oft fo unbezwinglich heftigen Willen zeigen? Weil bemind jener Grundirrthum ber Philosophen gleichfam bas Accideng im Substang macht, fuhrt er fie auf Abwege, aus benen nachte fein Beraustenten mehr ift. - Jenes beim Menfchen nun affe eintretende relative Ueberwiegen bes erfennenben Bewuftfeint i über das begehrende, mithin des fekundaren Theiles aber den 1 primaren, kann in einzelnen, abnorm begunftigten Indibibuen fo weit geben, daß, in ben Zeitpunkten ber hochften Steigerung, ber fekundare oder erkennende Theil des Bewußtfenns fich vom wellenden gang abloft und für fich felbst in freie, b. h. vom Willen nicht angeregte, alfo ihm nicht mehr bienende Thatigfeit gerath. wodurch er rein obieftiv und jum flaren Spiegel ber Belt wirb. woraus bann bie Ronceptionen bes Benies hervorgeben, welch ber Gegenstand unfere britten Buches find.

3) Wenn wir die Stufenreihe der Thiere abwarts burchlaufen, sehen wir den Intellest immer schwächer und unvollkoninnener werden: aber keineswegs bemerken wir eine entsprechende Degrastion des Willens. Bielmehr behalt dieser überall sein ibentisches Wesen und zeigt sich als große Anhänglichkeit am Leben, Sorge für Individuum und Gattung, Egoismus und Rückschlofigkeit gegen alle Andern, nebst den hieraus entspringenben

Affetten. Selbst im fleinsten Inselt ift ber Wille volltommen mb aang vorbanden: es will was es will, fo entschieben und polltommen wie ber Mensch. Der Unterschied liegt bloß in bem bas es will, b. h. in ben Motiven, welche aber Sache bes In-Metis find. Diefer freilich, als Setundares und an torperliche Bratine Gebunbenes, hat ungablige Grade ber Bolltommenheit nib th liberhaupt wefentlich beschränft und unvollfommen. tegen ber Wifle, ale Ursprungliches und Ding an fich, fann me unvollkommen fenn; fondern jeber Willensaft ift gang mas er fein fann. Bermoge ber Ginfachbeit, bie bem Billen ale bem Ding an fich, bem Metaphysischen in ber Erscheinung, aufommt. last fein Wefen feine Grabe ju, fonbern ift ftete gang es felbft: bluß feine Erregung bat Brabe, von ber ichwachften Reiguna bis gur Leibenschaft, und eben auch feine Erregbarfeit, alfo feine Sieftigfeit, vom phlegmatischen bis jum cholerischen Temperament. Der Intellett hingegen hat nicht bloß Grabe ber Erregung, von ber Schläfrigfeit bis jur Laune und Begeifterung, fonbern and Grabe feines Befens felbit, ber Bollfommenheit beffelben, welche bemnach ftufenweise fteigt, vom niedrigften, nur bumpf wahrnehmenben Thiere bis jum Menfchen, und ba wieber bom Dummfopf bis jum Genie. Der Wille allein ift überall gang er felbft. Denn feine Funktion ift von ber größten Ginfachbeit: fe befteht im Wollen und Nichtwollen, welches mit ber größten Leichtigfeit, ohne Anstrengung von Statten geht und feiner Uebung bebarf: mahrend hingegen bas Erfennen mannigfaltige Funttionen hat und nie gang ohne Anstrengung vor fich geht, als welcher es jum Ririren ber Aufmerkfamkeit und jum Dentlichmachen bes Dblefts, weiter aufwarts noch gar jum Denfen und leberlegen, bebarf; baber es auch großer Bervollfommnung burch Uebung mb Bilbung fabig ift. Salt ber Intelleft bem Willen ein einfaches Anschauliches vor; fo spricht biefer sofort fein Genehm ober Richtgenehm barüber aus: und eben fo, wenn ber Intellett mubfum gegrübelt und abgewogen hat, um aus gahlreichen Datis, mittelft schwieriger Kombinationen, endlich bas Resultat beraust gubringen, welches bem Intereffe bes Willens am meiften gemaß ichefnt: ba bat biefer unterbeffen mußig geruht und tritt, nach erlangtem Refultat, berein, wie ber Gultan in ben Diwan, um wieber nitt fein eintoniges Genehm ober Richtgenehm auszusprechen, welches zwar bem Grade nach verschieben ausfallen tann, bem Wesen nach stets bas felbe bleibt.

Diese grundverschiedene Natur bes Willens und bes Intellefte, bie jenem wesentliche Ginfachheit und Ursprunglichkeit, im Gegenfat ber tomplicirten und fefundaren Beschaffenheit Diefes. wird und noch beutlicher, wenn wir ihr fonderbares Bechselstie in unferm Innern beobachten und nun im Einzelnen zusehen, wie bie Bilder und Gedanken, welche im Intellett auffteigen, ben Willen in Bewegung feten, und wie gang gesondert und ver -! fcbieben bie Rollen Beiber find. Dies fonnen wir nun war icon mahrnehmen bei wirklichen Begebenheiten, die ben Billen lebhaft erregen, mabrend fie junachft und an fich felbst blok Begenftande bes Intellekte find. Allein theils ift es hiebei nicht fo augenfällig, bag auch biefe Wirflichkeit ale folde gunachft nur im Intellett vorhanden ift; theils geht ber Wechsel babei meiftens nicht so rasch vor fich, wie es nöthig ist, wenn die Sache leicht übersehbar und badurch recht faglich werden foll. Beibes ift bingegen der Fall, wenn es bloge Gedanten und Phantafien find, bie wir auf ben Willen einwirken laffen. Wenn wir 3. B., mit uns felbst allein, unfere perfonlichen Angelegenheiten überbenim und nun etwan das Drohende einer wirklich vorhandenen Gefate und bie Möglichfeit eines ungludlichen Ausganges uns lebhaft vergegenwärtigen; so preft alebald Angst bas Berg gusammen und bas Blut ftodt in ben Abern. Geht dann aber ber Intellekt jur Möglichkeit bes entgegengesetten Ausganges über und lagt bie Phantafie bas lang gehoffte, badurch erreichte Glud aus malen: so gerathen alsbald alle Bulse in freudige Bewegung und bas Berg fühlt fich feberleicht; bis ber Intelleft aus feinem Traum erwacht. Darauf nun führe etwan irgend ein Anlag bie Erinne rung an eine langft ein Dal erlittene Beleidigung ober Beeintrachtigung herbei: fogleich burchfturmt Born und Groll bie eben noch ruhige Bruft. Dann aber fteige, jufallig angeregt, bas Bild einer langft verlorenen Geliebten auf, an welches fic ber gange Roman, mit feinen Bauberscenen, fnupft; ba wird alebald iener Born ber tiefen Sehnfucht und Wehmuth Blat machen. Endlich falle une noch irgend ein ehemaliger beschämender Borfall ein: wir fdrumpfen jufammen, mochten verfinten, Die Schaam röthe steigt auf, und wir suchen oft burch irgend eine laute Meuße

rung und gewaltsam bavon abzulenten und zu gerftreuen, gleichfam bie bofen Beifter verscheuchenb. - Dan fieht, ber Intellett fpielt auf und ber Bille muß bagu tangen: ia, jener laft ihn bie Rolle eines Rindes fpielen, welches von feiner Barterin, burch Borfcmanen und Erzählen abmedfelnd erfreulicher und trauriger Dinge, beliebig in die verschiebenften Stimmungen verfett wirb. Dies beruht barauf, bag ber Bille an fich erfenntniflos, ber ihm augesellte Berftand aber willenlos ift. Daber verhalt fich jener wie ein Rorper, welcher bewegt wird, biefer wie die ihn in Bewegung febenben Urfathen: benn er ift bas Debium ber Motive. Bei dem Allen jedoch wird bas Brimat des Willens wieder beutlich, wenn biefer bem Intellett, beffen Spiel er, wie gezeigt, fobald er ihn walten läßt, wird, ein Dal feine Dberherrichaft in letter Inftang fühlbar macht, indem er ihm gemiffe Borftellungen verbietet, gemiffe Gebankenreihen gar nicht auffommen lagt, weil er weiß, b. b. von eben bemfelben Intelleft erfahrt, bag fie ibn in irgend eine ber oben bargestellten Bewegungen verfegen murben: er augelt jest ben Intelleft und amingt ihn fich auf andere Dinge ju richten. Go fcmer bies oft feyn mag, muß es boch gelingen, sobald es bem Willen Ernft bamit ift: benn bas Wiberftreben babei geht nicht vom Intelleft aus, als welcher ftets gleichgultig bleibt; fondern vom Billen felbft, ber ju einer Borftellung, die er in einer Sinsicht verabscheuet, in anderer Sinficht eine Reigung bat. Sie ift ihm namlich an fich intereffant, eben weil fie ihn bewegt; aber jugleich fagt ihm die abstratte Erfenntniß, daß sie ihn zwecklos in quaalvolle, ober unwürdige Erfchutterung verfegen wird: Diefer legtern Erfenntnig gemäß entscheidet er fich jest und zwingt ben Intellett zum Gehorfam. Ran nennt dies " herr über sich senn": offenbar ift hier ber herr ber Wille, ber Diener ber Intelleft; ba jener in letter Infang ftete bas Regiment behalt, mithin ben eigentlichen Rern, bas Befen an fich bes Menfchen ausmacht. In biefer Sinficht murbe ber Titel Hychonicov bem Willen geburen: jedoch scheint berfelbe wiederum bem Intellett jugufommen, fofern biefer ber Leiter und Ruhrer ift, wie ber Lohnbediente, ber vor bem Kremben hergebt. In Wahrheit aber ift bas treffenbefte Gleichniß für bas Berhaltniß Beider ber ftarte Blinde, ber ben febenden Belahmten auf ben Schultern tragt.

Das hier bargelegte Berhaltniß bes Willens jum Intelleft ift ferner auch barin zu erfennen, baß ber Intellett beit Be ichluffen bes Willens urfprunglich gang fremb ift. Er flefet ibm die Motive: aber wie fie gewirft haben, erfährt er erft hinterher, völlig a posteriori; wie wer ein chemisches Erveriment macht, die Reagenzien beranbringt und bann ben Erfolg abwartet. Ja, ber Intellett bleibt von ben eigentlichen Entscheidungen und geheimen Beschluffen bes eigenen Willens fo fehr ausgefchloffen. bag er fte bisweilen, wie bie eines fremben, nur burch Belans ichen und Ueberrafchen erfahren fann, und ihn auf ber That feiner Meußerungen ertappen muß, um nur hinter feine wahren Absichten zu tommen. 3. B. ich habe einen Blan entworfen. bem aber bei mir felbst noch ein Sfrupel entgegensteht, und beffen Ausführbarkeit andererfeits, ihrer Moglichkeit nach, wollig uns gewiß ift, indem fie von außern, noch unentschiedenen Umftanben abhangt; baber es vor ber Sand jedenfalls unnöthig ware, barüber einen Entichluß zu faffen; weshalb ich bie Sache fier jest auf fich beruhen laffe. Da weiß ich nun oft nicht, wie feft ich fcon mit jenem Blan im Geheimen verbrüdert bin und wie fehr ich, trop bem Sfrupel, feine Ausführung wunfche: b. h. mein Intellett weiß es nicht. Aber jest tomme nur eine ber Ausfihrbarkeit gunftige Rachricht: fogleich fteigt in meinem Innern eine jubelnde, unaufhaltfame Freudigfeit auf, die fich aber mein gan, ges Wefen verbreitet und es in banernben Befit nintimt, ju meinem eigenen Erstaunen. Denn jest erft erfdhet mein Intellett, wie fest bereits mein Bille jenen Blan ergriffen hatte und wie ganglich biefer ihm gemäß war, mahrend ber Intellekt ibn noch für gang problematisch und jenem Strupel schwerlich gewachsen gehalten hatte. - Ober, in einem andern Rall, ich bin mit großem Gifer eine gegenfeitige Berbindlichkeit eingegangen, bie ich meinen Bunfchen fehr angemeffen glaubte. Wie nim. beim Fortgang ber Sache, Die Nachtheile und Befdwerben fublbar werben, werfe ich auf mich ben Berbacht, baf ich was ich so eifrig betrieben wohl gar bereue: jedoch reinige ich mich bavon. indem ich mir die Berficherung gebe, daß ich, auch ungebunden, auf bem felben Wege fortfahren murbe. Jest aber loft fich unerwartet bie Berbindlichfeit von ber anbern Seite auf, und mit Erstaunen nehme ich mahr, bag dies zu meiner großen Frende

und Erleichterung gefdieht. - Oft wiffen wir nicht mas wir waiteldett, bber was wir farchten. Wir fonnen Sabre lang einen Bunfd begen, ohne ihn und einzugesteben, ober auch nur zum flaten Bewußtfeon fommen ju laffen; weil ber Intelleft nichts bavon erfahren foll; inbem bie gute Meinung, welche wir von uns felbit baben, babei zu leiben hatte: wird er aber erfüllt, fo erfahren wir an unferer Freude, nicht ohne Beschämung, bas wir Dies gewänscht haben: 3. B. ben Tob eines naben Anverwandten, ben wir beetben. Und was wir eigentlich fürchten, wiffen wir bisweilen nicht; weil uns ber Duth fehlt, es uns mit Mareit Bewußtfein an bringen. - Gogar find wir oft über bas efaentliche Motiv, aus bem wir etwas thun ober unterlaffen. gang im Jerthum, - bis etwan enblich ein Bufati uns bas Bebeinrats aufbedt und wir erfennen, daß mas wir fur bas Roffo gehalten, es nicht mar, fonbern ein anderes, welches wir und nicht hatten eingestehen wollen, weil es ber guten Deis nung, die wir von uns felbft begen, feineswegs entspricht. 3. B. wir unterlaffen etwas, aus rein moralifchen Grunden, wie wir glauben; erfahren jedoch hinterher, daß bloß bie Furcht uns abhielt, indem wir es thun, sobalb alle Gefahr beseitigt ift. einzelnen Fallen kann es hiemit fo weit geben, bag ein Menfc bas eigenfliche Motiv feiner Sandlung nicht ein Dal muthmaaßt, ia, burd ein foldes bewogen ju werden fich nicht für fabig halt: bennoch ift es bas eigentliche Motiv feiner Sandlung. - Beilanfta haben wir an allem Diefen eine Bestätigung und Erlauterning der Regel des Larochefoucauld: l'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde; ja, foggr emen Rommentar jum Sofratischen zuwir sautor und beffen Schwierigfeit. - Benn nun bingegen, wie alle Bhilosophen mabnten, ber Intelleft unfer eigentliches Befen ausmachte und bie Billens beidluffe ein bloges Ergebnig ber Erfenntnig maren; fo mußte für unfern moralischen Werth gerabe nur bas Motiv, aus metdem wir gu handeln mahnen, entscheibend fenn; auf analoge Art, wie die Absicht, nicht ber Erfolg, hierin entscheibenb ift. Eigentlich aber ware alebann ber Unterschied amischen gemahntem und wirklichem Motiv unmöglich. - Alle bier bargeftellten Kalle alfo, bagn jeber Aufmerkfame Analoga an fich felbst beobachten fann, laffen und feben, wie ber Intellett bem Willen fo fremb ift, baß er von diesem bisweilen fogar myftifigirt wirb: benn er liefert ihm amar die Motive, aber in die geheime Berfftatte feiner Beschlusse bringt er nicht. Er ift zwar ein Bertrauter bes Bib lens, jedoch ein Bertrauter, ber nicht Alles erfahrt. Gine Be ftatigung hievon giebt auch noch die Thatfache, welche faft Jeber an fich zu beobachten ein Dal Gelegenheit haben wirb, bag bis weilen ber Intellett bem Willen nicht recht traut. Ramlich wenn wir irgend einen großen und fühnen Entschluß gefaßt baben. ber als folcher boch eigentlich nur ein vom Willen bem Intelleft gegebenes Beribrechen ift; - fo bleibt oft in unferm Innern ein leifer, nicht eingestandener Zweifel, ob es auch gang ernftlich bamit gemeint fei, ob wir auch bei ber Ausführung nicht manien ober jurudweichen, fonbern Keftigfeit und Beharrlichfeit genng Es bedarf baher ber That, haben merben, es zu vollbringen. um und felbft von ber Aufrichtigfeit bes Entschluffes ju überzeugen. -

Alle diese Thatsachen bezeugen die gangliche Berschiedenheit des Willens vom Intellekt, das Primat des Ersteren und bie untergeordnete Stellung des Letteren.

4) Der Intelleft ermudet; ber Bille ift unermudlich. -Nach anhaltender Ropfarbeit fühlt man die Ermudung bes Gehirnes, wie bie bes Armes, nach anhaltender Körperarbeit. Alles Erfennen ift mit Unftrengung verfnupft: Wollen hingegen ift unfer felbsteigenes Wefen, beffen Meußerungen ohne alle Dube und völlig von felbft vor fich geben. Daber, wenn unfer Bille ftart aufgeregt ift, wie in allen Affetten, also im Born, Furcht. Begierde, Betrubnif u. f. w., und man fordert une jest jum Erfennen, etwan in ber Abficht ber Berichtigung ber Motive jener Affette, auf; fo bezeugt die Gewalt, die wir und bazu anthun muffen, ben Uebergang aus ber urfprunglichen, naturlichen und felbsteigenen, in die abgeleitete, mittelbare und erzwungene Thatigkeit. — Denn ber Wille allein ift automatog und baber ακαματος και αγηρατος ήματα παντα (lassitudinis et senii expers in sempiternum). Er allein ift unaufgeforbert, baber oft ju fruh und ju fehr, thatig, und fennt fein Ermuben. Säuglinge, die kaum die erfte schwache Spur von Intelligens geigen, find icon voller Gigenwillen: burd unbandiges, amedloses Toben und Schreien zeigen fie ben Willensbrang, von bem

fe ftrogen, mabrend ihr Bollen noch fein Obieft hat, b. b. fie wollen, ohne zu wiffen mas fie wollen. Sieher gehört auch mas Cabanis bemerit: Toutes ces passions, qui se succèdent d'une manière si rapide, et se peignent avec tant de naïveté, sur le visage mobile des enfans. Tandis que les faibles muscles de leurs bras et de leurs jambes savent encore à peine former quelques mouvemens indécis, les muscles de la face expriment déja par des mouvemens distincts presque toute la suite des affections générales propres à la nature humaine: et l'observateur attentif reconnait facilement dans ce tableau les traits caractéristiques de l'homme futur. (Rapports du physique et moral, Vol. I, p. 123.) - Det Intelleft bingegen entwidelt fich langfam, ber Bollenbung bes Behirns und ber Reife bes gangen Organismus folgenb, welche feine Bedingungen find; eben weil er nur eine somatische Kunktion Beil bas Behirn fcon mit bem flebenten Jahre feine volle Größe erlangt hat, werben bie Rinber, von bem an, fo auffallenb intelligent, wißbegierig und vernunftig. Danach aber fommt bie Bubertat: fie ertheilt bem Behirn gewiffermaagen einen Biberhalt, ober einen Resonanzboben, und hebt mit Einem Male ben Intellett um eine große Stufe, gleichsam um eine Oftave, entsprechend ihrem Berabseben ber Stimme um eine folde. Aber augleich wis berftreben fest bie auftretenben thierifchen Begierben und Leibenicaften ber Bernunftigfeit, welche vorher berrichte, und Dies nimmt au. Bon ber Unermublichfeit bes Willens zengt ferner ber Sehler, welcher, mehr ober weniger, wohl allen Menschen von Ratur eigen ift und nur burch Bilbung bezwungen wirb: ble Boreiligfeit. Sie besteht barin, bag ber Bille vor ber Beit an fein Geschäft eilt. Diefes namlich ift bas rein Aftive und Erefutive, welches erft eintreten foll, nachdem bas Erplorgtive und Deliberative, alfo bas Erfennenbe; fein Geschäft vollig und gang beendigt bat. Aber felten wird biefe Beit wirklich abgewartet. Raum find über bie vorliegenden Umftanbe, ober bie eingetretene Begebenheit, ober bie mitgetheilte frembe Deinung, einige wenige Data von ber Erfenninis obenhin aufgefaßt und fluchtig aufammengerafft; fo tritt ichon aus ber Tiefe bes Bemuthe ber ftete bereite und nie mube Bille unaufgeforbert bervor, und zeigt fich als Schred, Kurcht, Soffnung, Freude, Begierbe, Reib, Betrübnig, Gifer, Born, Buth, und treibt ju rafden Borten ober Thaten, auf welche meiftens Reue folgt, nachben die Zeit gelehrt hat, daß das Segemonifon, der Intellett. mit feinem Gefchaft bes Auffaffens ber Umftanbe, Ueberlegens ihres Busammenhanges und Beschließens des Rathsamen, nicht hat auch nur halb zu Ende tommen fonnen, weil ber Diffe ce nicht ab wartete, fondern lange vor feiner Zeit vorfprang mit ... jest & die Reihe an mir!" und sofort die Aftive exariff, ohne bag ber Intelleft Widerstand leiftete, als welcher ein bloger Stlave und Leibeigener bes Willens, nicht aber, wie diefer, automatog, nech aus eigener Rraft und eigenem Drange thatig ift; baber er von Willen leicht bei Seite geschoben und durch einen Rink besselben zur Ruhe gebracht wird; während er seinerseits, mit der angerker Anstrengung, taum vermag, ben Willen auch nur ju einer tur gen Baufe zu bringen, um zum Worte zu tommen. Dieferhalb find bie Leute fo felten und werben faft nur unter Spaniere, Türken und allenfalls Engländern gefunden, welche, auch unter ben provocirendeffen Umftanden, ben Ropf oben behalten, bie Auffaffung und Untersuchung ber Sachlage imperturbirt fort fenen und, wo Andre schon außer sich waren, con mucho sosiego, eine fernere Frage thun; welches etwas gang Anderes if als die auf Phlegma und Stumpfheit beruhende Gelaffenheit vieler Deutschen und Sollander. Gine unübertreffliche Berauschaulichung ber belobten Gigenschaft pflegte Iffland ju geben, als Setmann ber Rofaten, im Benjowsti, mann bie Berfchworenen ibn in fin Belt gelodt haben und nun ihm eine Buchse vor ben Ropf halten. mit bem Bebeuten, fie murbe abgebrudt, fobalb er einen Schrei thate: Iffland blies in die Mundung ber Buchfe, um au cue proben, ob fie auch geladen fei. - Bon gehn Dingen, bie und ärgern, murben neun es nicht vermögen, wenn wir fie recht grunde lich, aus ihren Urfachen, verftanden und baher ihre Rothwendigfeit und mahre Beschaffenheit erfennten: bies aber murben wir viel öfter, wenn wir fie früher jum Gegenstand ber Ueberlegung, als bes Gifers und Berdruffes machten. - Denn mas, für ein unbandiges Roß, Bugel und Gebiß ift, bas ift fur ben Willen im Menfchen der Intellett: an diesem Zügel muß er gelenkt werden. mittelft Belehrung, Ermahnung, Bilbung u. f. w.; ba er an fich felbft ein fo wilber, ungeftumer Drang ift, wie bie Rraft,

pie im herabstürzenden Wassersall erscheint, — ja, wie wir wissen, im tiefften Grunde, identisch mit dieser. Im höchsten Jorn, im Rausch, in der Verzweislung, hat er das Gebis zwischen die Ichne genommen, ist durchgegangen und folgt seiner ursprüngslichen Ratur. In der Mania sine delirio hat er Jaum und Gebis ganz verloxen, und zeigt nun am deutlichsten sein ursprüngsliches Wesen und daß der Intellekt so verschieden von ihm ist, wie der Jaum vom Pferde: auch kann man ihn, in diesem Justande, der Uhr vergleichen, welche, nach Wegnahme einer geswissen Schraube, unaushaltsam abschnurrt.

Also auch biefe Betrachtung zeigt uns ben Willen als bas Urfprüngliche und baber Metaphyfifche, ben Intellett bingegen als ein Setundares und Physisches. Denn als foldes ift biefer, wie alles Physische, ber Vis inertiae unterworfen, mithin erft thatig, wenn er getrieben wird von einem Andern, vom Willen, ber ihn beberricht, lenft, jur Unftrengung aufmuntert, furg, ibm Die Thatigfeit verleiht, Die ihm ursprünglich nicht einwohnt. Daber rubt er willig, sobald es ihm geftattet wird, bezeugt fich oft trage und unaufgelegt jur Thatigfeit: burch fortgefeste Anftrengung ermubet er bis jur ganglichen Abstumpfung, wird ericopft, wie die Bolta'iche Saule durch wiederholte Schläge. Darum erfordert jede anhaltende Geiftesarbeit Baufen und Rube: fonft erfolgt Stumpfheit und Unfahigfeit; freilich junachft nur einstweilige. Wird aber biefe Ruhe bem Intelleft anhaltend verfaat, wird er übermäßig und ungusgefest angesvannt; so ift bie Kolge eine bleibende Abstumpfung beffelben, welche im Alter übergeben fann in gangliche Unfabigfeit, in Rinbischwerben, in Blobfinn und Wahnsinn. Richt bem Alter an und für fich, fondern ber lange fortgefesten tyrannifchen Ueberanftrengung bes Intellefts, ober Gehirns, ift es quauschreiben, wenn diese lebel in den letsten Jahren bes Lebens fich einfinden. Darque ift es zu erflaren, baß Swift mahnsinnig, Rant findisch murde, Walter Scott, and Wordsworth, Southen und viele minorum gentium fumpf und unfahig. Goethe ift bis an fein Ende flar, aeiftesfraftig und geiftesthätig geblieben; weil er, ber ftete Belt- und Sofmann mar, niemals seine geistigen Beschäftigungen mit Selbstwang getrieben hat. Das Gelbe gilt von Wieland und bem einundneunzigiabrigen Rnebel, wie auch von Boltaire. Diefes

gerade zu den Beiten, wo man feiner am meiften bedarf, geftatten und baburch entschiedene Ueberlegenheit verleiben. nicht hat, erfennt erft nach verschwundener Gelegenheit was m thun, ober ju fagen gewesen. Sehr treffend fagt man von Dem, ber in Affett gerath, b. b. beffen Wille fo ftart aufgeregt ift, baf er bie Reinheit ber Funktion bes Intellekte aufhebt, er fei ents rüftet: benn bie richtige Erfenntniß ber Umftanbe und Berbalt niffe ift unfere Wehr und Waffe im Rampf mit ben Dingen und ben Menicben. In Diesem Sinne fagt Balthagar Gracian: es la passion enemiga declarada de la cordura (bie Leibenschaft ift ber erklärte Keind ber Klugheit). - Bare nun ber Intellett nicht etwas vom Willen völlig Berichiebenes, fonbern, wie man es bisher anfah, Erkennen und Wollen in ber Burgel Gins und gleich urfprungliche Funftionen eines schlechthin einfachen Wefens; fo mußte mit ber Aufregung und Steigerung be Billens, barin ber Affeft befteht, auch ber Intelleft mit gefteigert werben: allein er wird, wie wir gesehen haben, vielmehr baburd gehindert und beprimirt, weshalb die Alten den Affett animi perturbatio nannten. Wirflich gleicht ber Intellekt ber Spiegel flache bes Waffers, biefes felbst aber bem Willen, beffen Er ichütterung baher die Reinheit jenes Spiegels und die Deutlich feit feiner Bilber fogleich aufhebt. Der Draanismus ift ber Bille felbft, ift verforperter, b. h. objeftiv im Behirn angeschauter Wille: beshalb werben burch bie freudigen und überhamt bie ruftigen Affette manche feiner Funktionen, wie Respiration, Blutumlauf, Gallenabsonderung, Mustelfraft, erhöht und beschleunigt. Der Intelleft hingegen ift die blofe Funktion bes Gehirns, welches vom Dragnismus nur parafitifch genabrt und getragen wird: beshalb muß jebe Berturbation bes Billens, und mit ihm des Organismus, die fur fich beftehenbe und feine andern Bedürfniffe, als nur die der Ruhe und Rab. rung fennenbe Kunftion bes Behirnes ftoren ober lahmen.

Dieser störende Einstuß ber Thätigkeit des Willens auf den Intellekt ist aber nicht allein in den durch die Affekten herbeisgeführten Berturbationen nachzuweisen, sondern ebenfalls in manichen andern, allmäligeren und daher anhaltenderen Berfälschunsen des Denkens durch unsere Reigungen. Die Hoffnung läst uns was wir wünschen, die Furcht was wir besorgen, als

wabricheinlich und nahe erbliden und beibe vergrößern ihren Gegen-Rand. Plato (nach Aelian, V. H., 13, 28) hat fehr schön bie Soffnung ben Traum bes Wachenben genannt. liegt barin, bag ber Wille feinen Diener, ben Intellett, mann biefer nicht vermag bas Gewunschte herbeizuschaffen, nothigt, es ihm wenigstens vorzumalen, überhaupt die Rolle des Trofters zu übernehmen, feinen herrn, wie die Amme das Kind, mit Mahrden zu beschwichtigen und biefe aufzuftugen, daß fie Schein gewinnen; wobei nun ber Intellett feiner eigenen Ratur, Die auf Babrbeit gerichtet ift, Gewalt anthun muß, indem er fich amingt. Dinae. Die weber mahr noch mahrscheinlich, oft faum möglich find feinen eigenen Befegen juwider, fur mahr ju halten, um nur ben unruhigen und unbandigen Willen auf eine Beile gu beichwichtigen, zu beruhigen und einzuschläfern. Sier fieht man beutlich, wer herr und wer Diener ift. - Wohl Manche mogen bie Beobachtung gemacht haben, daß wenn eine fur fie wichtige Angelegenheit mehrere Entwickelungen julagt, und fie nun biefe alle, in ein, ihrer Meinung nach, vollständiges bisjunftives Urtheil gebracht haben, bennoch ber Ausgang ein gang anderer und thnen völlig unerwarteter wird: aber vielleicht werden fie nicht barauf geachtet haben, daß diefer bann fast immer ber für fie ungunftigfte mar. Dies ift baraus zu erflaren, bag, mahrend ibr Intelleft bie Möglichkeiten vollständig zu überschauen vermeinte, die folimmfte von allen ihm gang unsichtbar blieb; weil ber Bille fie gleichsam mit ber Sand verbedt hielt, d. h. ben Intellett fo bemeifterte, daß er auf ben allerschlimmften Fall gu bliden gar nicht fahig war, obwohl biefer, ba er wirklich murbe, auch wohl der wahrscheinlichste gewesen. Jedoch in entschieden melancholischen, ober aber burch biese nämliche Erfahrung gewißigten Gemuthern fehrt fich ber Bergang wohl auch um, indem bier bie Beforgniß bie Rolle spielt, welche bort bie Soffnung. Der erfte Schein einer Gefahr verfest fie in grundlose Angft. gangt ber Intellett an, die Sachen zu untersuchen; so wird er als infompetent, ja, als trugerischer Sophist abgewiesen, weil bem Bergen ju glauben fei, beffen Bagen jest geradezu als Araument für die Realität und Größe der Befahr geltend gemacht wird. Go barf bann ber Intelleft bie guten Gegengrunde gar nicht fuchen, welche er, fich felber überlaffen, balb erkennen 16\*

murve; sondern wied gendthigt, sogleich ben ungludlichken Ansgang ihnen vorzustellen, wenn auch er selbst ihn kaum als miglich benten kann:

Such as we know is false, yet dread in sooth, Because the worst is ever nearest truth \*).

(Byron, Lara. C. 1.)

Liebe und Sag verfälschen unser Urtheil ganglich: an unfern Reinden feben wir nichts, als Fehler, an unfern Lieblingen lauter Borguge, und felbft ihre Fehler icheinen und liebensmurbia Gine abnliche gebeime Dacht ubt unfer Bortheil, welcher Ar er auch fei, über unfer Urtheil aus: was ihm gemaß ift, erscheint und alsbald billig, gerecht, vernunftig; was ibm guwiber läuft, ftellt fich und, im vollen Ernft, als ungerecht und abichen lich, ober zwechwidrig und absurd bar. Daher fo viele Borurtheile bes Standes, bes Bewerbes, Der Nation, ber Sefte, ber Religion. Gine gefaßte Sypothese giebt uns Luchsangen für alles fie Bestätigende, und macht uns blind für alles ihr Biber iprechende. Bas unferer Bartei, unferm Blane, unferm Bunfde, unferer hoffnung entgegensteht, tonnen wir oft gar nicht faffen und begreifen, wahrend es allen Andern flar vorliegt: bas jenen Gunftige bingegen fpringt une von ferne in die Augen. bem Bergen widerstrebt, läßt der Ropf nicht ein. Manche Irthumer halten mir unfer Leben hindurch feft, und huten uns, ihren Grund ju prufen, bloß aus einer uns felber unbewußten Furcht, die Entdedung machen ju fonnen, daß wir fo lange und fo oft das Falfche geglaubt und behauptet haben. -So wird benn taglich unfer Intelleft durch die Gaufeleien ber Reigung bethört und bestochen. Sehr fcon hat bies Bafo von Berulam ausgebrückt in den Borten: Intellectus luminis sicci non est; sed recipit infusionem a voluntate et affectibus: id quod generat ad quod vult scientias: quod enim mavult homo, id potius credit. Innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus, affectus intellectum imbuit et inficit (Org. nov., I, 14). Offenbar ift es auch Diefes, mas allen neuen Grundanfichten in ben Biffenschaften und allen Biber-

<sup>\*)</sup> Etwas, das wir als falfch erkennen, bennoch ernftlich fürchten; weil bas Schlimmus ftete ber Babrheit am nachften liegt.

legungen sanktionirter Irrifumer entgegensteht: benn nicht feicht wied Einer die Richtigkeit Dessen, was ihn unglaublicher Gedankenlosigkeit überführt. Hieraus allein ist es erklärlich, daß die so klaren und einfachen Wahrheiten der Goetheschen Farbenslehre von den Physikern noch immer geleugnet werden; wodurch denn selbst Goethe hat erfahren müssen, einen wie viel schweresren Stand man hat, wenn man den Menschen Belehrung, als wenn man ihnen Unterhaltung verheißt; daher es viel glücklicher ist, zum Poeten, als zum Philosophen gedoren zu senn. Ie hartnäckiger nun aber andererseits ein Irrihum festgehalten wurde, desso beschämender wird nachher die Ueberführung. Bei einem umgestosenen System, wie bei einer geschlagenen Armee, ist der Klügste, wer zuerst davonläuft.

Bon jener geheimen und unmittelbaren Gewalt, welche ber Wilke über den Intellest ausübt, ist ein kleinliches und lächer-liches, aber frappantes Beispiel dieses, daß wir, bei Rechnungen, uns viel öfter zu unserm Bortheil als zu unserm Nachtheil verrechnen, und zwar ohne die mindeste unredliche Absicht, bloß durch den undewußten Hang, unser Debet zu verkleinern und unser Crodit zu vergrößern.

Bieber gehort endlich noch bie Thatfache, bag, bei einem ju ettheilenden Rath, die geringfte Abficht bes Berathers ineiftens feine auch noch fo große Ginficht überwiegt; baber wir nicht annehmen durfen, daß er aus diefer foreche, wo wir jene vermuthen. Bie wenig, felbft von fonft redlichen Leuten, volltommene Aufrichtigkeit zu erwarten fteht, sobald ihr Interesse irgendwie babet im Spiel ift, konnen wir eben baran ermeffen, daß wir fo oft und felbft belligen, wo Soffnung und befticht, ober gurcht bethote, ober Argroohn und qualt, ober Gitelfeit und fcmeldelt, ober eine Supothefe une verblenbet, ober ein nahe liegender fielner Zweit bem größeren, aber entfernteren, Abbruch thut: benn biran feben wir den unmittelbaren und undewußten nachtheiligen Ginflug bes Billens auf die Erfenntnig. Demnach barf es uns Milit windern, wenn, bei Fragen um Rath, ver Wille bes Befrigten untittelbar bie Antwort biftirt, ebe bie Frage auch nur bis guth Forum feines Urtheils durthdringen fonnte.

Nur mit Einem Warte will ich hier auf Dissertige beuten, was im folgenden Bucht ausführlich erörtert wird; bas nankta

- X

murve; sondern wird genathigt, sogleich ben ungludlichken Ausgang ihnen vorzustellen, wann auch ex felbst ihn kaum als maslich benten fann:

Such as we know is false, yet dread in sooth, Because the worst is ever nearest truth \*).

(Byron, Lara. C. 1.)

Liebe und Sas verfälfchen unfer Urtheil gangliche an unfern Keinden feben wir nichts, als Kehler, an unfern Lieblingen lauter Borguge, und felbft ihre Rebler icheinen und liebensmurbia. Eine abnliche geheime Macht übt unfer Bortheil, welcher Art er auch fei, über unfer Urtheil aus: mas ihm gemaß ift, erscheint und alsbald billig, gerecht, vernunftig; was ihm jumiber läuft, ftellt fich und, im vollen Ernft, als ungerecht und abichen lich ober zwedwidrig und absurd bar. Daher fo viele Borurtheile bes Standes, bes Bewerbes, ber Nation, ber Sefte, ber Religion. Gine gefaßte Sypothefe giebt und Luchsangen für alles fie Bestätigende, und macht uns blind für alles ihr Biber iprechende. Bas unferer Bartei, unferm Blane, unferm Buniche. unferer hoffnung entgegensteht, fonnen wir oft gar nicht faffen und begreifen, wahrend es allen Andern flar vorliegt: bas jenen Gunftige hingegen fpringt uns von ferne in Die Augen. bem Bergen widerstrebt, lagt der Ropf nicht ein. Manche Irthumer halten wir unfer Leben hindurch feft, und huten une, iemale ihren Grund ju prufen, bloß aus einer uns felber unbewußten Furcht, Die Entbedung machen ju fonnen, daß wir fo lange und fo oft bas Falfche geglaubt und behauptet haben. -So wird benn täglich unfer Intelleft burch bie Gaufeleien ber Reigung bethört und bestochen. Sehr fchon hat bies Bato von Berulam ausgebrudt in den Borten: Intellectus luminis sicci non est; sed recipit infusionem a voluntate et affectibus: id quod generat ad quod vult scientias: quod enim mavult homo, id potius credit. Innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus, affectus intellectum imbuit et inficit (Org. nov., I, 14). Offenbar ift es auch Diefes, mas allen neuen Grundanfichten in den Biffenschaften und allen Biber-

<sup>\*).</sup> Etwas, bas wir als falfch erkennen, bennoch ernftlich fürchten; weil bas Schlimmfte ftete ber Babrheit am nachften liggt;

w vielfache Gigenschaften und Berhaltniffe an ben Dingen ent beden lagt, theile auch ber Anftrengung bes Rachbentens und Grabelne über jene und bemnachft über bie muthmagflichen Folgen jebes Schrittes fo wenig gewachsen ift, bag fie lieber nach bem erften Ginbrude, ober nach irgend einer einfachen Berhaltungsregel, fich fofort entschließen. Das Umgefehrte bievon finbet Statt bei Leuten von bedeutendem Berftande: fobald baber bei biefen eine garte Borforge fur bas eigene Bobl. b. b. ein fehr empfindlicher Egoismus, ber burchaus nicht zu furz fommen und Reis geborgen fenn will, bingufommt; fo führt bies eine gemiffe Aengftlichfeit bei jedem Schritt und badurch bie Unentschloffenheit Diefe Gigenschaft beutet also burdaus nicht auf Mangel an Berftand, wohl aber an Muth. Sehr eminente Ropfe jedoch überfeben die Berhaltniffe und beren wahrscheinliche Entwidelungen mit folder Schnelligfeit und Sicherheit, daß fie, wenn nur noch von einigem Muth unterftutt, baburch biejenige rafche Entichloffenheit und Festigkeit erlangen, welche fie befähigt, eine bebeutende Rolle in ben Welthandeln ju fpielen, falls Beit und Umftanbe biezu Belegenheit bieten.

Die einzige entschiedene, unmittelbare hemmung und Storung, bie ber Wille vom Intellett als foldem erleiben fann, mochte wohl die gang erceptionelle jenn, welche die Folge einer abnorm überwiegenden Entwickelung bes Intellefts, alfo berjenigen hoben Begabung ift, Die man als Genie bezeichnet. solde nämlich ift ber Energie bes Charafters und folglich ber Thatfraft entschieden hinderlich. Daher eben find ce nicht bie eigentlich großen Beifter, welche die hiftorischen Charaftere abgeben, indem fie, die Maffe ber Menschheit zu lenken und zu beberrichen fabig, die Welthandel durchtampften; fondern hiezu taugen Leute von viel geringerer Rapacitat bes Beiftes, aber großer Festigfeit, Entschiebenheit und Beharrlichfeit bes Willens, wie fie bei fehr. hoher: Intelligeng gar nicht bestehen fann; bei welcher bemnach! wifflich ber Fall eintritt, daß ber Intelleft ben Billen will a bireft benimt.

6) Im Gegensat ber bargelegten Hinderniffe und hemmungen, welche der Intellest vom Willen erleidet, will ich jest m einigen Beispielen zeigen, wie, auch umgekehrt, die Funktionen bes Intellests durch ben Antrieb und Sporn des Billens bis

c

ţ

.c) hieran bie

Andern erfen-

Willen im Ber-

:bnfuchtige Wunich.

die volltommenste Erkenntniß, also bie reigeniale Auffassung der Welt, bedingt Schweigen des Willens, daß, so lange bividualität aus dem Bewußtseyn rals reines Subjekt des Erke ber Ibee ift. übrig bleibt.

. Intellekt zu einem ber Idee ift, übrig bleibt. aubt batten. Schwie Der durch alle iene P' gfeit gewiffer Leistungen bes Willens auf ben 3r in und, beren Reime une Sinfälligkeit biefes, ve ju benen wir uns feine Rabigfeit operiren, sobald der ' ves ftumpfeften Menschen wird icharf. "gene Objette seines Wollens gilt: er mertt, während der welche auf sein Wünschen ober Grinde Debingtes uns also einen af ngtes welche auf sein Winschen oder Fürchten Bezug mit großer geinheit auch die fleine Ugunschen oder Fürchten Bezug Eir gestallt tengt viel bei zu der oft mit lleberraschung bemerke Diese des halb sagt Jesaias mit dat intellectum, welches baher auch sprichwörte weit eine wermandt is ban war red wird: ihm verwandt ift das deutsche Sprichwort pid geth ift die Mutter der Kunfte", — wobei jedoch die scholse ennfte auszunehmen find. moil benie Rinfte auszunehmen find; weil ber Kern jedes ihrer Berfe, nen die Konception, aus einer völlig willenlosen und nur naburd rein objektiven Anschauung hervorgehen muß, wenn sie acht fenn follen. — Gelbft ber Berftand ber Thiere wird burch aus noth bedeutend gefteigert, fo daß fie in schwierigen Sallen Dinge leiften, über die wir erftaunen: 3. B. fast alle berechnen. paff es ficherer ift, nicht ju flieben, wann fie fich ungefeben alauben: baber liegt ber Safe ftill in ber Kurche bes Keldes und latt den Jäger dicht an fich vorbeigehen; Infeften, wenn fie nicht entrinnen fonnen, ftellen fich tobt u. f. f. Genauer tann man biefen Ginfluß fennen lernen burch bie fpecielle Selbftbilbungs. gefchichte bes Bolfes, unter bem Sporn ber großen Schwierigfeit feiner Stellung im civilifirten Guropa: fie ift zu finden im zweis ten Briefe bes vortrefflichen Buches von Leron, Lettres sur l'intelligence et la perfectibilité des animaux. Gleich barquf folgt, im britten Briefe, die hohe Schule des Fuchses, welcher, in gleich schwieriger Lage, viel geringere Korperfrafte bat, bie bei ihm burch größern Berftand erfett find, ber aber boch erft

durch ben beständigen Rampf mit ber Roth einerfeits und ber

fo vielfache Gigenschaften und Berhaltniffe an ben Dingen entbeden läßt, theile auch ber Anftrengung bes Rachbentens und Grubeine über jene und bemnachft über die muthmagflichen Folgen jebes Schrittes fo wenig gewachsen ift, daß fie lieber nach bem erften Ginbrude, ober nach irgend einer einfachen Berhaltungsregel, fich fofort entschließen. Das Umgefehrte hievon finbet Statt bei Leuten von bebeutenbem Berftanbe: fobalb baber bei Diefen eine garte Borforge für bas eigene Bobl. b. b. ein febr empfindlicher Egoismus, ber burchaus nicht ju furg tommen und ftets geborgen fenn will, bingufommt; fo führt bies eine gemiffe Aengstlichkeit bei jedem Schritt und badurch die Unentschloffenheit Diefe Gigenschaft beutet also burchaus nicht auf Mangel an Berftand, wohl aber an Muth. Gehr eminente Ropfe jeboch überfeben die Berhaltniffe und beren mahricheinliche Entwickelungen mit folder Schnelligfeit und Sicherheit, baß fie, wenn nur noch von einigem Muth unterftutt, baburch biejenige rafche Entichloffenheit und Festigkeit erlangen, welche fie befähigt, eine bebentenbe Rolle in ben Welthandeln zu fpielen, falls Beit und Umftanbe biezu Gelegenheit bieten.

Die einzige entschiedene, unmittelbare hemmung und Storung, bie ber Wille vom Intellett ale folchem erleiben fann, mochte wohl die gang erceptionelle fenn, welche die Folge einer abnorm überwiegenden Entwidelung bes Intellefts, alfo berjenigen hohen Begabung ift, die man ale Benie bezeichnet. folde nämlich ift ber Energie bes Charafters und folglich ber Thatfraft entschieben hinderlich. Daber eben find ce nicht bie eigentlich großen Geifter, welche die hiftorischen Charaftere abgeben, indem fie, die Maffe ber Menschheit zu lenken und zu bes berrichen fähig, die Welthandel durchkampften; fondern hiezu taus gen Leute von viel geringerer Rapacitat bes Geiftes, aber großer Reftigfeit, Entschiedenheit und Beharrtichkeit bes Willens, wie fie bei fehr hoher: Intelligeng gar nicht bestehen fann; bei welcher bemnach! wifflich ber Kall eintritt, daß ber Intelleft ben Billen bireft benimt.

6) Im Gegensat ber bargelegten Hinderniffe und hemmungen, welche ber Intellest vom Willen erleibet, will ich jest an einigen Beispielen zeigen, wie, auch umgekehrt, die:Funktionen bes Intellests durch ben Antrieb und Sporn bes Billens bis

weilen befördert und erhöht werben; damit wir auch hieran die primare Ratur des Einen und die sekundare des Andern erkennen, und fichtbar werde, daß der Intellekt zum Willen im Berbhältniffe eines Werkzeuges steht.

Ein fiart wirfenbes Motiv, wie ber febnfüchtige Bunid. Die bringende Roth, fteigert bisweilen ben Intelleft zu einem Grabe, beffen wir ihn vorher nie fabig geglaubt batten. rige Umftanbe, welche une bie Rothwendigfeit gewiffer Leiftungen auflegen, entwickeln gang neue Talente in und, beren Reime uns verborgen geblieben maren und zu benen wir uns teine Rabialen antrauten. - Der Berftand bes ftumpfesten Menichen mirb fcorf. mann es fehr angelegene Objette feines Wollens gilt: er merti, begebtet und unterscheibet jest mit großer Keinheit auch bie Mein ften Umftanbe, welche auf fein Binfchen ober Rurchten Bema Dies trägt viel bei ju ber oft mit lleberrafchung bemerften Schlauheit ber Dummen. Eben beshalb faat Refaias mit Recht vexatio dat intellectum, welches baher auch sprichmett lich gebraucht wird: ihm verwandt ift bas beutsche Spridmert "bie Noth ift die Mutter ber Runfte", - wobei jedoch bie fcbe nen Runfte auszunehmen find; weil ber Rern jebes ihrer Berfe. namlich die Ronception, aus einer völlig willenlosen und nur baburch rein obieftiven Unschauung hervorgeben muß, wenn fie acht fenn follen. — Gelbft ber Berftand ber Thiere wird burch bie Noth bedeutend gesteigert, fo daß fie in schwierigen gallen Dinge leiften, über die wir erftaunen: 3. B. faft alle berechnen, daß es ficherer ift, nicht zu flieben, wann fie fich ungefeben glaus ben: baber liegt ber Safe ftill in ber Kurche bes Reldes und faft den Jager bicht an fich vorbeigeben; Infeften, wenn fie nicht entrinnen fonnen, ftellen fich tobt u. f. f. Genauer tann man Diefen Ginfluß fennen lernen burch bie fpecielle Gelbftbilbungs geschichte bes Bolfes, unter bem Sporn ber großen Schroierigfeit feiner Stellung im civilifirten Europa: fie ift gu finben im gweis ten Briefe bes vortrefflichen Buches von Leron, Lettres sur l'intelligence et la perfectibilité des animaux. Gleich barauf folat, im britten Briefe, bie hohe Schule bes Fuchfes, welcher, in gleich femieriger Lage, viel geringere Rorperfrafte bat, bie bei ihm durch größern Werstand erfett find, ber aber boch erft burth ben beständigen Rampf mit bet Roth einerfeits und ber

Besahr unbererseits, also unter dem Sporn des Willens, den johen Gvad von Schlaubeit erreicht, welcher ihn, besonders m Alter, auszeichnet. Bei allen diesen Steigerungen des Insules spielt der Wille die Rolle des Neiters, der durch den Sporn das Pferd über das natürliche Maaß seiner Kräfte sinaus treibt.

Eben so wird auch das Gedächtnis durch den Drang des Billens gesteigert. Selbst wenn es sonst schwach ift, bewahrt es wilsommen was für die herrschende Leidenschaft Werth hat. Der Bertlebte vergist keine ihm günstige Gelegenheit, der Ehrgeizige einen Umstand, der zu seinen Bianen past, der Geizige nie den wittewen Berlust', der Stolze nie die erlittene Ehrenkrankung, der Bitele behält jedes Wort des Lobes und auch die kleinste ihm widersuhrene Auszeichnung. Auch dies erstreckt sich auf die Thiere: was Pferd bleibt vor, dem Wirthshause stehen, in welchem es längst ein Mal gefüttert worden: Hunde haben ein trefsliches Bedächnis für alle Gelegenheiten, Zeiten und Orte, die gute Vissen abgeworfen haben; und Füchse für die verschiedenen Versteite, in benen sie einen Raub niedergelegt haben.

Bu feineren Bemertungen in Diefer Sinficht giebt die Gelbftbeobachtung Gelegenheit. Bisweilen ift mir, burch eine Storung. gang entfallen, worüber ich foeben nachbachte, ober fogar, welche Radricht es gewesen, die mir soeben ju Ohren gekommen mar. Satte nun die Sache irgendwie ein auch noch fo entferntes, perfouliches Intereffe; fo ift von der Ginwirfung, bie fie badurch auf ben Billen hatte, ber Rachklang geblieben: ich bin mit numlich noch genau bewußt, wie weit fie mich angenehm, ober mungenehm affigirte, und auch auf welche fpecielle Beise bies gefcab, namlich ob fie, wenn auch in fcwachem Grabe, mich tratete, ober angfrigte, ober erbitterte, ober betrubte, ober aber Die diefen entgegengesetten Affektionen hervorrief. Alfo bloß bie Benebung ber Sache auf meinen Willen hat fich, nachbem fie felbft mir entschwunden ift, im Gedachtniß erhalten, und oft wird biefe wun wieber ber Leitfaben, um auf bie Sache felbft juradmtommen. Auf analoge Art wirtt bisweilen auf und ber Ans blid eines Menfchen, indem wir uns nur im Allgemeinen erinnern. mit ihm au thun gehabt ju haben, ohne jedoch gu wiffen, wo. wann und was es gewesen, noch wer et fet; hingenen ruft fein

Anblid noch ziemlich genau bie Empfindung zurud, welche ebemals feine Angelegenheit in uns erregt hat, namlich ob fie un angenehm ober angenehm, auch in welchem Grab und in welcher Art fie es gewesen: also bloß ben Anklang des Billens bat bas Gedachtniß aufbewahrt, nicht aber Das, mas ihn hervorrief. Man fonnte Das, mas biefem Bergange jum Grunde liegt, bas Gebachtniß bes herzens nennen: baffelbe ift viel intimer, als bas bes Ropfes. Im Grunde jedoch geht es mit bem Bufammer hange Beiber so weit, bag, wenn man ber Sache tief nachbentt. man ju bem Ergebniß gelangen wirb, bag bas Bedachtnif über haupt der Unterlage eines Willens bedarf, als eines Untnupfungs punties, ober vielmehr eines Fabens, auf welchen fich bie Go innerungen reiben, und ber fie feft aufammenhalt, ober bas ber Wille gleichsam ber Grund ift, auf welchem die einzelnen Er innerungen fleben, und ohne ben fie nicht haften fonnten: und daß daher an einer reinen Intelligens, b. h. an einem blof er kennenden und gang willenlofen Wefen, fich ein Gebachtnis nicht wohl benfen läßt. Demnach ift bie oben bargelegte Steigerung bes Bedachtniffes burch ben Sporn ber herrschenden Leibenschaft nur ber hohere Grad Deffen, was bei allem Behalten und Er innern Statt findet; indem beffen Bafis und Bedingung ftet ber Wille ift. - Also auch an allem Diefen wird nichtbar, wie sehr viel innerlicher uns der Wille ift, als der Intellekt. Die zu bestätigen können auch noch folgende Thatfachen bienen.

Der Intellekt gehorcht oft dem Willen: 3. B. wenn wir uns auf etwas besinnen wollen, und dies nach einiger Anstrewgung gelingt: — eben so, wenn wir jest etwas genau und bedächtig überlegen wollen, u. dgl. m. Bisweilen wieder versagt der Intellekt dem Willen den Gehorsam, 3. B. wenn wir vergebens uns auf etwas zu siriren streben, oder wenn wir von Gedächtniß etwas ihm Anvertrautes vergeblich zurückfordern: der Jorn des Willens gegen den Intellekt, bei solchen Anlässen, macht sein Berhältniß zu diesem und die Verschiedenheit Beider sehr kenntlich. Sogar bringt der durch diesen Jorn gequälte Intellekt das von ihm Berlangte bisweilen nach Stunden, oder gar am folgenden Morgen, ganz unerwartet und zur Unzeit, diensteilest; sondern dieser ist bloß der Ministerrath zeues Souvergins: er

leat ibm allerlei vor, wonach biefer erwählt was feinem Befen remaß ift, wiewohl fich babei mit Rothwendigfeit bestimmend; weil bies Befen unveranderlich fest fiebt und die Motive jest porliegen. Darum eben ift feine Ethit möglich, die ben Willen ielbst modelte und befferte. Denn jede Lehre wirft bloß auf die Ertenntniß; biefe aber bestimmt nie ben Willen felbft, b. h. ben Grund-Charafter bes Wollens, fonbern blog beffen Unmenbung auf bie vorliegenden Umftanbe. Eine berichtigte Erfenntuiß fann das Sandeln nur in fo weit modifiziren, als fie bie bem Billen auganglichen Obickte feiner Babl genquer nachweift und richtiger beurtheilen läßt; wodurch er nunmehr fein Berbaltniß zu ben Dingen richtiger ermist, beutlicher fieht, mas a will, und bemaufolge bem Brrthum bei der Wahl weniger unterworfen ift. Aber über bas Bollen felbft, über bic Sauptrichtung, oder die Grundmarime beffelben hat der Intelleft feine Racht. Bu glauben, bag bie Erfenntnig wirflich und von Grund que ben Billen bestimme, ift wie glauben, bag bie Laterne, bie Giner bei Racht tragt, bas primum mobile feiner Schritte fei. -Ber, burch Erfahrung ober frembe Ermahnung belehrt, einen Grundfehler feines Charafters erfennt und beflagt, faßt mohl ben feften und redlichen Borfat, fich zu beffern und ihn abzulegen: tros Dem aber erhalt, bei nachfter Belegenheit, ber Fehler freien Reue Reue, neuer Borfas, neues Bergeben. Wann bies einige Male fo durchgemacht ift, wird er inne, daß er nich nicht beffern fann, daß ber Fehler in seiner Ratur und Berfonlichfeit llegt, ja mit diefer Gins ift. Jest wird er feine Ratur und Berfonlichfeit migbilligen und verdammen, ein schmerzliches Gefühl haben, welches bis jur Bewiffenspein fteigen fann: aber jene ju anbern vermag er nicht. Sier feben wir Das, was verbammt, und Das, was verdammt wird, beutlich auseinandertreten: wir ichen Jenes, als ein bloß theoretisches Bermögen, ben gu lobenben und baher munichenswerthen Lebensmandel vorzeichnen und aufftellen; bas Andere aber, als ein Reales und unabanderlich Borhandenes, Jenem jum Eron, einen gang andern Bang geben; und bann wieder bas Erfte mit ohnmachtigen Rlagen über bie Beidaffenbeit bes Undern gurudbleiben, mit welchem es fich burch den Diefe Betrübniß wieder identifigirt. Wille und Intelleft treten bier febr beutlich auseinander. Dabei zeigt fich ber Wille als

bus Starfere, Unbezwinabare, Unverentberliche, Brimitive, und augleich auch als bas Wefentliche, barauf es ankommet; indem ber Intelleft die Rehler beffelben bejammert und feinen Troft findet an ber Richtigfeit ber Erfenninig, als feiner eigenen Kunftion. Diefer zeigt fich also als gang fekundar, namlich theils als 3m schaner frember Thaten, die er mit ohnmächtigem Lobe und Sabd begleitet, und theile ale von außen bestimmbar, indem er, burch bie Erfahrung belehrt, feine Borfchriften abfaßt und anbert. Specielle Erläuterungen biefes Gegenftanbes findet man in ben Barergis, Bb. 2, §. 118. - Demgemäß wird auch, bei ber Bergleichung unferer Denfungeart in verschiedenen Lebensalten. fich und ein sonderbares Gemisch von Beharrlichfeit und Ber änderlichkeit barbieten. Einerseits ist die moralische Tendens de Mannes und Greises noch die felbe, welche die des Rnaben wir! andererfeits ift ihm Bieles fo entfrembet, baß er fich nicht mehr fennt und fich mundert, wie er einst Diefes und Jenes thun ober fagen gefonnt. In der erften Lebensbalfte lacht meiftens bas Heute über bas Gestern, ja fieht wohl gar verächtlich baranf bingb; in ber zweiten bingegen mehr und mehr mit Reib baranf jurud. Bei naherer Untersuchung aber wird man finben, bas bas Beränderliche ber Intellekt war, mit feinen Funktionen ber Einficht und Erfenntnig, als welche, täglich neuen Stoff von außen fich aneignend, ein ftete veranbertes Gedantenfuftem barftellen; mahrend gubem auch er felbft, mit bem Aufbluben und Welfen des Dragnismus, fleigt und finft. Als das Ungbander liche im Bewußtseyn hingegen weist sich gerade bie Bafis beffelben aus, ber Wille, alfo bie Reigungen, Leibenschaften, Affette, ber Charafter; wobei jedoch die Modifitationen in Rechnung fu bringen find, welche von den forverlichen Kabiafeiten gum Ge nuffe und hieburch vom Alter abhangen. Go 3. B. wied bie Gier nach finnlichem Genug im Rnabenalter ale Rafthaftigfett auftreten, im Junglinge, und Mannesalter als Sang gur Bblluft, und im Greifenalter wieber als Raschhaftigfeit.

7) Wenn, der allgemeinen Annahme gemäß, der Wille and ber Erfenntniß hervorgienge, als ihr Resultat ober Produkt; fo mußte, wo viel Wille ift, auch viel Erkenntniß, Einficht, Berftand seyn. Dem ift aber ganz und gar nicht so: vielmelle kinden wir, in vielen Menschen, einen ftarken, d. h. entschiedenen, eine

ioffenen, beharrlichen, unbiegsamen, eigenstnuigen und heftigen Wer, werbunden mit einem sehr schwachen und unfühigen Bersnde; wodurch eben wer mit ihnen zu thun hat zur Berzweifsige gebracht wird, indem ihr Wille allen. Gründen und Borslungen unzugänglich bleibt und ihm nicht beizukommen ist; so ser gleichsam in einem Sack steckt, von wo aus er blindlings II. Die Thiere haben, bei oft heftigem, oft starrsinnigem Wen, noch viel weniger Berstand; die Pflanzen endlich blossen illen ohne alle Erkenninis.

Entiprange bas Wollen bloß aus ber Erfenntniß; fo mußte fer Born feinem jebesmaligen Anlas, ober wenigstens unferm Rftandnis beffelben, genau angemeffen fepn; indem auch er bis weiter, ale bas Refultat ber gegenwartigen Erfenntniß So fällt es aber fehr felten aus: vielmehr geht ber Born thens weit über ben Anlag hinaus. Unfer Buthen und Rat, der furor brevis, oft bei geringen Anlässen und ohne Irrrm hinfichtlich berfelben, gleicht bem Toben eines bofen Dame, welcher, eingesperrt, nur auf bie Belegenheit wartete, losichen ju burfen, und nun jubelt fie gefunden ju haben. ente nicht fo fenn, wenn ber Grund unfere Befens ein Ernnendes und bas Wollen ein blofies Refultat ber Erfennt= 8 ware: benn wie fame in bas Resultat, was nicht in ben ementen beffelben lag? Rann boch die Konflusion nicht mehr thalten, als die Bramiffen. Der Wille zeigt fich also auch bier I ein von der Erfenntniß gang verschiebenes Bofen, welches b ihrer nur zur Rommunifation mit ber Außenwelt bedient, un aber ben Gefeben feiner eigenen Ratur folgt, abne von ter mehr ald ben Anlag zu nehmen.

Der Intelleft, als bloßes Werkzeug des Willens, ift von m fo verschieden, wie der Hammer vom Schmid. So lange, i einer Unterredung, der Intellest allein thätig ist, bleibt soche ilt. Es ist sast wäre der Wensch selbst nicht dabei. Auch un er dann sich eigentlich nicht kompromittiren, sondern höchens blamiren. Erst wann der Wille ind Spiel kommt, ist der lensch wirklich dabei: jest wird er warm, ja, es geht aft heiß e. Immer ist es der Wille, dem man die Lebenswärme zuspeibt: hingegen sagt man der kalte Berstand, oder eine Sache ilt untersuchen, d. h. ohne Einstuß des Willens denken.

Berfucht man bas Berhältnis umzukehren und ben Willen als Werkzeug bes Intellekts zu betrachten; so ift es, als machte man ben Schmid zum Werkzeug bes Hammers.

Richts ift verbrieglicher, als wenn man, mit Grunden nut Auseinandersehungen gegen einen Menschen ftreitent, fich alle Dube giebt, ihn zu überzeugen, in ber Meinung, es blog mit ! feinem Berftande zu thun zu haben. — und nun endlich ent bedt, daß er nicht verftehen will; daß man alfo es mit feinem Willen zu thun hatte, welcher fich ber Bahrheit verfcblieft und muthwillig Migverftandniffe, Schifanen und Sophismen ins gab ftellt, fich hinter feinem Berftande und beffen vorgeblichem Richt einsehen verschanzend. Da ist ihm freilich so nicht beigukommen: benn Grunde und Beweife, gegen ben Willen angewandt, find wie bie Stofe eines Sohlfpiegelphantoms genn einen festen Rorver. Daher auch ber fo oft wiederholte Aus i fpruch: Stat pro ratione voluntas. - Belege zu bem Gesagtm liefert bas gemeine Leben jur Genüge. Aber auch auf ben Beae ber Biffenschaften find fie leiber zu finden. Die Anerick nung ber wichtigften Wahrheiten, ber feltenften Leiftungen, wir man vergeblich von Denen erwarten, die ein Intereffe haben, fie nicht gelten zu laffen, welches nun entweder baraus entforingt. baß folche Dem widersprechen, mas fie felbft täglich lehren, ober baraus, bas fie es nicht benugen und nachlehren burfen, ober, wenn auch bies Alles nicht, schon weil allezeit bie Lofung ber Mediofren senn wird: Si quelqu'un excelle parmi nous, qu'il aille exceller ailleurs; wie helvetius ben Ausspruch ber Epheler, in Cicero's funftem Tuskulanischen Buche (c. 36). allerliebst wiedergegeben hat; ober, wie ein Spruch bes Abusti niers Fit Arari es giebt: "Der Demant ift unter ben Quargen verfehmt". Wer also von Dieser ftets jahlreichen Schaar eine gerechte Burbigung feiner Leiftungen erwartet, wird fich febr go tauscht finden und vielleicht ihr Betragen eine Beile gar nicht begreifen fonnen; bis auch er endlich bahinter fommt, bag, wah rend er fich an die Erkenntnif wendete, er es mit bem Billen zu thun hatte, alfo gang in bem oben beschriebenen Kall fic befindet, ja, eigentlich Dem gleicht, ber feine Sache por einen Berichte führt, beffen Beifiger fammtlich bestochen finb. gelnen Fällen jedoch wird er bavon, daß ihr Wille, nicht ihr

Einsicht, ihm entgegenstand, sogar ben vollgultigsten Beweis erhalten: wenn namlich Einer und ber Andere von ihnen sich zum Plaziat entschließt. Da wird er mit Erstaunen sehen, wie seine Keuner sie find, welchen richtigen Takt sie für fremdes Berbienst haben und wie treffeub sie das Beste herauszusinden wissen; den Sperlingen gleich, welche die reissten Kirschen nicht wersehlen.

Das Wiberspiel des hier dargestellten siegreichen Widerstrestens des Willens gegen die Erfenntniß tritt ein, wenn man, bei der Darlegung seiner Gründe und Beweise, den Willen der Ansgeredeten für sich hat: da ist Alles gleich überzeugt, da sind alle Argumente schlagend und die Sache ist sofort klar, wie der Tag. Das wissen die Boltsredner. — Im einen, wie im andern Fall, zeigt sich der Wille als das Urfräftige, gegen welches der Instellest nichts vermag.

.. 8) Jest aber wollen wir die individuellen Gigenichaften. alfo Borguge und Rehler, einerseits des Willens und Charafters, enbererfeits bes Intellefts, in Betrachtung nehmen, um auch an threm Berhaltniß zu einander und an ihrem relativen Werth die ednaliche Berichiebenheit beiber Grundvermogen beutlich zu machen. Befchichte und Erfahrung lehren, bag Beibe völlig unabhangig von einander auftreten. Daß die größte Trefflichkeit bes Ropfes mit einer gleichen bes Charafters nicht leicht im Berein gefunden wird, erflatt fich genugfam aus ber unaussprechlich großen Seltenheit Beiber; mahrend ihre Gegentheile burchgangig an ber Angesordnung find: baber man biefe auch täglich im Berein an-Inzwischen schließt man nie von einem vorzüglichen Ropf auf einen guten Willen, noch von biesem auf jenen, noch vom Begentheil auf das Gegentheil: fonbern jeder Unbefangene nimmt fe. als völlig gesonderte Gigenschaften, deren Borhandenseyn jedes für fich, burch Erfahrung auszumachen ift. Große Beidranftbeit bes Ropfes fann mit großer Bute Des Bergens jufammenbefteben, und ich glaube nicht, bag Balthagar Gracian (Discreto, p. 406) Recht hat zu sagen: No ay simple, que no sea malicioso (Es giebt feinen Tropf, der nicht boshaft mare), obwohl er bas Spanische Sprichwort: Nunca la necedad anduvo sin malicia Rie geht die Dummheit ohne die Bosheit), für fich hat. mag es fenn, bag manche Dumme, aus bem felben Grunde wie

mande Budlichte, bodhaft werben; namlich ans Etbitterung aller bie von ben Ratur erlittene Zurudfenung und, inbem: fie arleatutlich was ihnen an Verstande abgeht burch Heimtucke zu erfehm vermeinen, barin einen furgen Triumph fuchend. Sienans wied beildufig auch begreiflich, warum, einem fehr überlegenen Aopfe gegenüber, fast Reber leicht boshaft wirb. Ambererfeits: wieber fteben bie Dummen febr oft im Ruf besonderer Bergensgutt. ber fich jeboch fo felten bestätigt, bag ich mich habe wundern muffen, wie fie ihn erlangten, bis ich ben Schluffel bagu in Rolgenden gefunden zu haben mir ichmeicheln burfte. Jeber mablt, burch einen gebeimen Bug bewogen, zu feinem nabern Umgange am liebsten Jemanden, bem er an Berftande ein wenig überlogen i: benn nur bei biefem fühlt er fich behaglich, weil, nach Sobbet. omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso (de Cive, I, 5). Und bem felben Grunde flieht Jeber Den, ber ihm überlegen ift; weshalb Lichtanberg gang richtig bemerft: "Gewiffen Menfchen ift ein Mann von Ros ein fataleres Befchopf, ale ber beflarirtefte Schurfe": bem ent fprechend fagt helvetius: Les gens médiocres ont un instinct sûr et prompt, pour connaître et fuir les gens d'esprit; und Dr. Johnson versichert uns, daß there is nothing by which a man exasperates most people more, than by displaying a superior ability of brilliancy in conversation. They seem pleased at the time; but their envy makes then curse him at their hearts\*) (Boswell; act. anno 74). Diefe fo allgemein und forgfältig verhehlte Wahrheit noch fche nungelofer an das Licht zu giehen, füge ich Merke, bes berühmten Jugendfreundes Goethe's, Ausdrud berfelben bingu. que feiner Ergablung Lindor: "Er befaß Talente, die ihm bie Ratur gegeben und bie er fich burch Kenntniffe erworben hatte, und biefe brachten zuwege, bag er in ben meiften Befellichaften bie werthen Unwesenden weit hinter fich ließ. Benn bas Bublitum.

<sup>&</sup>quot;) Durch nichts erbittert Einer die meiften Menfchen mehr, als baburch, daß er feine Ueberlegenheit in der Konversation zu glänzen an den Tag legtfür den Augenblick fcheinen fle Wohlgefallen daran zu haben: aber in ihren Gerzen verfluchen fle ihn, aus Reib.

im bem Moment von Augenweide an einem außerorbentlichen Menichen, viele Borguge auch binunterfoludt, obne fie gerabe fraleich arg auszulegen; so bleibt boch ein gewiffer Einbrud von biefer Ericbeinung gurud, ber, wenn er oft wieberholt wirb, fur Denjenigen, ber baran Schuld ift, bei ernfthaften Belegenheiten funftig unangenehme Rolgen haben fann. Dhne baß fich es Beber mit Bewußtsehn hinters Dhr fcbreibt, bag er bies Dal beleibigt war, fo ftellt er fich boch, bei einer Beforberung biefes Renfchen, nicht ungern ftummer Beife in ben Beg." - Dieferbalb alfo isolirt große geistige leberlegenheit mehr, als alles Unbere, und macht, wenigstens im Stillen, verhaßt. Das Begentheil nun ift es, mas bie Dummen fo allgemein beliebt macht; mmal ba Mancher nur bei ihnen finden fann, was er, nach bem oben ermahnten Gefete feiner Ratur, fuchen muß. mahren Grund einer folden Buneigung wird jeboch Reiner fich felber, geschweige Andern gestehen, und wird baber, ale plausibeln Bormand für diefelbe, feinem Auserwählten eine befondere Bergensgute anbichten, Die, wie gefagt, hochft felten und nur jufällig ein Mal neben ber geiftigen Beschränftheit wirklich borbanden ift. - Der Unverftand ift bemnach feineswege ber Gute bes Charaftere gunftig ober verwandt. Aber andererfeite lagt fich nicht behaupten, daß ber große Berftand bies fei: vielmehr ift ohne einen folden noch fein Bofewicht im Großen gewesen. Ja fogar bie bodite intelleftuelle Emineng fann gufammenbefteben mit ber ärgsten moralischen Berworfenheit. Gin Beispiel hievon gab Bato v. Berulam: undantbar, herrschfüchtig, boshaft und wiebertrachtig, gieng er endlich fo weit, daß er, als Lord Groß: fungler und höchfter Richter bes Reichs, fich bei Civilproceffen oft beftechen ließ: angeflagt vor feinen Bairs befannte er fich fouldig, murbe von ihnen ausgestoßen aus bem Saufe ber Lords und zu vierzigtnufend Pfund Strafe, nebft Ginfperrung in ben Lower verurtheilt. (Siehe die Recension der neuen Ausgabe ber Berte Bato's in ber Edinburgh Review, August 1837.) Deshalb nennt ihn auch Pope the wisest, brightest, meanest of mankind \*). Essay on man, IV, 282. Ein ahnliches Beispiel liefert ber Siftorifer Guicciardini, von welchem Rofini, in

<sup>&</sup>quot;) Den weiseften, glanzenbeften, niebertrachtigften ber Menfchen.

Shopenhauer, Die Belt. II.

ben, seinem Geschichtsroman Lussa Strozzi beigegebenen, aus guten, gleichzeitigen Quellen geschöpften Notizie storiche sagt: Da coloro; che pongono l'ingegno e il sapere al di sopra di tutte le umane qualità, questo uomo sarà riguardato come fra i più grandi del suo secolo: ma da quelli, che reputano la virtù dovere andare innanzi a tutto, non potra esecrarsi abbastanza la sua memoria. Esso su il più crudele fra i cittadini a perseguitare, uccidere e consinare.etc.\*)

Wenn nun von einem Menschen gefagt wird: "er bat ein autes Berg, wiewohl einen fchlechten Ropf"; von einem andern aber: "er hat einen fehr guten Ropf, jedoch ein fchlechtes Berg"; fo fühlt Jeber, bag beim Erfteren bas Lob ben Tabel weit über wiegt; beim Andern umgefehrt. Dem entsprechend feben wir, wenn Jemand eine schlechte Sandlung begangen hat, feine Freunde und ihn felbft bemuht, die Schuld vom Willen auf ben Intellekt zu wälzen und Fehler des Herzens für Fehler des Ropfes auszugeben; ichlechte Streiche werben fie Berirrungen nennen. werben fagen, es fei bloger Unverftand gewesen, Unüberleatheit, Leichtstinn, Thorheit; ja, fie werben gur Roth Barorysmus, me mentane Geiftesftorung und, wenn es ein fcmeres Berbrechen betrifft, fogar Wahnfinn vorschüten, um nur ben Willen von ber Schuld zu befreien. Und eben fo wir felbft, wenn wir einen Unfall oder Schaden verursacht haben, werden, vor Andern und por uns felbft, febr gern unfere stultitia anklagen, um nur bem Borwurf ber malitia auszuweichen. Dem entsprechend ift, bei gleich ungerechtem Urtheil bes Richters, ber Unterschieb, ob et geirrt habe, ober bestochen gewesen sei, so himmelweit. Diefes bezeugt genugsam, daß der Bille allein das Birkiche und bas Wefentliche, ber Rern bes Menfchen ift, ber Intellett aber bloß fein Wertzeug, welches immerhin fehlerhaft fenn mag, ohne daß er dabei betheiligt mare. Die Anklage bes Unverftan-

<sup>\*)</sup> Bon Denen, welche Geist und Gelehrfamkeit über alle andern menschilichen Eigenschaften stellen, wird biefer Mann ben größesten seines Jahrhunderts beigezählt werben: aber von Denen, welche bie Tugend allem Andern vorgehen laffen, wird sein Anderen nie genug verstucht werben konnen. Er war ber graufamste unter ben Bürgern, im Berfolgen, Tobten und Bersbannen.

vielmehr giebt sie hier sogar Privilegien. Und eben so vor ben weltlichen Gerichten ist es, um einen Berbrecher von aller Strase zu befreien, überall hinreichend, daß man die Schuld von seinem Billen auf seinen Intellekt wälze, indem man entweder unvermeiblichen Irrthum, oder Geistesstörung nachweist: denn da hat es nicht mehr auf sich, als wenn Hand oder Fuß wider Billen ausgeglitten wären. Dies habe ich aussührlich erörtert in dem meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens beigegebenen Anhang "über die intellektuale Freiheit", wohin ich, um mich nicht zu wiederholen, hier verweise.

Ueberall berufen sich Die, welche irgend eine Leistung zu Tage fördern, im Fall solche ungenügend ausfällt, auf ihren guten Willen, an dem es nicht gefehlt habe. Hiedurch glauben sie das Wesentliche, das, wofür sie eigentlich verantwortlich sind, und ihr eigentliches Selbst sicher zu stellen: das Unzureichende der Fähigkeiten hingegen sehen sie an als den Mangel an einem tauglichen Werkzeug.

Ist Einer bumm, so entschulbigt man ihn damit, daß er nicht dafür kann: aber wollte man Den, der schlecht ist, eben damit entschuldigen; so würde man ausgelacht werden. Und doch ist das Eine, wie das Andere, angeboren. Dies beweist, daß der Wille der eigentliche Mensch ist, der Intellekt bloß sein Berkzeug.

Immer also ist es nur unser Wollen was als von uns abhängig, b. h. als Aeußerung unsers eigentlichen Wesens bestrachtet wird und wosur man uns daher verantwortlich macht. Dieserhalb eben ist es absurd und ungerecht, wenn man uns sur unsern Glauben, also für unsere Ersenntniß, zur Rede stellen will: denn wir sind genöthigt diese, obschon sie in uns waltet, anzusehen als etwas, das so wenig in unserer Gewalt steht, wie die Borgänge der Außenwelt. Auch hieran also wird deutlich, daß der Wille allein das Innere und Eigene des Menschen ist, der Intellest hingegen, mit seinen, gesesmäßig wie die Außenswelt vor sich gehenden Operationen, zu jenem sich als ein Neußestes, ein bloßes Wertzeug verhält.

Sohe Beistesgaben hat man allezeit angesehen als ein Be = schenk ber Ratur, ober ber Götter: ebendeshalb hat man fie

Gaben, Begabung, ingenii dotes, gifts (a man highly gifted) genannt, sie betrachtend als etwas vom Menschen selbst Verschlesbenes, ihm durch Begünstigung Zugefallenes. Rie hingegen hat man es mit den moralischen Borzügen, obwohl auch sie angedoren sind, eben so genommen: vielmehr hat man diese stets angesehen als etwas vom Menschen selbst Ausgehendes, ihm wesentlich Angehöriges, ja, sein eigenes Selbst Ausmachendes. Hieraus nun folgt abermals, daß der Wille das eigentliche Wesen des Menschen ist, der Intellett hingegen sesundar, ein Wertzeug, eine Ausstatung.

Diesem entsprechend verheißen alle Religionen für die Botzgüge des Willens, oder Herzens, einen Lohn jensest des Lebens, in der Ewigkeit; keine aber für die Borzüge des Kopkes, des Berktandes. Die Tugend erwartet ihren Lohn in jener Welt; die Klugheit hofft ihn in dieser; das Genie weder in dieser, noch in jener: es ist sein eigener Lohn. Demnach ist der Wille der ewige Theil, der Intellekt der zeitliche.

Berbindung, Gemeinschaft, Umgang zwischen Menschen, grundet fich, in ber Regel, auf Berhaltniffe, die ben Billen, felten auf folde, die den Intellett betreffen: die erftere Art der Gemeinschaft tann man die materiale, die andere die formale Jener Art find die Bande der Familie und Bermandtschaft, ferner alle auf irgend einem gemeinschaftlichen 3mede. oder Intereffe, wie das des Gewerbes, Standes, der Korporation, Bartei, Faktion u. f. w. beruhenden Berbindungen. Bei biefen namlich tommt es bloß auf die Gefinnung, die Absicht an; wobei die größte Berichiedenheit der intelleftuellen Fähigfeiten und ihrer Ausbildung bestehen fann. Daber fann Jeder mit Jedem nicht nur in Frieden und Einigkeit leben, fondern auch jum gemeinsamen Wohl Beider mit ihm ausammen wirken und ihm verbündet senn. Much die Che ift ein Bund der Bergen, nicht Unders aber verhält es fich mit der bloß formalen Gemeinschaft, als welche nur Gedankenaustausch bezweckt: biefe verlangt eine gewiffe Gleichheit ber intelleftuellen Rabigfeiten und ber Bildung. Große Unterschiede hierin segen zwischen Menfc und Mensch eine unüberfteigbare Rluft: eine folde liegt &. B. groffchen einem großen Geift und einem Dummfopf, zwischen einem Gelehrten und einem Bauern, golfchen einem Sofmann

und einem Matrofen. Dergleichen beterogene Befen haben baber Dube fich ju verftandigen, fo lange es auf die Mittheilung von Bedanten, Borftellungen und Anfichten antommt. Nichtsbeftoweniger tann enge materiale Freundschaft zwischen ihnen Statt finden, und fie fonnen treue Berbundete, Berichworene und Berpflichtete fenn. Denn in Allem, was allein ben Billen betrifft, wohin Freundschaft, Feindschaft, Redlichfeit, Treue, Falfcheit, und Berrath gehört, find fie völlig homogen, aus bemfelben Teig geformt, und weder Geift noch Bildung machen barin einen Unterschied: ja, oft beschämt hier der Robe den Gelehrten, der Matrose ben Sofmann. Denn bei ben verschiedenften Graden ber Bilbung bestehen die felben Tugenden und Lafter, Affette und Leidenichaften, und, wenn auch in ihren Meußerungen etwas modificirt. erfennen fie fich boch, selbst in den heterogensten Individuen fehr bald gegenfeitig, wonach die gleichgefinnten zusammentreten, die entaegengesenten fich anfeinden.

Blanzende Eigenschaften bes Geiftes erwerben Bewunderung. aber nicht Buneigung: biefe bleibt ben moralischen, den Gigenschaften des Charafters, vorbehalten. Bu feinem Freunde wird wohl Jeder lieber den Redlichen, den Gutmuthigen, ja selbst den Befälligen, Rachgiebigen und leicht Beistimmenden mahlen, ale Bor biefem wird fogar durch unbedeus ben bloß Beiftreichen. tende, jufällige, außere Gigenschaften, welche gerade ber Reigung eines Andern entsprechen, Mancher ben Borzug gewinnen. wer felbst viel Beift hat, wird ben Beiftreichen zu feiner Befellschaft munichen; seine Freundschaft hingegen wird fich nach ben moralischen Eigenschaften richten: benn auf Diesen beruht seine eigentliche Sochschätzung eines Menschen, in welcher ein einziger auter Charafteraug große Mangel bes Berftandes bededt und aus-Die erfannte Gute eines Charafters macht uns gebulbig und nachgiebig gegen Schwächen bes Berftandes, wie auch gegen die Stumpfheit und das findische Wesen des Alters. schieden edler Charafter, bei ganglichem Mangel intellektueller Borguge und Bilbung, fteht ba, wie Giner, bem nichts abgeht; hingegen wird der größte Beift, wenn mit ftarten moralischen Reblern behaftet, noch immer tabelhaft erscheinen. — Denn wie Radeln und Keuerwerf vor ber Sonne blag und unscheinbar werben, fo wird Geift, ja Benie, und ebenfalls die Schonbeit.

überftrahlt und verdunkelt von ber Gute bes Bergens. Bo biefe in hohem Grabe hervortritt, fann fie ben Mangel jener Gigenschaften fo fehr erfegen, bag man folde vermißt zu haben fich fcamt. Sogar ber beschränktefte Berftand, wie auch bie grotteste Säglichfeit, werben, sobald bie ungemeine Bute bes Bergens fich in ihrer Begleitung fund gethan, gleichfam verflart, umftrablt von einer Schönheit höherer Urt, indem jest aus ihnen eine Beisheit fpricht, vor ber jebe andere verftummen muß. Denn die Gute bes Bergens ift eine transscendente Gigenichaft. gehört einer über biefes Leben hingusreichenden Ordnung ber Dinge an und ift mit jeder andern Bollfommenheit infommenfurabel. Wo fie in hohem Grade vorhanden ift, macht fie bas Berg fo groß bag es die Welt umfaßt, fo bag jest Alles in ihm, nichts mehr außerhalb liegt; ba fie ja alle Befen mit bem eigenen ibentificirt. Alsbann verleiht fie auch gegen Andere jene granzenlose Nachsicht, die fonft Jeder nur fich felber widerfahren läßt. Ein folder Menfch ift nicht fabig, fich zu erzurnen: fogar wenn etwan seine eigenen, intelleftuellen ober forperlichen Rebler ben boshaften Spott und Sohn Anderer hervorgerufen haben, wirft er, in seinem Bergen, nur fich selber vor, ju folchen Meußerungen ber Anlag gewesen zu fenn, und fährt baber, ohne fich Imang anzuthun, fort, Jene auf das liebreichste zu behandeln, auversichtlich hoffend, daß sie von ihrem Irrthum hinsichtlich feiner autudtommen und auch in ihm fich felber wiederertennen werben. -Bas ift bagegen Big und Genie? was Bafo von Berulam?

Auf das selbe Ergebniß, welches wir hier aus der Betrachtung unserer Schätzung Anderer erhalten haben, führt auch die
der Schätzung des eigenen Selbst. Wie ist doch die in moralischer Hinsicht eintretende Selbstzufriedenheit so grundverschieden
von der in intellektualer Hinsicht! Die erstere entsteht, indem
wir, beim Rücklick auf unsern Wandel, sehen, daß wir mit
schweren Opfern Treue und Redlichkeit geübt, daß wir Manchem geholsen, Manchem verziehen haben, besser gegen Andere
gewesen sind, als diese gegen uns, so daß wir mit König Lear
sagen dursen: "Ich bin ein Mann, gegen den mehr gesündigt
worden, als er gesündigt hat"; und vollends wenn vielleicht gar
irgend eine eble That in unserer Rückerinnerung glänzt! Ein
tieser Ernst wird die stille Freude begleiten, die eine solche Mu-

fterung uns giebt: und wenn wir babei Andere gegen uns gurudfteben feben; fo wird une bies in feinen Rubel verfenen, vielmehr werben wir es bedauern und werden aufrichtig munichen. fie waren alle wie wir. - Wie gang anders wirkt hingegen bie Erfenntniß unferer intellettuellen Ueberlegenheit! 3hr Grundbag ift aans eigentlich ber oben angeführte Ausspruch bes Sobbes: Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso. Uebermuthige, triumphirende Gitelfeit, ftolged, höhnisches Berabseben auf Andere, wonnepoller Rinel bes Bewußtseyns entschiedener und bedeutender Ueberlegenheit, bem Stolz auf forverliche Vorzüge verwandt. — bas ift bier bas Ergebniß. - Diefer Begenfat zwifden beiben Arten ber Gelbftaufriedenheit zeigt an, daß bie eine unfer mahres inneres und ewiges Wefen, Die andere einen mehr außerlichen, nur zeitlichen, ja fast nur körperlichen Vorzug betrifft. Ift boch in ber That ber Intellett die bloge Funftion des Behirns, ber Bille hingegen Das, beffen Funktion ber gange Menfch, feinem Senn und Wefen nach, ift.

Erwägen wir, nach Außen blidend, das δ βιος βραχυς, ή δε τεχνη μακρα (vita brevis, ars longa), und betrachten, wie die größten und schönsten Geister, oft wann sie kaum den Gipfel ihrer Leistungssähigkeit erreicht haben, imgleichen große Gelehrte, wann sie eben erst zu einer gründlichen Einsicht ihrer Wissenschaft geslangt sind, vom Tode hinweggerasst werden; so bestätigt und auch Dieses, daß der Sinn und Zweck des Lebens kein intelsleftualer, sondern ein moralischer ist.

Der burchgreifende Unterschied zwischen ben geistigen und ben moralischen Eigenschaften giebt sich endlich auch dadurch zu erkennen, daß der Intellekt höchst bedeutende Beränderungen durch die Zeit erleidet, während der Wille und Charakter von dieser unberührt bleibt. — Das Neugeborene hat noch gar keinen Gebrauch seines Verstandes, erlangt ihn jedoch, innerhalb der ersten zwei Monate, die zur Anschauung und Apprehenston der Dinge in der Außenwelt; welchen Vorgang ich in der Abhandlung "Ueber das Sehn und die Farben", S. 10 der zweiten Auslage, näher dargelegt habe. Diesem ersten und wichtigsten Schritte folgt viel langsamer, nämlich meistens erst im dritten Jahre, die Ausbildung der Vernunft, die zur Sprache und

baburch jum Denken. Dennoch bleibt bie fruhe Rindheit unwiderruflich ber Albernheit und Dummheit preisgegeben: junachft weil bem Gehirn noch die physische Bollenbung fehlt, welche es fowohl seiner Größe als seiner Textur nach, erft im fiebenten Sahre Sodann aber ift ju feiner energischen Thatigfeit noch ber Antagonismus bes Genitalfpftems erfordert; baber jene erft mit ber Bubertat anfangt. Durch biefelbe aber hat alsbann ber Intellett erft die bloge Fahigfeit ju feiner pfnchifchen Ausbildung erlangt: biefe felbft fann allein burch llebung, Erfahrung und Belehrung gewonnen werden. Sobald baber der Geift fich ber findischen Albernheit entwunden hat, gerath er in die Schlingen gabllofer Brrthumer. Borurtheile, Chimaren, mitunter von ber absurdeften und fraffesten Art, die er eigenfinnig festbalt, bis bie Erfahrung fie ihm nach und nach entwindet, manche auch unvermerft abhanden fommen: biefes Alles gefchieht erft im Laufe vieler Jahre; fo daß man ihm zwar die Mundigfeit bald nach dem zwanzigsten Jahre zugesteht, Die vollkommene Reife jedoch erft ins vierzigfte Jahr, bas Schwabenalter, verfest hat. Allein während diese psychische, auf Bulfe von außen beruhende Musbildung noch im Bachfen ift, fangt die innere phyfische Energie bes Behirns bereits an wieder ju'finfen. Diefe namlich bet. vermöge ihrer Abhangigkeit vom Blutandrang und der Einwirfung des Buleschlages auf bas Gehirn, und baburch wieder vom Uebergewicht bes arteriellen Suftems über bas venofe, wie auch von ber frischen Bartheit ber Behirnfasern, judem auch burch die Energie bes Genitalfpftems, ihren eigentlichen Rulminationspunkt um das breißigste Jahr: schon nach dem fünfunddreißigsten wird eine leife Abnahme derselben merklich, Die durch das allmälia heranfommende Uebergewicht des venöfen Syftems über das arterielle, wie auch durch die immer fester und sproder werbende Konsistenz ber Gehirnfasern, mehr und mehr eintritt und viel merklicher fenn murbe, wenn nicht andererseits bie pfnchische Bervollkomminung, durch Uebung, Erfahrung, Buwachs ber Kenntniffe und erlangte Fertigfeit im Sandhaben berfelben, ihr entgegenwirfte; welcher Antagonismus gludlicherweise bis ins spate Alter fortbauert, indem mehr und mehr bas Gebirn einem ausgespielten Inftrumente zu vergleichen ift. Aber bennoch schreitet die Abnahme ber ursprünglichen, gang auf organischen Bedingungen beruhenden Energie des Intelletes zwar langsam, aber unaushaltsam weiter: das Bermögen ursprünglicher Konception, die Phantasie, die Bildsamkeit, das Gedächtniß, werben merklich schwächer, und so geht es Schritt vor Schritt abwärts, dis hinab in das geschwäßige, gedächtnißlose, halb beswußtlose, endlich ganz kindische Alter.

Der Bille bingegen wird von allem biefem Werben, Wechiel und Bandel nicht mitgetroffen, fondern ift, vom Anfang bis jum Enbe, unveranderlich ber felbe. Das Wollen braucht nicht, wie das Erfennen, erlernt ju werden, sondern geht fogleich vollfommen von Statten. Das Reugeborene bewegt fich ungeftum. tobt und schreit: es will auf das heftigste; obschon es noch nicht weiß, mas es will. Denn bas Medium ber Motive, der Jutelleft, ift noch gang unentwickelt: ber Wille ift über bie Aufenwelt, wo feine Gegenstände liegen, im Dunkeln, und tobt jest wie ein Befangener gegen die Bande und Gitter feines Rerfers. Doch allmälig wird es Licht: alsbald geben bie Grundzuge bes allgemeinen menschlichen Wollens und zugleich die hier vorhandene individuelle Modififation berfelben fich fund. Der ichon bervortretende Charafter zeigt fich zwar erft in schwachen und ichwankenden Bugen, wegen ber mangelhaften Dienftleiftung bes Intellekts, ber ihm bie Motive vorzuhalten hat; aber für ben aufmerkfamen Beobachter fundigt er bald feine vollständige Begenwart an, und in Rurgem wird fie unverfenubar. Die Charafterjuge treten hervor, welche auf bas gange Leben bleibend find: bie Sauptrichtungen bes Willens, Die leicht erregbaren Affefte. bie vorherrichende Leibenschaft, sprechen fich aus. Daber verhal= ten bie Borfalle in ber Schule fich ju benen bes fünftigen Lebenslaufes meiftens wie bas ftumme Borfpiel, welches bem im Samlet bei Sofe aufzuführenden Drama vorhergeht und beffen Inhalt pantomisch verfundet, ju biesem felbft. Reineswegs aber laffen fich eben fo aus den im Knaben fich zeigenden intellektuellen Kabigfeiten die funftigen prognofticiren: vielmehr werden die ingenia praecocia, die Wunderfinder, in der Regel Flachföpfe; bas Genie hingegen ift in der Rindheit oft von langfamen Begriffen und faßt ichwer, eben weil es tief faßt. Diesem entspricht es, daß Jeder lachend und ohne Rudhalt bie Albernheiten und Dummheiten feiner Rindheit erzählt, a. B. Goethe, wie er alles

Rochgeschirr jum Fenfter binausgeworfen (Dichtung und Bahrbeit, Bb. 1. G. 7): benn man weiß, bag alles Diefes nur bas Beranberliche betrifft. Singegen die schlechten Buge, Die boshaften und hinterliftigen Streiche feiner Jugend wird ein Kluger Mann nicht jum Beften geben: benn er fühlt, baß fie auch von feinem gegenwärtigen Charafter noch Zeugniß ablegen. Man bat mir erachlt, daß ber Rraniostop und Menschenforscher Ball, mann er mit einem ihm noch unbekannten Mann in Berbindung au treten hatte, diesen auf feine Jugendjahre und Jugenbftreiche au fprechen brachte, um, wo moglich, baraus die Buge feines Charaftere ihm abzulauschen; weil dieser auch jest noch berfelbe fenn mußte. Eben hierauf beruht es, daß, mahrend wir auf bie Thorheiten und ben Unverftand unferer Jugendiahre gleichgultig, ja mit lächelndem Wohlgefallen jurudfehen, die fchlechten Charafterguge eben jener Beit, Die bamale begangenen Bosheiten und Frevel, felbft im fraten Alter als unauslöschliche Bormurfe baftehen und unfer Gewiffen beangstigen. - Wie nun alfo ber Charafter fich fertig einftellt, fo bleibt er auch bis ins fpate Alter unverändert. Der Angriff bes Alters, welcher die intellektuellen Rrafte allmälig verzehrt, läßt die moralischen Eigenschaften un-Die Gute bes Bergens macht ben Greis noch verehrt und geliebt, wann fein Ropf icon die Schwachen zeigt, bie ibn bem Kindesalter wieber ju nahern anfangen. Sanftmuth, Bebuld, Redlichfeit, Wahrhaftigfeit, Uneigennüpigfeit, Menfchenfreundlichkeit u. f. w. erhalten fich burch bas gange Leben und geben nicht durch Altersschwäche verloren: in jedem hellen Augenblid bes abgelebten Greises treten fie unvermindert hervor, wie bie Sonne aus Winterwolfen. Und andererfeits bleibt Bosheit, Tude, Sabsucht, Sartherzigfeit, Falfcheit, Egoismus und Schlechtigfeit jeder Art auch bis ins spätefte Alter unvermindert. wurden Dem nicht glauben, fondern ihn auslachen, ber uns fagte: "In fruhern Jahren war ich ein boshafter Schurke, jest aber bin ich ein redlicher und ebelmuthiger Mann." Recht schon bat baber Balter Scott in Nigels fortunes am alten Bucherer gezeigt, wie brennender Geiz, Egoismus und Ungerechtigfeit noch in voller Bluthe fteben, gleich ben Giftvflangen im Berbft, und fic noch heftig außern, nachdem ber Intellett icon kindifch geworben. Die einzigen Beranderungen, welche in unfern Reigungen

rgeben, find folde, welche unmittelbare Kolgen der Abnabme ferer Rorperfrafte und bamit ber Kahigfeiten jum Genießen find: wird die Wolluft ber Bollerei Blat machen, die Brachtliebe n Beig, und die Eitelfeit ber Chrfucht; eben wie ber Mann, Icher, ebe er noch einen Bart hatte, einen falfchen anklebte. iterhin seinen grau gewordenen Bart braun farben wird. Babib also alle organischen Krafte, bie Mustelstärke, Die Sinne, 8 Gebachtnif, Big, Berftand, Genie, fich abnugen und im ter ftumpf werden, bleibt ber Wille allein unversehrt und unandert: ber Drang und die Richtung bes Wollens bleibt die Sa, in manchen Studen zeigt fich im Alter ber Wille be. ch entschiedener: fo, in der Anhanglichkeit am Leben, welche fanntlich junimmt; fodann in der Kestigfeit und Beharrlichkeit i Dem, was er ein Mal ergriffen hat, im Eigenfinn; welches raus erklärlich ift, daß die Empfanglichkeit bes Intellekts fur bere Einbrude und baburch bie Beweglichkeit bes Willens burch rauftromende Motive abgenommen bat: daber die Unverfohnlicht bes Borns und Saffes alter Leute:

The young man's wrath is like light straw on fire;

But like red-hot steel is the old man's ire. (Old Ballad.)\*)
18 allen diesen Betrachtungen wird es dem tiesern Blicke unstennbar, daß, während der Intellest eine lange Reihe allkliger Entwickelungen zu durchlausen hat, dann aber, wie alles hysische, dem Berfall entgegengeht, der Wille hieran keinen zeil nimmt, als nur sosern er Ansangs mit der Unvollsommensit seines Werfzeuges, des Intellests, und zulest wieder mit seine Abgenuttheit zu kämpsen hat, selbst aber als ein Fertiges stritt und unverändert bleibt, den Gesehen der Zeit und des ierdens und Bergehns in ihr nicht unterworsen. Hiedurch also eht er sich als das Metaphysische, nicht selbst der Erscheinungsselt Angehörige, zu erkennen.

9) Die allgemein gebrauchten und durchgängig sehr wohl rftandenen Ausdrücke Herz und Kopf sind aus einem richtin Gefühl des hier in Rede stehenden fundamentalen Unterpiedes entsprungen; daher sie auch treffend und bezeichnend sind und allen Sprachen sich wiedersinden. Nec cor nec caput habet,

<sup>\*)</sup> Dem Strohfeu'r gleich, ift Junglinge Born nicht fchlimm: Rothglub'nbem Gifen gleicht bee Alten Grimm.

fagt Seneta vom Raifer Rlaudius. (Ludus de morte Claudii Caesaris, c. 8.) Mit vollem Recht ift bas Berg, biefes primum mobile bes thierischen Lebens, jum Symbol, ja jum Synonym bes Willens, ale bes Urferns unferer Ericheinung, gewählt worden und bezeichnet diefen, im Gegenfan des Intels lefts, der mit dem Ropf geradezu identisch ift. Alles was, im weitesten Sinne, Sache bes Willens ift, wie Bunfch, Leibenfchaft, Freude, Schmerg, Gute, Bosheit, auch was man unter "Gemuth" zu verstehen pflegt, und was Homer burch pilon fro ausbrudt, wird bem Bergen beigelegt. Demnach fagt man: er hat ein schlechtes Berg; - er hangt sein Berg an diese Sache; es geht ihm vom Bergen; - es war ihm ein Stich ins Berg; es bricht ihm bas Berg; - fein Berg blutet; - bas Berg bunft por Freude; - wer fann dem Menschen ins Berg feben? - es ift herzzerreißend, herzzermalmend, herzbrechend, herzerhebend, herzrührend; — er ist herzensgut, — hartherzig, — herzlos, berghaft, feigherzig u. a. m. Ganz speciell aber heißen Liebeshandel Bergensangelegenheiten, affaires de coeur; weil ber Geschlechts trieb der Brennpunkt des Willens ift und die Auswahl in Bejug auf denselben die Sauptangelegenheit des natürlichen mensch lichen Wollens ausmacht, wovon ich den Grund in einem ausführlichen Kavitel zum vierten Buche nachweisen werbe. im "Don Inan", C. 11, v. 34, fathrifirt barüber, bag ben Damen die Liebe, ftatt Sache des Bergens, Sache des Ropfes fei. - Singegen bezeichnet ber Ropf Alles, mas Sache ber Erfenntniß ift. Daber: ein Mann von Ropf, ein fluger Ropf, feiner Ropf, schlechter Ropf, den Ropf verlieren, den Ropf oben behalten u. f. w. Herz und Ropf bezeichnet ben gangen Denfchen. Aber ber Ropf ift ftete bas Zweite, bas Abgeleitete: benn er ift nicht bas Centrum, fondern die hochfte Efflorescenz bes Leibes. Wann ein Belb ftirbt, balfamirt man fein Berg ein, nicht sein Behirn: hingegen bewahrt man gern ben Schadel ber Dichter, Runftler und Philosophen. So wurde in der Academia di S. Luca ju Rom Rafaels Schadel aufbewahrt, ift feboch fürzlich als unächt nachgewiesen worden: in Stocholm wurde 1820 ber Schabel bes Cartefius in Auftion verfauft \*).

<sup>\*)</sup> Times vom 18. Oftober 1845; nach bem Athenaeum.

Gin gewiffes Gefühl bes mahren Berhaffniffes amifchen Billen , Intelleft, Leben , ift nuch in ber Lateinischen Sprache ausgebrudt. Der Intellett ift mens, vous; ber Wille hingegen ift animus; welches von anima fommt, und dieses von avenov. Anima ift bas Leben felbft, ber Athem, buyn: animus aber ift bas belebende Brincip und jugleich ber Wille, bas Subieft ber Reigungen, Abfichten, Leibenschaften und Affette : baber auch est mihi animus, - fert animus, - für "ich habe Luft", auch animi causa u. a. m., es ift bas Griechische Souos, also Gemuth, nicht aber Roof. Animi perturbatio ift ber Affett, mentis perturbatio murbe Verrücktheit bedeuten. Das Brabifat immortalis wird bem animus beigelegt; nicht ber mens. bies ift die aus der großen Mehrzahl ber Stellen hervorgehende Regel; wenn gleich, bei fo nabe verwandten Begriffen, es nicht fehlen fann, bag bie Borte bisweilen verwechfelt werden. Unter burn icheinen bie Griechen junachft und urfprunglich bie Lebensfraft verftanden ju haben, bas belebende Brincip; wobei fogleich bie Ahndung aufftieg, daß es ein Metaphpfiches fenn muffe, folglich vom Tobe nicht mitgetroffen murbe. Dies beweifen, unter Unberm, die von Stobaos aufbewahrten Untersuchungen bes Berhaltniffes amischen vous und wuxy. (Ecl., Lib. I, c. 51, §. 7, 8.)

10) Borauf beruht die Identität ber Berfon? - Richt auf ber Materie des Leibes: fie ift nach wenigen Jahren eine andere. Richt auf ber Form beffelben: fle andert fich im Bangen und in allen Theilen; bis auf ben Ausbruck bes Blides, an welchem man daber auch nach vielen Jahren einen Menschen noch erfennt; welches beweift, bag troy allen Beranderungen, Die an ihm bie Beit hervorbringt, boch etwas in ihm bavon völlig unberührt bleibt: es ift eben Diefes, woran wir, auch nach bem langften 3wischenraume, ihn wiebererfennen und ben Chemaligen unversehrt wiederfinden; eben fo auch uns felbst: benn wenn man auch noch so alt wird; so fühlt man doch im Innern fich gang und gar als ben felben, ber man war, als man jung, ja, als man noch ein Rind war. Diefes, was unverändert ftete gang bas Selbe bleibt und nicht mitaltert, ift eben ber Rern unfere Befens, welcher nicht in ber Zeit liegt. - Man nimmt an, die Ibentität ber Berfon beruhe auf ber bes Bewußtseyns. Berfteht man aber unter biefer bloß die aufammenbangende Erinnerung bes Lebendlaufe; fo ift fie nicht ausreichend. Wir wiffen von unferm &: benslauf allenfalls etwas mehr, als von einem ehemals geleje nen Roman; bennoch nur bas Allerwenigste. Die Sauptbegeben beiten, bie intereffanten Scenen haben fich eingeprägt: im Uebris gen find taufend Borgange vergeffen, gegen einen, ber behalten worden. Je alter wir werden, befto fpurlofer geht Alles vorüber. Sobes Alter, Rrantheit, Gehirnverlegung, Wahnfinn, tonnm bas Gedachtniß gang rauben. Aber die Identität ber Berfon ift bamit nicht verloren gegangen. Sie beruht auf bem ibentischen Willen und dem unveränderlichen Charafter beffelben. Er chen auch ift es, ber ben Ausbrud bes Blide unveranberlich macht. Im Bergen ftedt ber Menich, nicht im Ropf. 3mar find wit, in Folge unferer Relation mit ber Außenwelt, gewohnt, als unfer eigentliches Selbst bas Subjett bes Erfennens, bas ne fennende 3ch, au betrachten, welches am Abend ermattet, im Schlafe verschwindet, am Morgen mit erneuerten Rraften heller ftrahlt. Dieses ift jedoch die bloße Gehirnfunktion und nicht unfer eigenftes Selbft. Unfer mahres Selbft, ber Rem unfere Wefens, ift Das, was hinter jenem ftedt und eigentlich nichts Anderes fennt, als wollen und nichtwollen, zufrie ben und unzufrieben senn, mit allen Modifitationen ber Sache, bie man Gefühle, Affette und Leidenschaften nennt. Das, was jenes Undere hervorbringt; nicht mitschläft, wann jenes schläft, und eben fo, wann baffelbe im Tobe untergeht, unversehrt bleibt. - Alles hingegen, mas ber Erkenntnif angehört, ift ber Bergeffenheit ausgesett: felbft die Sandlungen von moralischer Bedeutsamfeit find und, nach Jahren, bieweilen nicht vollkommen erinnerlich, und wir wiffen nicht mehr gengu und ine Ginzelne, wie wir in einem fritischen Kall gehandelt Aber der Charafter felbft, von dem die Thaten bloß Beugniß ablegen, tann von und nicht vergeffen werben: er ift jest noch gang berfelbe, wie bamals. Der Bille felbft, allein und für sich, beharrt: benn er allein ift unveränderlich, unzerftörbar, nicht alternd, nicht physisch, sondern metaphysisch, nicht gur Erfcheinung gehörig, fonbern bas Erfcheinenbe felbft. auf ihm auch die Ibentitat bes Bewußtsenns, fo weit fie gebt. beruht, habe ich oben, Rapitel 15, nachgewiesen, brauche mich alfo bier nicht weiter bamit aufzuhalten.

11) Ariftoteles fagt beildufig, im Buch über bie Bergleichung bes Bunfchenswerthen: "gut leben ift beffer als leben" (Beatlor tou In to su In, Top. III, 2). Hieraus liefe fic. mittelft zweimaliger Rontraposition, folgern : nicht leben ift beffer als fclecht leben. Dies ift bem Intelleft auch einleuchtenb: bennoch leben bie Allermeiften fehr fchlecht, lieber als gar nicht. Diefe Anhanglichfeit an bas Leben fann alfo nicht im Dbjett berfelben ihren Grund haben, ba bas leben, wie im vierten Buche gezeigt worben, eigentlich ein ftetes Leiben, ober menigftens, wie weiter unten, Rapitel 28 bargethan wird, ein Geschäft ift, weldes bie Roften nicht bedt: alfo fann jene Unhanglichfeit nur im Subjekt berfelben gegrundet fenn. Sie ift aber nicht im Intelleft begründet, ift feine Kolge ber Ueberlegung, und überhaupt feine Sache ber Bahl; fondern Dies Lebenwollen ift etwas, bas fich von felbft verfteht: es ift ein prius bes Intellefts felbft. Bir felbft find ber Bille jum Leben: baber muffen wir leben, gut ober schlecht. Rur baraus, bag biefe Unbanglichkeit an ein Beben, welches ihrer so wenig werth ift, gang a priori und nicht a posteriori ift, erflart fich bie allem Lebenben einwohnende. überfcmangliche Todesfurcht, welche Rochefoucauld mit feltener Freimuthigfeit und Raivetat, in feiner letten Reflerion, ausgesproden hat, und auf der auch die Birffamfeit aller Traueriviele und Belbenthaten gulest beruht, ale welche wegfallen murbe, wenn wir bas leben nur nach feinem objeftiven Werthe ichagten. Auf Diesen unaussprechlichen horror mortis grundet fich auch ber Lieblingsfat aller gewöhnlichen Ropfe, bag wer fich bas Leben nimmt verrudt fenn muffe, nicht weniger jedoch bas mit einer gewiffen Bewunderung verfnupfte Erstaunen, welches diefe Sandlung, felbft in bentenben Ropfen, jedes Mal hervorruft, meil biefelbe ber Ratur alles Lebenben fo fehr entgegenläuft, baß wir Den, welcher fie ju vollbringen vermochte, in gewiffem Sinne bewundern muffen, ja fogar eine gewiffe Beruhigung barin finben, bag, auf bie fchlimmften Falle, biefer Ausweg wirklich offen feht, ale woran wir zweifeln konnten, wenn es nicht die Erfahrung bestätigte. Denn ber Selbstmord geht von einem Beschluffe bes Intellette aus: unfer Lebenwollen aber ift ein prius bes Intellette. - Auch biefe Betrachtung alfo, welche Kapitel 28 ausführlich zur Sprache kommt, bestätigt das Primat bes Willens im Selbsibewußtseyn.

12) Singegen beweift nichts beutlicher bie fefundire; abbangige, bedingte Ratur bes Intelletts, als feine verlobifche Im tiefen Schlaf bort alles Erfennen und Borftellen ganglich auf. Allein ber Rern unsers Befens, bas Metaphysische besselben, welches die organischen Kunktionen als ihr primum mobile nothwendig voraussehen, barf nie vauften, wenn nicht bas Leben aufhören foll, und ift auch, als ein Dem phyfifches, mithin Untorperliches, feiner Ruhe bedürftig. Dater haben die Philosophen, welche als biefen metaphyfischen Ran eine Seele, b. h. ein ursprünglich und wesentlich erkennenbes Wefen aufftellten, fich ju ber Behauptung genothigt gefeben, bas biefe Seele in ihrem Borftellen uud Ertennen gang unermublic fei, foldes mithin auch im tiefften Schlafe fertfete; nur bag uns, nach bem Erwachen, feine Erinnerung bavon bliebe. Das Falsche biefer Behauptung einzusehen wurde aber leicht, sobald man, in Folge ber Lehre Rants, jene Seele bei Seite gefet Denn Schlaf und Erwachen zeigen bem unbefangenen Sinn auf bas beutlichfte, daß bas Erfennen eine fefunbare mid burch den Organismus bedingte Funktion ift, so gut wie irgend eine andere. Unermudlich ift allein das Berg; weil fon Schlag und der Blutumlauf nicht unmittelbar durch Rerven bebingt, fondern eben bie ursprüngliche Meußerung bes Willens find. Auch alle andern, bloß burch Gangliennerven, die nur eine fehr mittelbare und entfernte Berbindung mit bem Behirn haben, gelenfte, physiologische Funktionen werden im Schlafe fortgefest, wiewohl die Sefretionen langfamer gefchehen: felbft ber Denschlag wird, wegen seiner Abhängigkeit von ber Respiration. als welche durch das Cerebralinstem (medulla oblongata) bebingt ift, mit dieser ein wenig langsamer. Der Magen ift vielleicht im Schlaf am thatigften, welches feinem speciellen, gegenseitige Störungen veranlaffenden Confensus mit bem jest feiernben Gehirn auguschreiben ift. Das Gehirn allein, und mit ihm bas Ertennen, paufirt im tiefen Schlafe gang. Denn es ift bioß bas Ministerium bes Aeußern, wie bas Gangliensuften bas Dinifterium bes Innern ift. Das Gehirn, mit feiner Kunftion bes

Ertennend, ift michte weiter, ale eine vom Millen, mifeinen manifen: Negenben Zweden , aufgeftellie. Bebette, welche oben auf der Barte bes Ropfes, burch die Renfter ber Sinne umberfcaut, aufpaßt, von wo Unheil brobe und wo Rugen abzusehen fei. und nach beren Bericht ber Bille fich entscheibet. Diese Bebette ift babei, wie jeber im aftimen Dienft Begriffene, in einem Auftande ber Svannung und Anftrengung, baber fie es gern Reht, wenn fie, nach verrichteter Bacht, wieder eingezogen wird; wie jebe Bache gern wieder vom Boften abzieht. Dies Abgiehn ift bas Einschlafen, welches baber so füß und angenehm ift und au welchem wir fo willfährig find: hingegen ift bas Aufgerütteltwerden unwillsommen, weil es die Bedette ploplich wieder auf ben Boften ruft: man fühlt babei orbentlich bie nach ber moble thatigen Syftole wieder eintretende beschwerliche Diaftole, bas Bieberauseinanderfahren bes Intellefts vom Billen. Giner fogenannten Seele, Die ursprünglich und von hause aus ein erfennendes Befen mare, mußte, im Gegentheil, beim Erwachen ju Muthe fenn, wie bem Fisch, ber wieder ins Baffer tommt. Im Schlafe, wo bloß das vegetative Leben fortgefest wird, wirkt der Bille allein nach feiner ursprünglichen und wesentlichen Ratur, ungeftart von außen, ohne Abzug feiner Rraft burch bie Thatigfeit bes Gehirns und Anstrengung bes Erfennens, welches die schwerste organische Aunktion, für ben Organismus aber blos Mittel, nicht 3wed ift: baber ift im Schlafe bie gange Rraft bes Billens auf Erhaltung und, wo es nothig ift, Ausbefferung bes Organismus gerichtet; weshalb alle Beilung, alle wohlthätigen Rrifen, im Schlaf erfolgen; indem bie vis naturae medicatrix erft bann freies Spiel hat, wann fie von ber Laft ber Erfenntniße funftion befreiet ift. Der Embryo, welcher gar erft ben Leib noch zu bilben hat, schläft baber formodfrend und bas Reugebon rene ben größten Theil feiner Beit. In Diefem Sinne erklart auch Burbach (Physiologie, Bb. 3, S. 484) gang richtig ben Solaf für ben urfprunglichen Buftanb.

In hinsicht auf das Gehirn selbst erkläre ich mir die Rothwendigkeit des Schiases näher durch eine Hypothese, welche zuerst aufgestellt zu sein scheint in Reumanns Buch "Bon den Krankheiten des Menschen", 1834, Bd. 4, §. 216. Es ist diese, daß die Rutrition des Gehirus, alsa die Erneuerung seiner Suds fant aus dem Blute, mabrend bes Wachens nicht vor fich geben fann: indem die fo bochft eminente, organische Aunktion bes Erfennens und Denfens von ber fo niedrigen und materiellen ber Autrition geffort ober aufgehoben werben murbe. Sierans erflart fich, bag ber Schlaf nicht ein rein negativer Buftanb, blofies Paufiren der Gehirnthatigfeit, ift, fondern zugleich einen positiven Charafter zeigt. Diefer giebt fich fcon baburch tunb, bag zwifchen Schlaf und Bachen fein bloger Unterschieb bes Grades, fonbern eine fefte Granze ift, welche, fobald ber Schlaf eintrift, fich burch Traumbilber ankundigt, die unsern bicht vorhergegangenen Gedanten völlig heterogen find. Gin fernerer Beleg beffelben ift, bag mann wir beangstigenbe Traume baben, wir vergeblich bemuht find, au fcreien, ober Angriffe abaumehren, ober ben Schlaf abzuschütteln; fo bag es ift, ale ob bas Binbealieb awischen bem Gehirn und ben motorischen Rerben, ober amischen bem großen und fleinen Behirn (ale bem Regulator ber Bewegungen) ausgehoben ware: benn bas Bebirn bleibt in feiner Ifolation, und der Schlaf halt und wie mit ehernen Rlauen feft. Endlich ift ber positive Charafter bes Schlafes baran erfichtlich, daß ein gewiffer Grab von Rraft jum Schlafen erfordert ift; weshalb ju große Ermudung, wie auch naturliche Schwäche, uns verhindern ihn zu erfassen, capere somnum. Dies ift baraus ju erflaren, bag ber Mutritionsproces eingeleitet werben muß, wenn Schlaf eintreten foll: bas Gebirn muß gleichfam anbeißen. Auch bas vermehrte Ruftromen bes Blutes ins Gehirn, mahrend bes Schlafes, ift aus bem Rutritions proces erflärlich; wie auch die, weil fie dieses befordert, inftinttmäßig angenommene Lage ber über ben Ropf zusammengelegten Arme; besgleichen, warum Rinder, fo lange bas Bebirn noch wachft, fehr vielen Schlafes bedürfen, im Greifenalter hingegen, wo eine gewiffe Atrophie bes Gehirns, wie aller Theile, eintritt, ber Schlaf farg wird; enblich fogar, warum übermäßiger Schlaf eine gewiffe Dumpfheit bes Bewußtseyns bewirft, namlich in Folge einer einstweiligen Supertrophie des Gehirns, welche bei habituellem Uebermaaf des Schlafes, auch zu einer danernden werden und Blodsinn erzeugen fann: wur nach modus bavos (noxae est etiam multus somnus). Od. 15, 394 ...... Das Beburfniß best. Schlafes fieht bemgemäßbin gerabem Berhaltniß No mar in ingeringens

jur Intenfitat bed Behirnlebens, alfo jur Riarheit bes Bewußte feons. Solche Thiere, beren Gehirnleben fcmach und bumpf ift. schlafen wenig und leicht, g. B. Reptilien und Lische: wobei ich erinnere, bag ber Winterschlaf faft nur bem Ramen nach ein Schlaf ift, nämlich nicht eine Inaktion bes Behirns allein, foubern bes gangen Organismus, also eine Art Scheintob. Thiere von bedeutender Intelligen, schlafen tief und lange. Auch Denichen bedürfen um fo mehr Schlaf, je entwickelter, ber Quantis tat und Qualitat nach, und je thatiger ihr Gebirn ift. Mone taigne ergablt von fich, bag er ftete ein gangichlafer gewefen, einen großen Theil seines Lebens verschlafen habe und noch im bobern Alter acht bis neun Stunden in Ginem Buge ichlafe (Liv. III. ch. 13). Auch von Cartefius wird uns berichtet, baß er viel geschlafen habe (Baillet, Vie de Descartes, 1693. p. 288). Rant batte fich jum Schlaf fieben Stunden ausgefent: aber damit auszufommen murde ihm fo fcmer, daß er feinem Bedienten befohlen hatte, ihn wider Willen und ohne auf feine Gegenreden zu boren, zur bestimmten Beit gum Auffteben zu gwingen (Jachmann, Immanuel Kant, S. 162). Denn je vollfommener mach Giner ift. b. h. je flarer und aufgeweckter fein Bewußtsenn, besto größer ift fur ihn die Rothwendigfeit bes Schlafes, alfo befto tiefer und langer ichlaft er. Bieles Denfen, ober angestrengte Kopfarbeit wird bemnach bas Bedürfniß bes Schlafes vermehren. Daß auch fortgefeste Mustelanftrengung. ichläfrig macht, ift baraus ju erflären, bag bei biefer bas Behirn: fortbauernb., mittelft ber medulla oblongata, bes Rudenmarks und ber motorischen Nerven, ben Muskeln ben Reis etthelit, ber auf ihre Irritabilität wirft, baffelbe also baburch feine Kraft erschöpft: Die Ermudung, welche wir in Armen und Betnen fpuren, hat bemnach ihren eigentlichen Sit im Behirn; eben wie ber Schmerg, ben eben biefe Theile fublen, eigentlich im Gebien empfunden wird: benn es verhalt fich mit ben motorifthen, wie mit den fenstbeln Rerven. Die Musteln, welche nicht vom Gehirn aftuirt werben, 3. B. bie bes Bergens, ermuben eben beshalb nicht. Aus bem felben Grunde ift es erflate lich, daß man sowohl während, als nach großer Mustelanftrengung nicht scharf benten fann. Daß man im Sommer viel weniger Energie bes Geiftes hat, als im Winter, ift jum Theil

baraus erflärlich, bag man im Sommer weniger fcblaft: benn je tiefer man geschlafen hat, besto vollfommener wach, besto "aufgeweckter" ift man nachher. Dies barf uns jedoch nicht verleiten, ben Schlaf über bie Gebühr zu verlangern; weil er als bann an Intenfion, b. h. Tiefe und Restigkeit, verliert, was er an Extension gewinnt; wodurch er jum blogen Zeitverluft wird. Dies meint auch Goethe, wenn er (im zweiten Theil bes "Fauft") vom Morgenschlummer fagt: "Schlaf ift Schaale: wirf fie fort." -Ueberhaupt also bestätigt bas Phanomen bes Schlafes gang vor züglich, bag Bewußtseyn, Wahrnehmen, Erfennen, Denken; nichts Ursprüngliches in une ift, fondern ein bedingter, fetundarer Buftand. Es ift ein Aufwand ber Ratur, und gwar ihr hochfter, ben fie baher, je höher er getrieben worden, besto wenider ohne Unterbrechung fortführen tann. Es ift bas Brobutt, Die Efflorescent des cerebraten Rervensufteme, welches felbft, wie ein Bargfit, vom übrigen Organismus genährt wird. Dies bangt auch mit Dem aufammen, was in unferm britten Buche gezeigt wirt. baß bas Erfennen um fo reiner und vollfommener ift, je mehr es fich vom Willen losgemacht und gefondert hat, wodurch bie rein obiektive, die aftbetifche Auffaffung eintritt; eben wie ein Extraft um fo reiner ift, je mehr er fich von dem, woraus er abgezogen worden, gefondert und von allem Bobenfat geläutert bat. - Den Gegensatz zeigt ber Bille, beffen unmittelbarfte Aeußerung das ganze organische Leben und zunächst bas unermübliche Herz ift.

Diese lette Betrachtung ist schon dem Thema des folgenden Rapitels verwandt, zu dem sie daher den Uebergang macht: ihr gehört jedoch noch solgende Bemerkung an. Im magnetischen Somnambulismus verdoppelt sich das Bewustkenn: zwei, jede in sich selbst zusammenhängende, von einander aber völlig geschiedene Erkenntnisreihen entstehen; das wachende Bewustssehn weiß nichts vom somnambulen. Aber der Wille behält in beiden denselben Charafter und bleibt durchaus identisch: er äußert in beiden die selben Reigungen und Abneigungen. Denn die Funktion läst sich verdoppeln, nicht das Wesen an sich.

## Ravitel 20 \*).

Objektivation bes Willens im thierifchen Organismus.

3ch verftehe unter Objektivation das Sichbarftellen in ber realen Körperwelt. Inzwischen ift biefe felbft, wie im ersten Buch und beffen Erganzungen ausführlich bargethan, burchaus bebingt burch bas erkennende Subjekt, alfo ben Intellekt, mithin außerhalb feiner Erfenntniß, ichlechterbings als folche unbenfbar: benn fie ift junachft nur anschauliche Borftellung und als folche Gebirnvhanomen. Rach ihrer Aufhebung wurde bas Ding an fich übrig bleiben. Daß diefes der Wille fei, ift bas Thema bes ameiten Buche, und wird bafelbft auporberft am menichlichen und thierischen Organismus nachgewiesen.

Die Erfenntniß ber Außenwelt fann auch bezeichnet werden ale bas Bewußtfenn anderer Dinge, im Begenfat bes Selbftbewußtfenns. Rachbem wir nun in Diefem lettern ben Billen als das eigentliche Objekt ober ben Stoff deffelben gefunben haben, werden wir jest, in berfelben Absicht, das Bewußtfenn von andern Dingen, alfo die objektive Erkenntnif, in Beracht nehmen. hier ift nun meine Thefis biefe : was im Gelbftbemußtfenn, alfo fubjektiv, der Intellett ift, bas ftellt im Bewußtseyn anderer Dinge, alfo obe jeftiv. fich als bas Behirn bar: und mas im Gelbftbewußtfenn, alfo fubjettiv, der Bille ift, das ftellt im Bewußtfenn anderer Dinge, alfo objettiv, fich ale ber gefammte Organismus bar.

Bu ben für biefen San, fowohl in unferm zweiten Buche. als in den beiden erften Raviteln ber Abhandlung "Ueber den Billen in ber Natur", gelieferten Beweisen fuge ich bie folgen. ben Ergangungen und Erlauterungen.

Bur Begrundung des erften Theiles jener Thefis ift bas Reifte icon im vorhergebenden Kavitel beigebracht, indem an der Nothwendigkeit des Schlafes, an den Beranderungen durch bas Alter, und an den Unterschieden ber anatomischen Kon-

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel begieht fich auf &. 20 bes erften Banbes.

formation nachgewiesen murbe, daß ber Intellett, als fetunbarer Natur, burchgangig abhangt von einem einzelnen Organ, bem Behirn, beffen Funktion er ift, wie bas Greifen Funktion ber Sand; bag er mithin physisch ift, wie die Berdauung, nicht metaphysisch, wie ber Wille. Wie gute Berbauung einen gesunben, ftarten Dagen, wie Athletenfraft mustuloje, febnige Arme erfordert; fo erfordert außerordentliche Intelligenz ein ungewöhnlich entwideltes, fcon gebautes, burch feine Textur ausgezeichnetes und burch energischen Buldschlag belebtes Gehirn. Singegen ift die Beschaffenheit des Willens von feinem Organ abhängig und aus feinem zu prognofticiren. Der größte Irrthum in Balle Schabellehre ift, daß er auch fur moralische Eigenschaften Organe bes Gehirns aufstellt. — Ropfverletungen mit Berluft von Behirnsubstang wirfen, in ber Regel, fehr nachtheilig auf ben Intellett: fie haben ganglichen oder theilmeifen Blodfinn gur Kolge, ober Bergeffenheit ber Sprache, auf immer ober auf eine Beit, bisweilen jedoch von mehreren gewußten Sprachen nur einer, bisweilen wieder blog ber Eigennamen, imgleichen ben Berluft anderer beseffener Renntnisse u. bgl. m. Singegen lefers wir nie, daß nach einem Ungludefall folder Art ber Charatter eine Beranderung erlitten hatte, bag ber Menfch etwart moralisch schlechter ober beffer geworden ware, ober gewiffe Reigungen oder Leidenschaften verloren, oder auch neue angenommer hatte; niemals. Denn ber Wille hat feinen Sit nicht im Gehirn, und überdies ift er, als das Metaphysische, bas prius bes Behirns, wie des gangen Leibes, baher nicht burch Berlepungen bes Behirns veranberlich. - Nach einem von Spallangant gemachten und von Boltaire wiederholten Berfuch \*) bleibt eine Schnede, ber man ben Ropf abgeschnitten, am Leben, und nach einigen Wochen wachst ihr ein neuer Ropf, nebst Fühlhörnern: mit diefem ftellt fich Bewußtfenn und Borftellung wieder ein; wahrend bis dahin bas Thier, burch ungeregelte Bewegungen, blogen blinden Willen ju ertennen gab. Auch bier alfo finden

<sup>\*)</sup> Spallanzani, Risultati di esperienze sopra la riproduzione della testa nelle lumache terrestri: in ben Memorie di matematica e fisica della Società Italiana, Tom. I, p. 581. — Voltaire, Les colimaçons du révérend père l'escarbotier.

wir den Willen als die Substanz, welche beharrt, ben Intellekt hingegen bedingt durch sein Organ, als das wechselnde Accidenz. Er läßt sich bezeichnen als der Regulator des Willens.

Bielleicht ift es Tiebemann, welcher querft bas cerebrale Rervensuftem mit einem Parafiten verglichen hat (Tiebemann und Treviranus Journal für Physiologie, Bb. 1. S. 62). Der Bergleich ift treffend, fofern bas Gehirn, nebft ihm anhangenben Rudenmark und Nerven, bem Organismus gleichfam eingepflangt ift und von ihm genahrt wird, ohne felbft feinerfeits gur Erhaltung ber Dekonomie beffelben bireft etwas beizutragen; baber bas Leben auch ohne Behirn bestehen fann, wie bei ben hirnlosen Difgeburten, auch bei Schilbfroten, Die nach abgeschnittenem Rovfe noch brei Wochen leben; nur muß babei bie medulla oblongata, ale Organ ber Respiration, verschont seyn. Sogar eine henne, ber Klourens bas gange große Behirn weggeschnitten hatte, lebte noch gehn Monate und gebieh. Selbft beim Menfchen führt bie Berftorung bes Gehirns nicht bireft, fonbern erft burch Bermittelung ber Lunge und bann bes Bergens ben Tob herbei (Bichat, Sur la vie et la mort, part. II, art. 11. S. 1). Dagegen beforgt bas Gehirn bie Lenfung ber Berhaltniffe zur Außenwelt: bies allein ift fein Amt. und bieburch trägt es seine Schuld an ben es ernahrenden Organismus ab; ba beffen Existen, burch bie außern Berhaltniffe bedingt ift. Demgemäß bedarf es, unter allen Theilen allein, bes Schlafes: weil namlich feine Thätigfeit von feiner Erhaltung völlig gefondert ift, jene bloß Rrafte und Substang verzehrt, diefe vom übrigen Organismus, als feiner Amme, geleistet wird: inbem also feine Thatiafeit au seinem Bestande nichts beitraat, wird fie erschöpft, und erft wann fie paufirt, im Schlaf, geht feine Ernabrung ungehindert von Statten.

Der zweite Theil unserer voigen Thesis wird einer aussührlicheren Erörterung bedürfen, selbst nach Allem, was ich bereits in den angeführten Schriften darüber gesagt habe. — Schon oben, Rapitel 18, habe ich nachgewiesen, daß das Ding an sich, weldes jeder, also auch unserer eigenen Erscheinung zum Grunde liegen muß, im Selbstbewußtseyn die eine seiner Erscheinungsformen, den Raum, abstreift, und allein, die andere die Zeit, beibehält; weshalb es hier sich unmittelbarer als irgendwa kund wiebt, und wir es, nach biefer feiner unverhallteften. Wicheinung, ale Billen ansprechen. Run aber fann, in ber blogen Rett allein, fich feine beharrende Subftang, bergleichen bie Die terie ift, barftellen; weil eine folde, wie §. 4 bes erften Sanbes bargeiban, nur burch bie innige Bereinigung bes Raumes wit ber Beit möglich wirb. Daher wirb, im Selbstbewußtsenn, ber Wille nicht als bas bleibende Substrat feiner Regungen wahr genommen, mithin nicht als beharrenbe Substanz angefchaut; fonbern bloß feine einzelnen Afte. Bewegungen und Buftanbe. bergleichen bie Entschließungen, Bunfche und Affette finb. wer den, successiv und mahrend ber Beit ihrer Dauer, unmittelbar, jeboch nicht anschaulich, erfannt. Die Erfenntnis bes Billens im Selbfibewufitfenn ift benmach feine Unichauung beffelben. fondern ein gang unmittelbares Innewerden feiner succeffiven Ro Singegen für bie nach außen gerichtete, burch bie Sinne vermittelte und im Berftanbe vollzogene Erfenntnis, bie neben ber Beit auch ben Raum gur Form bat, welche Beibe fit, burch die Berftandesfunktion ber Raufalität, aufs Inniafte verfnupft, wodurch fie eben jur Anschauung wird, ftellt fic Daffelbe, mas in ber innern unmittelbaren Wahrnehmung als Bille gefaßt wurde, anschaulich bar, ale organischer Leib. beffen einzelne Bewegungen bie Afte, beffen Theile und Formen Die bleibenden Bestrebungen, ben Grundcharafter bes individuell gegebenen Willens veranschaulichen, ja, beffen Schmerz und Boble behagen gang unmittelbare Affektionen biefes Willens felbit find.

Zunächst werden wir dieser Identität des Leibes mit dem Willen inne in den einzelnen Aftionen Beider; da in diesen was im Selbstbewußtsenn als unmittelbarer, wirklicher Willensakt erfannt wird, zugleich und ungetrennt sich äußerlich als Bewegung des Leibes darstellt, und Jeder seine, durch momentan eintretende Wotive eben so momentan eintretenden Willensbeschlüsse alsbald in eben so vielen Aktionen seines Leibes so treu abgebildet erblickt, wie diese kelbst in seinem Schatten; worans dem Undefangenen auf die einsachste Weise die Einsicht entspringt, daß sein Leib bloß die außerliche Erscheinung seines Willens ist, d. h. die Art und Weise wie, in seinem anschauenden Intellekt, sein Wille sich darstellt; oder sein Wille selbst, unter der Form der Bestlellung. Nur wenn wir dieser ursprünglichen und einsachen

Belehrung und gewalham entgiehen, tonnen wir, auf eine tune Beile, ben Bergang unferer eigenen Leibesaftion nis ein Munber anstaunen, meldes bann baranf berubt, bag amifchen bem Billenesaft und ber Leibesattion wirklich feine Raufalverbindung ift: benu fie find eben unmittelbar ibentifch, und ihre icheinbare Berschiebenheit entsteht allein baraus, bag hier bas Gine und Selbe in zwei vericbiebenen Erfenntnismeifen, ber innern und ber außern, mahrgenommen wird. — Das wirkliche Bollen ift namlich vom Thum ungertrennlich, und ein Willensaft im engften Sinn ift nur ber, welchen bie That bagu fidmvelt. Singegen bloge Billensbeichläffe find, bis gur Ausführung, nur Borfabe und baber Sache bes Intelletts allein: fie haben als folche ibre Stelle bloß im Gehirn und find nichts weiter, als abgeschloffene Berechnungen ber relativen Starte ber verschiebenen, fich ents gegenstehenden Motive, haben baber zwar große Bahricheinlich: feit, aber nie Unfehlbarkeit. Sie können nämlich fich als falfc audweisen, nicht nur mittelft Menberung ber Umftanbe, fonbern auch baburch, daß bie Abichanung ber respektiven Wirkung ber Rotive auf ben eigentlichen Willen irrig mar, welches fich alsdann zeigt, indem die That dem Borfat untreu wird: baber eben ift por ber Ausführung fein Entschluß gewiß. allein im wirklichen Sandeln ber Wille felbft thatig, mithin in ber Mustelaftion, folglich in ber Irritabilität: alfo objettis wirt fich in biefer ber eigentliche Wille. Das große Gehirn ift ber Ort ber Motive, woselbst, burch biefe, ber Wille gur Willfür wird, b. h. eben burch Motive naher bestimmt wirb. Diefe Motive find Borftellungen, welche auf Anlag außerer Reize ber Sinnesorgane, mittelft ber Aunktionen bes Gehirns entfiehen und auch ju Begriffen, bann ju Befchluffen verarbeitet werben. Bann es sum wirklichen Willensaft tommt, wirfen biefe Motive, beren Bertfatte bas große Gehirn ift, unter Bermittelung bes fleinen Gehirus, auf bas Rudenmark und die von biefem ausgebenden motorifchen Rerven, welche bann auf bie Dusteln wirfen, jeboch bios als Reize ber Irritabilität berfelben; ba auch galvanische, demische und felbst mechanische Reize die felbe Kontraktion, Die ber motorische Rerv hervorruft, bewirken fonnen. Also was im Behirn Motiv war, wirft, wenn es burch bie Rervenleitung um Mustel gelangt, als bloger Reig. Die Senfibilität an fich

ift völlig unvermögend einen Mustel zu tontrabiren: bies fann nur biefer felbft, und feine Sabigfeit biegu beift Irritabilitat, b. h. Reizbarteit: fie ift ausschließliche Glaenschaft bes Dusfele; wie Senfibilität ausschließliche Eigenschaft bes Rerven ift. Diefer, giebt amar bem Mustel ben Anlag. ju feiner Kontrattion; aber keineswegs ift er es, welcher, irgendwie mechanisch, ben Mustel ausammengoge: sondern dies geschieht gang allein vermoge ber Brritabilitat, welche bes Dustels felbft = eigene Rraft ift. Diefe ift, von außen aufgefaßt, eine Qualitas ooculta; und nur bas Selbfibewußtseyn revelirt fie als ben Willen. ber bier furz bargelegten Raufalfette, von ber Einwirfung bes außen liegenden Motive bis gur Kontraftion bes Mustels, tritt nicht etwan ber Wille als lentes Glieb berfelben mit ein: fon bern er ift bas metaphyfische Substrat ber Irritabilität bes Dusfele: er svielt also hier genau biefelbe Rolle, welche, in einer physifalischen ober chemischen Rausaltette, Die babei bem Borgange jum Grunde liegenden geheimnifvollen Raturfrafte fpielen, welche als folche nicht felbst als Glieder in ber Rausalkette begriffen find, fondern allen Gliedern berfelben bie Rabiafeit an wirfen verleihen; wie ich dies in §. 26 bes erften Banbes ausführlich bargelegt habe. Daber murben wir eine bergleichen gebeimnifvolle Naturfraft eben auch ber Kontraftion bes Mustels unterlegen; wenn biefe und nicht burch eine gang anberweitige Erfenntnifiquelle, bas Selbstbewußtsenn, aufgeschloffen mare, als Dieferhalb erscheint, wie oben gesagt, unsere eigene Mustelbewegung, wenn wir vom Billen ausgeben, uns als ein Wunder; weil awar von dem außen liegenden Motiv bis aur Mustelattion eine ftrenge Rausaltette fortgeht, ber Bille felbft aber nicht als Glieb in ihr begriffen ift, fonbern als bas metaphysische Substrat ber Möglichfeit einer Aftnirung bes Mustels burch Gehirn und Rerv, auch ber gegenwärtigen Mustelattion aum Grunde liegt; baber biefe eigentlich nicht feine Birtung, fonbern feine Erfcheinung ift. 2018 folche tritt fte ein in ber, vom Willen an fich felbst gang verschiebenen, Welt ber Borftellung, beren Form bas Raufalitätsgeset ift; wodurch fie, wenn man vom Billen ausgeht, für die aufmerksame Reflerion, bas Unsehn eines Bunderet erhalt, für die tiefere Korfchung aber bie ummittelbatfte Beglaubigung ber geoßen Wahrheit liefert! bas was in der Erscheinung als Körper und ihr Wicken auftritt, an fich Wille ift. — Wenn nun etwan der motorische Rers, der zu meiner Hand leitet, durchschnitten ist; so kann mein Wille sie nicht mehr bewegen. Dies liegt aber nicht daran, daß die Hand aufgehört hätte, wie jeder Theil meines Leibes, die Objektität, die bloße Sichtbarkeit, meines Willens zu seyn, oder mit andern Worten, daß die Irritabilität verschwunden wäre; sondern daran, daß die Einwirkung des Motivs, in Folge deren allein ich meine Hand bewegen kann, nicht zu ihr gelangen und als Reiz auf ihre Muskeln wirken kann, da die Leitung vom Gehirn zu ihr unterbrochen ist. Also ist eigentlich mein Wille, in diesem Theil, nur der Einwirkung des Motivs entzogen. In der Irritabilität objektivirt sich der Wille unmittelbar, nicht in der Senstbilität.

Um über Diesen wichtigen Bunft allen Difverftandniffen. besonders folden, die von der rein empirisch betriebenen Physiologie ausgehen, vorzubeugen, will ich ben gangen Bergang etwas grundlicher auseinanderfegen. - Meine Lehre befagt, baß ber gange Leib ber Wille felbft ift, fich barftellend in ber Unschauung bes Behirns, folglich eingegangen in beffen Ertenntnifformen. hieraus folgt, bag ber Wille im gangen Leibe überall gleiche mäßig gegenwärtig fei; wie bies auch nachweislich ber Fall ift; ba die organischen Kunktionen nicht weniger als die animalischen fein Wert find. Wie nun aber ift es hiemit zu vereinigen, baß bie willfürlichen Aftionen, Diefe unleugbarften Meußerungen bes Willens, doch offenbar vom Gehirn ausgehen, fodann erft, burch bas Mart, in die Nervenstämme gelangen, welche endlich bie Glieder in Bewegung fegen, und deren gahmung, oder Durdschneibung, baber die Möglichfeit ber willfürlichen Bewegung aufhebt? Danach follte man benten, daß ber Wille, eben wie ber Intellett, feinen Sit allein im Gehirn habe und, eben wie biefer, eine bloge Funftion bes Behirns fei.

Diesem ift jedoch nicht so; sondern der ganze Leib ist und bleibt die Darstellung des Willens in der Anschauung, also der, vermöge der Gehirnsunktionen; objektiv angeschaute Wille selbst. Zener Hergang, bei den Willensakten, beruht aber darauf, daß der Wille, welcher, nach meiner Lobre; in jeder Erscheinung der Ratikr, auch der vogektibilischen und unorganischen, sich außett,

im menichtichen und thierischen Leibe als ein bewuster Bille Gin Bewußtfenn aber ift mefentlich ein einheitliches und erforbert baber ftete einen centralen Ginheitebunkt. Die Roth. wendigkeit bes Bewußtsenns wird, wie ich oft auseinandergeset habe, baburch herbeigeführt, daß, in Folge ber gefteigerten Romplifation und badurch ber mannigfaltigeren Bedürfniffe eines Dr. ganismus, die Afte feines Willens burch Motive gelenkt werben muffen, nicht mehr, wie auf ben tieferen Stufen, burch bloke Bu biefem Behuf mußte er hier mit einem ertennenben Bewußtseyn, also mit einem Intelleft, als bem Medio und Ort ber Motive, verfeben auftreten. Diefer Intellett, wenn felbft obfettiv angeschaut, ftellt fich bar als bas Gehirn, nebst Devendengien, also Rudenmark und Nerven. Er nun ift es, in welchem, auf Anlaß außerer Ginbrude, bie Borftellungen entfteben, welche gu Motiven für ben Billen werben. Im vernünftigen Intellett aber erfahren fie hiezu überdies noch eine weitere Berarbeitung burch Reflexion und Ueberlegung. Gin folder Intelleft nun alfo muß zuvörderft alle Gindrude, nebft beren Berarbeitung burch seine Funktionen, sei es ju bloger Anschauung, ober ju Begriffen, in einen Buntt vereinigen, ber gleichsam ber Brennpuntt aller feiner Strahlen wird, damit jene Einheit bes Bewußtsenns entstehe, welche bas theoretische 3ch ift, ber Trager bes gangen Bewußtseyns, in welchem felbft es mit bem wollenden 3ch, beffen bloge Erfenntniffunftion es ift, ale toentisch fich barftellt. Jener Einheitspunkt bes Bewußtseyns, ober das theoretische 3ch, ift eben Rants synthetische Ginheit ba Apperception, auf welche alle Borftellungen fich wie auf eine Berlenschnur reihen und vermöge beren bas "Ich bente", als Faben ber Perlenschnur, "alle unsere Borftellungen muß begleiten können". - Diefer Sammelplat ber Motive alfo, mofelbit ihr Gintritt in ben einheitlichen Fofus bes Bewußtsenus Statt hat, ift bas Bebirn. Sier werden fie im vernunftlosen Bewuth fenn blog angeschauet, im vernünftigen burch Begriffe ver beutlicht, alfo noch allererft in abstracto gebacht und verglichen; worauf ber Wille fich, seinem inbividuellen und unwanbelbaren Charafter gemaß, entscheibet, und fo ber Entschluß hervorgetit. welcher nunmehr, mittelft bes Cerebellums, bes Marts und ber Rervenftdmme, bie außeren Glieber in Bewegung fest. Dent.

wenn gleich auch in biefen ber Wille gans unmittelber gegenwartig ift, indem fie feine bloge Erscheinung find; so bedurfte er, wo er nach Motiven, ober gar nach leberlegung, fich ju bewegen hat, eines folden Apparats, jur Auffaffung und Berarbeitung ber Borftellungen ju folden Motiven, in beren Gemagheit feine Afte bier als Entschluffe auftreten; - eben wie bie Ernahrung bes Bluts, burch ben Chylus, eines Magens und ber Bedarme bedarf, in welchen biefer bereitet wird und bann als solcher ihm zufließt burch ben ductus thoracicus, melder hier die Rolle spielt, die bort bas Rudenmark hat. -Um einfachften und allaemeinften läßt bie Cache fich fo faffen: ber Wille ift in allen Mustelfasern bes gangen Leibes als Irritabilität unmittelbar gegenwärtig, als ein fortmahrenbes Streben aur Thatigkeit überhaupt. Soll nun aber biefes Streben fich realistren, also fich als Bewegung außern; fo muß biese Bemegung, eben als folche, irgend eine Richtung haben: diefe Riche mng aber muß burch irgend etwas bestimmt werden: b. h. fie bedarf eines Lenfers: biefer nun ift bas Rervenspftem. Denn ber blogen Irritabilität, wie fie in ber Dustelfafer liegt und an fich purer Bille ift, find alle Richtungen gleichaultig: alfo bekimmt fie fich nach teiner, fonbern verhalt fich wie ein Körper, der nach allen Richtungen gleichmäßig gezogen wird; er ruht. Indem die Rerventhätigfeit als Motiv (bei Refferbewegungen als Reig) hingutritt, erhalt bie ftrebenbe Rraft, b. i. bie Fritabilität, eine bestimmte Richtung und liefert jest die Bewegungen. -Diejenigen außeren Willensafte jedoch, welche feiner Motive, alfo auch nicht ber Berarbeitung bloger Reize zu Borftellungen im Behirn, baraus eben Motive werben, bedürfen, fondern unmittelbar auf Reize, meiftens innere, erfolgen, find die Reflexbewegungen, megehend vom blogen Rudenmart, wie z. B. die Spasmen und Rrampfe, in benen ber Wille ohne Theilnahme bes Behirns wirkt. — Auf analoge Weise betreibt ber Wille bas organische Beben, ebenfalls auf Rervenreig, welcher nicht vom Gehirn ausgeht. Rämlich ber Wille erscheint in jedem Muskel als Irritabilität und ift folglich fur fich im Stande, diefen ju tontrabiren; iwoch nur überhaupt: bamit eine bestimmte Kontraftion, in sinem gegebenen Augenblid, erfolge, bedarf es, wie überall, einer Urfache, Die hier ein Reis fenn muß. Diefen giebt überall ber Kern, welcher in den Mustel geht. Hangt dieser Rero mit dem Gehirn zusammen; so ist die Kontraktion ein bewußter Willensaft, d. h. geschieht auf Motive, welche, in Folge Außerer Einwirkung, im Gehirn, als Borstellungen, entstanden sind. Hängt der Nerv nicht mit dem Gehirn zusammen, sondern mit dem sympathicus maximus; so ist die Kontraktion unwillkürlich und undewußt, nämlich ein dem organischen Leben dienender Akt, und der Nervenreiz dazu wird veranlaßt durch innere Ginwirkung, d. B. durch den Druck der eingenommenen Nahrung auf den Magen, oder des Chymus auf die Gedärme, oder des einströmenden Blutes auf die Wände des Herzens: er ist demnach Magenverdanung, oder motus peristalticus, oder Herzeschlag u. s. w.

Beben wir nun aber, in biefem Bergang, noch einen Schritt meiter gurud; fo finden mir, bag bie Musteln bas Brobutt und Berbichtungswerf bes Blutes, ja gewiffermaagen nur festgewarbenes, gleichsam geronnenes ober frustallisirtes Blut find; indem fie ben Faserstoff (Fibrine, Cruor) und ben Farbestoff beffelben faft unverändert in fich aufgenommen haben (Burdach. Bhofiologie, Bb. 5, S. 686). Die Rraft aber, welche aus bem Blute ben Mustel bilbete, barf nicht als verschieden angenommen werben von ber, die nachber', als Jrritabilität, auf Nervenreig, welchen bas Behirn liefert, benfelben bewegt; wo fie alsbann bem Selbftbemußtfenn fich als Dasjenige fund giebt, mas mir Billen, nennen. Bubem beweift ben naben Busammenhang awischen bem Blut und ber Irritabilität auch biefes, bag wo, wegen, Unvollkommenheit des kleinen Blutumlaufe, ein Theil des Blutes unorydirt jum Bergen gurudfehrt, die Brritabilitat fogleich ungemein schwach ift; wie bei ben Batrachiern. Auch ift bie Bewegung des Blutes, eben wie die des Mustels, eine felbftftandige und ursprüngliche, fie bedarf nicht ein Mal, wie die Irritabilität, bes Rerveneinfluffes, und ift felbst vom Bergen unabhängig; wie dies am deutlichsten der Rücklauf des Blutes durch die Benen zum Gerzen fund giebt, ba bei biefem nicht, wie beim Arterienlauf, eine vis a tergo es propellirt, und auch alle sonftigen mechanischen Erflärungen, wie etwan burch eine Saugefraft ber rechten Bergfammer, burchaus zu furz fommen. (Siehe Burdache Physiologie, Bb. 4, &. 763, und Rofch "Ueben bie

Bebeutung bes Bluts", G. 11 fg.) Merfwurbig ift es ju feben. wie die Frangofen, welche nichts, als mechanische Rrafte tennen, mit unzureichenben Grunben auf beiben Seiten, gegen einander ftreiten . und Bichat ben Rudlauf bes Blutes burch bie Benen bem Drud ber Banbe ber Ravillargefaße, Dagenbie bagegen bem noch immer fortwirfenben Impuls bes Bergens gufchreibt (Précis de physiologie par Magendie, Vol. 2, p. 389). Daß die Bewegung bes Blutes auch vom Rervenspftem, wenige ftens vom cerebralen, unabhangig ift, bezeugen bie Rotus, welche (nach Mullers Phyfiologie) ohne Gehirn und Rudenmart, boch Blutumlauf haben. Und auch Klourens sagt: Le mouvement du coeur, pris en soi, et abstraction faite de tout ce qui n'est pas essentiellement lui, comme sa durée, son énergie, ne dépend ni immédiatement, ni coinstantanément, du système nerveux central, et conséquemment c'est dans tout autre point de ce système que dans les centres nerveux enx-mêmes, qu'il faut chercher le principe primitif et immédiat de ce mouvement (Annales des sciences naturelles p. Audouin et Brongniard, 1828, Vol. 13). -Auch Cupier sagt: La circulation survit à la déstruction de tout l'encéphale et de toute la moëlle épiniaire (Mém. d. l'acad. d. sc., 1823, Vol. 6; Hist. d. l'acad. p. Cuvier, p. CXXX). Cor primum vivens et ultimum moriens, fact Saller. Der Bergichlag bort im Tobe gulett auf. - Die Gefafie fetbft hat bas Blut gemacht; ba es im Ei früher als fie erscheint: fie find nur feine freiwillig eingeschlagenen, bann gebahnten, endlich allmälig kondensirten und umschloffenen Wege; wie bies icon Raspar Bolff gelehrt hat: "Theorie ber Generation", §. 30-35. Auch die von ber des Blutes ungertrennliche Bewegung bes Bergens ift, wenn gleich burch bas Bedürfnig Blut in bie Lunge ju fenden veranlagt, boch eine urfprungliche, fofern fie vom Rervenfuftem und ber Senfibilität unabhangig ift : wie Burbach bies ausführlich barthut. "Im Bergen", fagt er, "erfceint, mit bem Maximum von Irritabilität, ein Minimum von Senfibilität" (l. c., §. 769). Das Berg gehört sowohl bem Rustel- als bem Blut- ober Gefaß-Spftem an; woran abermals erfichtlich ift, daß Beibe nahe verwandt, ja ein Ganges find: Da-nun bas metaphyfifche Subftrat ber Rraft, bie ben Dustel

bewegt, also ber Jerisabilttat; ber Wille ift; fo muß, daffelbe es and von ber fenn, welche ber Bemeaung und ben Bilbungen des Blutes jum Grunde liegt, als burch welche ber Mustel bervorgebracht worden. Der Lauf ber Arterien, bestimmt zubem bie Gestalt und Größe aller Glieber: folglich ift bie ganze Beftalt bes Leibes burch ben Lauf bes Blutes bestimmt. Ueberhaupt also hat das Blut, wie es alle Theile des Leibes ernahrt, and fcon, ale Urfüffigfeit bes Organismus, biefelben urfprunglich ans fich erzeugt und gebildet; und die Ernährung ber Theile, welche eingeständlich die Sauptfunktion des Blutes ausmacht, ift nur die Kortsehung jener ursprünglichen Erzeugung berfelben. Diefe Bahrheit findet man grundlich und vortrefflich auseinandergesett in der oben erwähnten Schrift von Rofch: "Ueber Die Bebeutung bes Blutes", 1839. Er zeigt, bag bas Blut bas ursprünglich Belebte und die Quelle sowohl bes Dasevns, als ber Erhaltung aller Theile ift; daß aus ihm fich alle Organe ausgeschieden haben, und zugleich mit ihnen zur Lenkung ibrer Funftionen bas Rervenspftem, welches theils als plaftifches, bem leben der einzelnen Theile im Innern, theils als cerebras les der Relation zur Außenwelt ordnend und leitend vorsteht: "Das Blut", fagt er S. 25, "war fleifch und Rerv jugleich, und in bemfelben Augenblick, ba ber Mustel fich vom ihm lofte. blieb ber Rerv, eben fo getrennt, bem Fleische gegenüberfteben." Siebei verfteht es fich von felbft, daß das Blut, ebe jene feften Theile von ihm ausgeschieden find, auch eine etwas andere Beschaffenheit hat als nachdem: es ift alebann, wie Rosa es bezeichnet, die chaotische, belebte, schleimige Urfluffigkeit, gleichsam eine organische Emulsion, in welcher alle nachherigen Theile implicite enthalten find: auch die rothe Karbe hat es nicht gleich Anfangs. Dies beseitigt ben Einwurf, ben man baraus nehmen fonnte, daß Behirn und Rudenmart fich ju bilben anfangen, ebe bie Cirfulation des Blutes fichtbar ift und bas berg entficht. In biesem Sinne fagt auch Schult (Suftem ber Cirtulation: S. 297): "Wir glauben nicht, bag bie Unficht Baumgartners. nach welcher fich bas Rervenspftem früher, als bas Blut bilbet, fich wird burchführen laffen; ba Baumgartner bie Entftehung bes Blutes nur von ber Bilbung ber Blaschen an rechnet, wathrend schon viel früher, im Embryo und in ber Thierreihe Blut in Rorm von teinem Blasma erfcbeint." - Rimmt boch bas Blut ber wirbellofen Thiere nie bie rothe Farbe an; weshalb wir bennoch nicht, wie Aristoteles, es ihnen absprechen. - Es verbient wohl, angemerkt zu werben, bag, nach bem Berichte Juftinus Rerner's (Geschichte zweier Commambulen, G. 78) eine im höchsten Grabe hellsehenbe Somnambule fagt: "Ich bin fo tief in mir, als je ein Mensch in sich geführt werben tann: Die Rruft meines itbischen Lebens icheint mir im Blute ihren Urforung zu haben, wodurch fie fich, burch bas Auslaufen in bie Abern, vermittelft ber Rerven, bem gangen Rorper, bas Cbelfte beffelben aber, über fich, bem Gebirn mittheilt."

Aus biefem Allen geht hervor, daß ber Wille fich am unmittelbarften im Blute objeftivirt, ale welches ben Dragnismus urfprünglich ichafft und formt, ihn durch Bachethum vollenbet und nachher ihn fortwährend erhalt, sowohl burch regelmäßige Erneuerung aller, ale burch außerorbentliche Berftellung etwan verletter Theile. Das erfte Produft des Blutes find feine eigenen Gefäße und dann bie Musteln, in beren Irritabilitat ber Wille fich bem Selbstbewußtseyn fund giebt, hiemit aber auch bas Berg, ale welches jugleich Gefaß und Mustel, und beshalb bas wahre Centrum und primum mobile des ganzen Lebens ift. Bum individuellen Leben und Bestehn in ber Außemwelt bedarf nun aber ber Wille zweier Sulfospfteme: namlich eines zur Lentung und Ordnung feiner innern und außern Thatigfeit, und eines anbern gur fteten Erneuerung ber Daffe bes Bluts; alfo eines Benters und eines Erhalters. Daher ichafft er fich bas Rerven- und bas Eingeweide- Sustem: also, zu den functiones vitales, welche die urfprunglichften und wefentlichften find, gesellen sich subsidiarisch die functiones animales und die functiones naturales. Im Rervensuftem objektivirt ber Wille fich bemnach nur mittelbar und fefundar; fofern nämlich biefes als ein bloges Sulfvorgan auftritt, als eine Veranstaltung, mittelft welcher die theils inneren, theils außeren Beranlaffungen, auf welche ber Bille fich, feinen Zweden gemäß, ju außern hat, ju feiner Runde gelangen: bie inneren empfängt bas plaftifche Rervenspftem, also ber sympathische Rerv, biefes cerebrum abdominale, ale bloge Reize, und ber Wille reagirt barauf an Ort und Stelle, ohne Bewußtfenn bes Gehirns; bie außeren

empfangt bas Gehirn, ale Motive, und ber Bille rengirt burch bewußte, nach außen gerichtete Sandlungen. Mithin macht bas gange Rervensuftem gleichsam bie gublhörner bes Billens aus, die er nach innen und außen ftredt. Die Gehirn = und Rudenmarks = Nerven gerfallen, an ihren Burgeln, in fenfibele und motorische. Die sensibeln empfangen die Runde von außen, welche nun fich im Seerde bes . Gehirns fammelt und bafelbft vergrbeitet wird, woraus Borftellungen, junachft als Motive. entstehen. Die motorischen Rerven aber hinterbringen, wie Ronriere, bas Refultat ber Gehirnfunktion bem Duskel, auf welchen baffelbe als Reig wirft und beffen Brritabilitat bie unmittelbare Erscheinung bes Willens ift. Bermuthlich zerfallen bie plaftifchen Nerven ebenfalls in fensibele und motorische, wiewohl auf einer unteraeordneten Sfala. - Die Rolle, welche im Organismus die Ganglien fpielen, haben wir als eine diminutive Gehirnrolle au benten, wodurch bie eine aur Erläuterung ber andern wird. Die Ganglien liegen überall, wo die organischen Funktionen bes vegetativen Systems einer Aufsicht bedürfen. Es ist als ob daselbst ber Wille, um feine 3mede burchzusepen, nicht mit feinem bireften und einfachen Wirfen ausreichen fonnte, sonbern einer Leitung und beshalb einer Kontrole beffelben bedurfte; wie wenn man, bei einer Berrichtung, nicht mit feiner blogen Befinnung ausreicht, fondern was man thut allemal notiren muß. reichen, für bas Innere bes Organismus, bloge Rervenknoten aus; eben weil alles im eigenen Bereich beffelben vorgeht. bin gegen für bas Meußere bedurfte es einer fehr fomplicirten Ber anstaltung berfelben Art: biefe ift bas Wehirn mit feinen Ruhl faden, welche es in die Außenwelt streckt, den Sinnesnerven Aber felbst in den mit diesem großen Nervencentro fommunigiren ben Organen braucht, in fehr einfachen Fällen, Die Angelegenheit nicht vor die oberfte Behörde gebracht zu werden; fondern eine untergeordnete reicht aus, bas Nothige zu verfügen: eine folde ift bas Rudenmart, in ben von Marfhall Sall entbedten Reflexbewegungen, wie bas Riefen, Gahnen, Erbrechen, bie aweite Balfte bes Schlingens u. a. m. Der Wille felbft ift im gangen Organismus gegenwärtig, ba biefer feine bloße Sichtbarfeit ift: bas Rervensnftem ift überall blog ba, um eine Diref. tion feines Thuns möglich ju machen, burch eine Rontrole

beffelben, gleichsam bem Willen als Spiegel zu bienen, bamit er febe mas er thue; wie wir beim Raftren und eines Spiegels bedienen. Daburch entfteben fleine Senforia im Innern, fur specielle und beshalb einfache Berrichtungen, Die Ganglien: bas hauptfenforium aber, bas Behirn, ift ber große und funftliche Apparat für die komplicirten und vielseitigen, auf die unaufhörlich und unregelmäßig wechselnde Außenwelt bezüglichen Berrichtungen. Bo im Organismus Rervenfaben in ein Ganglion ausammenlaufen, da ift gewiffermaagen ein eigenes Thier vorhanben und abgeschloffen, welches mittelft bes Ganglions, eine Art von fcwacher Erfenntnig hat, beren Sphare jeboch befchrantt ift auf die Theile, aus benen biefe Rerven unmittelbar fom-Bas nun aber biefe Theile auf folche quasi Erfenntniß aftuirt, ift offenbar Bille, ja, wir vermogen gar nicht es anbers auch nur zu benken. Hierauf beruht die vita propria jedes Theile, wie auch, bei Infeften, ale welche, ftatt bee Rudenmarte. einen boppelten Rervenftrang mit Ganglien in regelmäßigen Entfernungen haben, die Fähigkeit jedes Theils, nach Trennung vom Ropf und übrigen Rumpf, noch tagelang zu leben; endlich auch bie, in letter Inftang, nicht vom Gehirn aus motivirten Sandlungen, b. i. Inftinkt und Runfttrieb. Marfhall Sall, beffen Entbedung ber Reflerbewegungen ich oben erwähnte, hat in berfelben und eigentlich die Theorie ber unwillfürlichen Bewegungen geliefert. Diefe find theils normale oder phyfiologiiche: babin gehören bie Berichließung ber Gin = und Ausgange des Leibes, also der sphincteres vesicae et ani (ausgehend von Rudenmarkenerven), der Augenlider im Schlaf (vom fünften Rervenpaare aus), des Larynr (vom N. vagus aus), wenn Speifen an ihm vorübergeben, ober Rohlenfaure eindringen will, fobann bas Schluden, vom Pharynr an, bas Bahnen, Riefen, bie Respiration, im Schlafe gang, im Wachen jum Theil, endlich bie Ereftion, Gjafulation, wie auch die Konception u. a. m.: theils find fie abnormale und pathologische: babin gehören bas Stottern, ber Schluchzen, bas Erbrechen, wie auch bie Rrampfe und Ronvulftonen aller Art, jumal in der Epilepfie, im Tetanus, in ber Hydrophobie und fonft, endlich die durch galvanischen ober andern Reig hervorgerufenen, ohne Gefühl und Bewußtfeyn gefchehenden Budungen paralpfirter, b. h. außer Berbindung mit 19\*

bem Gehirn gefester Glieber, eben fo bie Budungen enthauptem Thiere, endlich alle Bewegungen und Aftionen hirnlos neborener Rinder. Alle Krampfe find eine Rebellion ber Rerben der Blie ber gegen die Souveranität bes Gehirns: hingegen find bie notmalen Reflexbewegungen die legitime Autofratie untergeorbneter Diefe fammtlichen Bewegungen alfo find unwillfürlich, weil fie nicht vom Gehirn ausgehen und baber nicht auf Motive geschehen, sondern auf bloffe Reize. Die fie ber anlaffenden Reize gelangen bloß zum Rudenmart, ober gur medulla oblongata, und von ba aus geschieht unmittelbar bie Reaktion, welche die Bewegung bewirkt. Das felbe Berhaltnif, welches bas Gebirn zu Motiv und Handlung hat, bat bas Rudenmark zu jenen unwillfürlichen Bewegungen, und was ber sentient and voluntary nerv für jenes, ist für bieses bet incident and motor nerv. Dag bennoch, in ben Einen wie in ben Anbern, bas eigentlich Bewegenbe ber Bille ift, fallt um fo deutlicher in die Augen, als die unwillfürlich bewegten Dieteln großentheils die felben find, welche, unter andern Umftanben, vom Behirn aus bewegt werben, in den willfurlichen Altionen, wo the primum mobile und burch bas Selbstbewustien als Wille intim bekannt ift. Marshall Salls vortreffliches Buch On the diseases of the nervous system ift uberque geeignet, den Unterschied zwischen Willfur und Bille beutlich zu machen und die Bahrheit meiner Grundlehre zu beftatigen.

Erinnern wir uns jest, zur Veranschaulichung alles tier Gesagten, an diesenige Entstehung eines Organismus, weiche unserer Beobachtung am zugänglichsten ist. Wer macht das Huhnchen im Ei? etwan eine von außen kommende und durch die Schaale dringende Macht und Kunst? O nein! das Huhnchen macht sich selbst, und eben die Kraft, welche dieses über allen Ausdruck komplicirte, wohlberechnete und zweckmäßige Werk ausstührt und vollendet, durchbricht, sobald es fertig ist, die Schaale, und vollzieht nunmehr, unter der Benennung Wille, die äußeren Handlungen des Hühnchens. Beibes zugleich konnte sie nicht leisten: vorher mit Ausarbeitung des Organismus beschäftigt, hatte sie seine Besorgung nach außen. Nachdem nun aber jener vollzendet ist, tritt diese ein, unter Leitung des Gehirns und seizene Fühlfäden, der Sinne, als eines zu diesem Zweck vorhin

bereiteten Werfzeuges, bessen Dienst erst anfängt, wann es im Selbstbewußtseyn als Intellekt auswacht, ber die Laterne ber Schritte des Willens, sein hyspousson, und zugleich der Träger der objektiven Außenwelt ist, so beschränkt auch der Horizont diesser im Bewußtseyn eines Huhnes seyn mag. Was aber jest das Huhn, unter Vermittelung dieses Organs, in der Außenwelt zu leisten vermag, ist, als durch ein Sekundäres vermittelt, unsendlich geringfügiger, als was es in seiner Ursprünglichkeit leisstete, da es sich selbst machte.

Bir haben oben bas cerebrale Rervensuftem als ein Sulfeorgan bes Billens fennen gelernt, in welchem biefer fich baber fefundar objeftivirt. Wie alfo bas Cerebralfpftem , obgleich nicht bireft eingreifend in ben Rreis ber Lebensfunktionen bes Drganismus, fonbern nur beffen Relationen nach außen lentenb, dennoch ben Organismus zur Bafis hat und zum Lohn feiner Dienfte von ihm genahrt wird, wie alfo bas cerebrale ober animale Leben als Broduft bes organischen Lebens anzusehen ift; fo gebort bas Behirn und beffen Funttion, bas Erfennen, alfo ber Intellett, mittelbar und fefundar jur Erfcheinung bes Billens: auch in ihm obiektivirt fich ber Wille und zwar als Wille jur Bahrnehmung ber Außenwelt, alfo als ein Ertennenwollen. So groß und fundamental baber auch ber Unterschied bes Bollens vom Erfennen in und ift; fo bleibt bennoch bas lette Subftrat Beider bas felbe, namlich ber Wille, als bas Wefen an fich ber gangen Erscheinung: bas Ertennen aber, ber Intelleft, welcher im Gelbstbewußtfenn fich burchaus als bas Setundare barftellt, ift nicht nur als fein Accideng, fonbern auch als fein Werf anzusehen und also durch einen Umweg, boch wieber auf ihn gurudzuführen.. Wie ber Intelleft phyfiologisch fic ergiebt gle bie Funktion eines Organs bes Leibes; fo ift ermetanhpftich anzusehen als ein Wert bes Willens, beffen Objettivation, ober Sichtbarfeit, ber gange Leib ift. Alfo ber Wille gu erfennen, objeftiv angeschaut, ift bas Behirn; wie ber Bille ju geben, objettiv angeschaut, ber Suß ift; ber Wille ju greis fen, bie Sand; ber Wille ju verbauen, ber Magen; ju geus gen, Die Genitalien u. f. f. Diese gange Objektivation ift freis lich gulest nur fur bas Gebirn ba, als feine Anschauung: in biefer ftellt fich ber Wille als organischer Leib bar. Aber fofern

bas Bebirn erfennt, wird es felbft nicht erfannt; fonbern ift bas Erfennenbe, bas Subjett aller Erfenntnif. Sofern es aber in der objektiven Anschauung, d. h. im Bewußtfebn ande. rer Dinge, alfo fefundar, erfannt wird, gehort es, ale Drgan bes Leibes, jur Objektivation bes Willens. Denn ber gange Brocef ift die Selbsterkenntnig des Willens, geht von biefem aus und läuft auf ihn jurud, und macht Das aus, was Rant bie Erfcheinung, im Begenfat bes Dinges an fich benannt hat. Was daber erfannt, mas Borftellung wirb, ift ber Wille: und biese Borftellung ift, mas wir ben Leib nennen, ber als ein raumlich Ausgedehntes und fich in ber Zeit Bewegendes nur mittelft der Kunftionen bes Behirns, alfo nur in biefem, eriftirt. Bas hingegen ertennt, mas jene Borftellung hat, ift bas Behirn, welches jeboch fich felbft nicht erkennt, fondern nur als Intellekt, b. h. als Erkennenbes, alfo nur subjektiv sich feiner bewußt wirb. Was von Innen gefeben bas Erfenntnigvermögen ift, bas ift, von Außen gefeben, bas Behirn. Diefes Behirn ift ein Theil eben jenes Leibes, weil es felbft gur Objektivation bes Willens gebort, namlich bas Ertennenwollen beffelben, feine Richtung auf bie Mugenwelt, in ihm objektivirt ift. Demnach ift allerdings bas Gebirn. mithin ber Intelleft, unmittelbar burch ben Leib bedingt, und biefer wiederum burch bas Gehirn, - jedoch nur mittelbar, namlich als Raumliches und Körperliches, in ber Welt ber Anschauung, nicht aber an fich felbft, b. h. als Wille. Das Gange alfo ift julest der Wille, der fich felber Borftellung wird, und ift iene Einheit, die wir durch 3ch ausbruden. Das Gebira felbft ift, fofern es vorgestellt wird, - alfo im Bewustlevn anderer Dinge, mithin fefundar, - felbft nur Borftellung. Un fich aber und fofern es vorftellt, ift es ber Wille, weil biefer bas reale Substrat ber gangen Erfcheinung ift: fein Erfennenwollen objektivirt fich als Gehirn und beffen Aunktionen. -Ale ein zwar unvollkommenes, aber boch einigermaaßen bas Befen ber menschlichen Erscheinung, wie wir es hier betrachten, veranschaulichendes Gleichniß fann man allenfalls bie Bolta'iche Saule ansehen: Die Metalle, nebft fluffigfeit, waren ber Leib; Die chemifche Aftion, ale Bafis bes gangen Birtens, ware bet Wille, und die baraus hervorgebende elettrifche Spannung, welche Schlag und Funten hervorruft, der Intelleft. Aber omne simile claudicat.

In der Bathologie hat fich in neuester Zeit endlich bie phyfiatrifche Anficht geltend gemacht, welcher zufolge bie Rrantheiten felbft ein Beilproceg ber Ratur find, ben fie einleitet. um eine irgendwie im Organismus eingeriffene Unordnung burch Ueberwindung der Urfachen berfelben zu befeitigen, mobei fie. im entscheibenden Rampf, ber Rriffe, entweder den Sieg bavonträgt und ihren 3med erreicht, ober aber unterliegt. Ihre gange Rationalität gewinnt biefe Anficht erft von unferm Standpunkt aus, welche in der Lebensfraft, die hier als vis naturae medicatrix auftritt, ben Billen erfennen laft, ber im gefunden Buftand allen organischen Funktionen jum Grunde liegt, jest aber, bei eingetretenen, fein ganges Werk bedrohenden Unordnungen, fich mit biftatorifcher Gewalt befleibet, um burch gang außerorbentliche Maagregeln und vollig abnorme Operationen (bie Arantheit) die rebellischen Potenzen zu dampfen und Alles ins Gleis jurudzuführen. Daß hingegen, wie Branbis, in ben Stellen feines Buches "Ueber bie Anwendung der Ralte", bie ich im erften Abschnitt meiner Abhandlung "leber ben Billen in ber Ratur" angeführt habe, fich wiederholt ausbrudt, ber Bille felbft frant fei, ift ein grobes Digverftandnig. Wenn ich biefes ermage und zugleich bemerte, daß Brandis in feinem fruhern Buch "Ueber bie Lebensfraft", von 1795, feine Ahndung davon verrath, bag biefe Rraft an fich ber Wille fei, vielmehr baselbit S. 13 fagt: "Unmöglich fann die Lebenstraft bas Befen fenn, welches wir nur burch unfer Bewußtfenn fennen, ba die meiften Bewegungen ohne unfer Bewußtfeyn vorgeben. Die Behauptung, bag biefes Wefen, beffen einziger uns befannter Charafter Bewußtsenn ift, auch ohne Bewußtseyn auf ben Rorper wirfe, ift wenigstens gang willfürlich und unbewiefen"; und S. 14: "Gegen die Meinung, bag alle lebenbiae Bewegung Wirfung ber Geele fei, find, wie ich glaube, Saller's Einwurfe unwiderleglich"; - wenn ich ferner bebente, bag er fein Buch ,, Ueber bie Anwendung ber Ralte", worin der Wille mit einem Male fo entschieden als Lebenstraft auftritt, im fiebzige ften Jahre gefchrieben hat, einem Alter, in welchem wohl noch Riemand originelle Grundgebanten querft gefaßt hat; - wenn ich

babei noch berucksichtige, daß er sich gerade meiner Ausdrucke "Bille und Borstellung", nicht aber der sonst viel gebrauchlicheren "Besgehrungs» und Erkenntniß-Bermögen" bedient: — bin ich, meiner frühern Boraussehung entgegen, jeht der Ueberzeugung, daß er seinen Grundgedanken von mir entlehnt und, mit der heut zu

Tage in der gelehrten Welt üblichen Redlichkeit, davon geschwiesen hat. Das Rähere hierüber findet man in der zweiten Auflage der Schrift "Ueber den Willen in der Natur", S. 14.

Die Thefis, welche uns in gegenwärtigem Ravitel beichaftigt, ju beftätigen und ju erlautern, ift nichts geeigneter, als Bis chats mit Recht berühmtes Buch Sur la vie et la mort. Seine und meine Betrachtungen unterftugen fich wechfelfeitig, indem bie seinigen der physiologische Rommentar ber meinigen, und diese ber philosophische Kommentar ber feinigen find und man uns beiberseits zusammengelesen am besteben verfteben wird. nehmlich ift hier von ber erften Salfte feines Bertes, betitelt Recherches physiologiques sur la vie, die Rede. Auseinandersetungen legt er ben Gegenfat von organifchem und animalischem leben jum Grunde, welcher bem meinigen von Willen und Intellett entspricht. Wer auf ben Ginn, nicht auf die Worte fieht, wird fich nicht dadurch irre machen laffen. baß er ben Willen bem animalischen Leben juschreibt; ba er barunter, wie gewöhnlich, bloß die bewußte Willfur verfieht. welche allerdings vom Behirn ausgeht, mo fie jedoch, wie oben gezeigt worben, noch fein wirkliches Wollen, fondern bie bloge Ueberlegung und Berechnung ber Motive ift, beren Konklufion, ober Facit, julest als Willensaft hervortritt. Alles mas ich bem eigentlichen Billen gufchreibe, legt er bem organischen Leben bei, und Alles mas ich als Intellekt faffe, ift bei ihm bas animale Leben: Diefes hat bei ihm feinen Gis allein im Behirn nebst Anhangen; jenes hingegen im gangen übrigen Organismus. Der burchgangige Begenfat, in welchem er Beibe gegen einander nachweift, entspricht bem, welcher bei mir amis fchen Willen und Intelleft vorliegt. Er geht babei, als Anatom und Physiolog, vom Objektiven, b. h. vom Bewustfenn anderer Dinge, aus; ich, als Philosoph, vom Subjektiven, bem Selbstbewußtseyn: und ba ift es nun eine Freude zu feben, wie wir, gleich ben zwei Stimmen im Duetto, in harmonie mit

einander fortidreiten, obgleich Jeber etwas Anberes vernehmen, laft. Daber lefe, wer mich verfteben will, ibn; und wer ibn grundlicher verfteben will, als er fich felbft verkand, lefe mich. Da zeigt une Bichat, im Artifel 4, bag bas organifche Leben fruber anfangt und fpater erlischt als bas animale, folglich, ba biefes auch im Schlafe feiert, beinahe eine boppelt fo lange Dauer bat; bann, im Artifel 8 und 9, bag bas organis iche Leben Alles fogleich und von felbst vollkommen leistet, bas animale hingegen einer langen Uebung und Erziehung bedarf. Aber am intereffanteften ift er im fechoten Artifel, wo er barthut. baß bas animale Leben ganglich auf bie intellektuellen Operationen beschränkt ift, baber falt und antheilslos vor fich geht, mabrend die Affette und Leibenschaften ihren Gin im organifchen leben haben, wenn gleich die Anlaffe bagu im animalen, b. b. cerebralen Leben liegen: hier hat er gehn föstliche Seiten, bie ich gang abschreiben mochte. S. 50 fagt er: Il est sans doute étonnant, que les passions n'avent jamais leur terme ni leur origine dans les divers organes de la vie animale; qu'au contraire les parties servant aux fonctions internes, soient constamment affectées par elles, et même les déterminent suivant l'état où elles se trouvent. Tel est cependant ce que la stricte observation nous prouve. Je dis d'abord que l'effet de toute espèce de passion, constamment étranger à la vie animale, est de faire naître un changement, une altération quelconque dans la vie orga-Dann führt er aus, wie ber Born auf Blutumlauf und herzschlag wirkt, bann wie die Freude, und endlich wie die Furcht; hierauf, wie die Lunge, ber Magen, die Bedarme, Leber, Druien und Banfreas von eben jenen und ben verwandten Gemuthe. bewegungen affizirt werden, und wie der Gram die Rutrition vermindert; sobann aber, wie das animale, b. h. bas Behirnleben, von bem Allen unberührt bleibt und ruhig feinen Bang Er beruft fich auch barauf, bag wir, um intellektuelle Operationen zu bezeichnen, die Sand jum Ropfe führen, Diese bingegen an bas Berg, ben Magen, Die Bedarme legen, wenn wir unfere Liebe, Freude, Trauer ober haß ausbruden wollen, und bemerft, baß es ein ichlechter Schauspieler febn mußte, ber, wenn er von feinem Gram redete, ben Ropf, und wenn von. feiner Geiftebanftrengung, bas Berg berührte; wie auch bag. mabrend bie Gelehrten bie fogenannte Seele im Ropfe wohnen ließen, bas Bolt ben moblgefühlten Unterschied amischen Intellett und Willensaffektionen allemal burch richtige Ausbrude bezeichne. indem es g. B. von einem tuchtigen, gescheuten, feinen Ropfe rede. bingegen fage: ein gutes Berg, ein gefühlvolles Berg; fo auch "ber Born focht in meinen Abern, bewegt mir bie Galle. por Freude hupfen mir die Eingeweide, Die Gifersucht vergiftet mein Blut", u. s. w. Les chants sont le langage des passions, de la vie organique, comme la parole ordinaire est celui de l'entendement, de la vie animale: la déclamation tient le milieu, elle anime la langue froide du cerveau, par la langue expressive des organes intérieurs, du coeur, du foie, de l'estomac etc. - Sein Resultat ift: La vie organique est le terme où aboutissent, et le centre d'où partent les passions. Richts ift mehr als biefes vortreffliche und grundliche Buch geeignet, ju bestätigen und bentlich ju machen; bag ber Leib nur ber verforperte (b. h. mittelft ber Gehirnfunktionen. alfo Zeit, Raum und Raufalität, angeschaute) Wille felbft ift. woraus folat, bag ber Wille bas Brimare und Urfprungliche, bet Intellett hingegen, ale bloge Gehirnfunktion, bas Sekundare und Abgeleitete ift. Aber bas Bewunderungewurdigfte und fur mich Erfreulichfte im Gedantengange Bichate ift, bag biefer große Anatom, auf bem Wege feiner rein physiologischen Betrachtungen, fogar bahin gelangt, die Unveranderlichkeit bes moraltichen Charaftere baraus ju erflaren, bag nur bas animale Leben, also die Kunktion des Gehirns, bem Ginfluß ber Erziehung, Uebung, Bilbung und Gewohnheit unterworfen ift, ber moralische Charafter aber bem von außen nicht mobififabeln organischen Leben, b. h. bem aller übrigen Theile, angehort. 3d fann mich nicht entbrechen, die Stelle herzusepen: fte fteht Artifel 9, §. 2. Telle est donc la grande différence des deux vies de l'animal (cerebrales ober animales, und organischen leben) par rapport à l'inégalité de perfection des dis vers systèmes de fonctions, dont chacune résulte; savoir, que dans l'une la prédominance ou l'infériorité d'un système, relativement aux autres, tient presque toujours à l'activité ou à l'inertie plus grandes de ce système, à l'habitude

d'agir on de ne pas agir; que dans l'autre, au contraire, cette prédominance ou cette infériorité sont immédiatement liées à la texture des organes, et jamais à leur éducation. Voilà pourquoi le tempérament physique et le caractère moral ne sont point susceptibles de changer par l'éducation, qui modifie si prodigieusement les actes de la vie animale; car, comme nous l'avons vu, tous deux appartiennent à la vie organique. Le caractère est, si je puis m'exprimer ainsi, la physionomie des passions; le tempérament est celle des fonctions internes; or les unes et les autres étant toujours les mêmes, ayant une direction que l'habitude et l'exercice ne dérangent jamais, il est manifeste que le tempérament et le caractère doivent être aussi soustraits à l'empire de l'éducation. Elle peut modérer l'influence du second, perfectionner assez le jugement et la réflexion, pour rendre leur empire supérieur au sien, fortifier la vie animale, afin qu'elle résiste aux impulsions de Mais vouloir par elle dénaturer le caractère, l'organique. adoucir ou exalter les passions dont il est l'expression habituelle, agrandir ou resserrer leur sphère, c'est une entreprise analogue à celle d'un médecin qui essaierait d'élever ou d'abaisser de quelques degrés, et pour toute la vie, la force de contraction ordinaire au coeur dans l'état de santé, de précipiter ou de ralentir habituellement le mouvement naturel aux artères, et qui est nécessaire à leur action etc. Nous observerions à ce médecin, que la circulation, la respiration etc. ne sont point sous le domaine de la volonté (Willfür), qu'elles ne peuvent être modifiées par l'homme, sans passer à l'état maladif etc. Faisons la même observation à ceux qui croient qu'on change le caractère, et par-là même les passions, puisque celles-ci sont un produit de l'action de tous les organes internes, ou qu'elles y ont au moins spécialement leur siège. Der mit meiner Philosophie vertraute Leser mag fich benken, wie groß meine Freude gewesen ift, als ich in den auf einem gang andern Felbe gewonnenen Ueberzeugungen bes ber Belt fo fruh entriffenen, außerorbentlichen Mannes gleichsam bie Rechnungsprobe ju ben meinigen entbedte.

Ginen speciellen Beleg ju ber Babrbeit, bag ber Organide mus die bloße Sichtbarfeit bes Willens ift, giebt uns auch noch Die Thatfache, bag wenn Sunde, Ragen, Saushahne, auch mohl noch andere Thiere, im beftigsten Born beißen, die Bunde tobtlich werben, ja, wenn von einem hunde tommend, Sydrophobie im Menschen, ben fie traf, hervorbringen tann, ohne bag ber Sund toll fei, oder es nachher werbe. Denn ber außerfte Born ift eben nur ber enticbiebenfte und beftigfte Bille gur Bernichtung seines Begenftandes: Dies erscheint nun eben barin, bag alsbann angenblidlich ber Speichel eine verberbliche, gewiffermaaken magifch wirfende Rraft annimmt, und zeugt bavon, bag Bille und Organismus in Bahrheit Eins find. Eben Dies geht auch aus ber Thatfache hervor, daß heftiger Merger ber Muttermilch febleunig eine fo verderbliche Beschaffenheit geben fann, bag ber Saugling alsbald unter Budungen ftirbt. (Moft. Ueber somvathetis iche Mittel. G. 16.)

#### Anmerkung ju bem über Bichat Gefagten.

Bich at hat, wie oben bargelegt, einen tiefen Blick in die menschliche Ratur gethan und in Folge desselben eine überaus bewunderungswürdige Auseinandersetzung gegeben, welche zu dem Tiefgedachtesten der ganzen Französsischen Litteratur gehört. Dasgegen tritt jett, sechzig Jahre später, plötlich Herr Flourens polemisirend auf, in seiner Schrift "De la vie et de l'intelligence", und entblödet sich nicht, Alles, was Bich at über diesen wichtigen und ihm ganz eigenthümlichen Gegenstand zu Tage gefördert hat, ohne Umstände für falsch zu erklären. Und was stellt er gegen ihn ind Felb? Gegengründe? Rein, Gegensbehauptungen\*) und Austoritäten, und zwar so unstatthafte, wie wunderliche: nämlich Kartesius — und Gall! — Herr Flourens ift nämlich seines Glaubens ein Kartesianer, und ihm ist, noch

<sup>\*),</sup> Tout ce qui est relatif à l'entendement appartient à la vie animale", dit Bichat, et jusque-là point de doute; ,, tout ce qui est relatif aux passions appartient à la vie organique, — et ceci est ahan-lument faux." — ©0?! — decrevit Florentius magnus.

im Jahre 1858, Descartes "le philosophe par excellence".-Run ift allerbings Rartefins ein großer Mann, jeboch nur als Bahnbrecher: an feinen sammtlichen Dogmen bingegen ift kein wahres Wort; und fich heut zu Tage auf biefe als Auktoritat zu berufen, ift gerabezu lacherlich. Denn im 19. 3ahrhundert ift ein Rarteftaner in der Philosophie eben Das, was ein Ptolemdianer in der Aftronomie, ober ein Stablianer in ber Chemie febn wurde. Rur herrn Klourens nun aber find die Dogmen des Rartefius Glaubensartifel. Rarteflus bat gelehrt: les volontés sont des pensées: asso ist es so: wenn gleich Jeber in feinem Innern fühlt, bag Bollen und Denten verschieden find, wie weiß und schwarz; baher ich oben im neungehnten Rapitel Diefes habe ausführlich, grundlich und ftets am Leitfaben ber Erfahrung barthun und verbeutlichen können. Bor Allem aber giebt es, nach Karteflus, bem Drafel bes herrn Flourens, zwei grundverschiedene Subftanzen, Leib und Seele: folglich fagt Herr Rlourens, als rechtgläubiger Rarteffaner: Le premier point est de séparer, même par les mots, ce qui est du corps de ce qui est de l'âme (I, 72). belehrt uns ferner, daß diese ame reside uniquement et exclusivement dans le cerveau (II, 137); von wo aus sie, nach einer Stelle bes Rartefius, Die spiritus animales als Rouriere nach den Musteln fendet, felbft jeboch nur vom Bebirn affiziet werben fann, baber bie Leibenschaften ihren Gis (siège) im Berzen, als welches von ihnen alterirt wird, haben, jedoch ihre Stelle (place) im Gehirn. So, so spricht wirklich bas Drakel bes Beren Klourens, welcher bavon fo fehr erbaut ift, bag er es fogar zwei Mal (I, 33, und II, 135) nachbetet, zu unfehlbaret Beffegung bes unwiffenben Bichat, als welcher weber Seele, noch Leib, sonbern bloß ein animales und ein organisches Leben fennt, und den er dann hier herablaffend belehrt, daß man grundlich unterscheiben muffe die Theile, wo die Leidenschaften ihren Sit haben (siègent), von benen, welche fie affiziren. Danach wirken alfo bie Leibenfchaften an einer Stelle, mahrent fie an einer andern find. Körverliche Dinge pflegen nur wo fie find ju wirken: aber mit so einer immateriellen Seele mag es ein anderes Bewandniß haben. Bas mag überhaupt er und fein Drakel sich bei dieser Unterschridung von place und siège, von

sièger und affecter wohl so eigentlich gebacht haben? - Der Grundirrthum bes herrn Flourens und feines Kartefius ent fpringt eigentlich baraus, baß fie bie Dlotive, ober Anlaffe ber Leibenschaften, welche, als Vorftellungen, allerdings im Intelleft, b. i. bem Behirn, liegen, verwechseln mit ben Leibenschaften selbft, bie, als Willensbewegungen, im gangen Leibe, welcher (wie wir wiffen) ber angeschaute Wille felbft ift, liegen. - herrn Flourens zweite Auftoritat ift, wie gefagt, Gall. 3ch freilich habe am Anfang biefes amangigften Rapitels (und amar bereits in ber frühern Auflage) gefagt: "Der größte Irrthum in Galls Schabellehre ift, daß er auch für moralische Eigenschaften Organe bes Gehirns aufftellt." Aber was ich table und verwerfe, ift gerade was herr Flourens lobt und bewundert: benn er trägt ja bas les volontés sont des pensées bes Kartesius im Bergen, Demgemäß sagt er. S. 144: Le premier service que Gall a rendu à la physiologie (?) a été de rammener le moral à l'intellectuel, et de faire voir que les facultés morales et les facultés intellectuelles sont des facultés du même ordre, et de les placer toutes, autant les unes que les autres, uniquement et exclusivement dans le cerveau. Gewiffermaaken. meine gange Philosophie, besonders aber bas neunzehnte Ravitel biefes Bandes befteht in ber Widerlegung diefes Grundirrthums. herr Flourens hingegen wird nicht mude, eben biefen als eine große Bahrheit und den Gall als ihren Entdeder zu preisen: z. B. S. 147: Si j'en étais à classer les services que nous a rendu Gall, je dirais que le premier a été de rammener les qualités morales au cerveau. — S. 153: Le cerveau seul est l'organe de l'âme, et de l'âme dans toute la plénitude de ses fonctions (man fieht, die Kartestanische einfache Seele ftedt, als Kern ber Sache, noch immer babinter); il est le siège de toutes les facultés morales, comme de toutes les facultés intellectuelles. — — Gall a rammené le moral à l'intellectuel, il a rammené les qualités morales au même siège, au même organe, que les facultés intellectuelles. -D wie muffen Bichat und ich und schämen vor solcher Weisbeit! - Aber, ernstlich zu reben, mas fann nieberschlagender. oder vielmehr empörender fenn, als das Richtige und Tiefgedachte verworfen und bagegen bas Kaliche und Berfehrte prafonifirt zu

feben; ju, erleben, bag tief verborgene, fcwer und fpat errungene, wichtige Babrheiten wieber berabgeriffen und ber alte. platte, fpat beflegte Irrthum abermals an ihre Stelle gefest merben foll; ja, fürchten ju muffen, daß durch folches Berfahren bie fo fdweren Kortidritte bes menfdlichen Wiffens wieber rudgangig gemacht werben! Aber beruhigen wir und: benn magna est vis veritatis et praevalebit. - Herr Flourens ift unftreitig ein Mann von vielem Berdienft, hat fich jedoch baffelbe haupt= fachlich auf bem erperimentalen Bege erworben. Run aber find gerade die wichtigften Wahrheiten nicht burch Erperimente berausaubringen, sonbern allein burch Rachbenken und Benetration. So hat benn auch Bichat burch fein Rachbenten und burch feinen Tiefblick hier eine Wahrheit ju Tage gefordert, welche ju benen gehört, die den experimentalen Bemühungen bes herrn Flourens unerreichbar bleiben, felbst menn er, als achter und tonsequenter Kartefianer, noch hundert Thiere mehr zu Tode martert. Er hatte aber hievon bei Beiten etwas merfen und benfen follen: "Bute bich, Bod, benn es brennt." Run aber bie Bermeffenheit und Guffisance, wie nur die mit falfchem Duntel verbundene Dberflachlichfeit fie verleiht, mit der jedoch herr klourens einen Denfer, wie Bichat, burch bloge Gegenbehauptungen, Alte-Beiber = Ueberzeugungen und futile Auftoritäten ju widerlegen, logar ibn aurechtzuweisen, ju meistern, ja, fast zu versvotten unternimmt, hat ihren Ursprung im Afademienwesen und beffen Kauteuils, auf welchen thronend und fich gegenseitig als illustre confrère begrüßend die herren gar nicht umbin können, fich ben Beften, Die je gemefen, gleich ju feben, fich fur Drafel ju halten und bemgemäß zu befretiren, mas falfch und mas mahr fenn foll. Dies bewegt und berechtigt mich, ein Dal gerade heraus au fagen, daß die wirklich überlegenen und privilegirten Beifter, welche bann und wann ein Mal gur Erleuchtung ber übrigen geboren werben, und ju welchen allerdings auch Bichat gehört, es "von Gottes Gnaben" find und bemnach au ben Afademien (in welchen fie meistens nur den einundvierzigsten Kauteuil eingenommen haben) und zu deren illustres confrères fich perhalten wie geborene Kurften zu ben zahlreichen und aus ber Menge gewählten Reprafentanten bes Bolfes. Daher follte eine geheime Scheu (a secret awe) bie Berren Afabemifer

warnen, ehe fie fich in einen folchen tieben, — es ware bein, fie hatten die triftigsten Grunde aufzmoeisen, nicht aber Wiese Gegenbehauptungen und Berufungen auf placita des Kartefink, als welches heut zu Tage durchans lächerlich ift.

## Rapitel 21.

Rudblid und allgemeinere Betrachtung.

Ware nicht, wie die beiden vorhergehenden Kapitel barthun, ber Intellett setunderer Ratur; so wurde nicht Alles, was ohne benfelben, b. h. ohne Dazwischenkunft ber Borftellung, ju Stande fommt, wie g. B. die Beugung, die Entwidelung und Erhaltung bes Organismus, bie Beilung ber Bunben, ber Erfat ober die vikarirende Erganzung verftummelter Theile, die heil= bringende Krists in Krankheiten, die Werke thierischer Kunftiriebe und bas Schaffen bes Inftintts überhaupt, fo unenblich beffer und vollkommener ausfallen, als Das, was mit Sulfe bes Intellette gefchieht, namlich alle bewußten und beabsichtigten Leiftungen und Werke ber Menschen, als welche, gegen jene anbern gehalten, bloße Stumperei find. Ueberhaupt bedeutet Ratur bas ohne Bermittelung bes Intellefts Wirfende, Treibende, Schaffenbe. Daß nun eben biefes identisch fei mit Dem, was wir in uns als Willen finden, ift bas allgemeine Thema biefes zweiten Buchs, wie auch ber Abhandlung "leber ben Billen in ber Natur". Die Möglichkeit biefer Grunderkenntniß beruht barauf, daß daffelbe in une unmittelbar vom Intellekt, ber hier als Selbstbewußtsenn auftritt, beleuchtet wird; fonft wir es eben fo wenig in und, ale außer une naher fennen lernen wurden und ewig vor unerforschlichen Raturfraften fiehen bleiben mußten. Die Beihulfe bes Intelletts haben wir wegzubenken, wenn wir das Wefen des Willens an fich felbft erfaffen und baburch, fo weit es möglich ift, ins Innere ber Natur bringen wollen.

Dieserhalb ift, beiläufig gesagt, mein direkter Antipobe unter den Philosophen Anaxagoras; da er zum Ersten und Ursprünglichen, wovon Alles ausgeht, einen vove, eine Intelligenz, ein Borftellendes, beliebig annahm, und als ber Erfte gilt, ber eine wiche Anficht aufgestellt hat. Derfelben gemaß ware bie Belt früher in ber blogen Borftellung, als an fich felbft vorhanden gewesen; wahrend bei mir der erkenntniflofe Bille es ift, ber bie Realität ber Dinge begrundet, beren Entwidelung fcon febr weit gebiehen fenn muß, ehe es endlich, im animalen Bewußtsehn, zur Borftellung und Intelligenz kommt; so daß bei mir das Denken ale das Allerlente auftritt. Inamischen bat, nach bem Zeugnif bes Ariftoteles (Metaph., I, 4), Anaragoras felbft mit feinem rous nicht viel augufangen gewußt, sondern ihn nur aufgestellt und bann eben fiehen laffen, wie einen gemalten Seiligen am Eingang, ohne zu feinen Entwidelungen ber Ratur fich beffelben gu bedienen, es fei benn in Rothfällen, wann er fich ein Dal nicht anders zu helfen wußte. - Alle Phyfitotheologie ift eine Ausführung bes, ber (Anfange Diefes Rapitele ausgefprochenen) Bahrheit entgegenstehenden, Brrthums, daß namlich bie vollfommenfte Art ber Entstehung ber Dinge bie burch Bermittelung eines Intellekte fei. Daber eben ichiebt biefelbe aller tiefern Ergrundung der Natur einen Riegel vor.

Seit Sofrates' Zeit und bis auf die unserige finden wir ale einen Saubtgegenstand bes unaufhörlichen Disputirens ber Bhilosophen jenes ens rationis, genannt Geele. Wir sehen bie Reiften die Unsterblichfeit, welches fagen will, die metaphyfische Befenheit, berfelben behaupten, Andere jedoch, geftust auf Thatfachen, welche bie gangliche Abhangigkeit bes Intellekts von förperlichen Organen unwidersprechlich barthun, ben Widerspruch bagegen unermubet aufrecht erhalten. Jene Seele murbe von Allen und vor Allem als schlechthin einfach genommen: benn gerabe hieraus wurde ihr metaphysisches Wefen, ihre Immaterialitat und Unfterblichkeit bewiesen; obgleich biefe gar nicht ein Mal nothwendig baraus folgt; benn, wenn wir auch bie Berftorung eines geformten Rorpers uns nur burch Berlegung in seine Theile benten können; fo folgt baraus nicht, bag bie Berftorung eines einfachen Wefens, von bem wir ohnehin feinen Begriff haben, nicht auf irgend eine andere Urt, etwan burch allmäliges Schwinden, möglich sei. 3ch hingegen gebe bavon aus, bag ich die vorausgesette Ginfachheit unsers subjektiv bewußten Wesens, ober bes 3chs, aufhebe, indem ich nachweise,

baß bie Neußerungen, aus welchen man Diefelbe folgerte, zwei fehr verschiedene Quellen haben, und daß allerdings der Intels lekt physisch bedingt, die Funktion eines materiellen Organs, baber von biefem abhangig, und ohne baffelbe fo unmöglich fei. wie bas Greifen ohne die Sand, bag er demnach jur blogen Erscheinung gehöre und alfo bas Schidfal biefer theile, - baf bingegen ber Wille an fein specielles Organ gebunden, sonbern überall gegenwärtig, überall bas eigentlich Bewegende und Bilbenbe, mithin bas Bebingenbe bes gangen Organismus fet, bag er in ber That bas metaphpfifche Substrat ber gesammten Erfcheinung ausmache, folglich nicht, wie ber Intelleft, ein Posterius, fondern das Prius berfelben, und diefe von ihm, nicht er von ihr, abhangig fei. Der Leib aber wird fogar zu einer bloßen Borftellung berabgesett, indem er nur die Art ift, wie in ber Unichauung bes Intellette, ober Behirne, ber Wille fich barftellt. Der Bille hingegen, welcher in allen früheren, fonft noch fo verschiedenen Suftemen ale eines ber letten Ergebniffe auftritt, ift bei mir bas Allererfte. Der Intelleft wird, als bloße Funftion bes Behirns, vom Untergang bes Leibes mitgetroffen; bingegen feineswegs ber Bille. Aus Dieser Geterogeneität Beiber, nebft ber fefundaren Ratur bes Intellette, wird es begreiflich, daß ber Mensch, in ber Tiefe feines Selbstbewußtfeyns, fich ewig und ungerftorbar fühlt, bennoch aber feine Erinnerung. weder a parte ante noch a parte post, über seine Lebensbauer hinaus haben fann. 3ch will hier nicht ber Erörterung ber mahren Ungerftorbarfeit unfere Befene, ale welche ihre Stelle im vierten Buche hat, vorgreifen, fonbern habe nur bie Stelle, an welche fie fich fnupft, bezeichnen wollen.

Daß nun aber, in einem allerbings einseitigen, jedoch von unserm Standpunkt aus wahren Ausdrucke, der Leib eine bloße Borstellung genannt wird, beruht darauf, daß ein Dasenn im Raum, als ein ausgedehntes, und in der Zeit, als ein sich ans berndes, in Beiden aber durch Rausalnerus näher bestimmtes, nur möglich ist in der Vorstellung, als auf deren Formen jene Bestimmungen sammtlich beruhen, also in einem Gehirn, in welschem demnach ein solches Dasen als ein objektives, d. h. ein fremdes, auftritt. Daher kann selbst unser eigener Leib diese Art von Dasen nur in einem Gehirn haben. Denn die Erkenntniß,

welche ich von meinem Leibe als einem Ausgedehnten, Raumerfüllenden und Beweglichen habe, ist bloß mittelbar: sie ist
ein Bild in meinem Gehirn, welches mittelst Sinne und Berstand zu Stande kommt. Un mittelbar gegeben ist mir der Leib allein in der Muskelaktion und im Schmerz oder Behagen,
welche Beide zunächst und unmittelbar dem Willen angehören. —
Das Zusammenbringen aber dieser beiden verschiedenen Erkenntnisweisen meines eigenen Leibes vermittelt nachher die fernere Einsicht, daß alle andern Dinge, welche ebenfalls das beschriebene
obsektive Daseyn, welches zunächst nur in meinem Gehirn ik,
haben, beshald nicht außer demselben gar nicht vorhanden seien,
sondern ebenfalls an sich zulest eben Das seyn mussen, was sich
dem Selbstbewußtseyn als Wille kund giebt.

# Rapitel 22 \*).

#### Objeftive Anfict bee Intellefte.

Es giebt zwei von Grund aus verschiedene Betrachtungsweisen des Intellekts, welche auf der Berschiedenheit des Standpuntts beruhen und, so sehr sie auch, in Folge dieser, einander
entgegengeset sind, dennoch in Uebereinstimmung gebracht werden müssen. — Die eine ist die subjektive, welche, von innen
ausgehend und das Bewußtsenn als das Gegebene nehmend,
uns darlegt, durch welchen Mechanismus in demselben die Welt
sich darstellt, und wie aus den Materialien, welche Sinne und
Verstand liesern, sie sich darin ausbaut. Als den Urheber dieser
Betrachtungsweise haben wir Locke anzusehen: Kant brachte sie
zu ungleich höherer Bollendung, und ebenfalls ist unser erstes
Buch, nebst den Ergänzungen dazu, ihr gewidmet.

Die bieser entgegengesette Betrachtungsweise bes Intellekts ift die objektive, welche von außen anhebt, nicht das eigene Bewußtsenn, sondern die in der äußern Erfahrung gegebenen, sich

<sup>\*)</sup> Dies Rapitel bezieht fich auf bie lettere Salfte bes §. 27 bes erften Banbes.

ihrer felbit und der Belt bewußten Befen ju ihrem Gegenftanbe nimmt, und nun unterfucht, welches Berhaltnif ber Intelleft berfelben zu ihren übrigen Gigenschaften bat, wodurch er möglich, wodurch er nothwendig geworben, und mas er kinen leiftet. Der Standpunkt biefer Betrachtungeweise ift ber empirifche: fie nimmt die Welt und die barin vorhandenen thierischen Befen als fchlechthin gegeben, indem fie von ihnen ausgeht. Sie ift bemnach junachft zoologisch, anatomisch, physiologisch, und wird erft burch bie Berbindung mit jener erftern und von bem baburch gewonnenen höhern Standpuntt aus philosophisch. Die bis jest allein gegebene Grundlage ju ihr verdanken wir den Bootomen und Physiologen, jumeift ben Frangofischen. bere ift hier Cabanis ju nennen, beffen vortreffliches Bert, Des rapports du physique au moral, auf dem physiologischen Wege, für biefe Betrachtungeweise bahnbrechend gemefen ift. Gleichzeitig wirkte ber berühmte Bichat, beffen Thema jedoch ein viel umfaffenderes war. Selbst Ball ift bier ju nennen; wenn gleich fein Sauptzwed verfehlt wurde. Unwiffenheit und Borurtheil haben gegen biefe Betrachtungsweise die Anklage bes Materialismus erhoben; weil biefelbe, fich rein an bie Erfahrung baltend, die immaterielle Substang, Seele, nicht fennt. Die neueften Fortschritte in der Physiologie des Rervenspftems, burch Charles Bell, Magenbie, Marfhal Sall u. a., haben ben Stoff biefer Betrachtungeweise ebenfalls bereichert und berichtigt. Gine Philosophie, welche, wie die Rantische, biefen Gefichtspunkt fur ben Intelleft ganglich ignorirt, ift einseitig und eben badurch ungureichend. Sie läßt gwifchen unferm philosophifchen und unferm phyfiologischen Biffen eine unübersehbare Rluft, bei ber wir nimmermehr Befriedigung finden fonnen.

Obwohl schon Das, was ich in den beiden verhergegangesnen Kapiteln über das Leben und die Thätigkeit des Gehirns gessagt habe, dieser Betrachtungsweise angehört, imgleichen, in der Abhandlung über den Willen in der Ratur, alle unter der Rusbrif "Pflanzenphystologie" gegebenen Erörterungen und auch ein Theil der unter der Rubrif "vergleichende Anatomie" befindlichen ihr gewidmet sind, wird die hier folgende Darlegung ihrer Resultate im Allgemeinen keineswegs überstüfsig seyn.

Des grellen Kontraftes zwischen ben beiben im Obigen

einander entgegengestellten Betrachtungsweisen bes Intelletts wich! man am lebhafteften inne werben, wenn man, bie Sache auf bie Spise ftellend, fich vergegenwärtigt, bag mas bie eine ale besonnenes Denfen und lebendiges Anfchauen unmittelbar aufnimms. und zu ihrem Stoffe macht, fur bie andere nichts weiter ift, als bie physiologische Aunktion eines Gingemeibes, bes Gehirns; ja, baß man berechtigt ift, ju behaupten, die gange objeftive Belt. fo grangenlos im Raum, fo unendlich in ber Beit, fo unergrunde lich in ber Bollfommenheit, fei eigentlich nur eine gewiffe Bewequad ober Affettion ber Breimaffe im Birnichabel. Da fragt man erftaunt: mas ift biefes Gebirn, beffen Aunftion ein foldes Bhanomen aller Bhanomene hervorbringt? Bas ift bie Materie, bie zu einer folden Breimaffe raffinirt und potenzirt merben fann .: bag die Retzung einiger ihrer Partifeln jum bedingenden Trager bes Dasenns einer obiektiven Welt mirb? Die Scheu por fole den Fragen trieb gur Sypoftafe ber einfachen Gubstang einer immateriellen Seele, die im Behirn blog mohnte. Bir fagen unerfcroden: auch biefe Breimaffe ift, wie jeder vegetabilifche, ober animalische Theil, ein organisches Gebilde, gleich allen ihren geringeren Auverwandten, in der schlechtern Behaufung ber Röpfe unferer unvernünftigen Bruder, bis jum geringften, taum noch. apprehendirenden, herab; jedoch ift jene organische Breimaffe bas lette Probuft ber Ratur, welches alle übrigen ichon voraussest. An fich felbft aber und außerhalb ber Borftellung ift auch bas'. Gehirn, wie alles Unbere, Bille. Denn Fürsein-Anderede bafenn ift vorgestelltwerben, anfichfenn ift wollen: hierauf eben beruht es, bag wir auf bem rein objeftiven Begenie jum Innern ber Dinge gelangen; fonbern, wenn wir von außen und empirisch ihr Inneres zu finden versuchen, dieses Innere, unter unfern Sanden, ftete wieder ju einem Meugern wird. - bas Mark bes Baumes, fo ant wie feine Rinde, bas. Berg bes Thieres, fo gut wie fein Fell, die Reimhaut und ber Dotter bes Gies, fo gut wie feine Schaale. Singegen auf bem subjektiven Wege ift bas Innere und jeden Augenblick gugganglich: ba finden wir es als ben Willen zunächst in uns felbft, und muffen, am Leitfaben ber Unalogie mit unferm eigenen Wefen, die übrigen entrathfeln konnen, indem wir ju ber Einficht gelangen, bag ein Seyn an fich, unabhangig vom

غز

Erkanntiverben', d. h. Sichbarstellen in einem Intellest, nur als ein: Wollen benkbar ift.

Geben wir nun, in ber objektiven Auffaffung bes Intele lefte, fo weit wir irgend konnen, jurud; fo werben wir finben, bag die Rothwendigfeit, ober bas Bedurfnig ber Ertenntnig überhaupt entsteht aus ber Bielheit und bem getrennten Dafenn ber Befen, alfo aus ber Individuation. Denn benkt man fich, es fei nur ein einziges Wefen vorhanden; fo bebarf ein folches feiner Erfenntniß: weil nichts ba ift, was von ihm felbit verschieden mare, und beffen Dafenn es baber erft mittelbar, durch Erfenntniß, b. h. Bild und Begriff, in fich aufzunehmen hatte. Es mare eben felbft icon Alles in Allem, mithin bliebe ibm nichts zu erfennen, b. b. nichts Frembes, bas als Begenstand, Objeft, aufgefaßt werben fonnte, übrig. Bei ber Bielbeit ber Befen bingegen befindet jedes Individuum fich in einem Buftande ber Isolation von allen übrigen, und barque entfteht Die Nothwendigkeit der Erkenntniß. Das Nervenfostem, mittelft beffen bas thierische Individuum junachft fich seiner felbft bewußt wird, ift burch feine Sant begrangt: jeboch, im Gehirn bis jum Intellett gesteigert, überschreitet es biefe Grange, mittelft feiner Ertenntnifform ber Raufalität, und fo entfteht ihm bie Unichauung, ale ein Bewußtsenn anberer Dinge, ale ein Bild von Wefen in Raum und Beit, die fich verandern, gemaß ber Rausalität. — In biesem Sinne ware es richtiger ju fagen :-"nur das Berfchiedene wird vom Berfchiedenen erfannt", ale, wie Empebofles fagte, "nur bas Gleiche vom Gleichen", welches ein gar ichwantender und vieldentiger Sat mar; obgleich fich auch wohl Gefichtsvuntte faffen laffen, von welchen aus er mabr ift; wie, beiläufig gefagt, ichon ber bes Selvetius, wenn er so schon wie treffend bemerkt: Il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit: c'est une corde qui ne frémit qu'à l'unison; welches zusammentrifft mit bem Xenophanischen voor ervou der τον επιγνωσομενον τον σοφον (sapientem esse oportet enm. qui sapientem agniturus sit), und ein großes Bergeleib ift. -Run aber wieder von ber andern Sette wiffen wir, bag, umgekehrt, die Bielheit bes Gleichartigen erft möglich wird burch Beit und Raum, also burch die Formen unserer Erkenntnig. Der Raum entsteht erft, indem das erkennende Subjekt nach außen

sieht: er ist bie Art und Weise, wie das Sübjekt eines als von sich verschieden auffaßt. Soeben aber sahen wir die Erkenntnis überhaupt durch Bielheit und Verschiedenheit bedingt. Also die Erkenntnis und die Vielheit, oder Individuation, stehen und fallen mit einander, indem sie sich gegenseitig bedingen. — Hieraus ist zu schließen, daß jenseit der Erscheinung, im Wesen an sich aller Dinge, welchem Zeit und Raum, und deshalb auch die Vielheit, fremd seyn muß, auch keine Erkenntnis vorhanden seyn kann. Ein "Erkennen der Dinge an sich", im strengsten Sinne des Worts, ware demnach schon darum unmöglich, weil wo das Wesen an sich der Dinge anfängt, das Erkennen wegkällt, und alle Erkenntnis schon grundwesentlich bloß auf Erscheinungen geht. Denn sie entspringt aus einer Beschränfung, durch welche sie nötzig gemacht wird, um die Schranken zu erweitern.

Für bie objeftive Betrachtung ift bas Gehirn bie Efflores. cens des Organismus; baher erft wo biefer feine hochfte Bollfommenheit und Komplikation erlangt hat, es in feiner größten Den Draanismus aber haben wir im-Entwickelung auftritt. porbergebenben Rapitel als bie Objektivation bes Willens kennen gelernt: ju biefer muß baber auch bas Gehirn, als fein Theil. geboren. Ferner habe ich baraus, bag ber Organismus nur bie Sichtbarfeit bes Willens, alfo an fich biefer felbft ift, abgeleitet, baß febe Affektion bes Organismus jugleich und unmittelbar ben Willen affigirt, b. h. angenehm ober schmerzlich empfunden Beboch tritt, burch bie Steigerung ber Senfibilitat, bei höherer Entwidelung bes Rervenspftems, Die Möglichkeit ein, bas in ben edleren, b. h. ben objeftiven Sinnesorganen (Beficht, Gebor) bie ihnen angemeffenen, hochft garten Affettionen empfunben werben, ohne an fich felbft und unmittelbar ben Billen gu affiziren, b. h. ohne schmerzlich ober angenehm zu fenn, bag fiemithin als an fich gleichgultige, blog mahrgenommene Empfindungen ine Bewußtfeyn treten. 3m Gehirn erreicht nun aber biefe Steigerung ber Sensibilitat einen fo hohen Grab, bas auf empfangene Sinnebeinbrude fogar eine Reattion entfteht, welche nicht unmittelbar vom Willen ausgeht, fondern jundchft eine Spontaneitat ber Berffanbesfunktion ift, ale welche von ber unmittelbar mabraenommenen Sinnesempfindung ben Uebergang au beren Urfache macht, woburch, inbem babei bas Gehirn jugleich

:

Die Korm bes Raumes bervorbringt, bie Anschauung eines außern Objektes entsteht. Dan tann baber ben Bunkt, wo von ber Empfindung auf ber Reting, welche noch eine bloße Affektion bes Leibes und infofern bes Willens ift, ber Berftanb ben Uebergang macht aur Urfache jener Empfindung, Die er mittelft feiner Form bes Raumes als ein Meußeres und von ber eigenen Berfon Berschiebenes projicirt, - ale die Grange betrachten zwischen ber Belt ale Bille und ber Belt ale Borftellung, ober and ale bie Geburtofiatte Diefer lepteren. Beim Menfchen geht nun aber bie, in letter Inkang freilich boch vom Billen verliebene, Spontaneitat der Gebienthatigfeit noch weiter, als jur blogen Anschauung und unmittelbaren Auffaffung ber Raufalverhaltniffe; namlich bis jum Bilben abstrafter Begriffe aus jenen Anschauungen, und jum Operiren mit biefen, b. b. jum Denten, ale worin feine Bernunft befieht. Die Gebanten find baber von ben Affettionen bes Leibes, welche, weil dieser die Objektivation des Willens ift, felbft in ben Sinnesorganen, burch Steigerung, fogleich in Schmerz übergeben fonnen, am entfernteften. Borftellung und Bedante fonnen, bem Befagten jufolge, auch als bie Efftoresceng bes Billens angefehen werben, fofern fie aus der höchften Bollendung und Steigerung bes Organismus entspringen, dieser aber, an fich felbft und außerhalb ber Borftellung, ber Bille ift. Allerdings fest, in meiner Erflarung, bas Dafenn bes Leibes bie Belt ber Borftellung voraus; fofern auch er, als Rorper ober reales Objett, nur in ihr ift: und andererfeits fest die Borftellung selbst eben fo fehr den Leib voraus; da sie nur durch die Funttion eines Organs beffelben entsteht. Das ber ganzon Erfcheinung jum Grunde Liegende, bas allein an fich felbft Seienbe und Urfprüngliche barin, ift ausschließlich ber Bille: benn er ift es, welcher eben burch biesen Proces die Form der Borftellung annimmt, b. h. in bas fefundare Dafenn einer gegenftandlichen Welt, ober die Erfennbarteit, eingeht. - Die Philosophen vor Rant, wenige ausgenommen, haben bie Erflarung bes Bergange unfere Erfennens von ber verfehrten Seite angegriffen. Sie giengen nämlich babei aus von einer fogenannten Seele. einem Befen, beffen innere Ratur und eigenthümliche Kunftion im Denten bestände, und zwar gang eigentlich im abstraften Denfen, mit blogen Begriffen, die ihr um fo vollfommener angehörten.

als fie von aller Anschaulichkeit seiner lagen, lebter bitte ich. bie Annierbung am Ende bes &. 6 meiner Breitfchrift über bas Aundament ber Moral nachzuseben.) Diese Seele fei unbegreiflicher Weise in den Leib gerathen, woselbit fie in ihrem reinen Denfen nur Störungen exleibe, icon burch bie Ginnedeinbrude. und Aufchquungen, noch mehr burch bie Gelufte, melde Diefe. erregen, endlich burch bie Affette, ja Leibenschaften, ju welchen wieder diese fich entwickeln; mabrend das felbsteigene und ursprüngliche Element bieser Seele lauteres, abstrattes Denfen fei, welchem überlaffen fie nur Universalia, angeborene Begriffe unb aetornas veritates ju ihren Gegenständen habe und alles Angschauliche tief unter fich liegen laffe. Daber ftammt benn auch! bie Berachtung, mit welcher noch jest von den Philosophie. professoren die "Sinulichkeit" und bas "Sinuliche" erwähnt, ja, jur Sauvenelle ber Immoralität gemacht werden; mabrend gerade Die Stune, ba fie im Berein mit ben apriorischen Aunktionen bes Intelletis, die Anschanung bervorbringen, die kautere und unidulbiat Duelle aller unferer Erfenntniffe find, von welcher alles: Denten feinen Gehalt erft erborgt. Man fonnte mabritch glaus' ben, jene Berren bachten bei ber Sinnlichfeit ftete nur an ben porgeblichen fechoten Sinn ber Frangofen. - Befagtermaafen. alfo machte man, beim Broces bes Erfeunens, bas allerlepte Brobuft beffelben, bas abstrafte Denten, jum Ersten und Ure. fprünglichen, griff bemnach, wie gefagt, bie Sache am vertehrten . Enbe an. - Wie nun, meiner Darftellung jufolge, ber Intele left aus bem Organismus und baburch aus bem Willen ente fpringt, mithin ohne biefen nicht fenn fonnte; fo fande er ohne ibn auch feinen Stoff und Befchaftigung: weil alles Ertennbare eben nur die Objektivation des Willens ift.

Aber nicht nur die Anschauung der Außenweit, oder das Bewußtseyn anderer Dinge, ift durch das Gehirn und seine Funkstionen bedingt, sondern auch das Selbstbewußtseyn. Der Wills an sich selbst ist bewußtlos und bleibt es im größten Theile seiner Erscheinungen. Die sekundare Welt der Borstellung mußt hinzutreten, damit er sich feiner bewußt werde; wie das Licht erst; durch die es zurückwersenden Körper sichtbar wird und anserdomisch wirkungskos in die Finsterniße, verkiert. Indem der Wille, zum Iwed der Auffassung seiner Beziehungen zur Außenwelt, im:

thterifchen Individuo, ein Gehien berborbribgt!" entfleht erft in biefem bas Bewußtfenn bes eigenen Gelbft, mittelft bes Gubjetts bes Erfennens, welches bie Dinge als bafelend, bas 3ch als wollend auffaßt. Ramlich die im Behirn aufs Sochfte geftelgette, jedoch in die verschiedenen Theile beffelben ausgebreitete Senfibilität muß zuvörderft alle Strahlen ihrer Thatigfeit zufammenbringen, fie gleichfam in einen Brennpunft foncentriren. ber jeboch nicht, wie bei Sohlfpiegeln nach angen, sondern, wie bei Ronversviegeln, nach innen fällt: mit biesem Bunfte nun befcreibt fie junachft bie Linie ber Beit, auf ber baber Mues, mas fie porftellt, fich barftellen muß und welche bie erfte und wefentlidifte Form alles Erfennens, ober bie Form bes inneren Sinnes ift. Diefer Brennpuntt ber gefammten Gehirnthatigfeit ift Das, was Rant Die funthetifche Ginheit ber Apperception nanntel: erft mittelft beffelben wird ber Wille fich feiner felbft bewußt, inbem blefer Kotus ber Gehirnthatigleit, ober bad Erfennenbe, fich mit feiner eigenen Bafis, baraus er entsprungen ift, bem Bollenben, als identisch auffaßt und fo bas 3ch entsteht. Diefer Fofus ber Behirnthatigfeit bleibt bennoch junachft ein blofes Subjett bes Erfennens und ale folches fabig, ber falte und antheilelofe Bus schauer, ber bloge Lenfer und Berather bes Willens zu fenn, wie auch, ohne Rudficht auf biefen und fein Wohl ober Web, die Außenwelt rein objettiv aufzufaffen. Aber fobald er fich nach innen richtet, ertennt er ale bie Bafte feiner eigenen Ericheinung ben Willen, und fließt daher mit biefem in bas Bewußtseyn eines 3d jufammen. Jener Brennpunkt ber Gehirnthatigkeit (ober bas Subjett ber Erfenntnig) ift, ale untheilbarer Bunft, gwar einfach, beshalb aber boch feine Substang (Geele), fonbern ein bloger: Das, beffen Buftanb er felbft ift, tann nur inbireft. gleichsam durch Refter, von ihm erkannt werben: aber bas Aufhoren bes Zustandes barf nicht angesehen werden als die Berniche tung beffen, von bem es ein Buftund ift. Diefes extennembe und bewußte 3ch verhalt fich jum Willen, welcher bie Bafts ber Erscheinung beffelben ift, mie bas Bilb im Fofus bes Sohlspie gels ju biefem felbft, und hat, wie jenes, nur eine bebingte, ja eigentlich bloß scheinbare Realität. Weit entfernt, bas schlechthin Erfte ju fenn (wie 3. B. Fichte lehrte), ift es im Grunde tertiar, indem es ben Organismus voraussett, biefer aber ben

Billen. Ich Indere ju, bas alles bier Gefagte boch eigentlich nur Bild und Gleichnis, auch jum Theil hypothetisch sei: allein wir stehen bei einem Punkte, bis zu welchem kaum die Gedansten, gefchweige die Beweise reichen. Ich bitte baher, es mit Dem zu vergleichen, was ich im zwanzigsten Kapitel über diesen Gegenkand ausführlich beigebracht habe.

Obgleich nun bas Wefen an fich jebes Dafeienben in feinem Billen besteht, und die Erfenntnig, nebft bem Bewußtseon, nur als ein Sefundares, auf ben boberen Stufen ber Erscheinung binaufommt; fo finden wir boch, daß ber Unterschieb, ben bie Anwelenheit und ber verschiebene Grad bes Bewuftsenns und Intelletis amifchen Wefen und Wefen fest, überans groß unb folgenreich ift. Das subjektive Dasenn ber Bflanze muffen wir uns benten ale ein schwaches Anglogon, einen bloßen Schatten von Behagen und Unbehagen: und felbft in biefem außerft fcmaden Grabe weiß bie Bflange allein von fich, nicht von irgenb erwas außer ihr. Singegen schon bas ihr am nachsten ftebenbe. unterfte Thier ift burch gesteigerte und genauer specificirte Bes burfniffe veranlaßt, Die Sphare feines Dafenns über Die Grange seines Leibes hinaus zu erweitern. Dies geschieht burch bie Erfenntniß: es hat eine dumpfe Bahrnehmung feiner nachften Umgebung, aus welcher ihm Motive fur fein Thun, jum 3med feis ner Erhaltung, erwachsen. Siedurch tritt sonach bas De bium ber Motive ein: und biefes ift - bie in Zeit und Raum obe. ieftin Daftebende Belt, die Belt als Borftellung; fo fcmach. bumpf und faum bammernd auch biefes erfte und niebrigfte. Eremplar berfelben fenn mag. Aber beutlicher und immer bents: licher, immer weiter und immer tiefer, pragt fie fich aus, in bem Raafe, wie in der aufsteigenden Reihe thierischer Organisationen bas Behirn immer volltommener producirt wirb. Diefe Steigerung ber Behirnentwidelung, alfo bes Intellefts und ber Rlarheit ber Borftellung, auf jeder biefer immer boberen Stufen, wird aber herbeigeführt burch bas fich immer mehr erhöhende und fomplicirende Beburfnig biefer Erfcheinungen bes Willens. Diefes muß immer erft ben Anlag baju geben : benn ohne Roth bringt die Natur (b. h. ber in ihr fich objektivirende Wille) nichts. am meniaften bie ichwierigfte ihrer Brobuttionen, ein vollfomme neres Gebirn bervor: in Kolge ihrer lox parsimoniae: natura

nihil agit frustra et nihil facit supervacaneum. Sebes Thier hat fie ausgestattet mit ben Organen, die zu feiner Erholtung: ben Baffen, die ju feinem Rampfe nothwendig find; wie ich bies in ber Schrift "Bom Willen in ber Ratur" unter ber Rus brit "Bergleichende Angtomie" ansführlich bargefiellt habe: nach bem nämlichen Maagstabe baber ertheilte fie jebem bas wichtigfte: ber nach außen gerichteten Organe, bas Beiern, mit feiner Funttion, dem Intelleft. Je fomplicirter nämlich, burch bobere Ente midelung, seine Organisation wurde, besto mannigfaltiger und ivecieller bestimmt wurden auch feine Bedurfniffe, folglich besto schwieriger und von ber Gelegenheit abhängiger bie Berbeifchaffung des fie Befriedigenben. Da bedurfte es alfo eines weitern Gefichtofreises, einer genauern Auffaffung, einer richtigern Unterscheidung der Dinge in der Außenwelt, in allen ihren Umftanden und Begiehungen. Demgemaß feben wir die Borftellungstrafte: und ihre Organe, Behirn, Rerven und Sinneswertzeuge, immer vollfommener hervortreten, je hoher wir in ber Stufenleiter ber Thiere aufwarts gehen: und in bem Maage, wie bas Cerebralfoftem fich entwickelt, ftellt fich bie Außenwelt immer bentlicher. vielseitiger, vollkommener, im Bewußtseyn bar. Die Auffaffung berfelben erfordert jest immer mehr Aufmerkfamteit, und aulest in dem Grade, daß bisweilen ihre Beziehung auf den Billen momentan aus ben Augen verloren werben muß, bamit fie besto reiner und richtiger vor sich gehe. Bang entichieden tritt bies erft beim Menfchen ein: bei ihm allein findet eine reine Sone berung bes Ertennens vom Bollen Statt. Dies ift ein: wichtiger Bunkt, ben ich hier bloß berühre, um feine Stelle au: bereichnen und weiter unten ihn wieder aufnehmen zu fonnen --Aber auch biesen letten Schritt in ber Ausbehnung und Bervollfommung bes Gehirns, und bamit in ber Erhöhung ber Erfenntnißfräfte, thut die Natur, wie alle übrigen, bloß in Folge ber erhöhten Bedürfnisse, also jum Dienste bes Billens. Bas biefer im Menfchen bezweckt und erreicht, ift zwar im Wefentlichen bas Selbe und nicht mehr, als was auch im Thiere: sein Ziel ift: Ernahrung und Fortpflanzung. Aber burch bie Organisation bes Menfchen wurden die Erforberniffe gur Erreis: chung jenes Riels fo febr vermehrt, gestelgert und svecificitet, bas. gur Erreichung bes Iweds, eine ungleich beträchtlichere Erhölnung

bes Intellelis, als bie bisberigen Stufen barboten, nothwendig, ober wenigstens bas leichtefte Mittel war. Da nun aber ber Intelleft, feinem Befen aufolge, ein Berfgeng von hochft vielfeitigem Bebrauch und auf bie verschiebenartigften Brede gleich anwendbar ift; fo fonnte bie Ratur, ihrem Geift ber Sparfamfeit getreu, alle Forberungen ber fo mannigfach geworbenen Beburfniffe nunmehr gang allein burch ihn beden: baber fellte fie ben Menichen, ohne Befleibung, ohne natürliche Schummehr. Der Angriffsmaffe, ja mit verhaltnigmäßig geringer Dusteltraft, bei großer Gebrechlichkeit und geringer Ausbauer gegen wibrige Ginfiffe und Dangel, bin, im Berlag auf jenes eine große Berfgeng, ju welchem fie nur noch bie Sanbe, von ber nachften Stufe unter ihm, bem Affen, beigubehalten hatte. Durch ben atfo bier auftretenben überwiegenden Intelleft ift aber nicht nur die Auffaffung ber Motive, die Mannigfaltigfeit berfelben und überhanpt ber Sorizont ber Iwede unendlich vermehrt, sondern auch die Deutlichfeit, mit welcher ber Wille fich feiner felbft bewußt wird, aufe hochste gesteigert, in Kolge ber eingefretenen Rlarheit bes gangen Bewußtfenns, welche, burch bie gatigfeit bes abfraften Erfennens unterftust, jest bis jur volltommenen Befonnenheit geht. Daburch aber, wie auch burch bie als Erager eines fo erhöhten Intellefts nothwendig vorunsgefeste Bebemeng bes Billens, ift eine Erhöhung aller Affette eingetreien, ja bie Doglichfeit ber Leibenfcaften, welche bas Thier eigentlich nicht tennt. Denn bie Seftigkeit bes Willens halt mit ber Erhöhung ber Intelligen; gleichen Schritt, eben weil biefe eigentlich immer aus ben gesteigerten Bedurfniffen und bringenbern Forberungen bes Billens entspringt: judem aber unterflugen beibe fich wechselfeitig. Die heftigfeit bes Charaftere nämlich hangt aufammen mit größerer Energie bes Bergichlags und Blutumlaufs, melde phyfifc bie Thatigfeit bes Gehirns erhöht. Andererfeits wieder erhöht die Klarheit der Intelligeng, mittelft der lebhafteren Auffaffung ber außern Umftanbe; bie burch biefe hervorgerufenen Affette. Daber g. B. laffen junge Ralber fich rubig auf einen Bagen paden und fortichteppen: junge lowen aber, wenn nur von der Mutter getrennt, bleiben fortmährend unruhig und brullen unablaffig, vom Morgen bis jum Abend; Rinbet, in einer solchen Lage, wurden fich fast zu Tobe schreien und

I

gualen ?: Die Lebhaftigfeit und Seftigfeit Des Affen fieht mit feiner ichon febr entwidelten Intelligens in genauer Berbindung. Muf eben biefem Bechfelverhaltnig beruht es, bag ber Denfc überhaupt viel größerer Leiben fabig ift, als bas Thier; aber auch größerer Freudigkeit, in den befriedigten und frohen Affekten. Eben so macht ber erhöhte Intellekt ihm bie Langeweile fühlbarer, als bem Thier, wird aber auch, wenn er individuell fehr pollfommen ift. ju einer unerschöpflichen Quelle ber Rurzweil. Im Gangen alfo verhalt fich die Erscheinung bes Willens im Menichen zu ber im Thier ber obern Geschlechter wie ein angeschlagener Zon zu feiner zwei bis drei Oftaven tiefer gegriffenen Duinte. Aber auch zwischen ben verschiedenen Ebierarten find die Unterschiede des Intelletts und baburch des Bewußtfenns groß und endlos abgestuft. Das bloke Analogon von Bewußtfenn, welches wir noch ber Bflanze zuschreiben muffen, wird fich ju bem noch viel bumpferen subjektiven Besen eines unorganischen Corpers ungefahr verhalten wie bas Bewustleun bes unterften Thieres zu jenem quasi Bewußtfebn ber Bfignze. Man tann fich die gabllosen Abstufungen im Grade des Bewußtfenns veranschaulichen unter bem Bilbe ber verschiebenen Gefowindigfeit, welche bie vom Centro ungleich entfernten Buntte einer brebenden Scheibe haben. Aber bas richtigfte, ja, wie unfer brittes Buch lehrt, bas naturliche Bild jener Abftufung liefert die Topleiter, in ihrem gangen Umfang, vom tiefften noch borbaren bis jum hochsten Ton. Nun aber ift es ber Grad bes Bewußtseyns, welcher ben Grab bes Dasepns eines Wefens befimmt. Denn alles unmittelbare Dafenn ift ein subjektives: bas objektive Dafenn ift im Bewußtfenn eines Andern vorhanden, alfo nur für diefes, mithin gang mittelbar. Durch ben Grab bes Bewußtseyns find die Wefen so verschieden, wie fie durch den Willen gleich find, fofern diefer bas Gemeinsame in ihnen allen ift.

Was wir aber jest zwischen Pflanze und Thier, und bann zwischen ben verschiedenen Thiergeschlechtern betrachtet haben, sins bet auch noch zwischen Mensch und Mensch Statt. Auch hier nämlich begründet das Sekundare, der Intellekt, mittelst der von ihm abhängigen Klarheit des Bewußtseyns und Deutlichkeit des Erkennens, einen sundamentalen und unabsehbar großen Untersschied in der ganzen Weise des Daseyns, und dadurch im Grade

deffelben: Be hoher gesteigert vas Bewastsehn ist, desto bentlicher und zusammenhangender die Gebanken, desto klarer die Anschauungen, desto inniger die Empsiadungen. Dadurch gewinnt Alles mehr Tiese: die Rührung, die Wehmuth, die Freude und der Schmerz. Die gewöhnlichen Flachköpfe sind nicht ein Mal rechter Freude sähig: sie leben in Dumpsheit dahin. Während dem Einen sein Bewustsehn nur das eigene Daseyn, nebst den Motiven, welche zum Iwed der Erhaltung und Erheiterung desselben apprehendirt werden mussen, in einer durftigen Aussassung der Außenwelt vergegenwärtigt, ist es dem Andern eine camera obscura, in welcher sich der Masrososmos darstellt:

> "Er fühlet, daß er eine kleine Welt In feinem Gehirne brütend hält, Daß die fängt an zu wirfen und zu leben, Daß er sie gerne möchte von sich geben."

Die Berschiedenheit ber ganzen Art des Dasenns, welche die Ertreme ber Gradation ber intelleftuellen Fahigfeiten zwischen Menfch und Menfch feststellen, ift fo groß, daß die amifchen Rönig und Tugelöhner bagegen gering erscheint. Und auch hier ift, wie bei ben Thiergeschlechtern, ein Busammenhang zwischen ber Bebemeng bes Willens und ber Steigerung bes Intellefts nachweisbar. Genie ift burch ein leibenschaftliches Temperament bedingt, und ein phleamatisches Genie ift unbentbar: es icheint. daß ein überaus heftiger, alfo gewaltig verlangender Bille bafenn mußte, wenn die Ratur einen abnorm erhöhten Intellen, als jenem angemeffen, dazugeben follte; wahrend die bloß phyfiiche Rechenschaft hierüber auf die größere Energie, mit ber Die Arterlen bes Ropfes das Gebirn bewegen und die Turgescenz - beffelben vermehren, hinweift. Freilich aber ift Die Quantität, Qualitat und Korm bes Gehirns felbst die andere und ungleich feltenere Bedingung des Genies. Andererfeits find die Phlegmatici in ber Regel von fehr mittelmäßigen Geiftesfraften: und eben fo ftehen bie nördlichen, faltblutigen und phlegmatifchen Bolfer, im Allgemeinen, ben füblichen, lebhaften und leibenschaftlichen an Beift merflich nach; obgleich, wie Bato \*) überaus treffend bemerkt hat, wenn ein Mal ein Rordlander von der Natur hoch-

<sup>\*)</sup> De augm. scient., L. VI, c. 3.

begabt wird, bies alebann einen Grad erreichen fann, bis mi welchem fein Gublanber je gelangt. Demnach ift es fo verfehrt als gewöhnlich, jum Manfftab ber Bergleichung ber Geiftes, frafte verkchiebener Rationen bie großen Geifter berfelben zu nehmen: benn bas heißt, bie Regel burch bie Ausnahmen begrinben wollen. Bielmehr ift es bie große Pluralität jedet Ration, bie man zu betrachten bat: benn eine Schwalbe macht feinen Sommer. - Roch ift bier zu bemerfen, bag eben bie Leibenfcaftlichkeit, welche Bedingung des Genies ift, mit feiner lebhafs ten Auffaffung ber Dinge verbunden, im prattischen Leben, wo ber Wille ine Spiel tommt, jumut bei plöglichen Ereigniffen, eine fo große Aufregung ber Affette herbeiführt, bag fie ben Intelleft ftort und verwirrt; mahrend ber Phlegmatifus auch bann noch ben vollen Gebrauch feiner, wenngleich viel geringern, Beiftesfrafte behalt und bamit alebann viel mehr leiftet, ale bas größte Benie vermag. Sonach begunftigt ein leibenschaftliches Tempegrament bie urfprungliche Beschaffenheit bes Intelletts, ein phleamatifches aber beffen Gebrauch. Deshalb ift bas eigentliche Benie burchaus nur zu theoretischen Leiftungen, als zu welchen, es feine Beit mablen und abwarten fann; welches gerade die fepn wird. wo der Wille ganglich ruht und feine Belle ben reinen Spiegel ber Weltauffaffung trubt: hingegen ift jum praftischen Leben bas Benie ungeschicht und unbrauchbar, baber auch meiftens ungludlich. In Diesem Sinn ift Goethe's Taffo gebichtet. bas eigentliche Benie auf ber absoluten Starte bes Intellefts beruht, welche durch eine ihr entsprechende, übermäßige Seftigfeit bes Gemuthe erfauft werden muß; fo beruht hingegen Die große · Ueberlegenheit im praftifchen Leben, welche Relbherren und Staatsmanner macht, auf ber relativen Starfe bes Intellefts, nam-Ilch auf dem höchften Grad beffelben, der ohne eine ju große &: regbartett ber Affette, nebit ju großer Seftigfeit bes Charafters erreicht werben fann und baber auch im Sturm noch Stand halt. Biel Festigfeit bes Willens und Unerschütterlichfeit bes Gemuthe, bei einem tuchtigen und feinen Verftande, reicht hier aus; und was barüber hinausgeht, wirft ichablich: benn bie ju große Entwickelung ber Intelligeng fteht ber Festigkeit bes Charafters und Entschloffenheit bes Willens geradezu im Wege. Deshalb ift auch biefe Art der Eminenz nicht so abnorm

und ift hundert Dal weniger felten, als jene andere: bemgemäß feben wir große Feldherren und große Minifter ju allen Beiten, sobald nur bie außern Umftanbe ihrer Birtfamteit gunftig finb, auftreten. Große Dichter und Philosophen bingegen laffen Sabrhunderte auf fich warten: boch fann die Menfchheit auch an diefem feltenen Ericbeinen berfelben fich genugen laffen; ba ibre Berte bleiben und nicht bloß fur die Gegenwart da find, wie die Leiftungen iener Anberen. - Dem oben ermahnten Befete ber Sparfamteit ber Ratur ift es auch völlig gemaß, bag fie bie gel-Rige Emineng überhaupt hochft Wenigen, und bas Genie nur als bie keltenfte aller Ausnahmen ertheilt, ben großen Saufen bes Menfchengeschlechts aber mit nicht mehr Beiftesfraften ausfrattet, als bie Erhaltung bes Einzelnen und ber Gattung erforbert. Denn bie großen und, burch ihre Befriedigung felbft, fich beftandig vermehrenden Bedürfniffe bes Menschengeschlechts machen es nothwendig, daß ber bei weitem größte Theil beffelben fein Leben mit grob forperlichen und gang medganischen Arbeiten gubringt: wogn follte nun diefem ein lebhafter Beift, eine glubende Phantafte, ein fubtiler Berftand, ein tief einbringenber Scharffenn nuten? Dergleichen wurde bie Leute nur untauglich und ungludlich machen. Daber also ift die Ratur mit dem foftbarften aller ihrer Erzeugnisse am wenigsten verschwenderisch umgegangen. Bon diefem Gesichtspunkt aus follte man auch, um nicht unbillig gu urtheilen, feine Erwartungen von den geiftigen Leiftungen ber Menfchen überhaupt feststellen und 3. B. auch Gelehrte, ba in ber Regel bloß außere Beranlaffungen fie ju folden gemacht haben, junachft betrachten als Manner, welche bie Natur eigentlich jum Aderbau bestimmt hatte: ja, felbit Philosophieprofefforen follte man nach diefem Maafstabe abschäten und wird bann ihre Leiftungen allen billigen Erwartungen entsprechend finden. - Beachtenswerth ift es, baß im Guben, wo die Roth des Lebens meniger ichmer auf dem Menschengeschlechte laftet und mehr Muße gestattet, auch die geiftigen Fähigkeiten, felbst ber Menge, fogleich regfamer und feiner werben. - Physiologisch merkwurdig ift, daß das Uebergewicht ber Maffe bes Gebirns über bie des Rudenmarks und ber Rerven, welches, nach Sommering's icharffinniger Entbedung, ben mabren nachften Magkftab für ben Grad ber Intelligeng, sowohl in ben Thiergeschlechtern, als in ben menschlichen Individuen, abgiebt, jugleich bie unmittelbare Bemeglichkeit, die Agilität ber Glieber vermehrt; weil, burch bie große Ungleichheit des Berhaltniffes, die Abhangigkeit aller motorischen Nerven vom Gehirn entschiedener wird; wozu wohl noch fommt, bag an ber qualitativen Bollfommenbeit bes großen Gebirns auch die des fleinen, diefes nachften Genfere ber Bewegungen, Theil nimmt; burch Beides alfo alle willfürlichen Bewegungen größere Leichtigfeit. Schnelle und Behandigfeit gewinnen: und burch die Koncentration bes Ausgangspunftes aller Aftipist Das entfleht, mas Lichtenberg an Garrid lobt: "bas er allgegenwärtig in ben Dusfeln feines Rorpers ichieu". beutet Schwerfalligfeit im Gange bes Rorpers auf Schwerfalligfeit im Bange ber Gebanten und wird, fo gut wie Echlaffbeit ber Gesichtszuge und Stumpfheit bes Blide, ale ein Zeichen von Beiftlofigfeit betrachtet, fowohl an Individuen, wie an Rationen. Ein anderes Somptom bes angeregten physiologischen Sachverbaltniffes ift ber Umftand, bag viele Leute, fobalb ihr Befprach mit ihrem Begleiter anfangt einigen Busammenbang zu gewinnen, fogleich ftillfteben muffen; weil nämlich ihr Behirn, fobalb es ein Baar Gebanken an einander zu haken hat, nicht mehr fo viel Rraft übrig behält, wie erforderlich ift, um burch bie motorifchen Nerven die Beine in Bewegung zu erhalten: fo fnaby ift bei ihnen Alles augeschnitten.

Aus dieser ganzen objektiven Betrachtung des Intellekts und seines Ursprungs geht hervor, daß derselbe zur Auffassung der Iwecke, auf deren Erreichung das individuelle Leben und die Fortpflanzung desselben beruht, bestimmt ist, keineswegs aber, das vom Erkennenden unabhängig vorhandene Wesen an sich der Dinge und der Welt wiederzugeben. Was der Pflanze die Empfänglichkeit für das Licht ist, in Folge derer sie ihr Bachsthum der Richtung desselben entgegen lenkt, das Selbe ist, der Art nach, die Erkenntnis des Thieres, ja, auch des Menschen, wenn gleich, dem Grade nach, in dem Rauße gesteigert, wie die Bedürfnisse jedes dieser Wesen es heischen. Bei ihnen allen bleibt die Wahrnehmung ein bloßes Innewerden ihrer Relation zu andern Dinzen, und ist keineswegs bestimmt, das eigentliche, schlechthin reale Wesen dieser im Bewußtseyn des Erkennenden noch ein Mal darzustellen. Vielniehr ist der Intellekt, als aus dem Wil-

len ftammend, auch nur jum Dienfte Diefes, alfo jur Auffaffung ber Motive, bestimmt: barauf ift er eingerichtet, mithin von burchaus praftifcher Tendenz. Dies gilt auch insofern, als wir bie metaphyfifche Bedeutung bes Lebens als eine ethische begreifen: benn auch in Diesem Ginne finden wir ben Menichen nur jum Behufe feines Sandelns erkennend. Ein foldes, ausschließlich au praftischen 2meden porbandenes Erfenntnispermogen mirb. feiner Ratur nach, ftete nur die Relationen ber Dinge zu einanber auffaffen, nicht aber bas eigene Wefen berielben, wie es an fich felbst ift. Run aber ben Komplex biefer Relationen für bas schlechthin und an fich felbit vorhandene Wefen ber Belt, und bie Art und Weise, wie fle fich, nach ben im Gehirn praformirten Befegen, nothwendig barftellen, fur bie ewigen Befege bes Dafenne aller Dinge ju halten, und nun banach Ontologie, Rosmologie und Theologie zu konstruiren, - vies war eigentlich ber uralte Grund - Brrthum, bem Rant's Lehre ein Ende gemacht Bier also tommt unsere objektive und baber großentheils physiologische Betrachtung des Intellefts feiner transscendentalen entgegen, ja, tritt, in gewiffem Sinne, fogar ale eine Ginficht a priori in biefelbe auf, indem fle, von einem außerhalb berfelben genommenen Standpunkt, uns genetisch und baber als nothe wendig erfennen lagt, mas jene, von Thatfachen bes Bemußt= fenns ausgehend, auch nur thatfachlich barlegt. Denn in Folge unferer objektiven Betrachtung bes Intellefts ift die Welt als Borftellung, wie fie, in Raum und Beit ausgebreitet, baftebt und nach ber ftrengen Regel ber Raufalität fich gefetmäßig fortbeweat, zunächft nur ein phyfiologisches Phanomen, eine Kunttion bes Behirns, welche biefes, awar auf Anlag gewiffer außerer Reize, aber boch feinen eigenen Gefeten gemäß vollzicht. nach verfteht es fich jum voraus, daß mas in diefer Funktion felbit, mithin durch fie und fur fie vorgeht, feineswege fur bie Beschaffenheit unabhängig von ihr vorhandener und gang von ihr verschiedener Dinge an fich gehalten werden barf, fondern gunachft bloß die Art und Beife Diefer Funktion felbft barftellt, als welche immer nur eine fehr untergeordnete Modifitation burch bas von ihr völlig ungbhangig Borhandene, welches als Reiz fie in Bewegung fest, erhalten fann. Wie bemnach Lode Alles, was mittelft ber Empfindung in bie Wahrnehmung fommt, ben

Sinnesorganen vindicirte, um es ben Dingen an fich abaufpreden; fo hat Rant, in gleicher Abficht und auf bemfelben Wege meitergehend. Alles mas die eigentliche Unschauung moglich macht, nämlich Raum, Zeit und Raufalität, als Bebirnfunktion nachgewiesen; wenn gleich er biefes physiologischen Ausbrucks fich enthalten hat, ju welchem jeboch unfere jegige, von ber entgegengefetten, reglen Seite fommenbe Betrachtungeweise une nothwen-Dig hinführt. Rant tam, auf feinem analytischen Bege, zu bem Resultat, daß mas mir erfennen bloge Erscheinungen feien. Bas biefer rathselhafte Ausbrud eigentlich besage, wird ans unferer obiektiven und genetischen Betrachtung bes Intellefts flar: es find die Motive, fur die 3wede eines individuellen Billens. wie fie in dem, ju biesem Behuf von ihm hervorgebrachten Intellett (welcher felbit, obiettiv, als Bebirn ericeint) fich barftellen, und welche, fo weit man ihre Berfettung verfolgen mag, aufgefaßt, in ihrem Busammenhange bie in Beit und Raum fich objektiv ausbreitende Welt liefern, welche ich die Welt als Bor-Auch verschwindet, von unferm Gefichtspunkt ftellung nenne. aus, bas Unftößige, welches in ber Rantischen Lehre baraus entfieht, daß, indem der Intellett, ftatt ber Dinge, wie fie an fich find, bloße Erscheinungen erfennt, ja, in Folge berfelben zu Barglogismen und ungegrundeten Sppoftafen verleitet wirb. mittelft .. Sophiftifationen, nicht der Menfchen, fondern ber Bernunft felbit, von denen felbst der Weisefte fich nicht losmachen, und vielleicht zwar nach vieler Bemühung den Irrthum verhuten, ben Schein aber, ber ihn unaufhörlich zwact und afft, niemals los werben fann", - es das Ansehen gewinnt, ale fei unfer Intellekt absichtlich bestimmt, und ju Brrthumern ju verleiten. Denn die hier gegebene objektive Unsicht bes Intellekte, welche eine Genefis beffelben enthalt, macht begreiflich, bag er, ausschließlich ju praftischen Zweden bestimmt, bas bloge Debium ber Motive ift, mithin durch richtige Darftellung biefer feine Beftimmung erfüllt, und daß, wenn wir aus dem Rompler und ber Befetmäßigkeit ber hiebei fich und objektiv barftellenden Ericheis nungen bas Wefen ber Dinge an fich felbst zu konftruiren unternehmen, diefes auf eigene Befahr und Berantwortlichfeit geschiebt. Bir haben nämlich erfannt, bag bie ursprünglich erfenntnifilofe und im Rinftern treibende innere Rraft ber Ratur, welche, wenn

fie fich bis jum Selbstbewußtfenn emporgearbeitet hat, fich biefem als Bille entichleiert, Diefe Stufe nur mittelft Broduktion eines animalifchen Behirns und ber Erfenntnig, als Funftion beffelben, erreicht, wonach in biefem Gebirn bas Bhanomen ber anschaus. lichen Welt entsteht. Run aber biefes bloße Gehirnphanomen, mit ber feinen Aunftionen unwandelbar anbangenben Gefehmäßigfeit. für das, unabhängig von ihm, por ihm und nach ihm vorhane. bene, obiektive Wesen an fich felbft ber Welt und ber Dinge in ibr zu erklaren, ift offenbar ein Sprung, zu welchem nichts uns berechtigt. Aus biesem mundus phaenomenon, aus bieser, unter fo vielfachen Bedingungen entstebenden Unschauung find nun abet alle unfere Begriffe geschöpft, haben allen Behalt nur von ihr. ober boch nur in Beziehung auf fie. Daher find fie, wie Rant fagt, nur von immanentem, nicht von transscendentem Gebrauch: d. h. biefe unfere Begriffe, biefes erfte Material bes Dentens, folglich noch mehr bie burch ihre Rusammensegung entftebenben Urtheile, find ber Aufgabe, bas Wefen ber Dinge an fich und den mabren Busammenhang der Welt und bes Dasenns au ben= fen, unangemeffen: ja, biefes Unternehmen ift bem, ben ftereometrischen Gehalt eines Rorpers in Quabratzollen auszubruden, Denn unfer Intelleft, ursprünglich nur bestimmt, einem individuellen Willen feine fleinlichen 3mede vorzuhalten, faßt bemgemäß bloße Relationen ber Dinge auf und bringt nicht in ihr Inneres, in ihr eigenes Befen: er ift bemnach eine blobe Klachenfraft, haftet an ber Oberfläche ber Dinge und faßt bloße species transitivas, nicht das mahre Bejen berfelben. Hierque eben entspringt es, daß wir fein einziges Ding, auch nicht bas einfachfte und geringfte, burch und burch verfteben und begreifen fonnen; fondern an jedem etwas und vollig Unerflärliches übrig bleibt. - Gben weil ber Intelleft ein Produft ber Ratur und baber nur auf ihre 3mede berechnet ift, haben bie Chriftlichen Muftifer ihn recht artig bas "Licht ber Ratur" benannt und in feine Schranten gurudgewiesen: benn bie Ratur ift bas Dbjeft, gu welchem allein er bas Subjeft ift. Jenem Ausbrud liegt eigentlich schon ber Gebante jum Grunde, aus bem die Rritif ber reinen Bernunft entsprungen ift. Daß wir auf dem unmittelbaren Beae. b. b. burch bie unfritische, direfte Anwendung bes Intellette und feiner Data, Die Welt nicht begreifen fonnen, fondern beim Rach-

benten über fie uns immer tiefer in unauflösliche Rathfel verftriden, rührt eben baber, bag ber Intelleft, alfo bie Erfenntnig selbst, schon ein Sekundares, ein bloßes Broduft ift, herbeigeführt durch die Entwickelung des Wesens der Welt, die ihm folglich bis bahin vorhergangig war, und er zulest eintrat, als ein Durchhruch and Licht aus der dunkeln Tiefe des erkenntniflosen Strebens. beffen Befen fich in bem zugleich baburch entstehenden Gelbftbewußtfenn als Bille barftellt. Das ber Erfenntuif als ihre Bebingung Borbergangige, wodurch fie allererft möglich murbe, alfo ihre eigene Bafis, tann nicht unmittelbar von ihr gefaßt werben; wie das Auge nicht fich felbft feben fann. Bielmehr find bie auf ber Oberfläche ber Dinge fich barftellenden Berhaltniffe awischen Befen und Wefen allein ihre Sache, und find es nur mittelft bes Apparate bes Intellefts, nämlich feiner Formen, Raum, Beit, Eben weil die Belt ohne Sulfe ber Erfenntniß fich gemacht hat, geht ihr ganges Befen nicht in die Erkenntniß ein. sondern diese sett das Dasenn der Welt schon voraus; weshalb ber Urfprung beffelben nicht in ihrem Bereiche liegt. Sie ift bemnach beschränft auf die Berhältniffe zwischen bem Borbandenen. und bamit für ben individuellen Willen, ju beffen Dienft allein fie entstand, ausreichend. Denn ber Intellett ift, wie gezeigt worden, durch die Natur bedingt, liegt in ihr, gehört zu ihr, und tann baher nicht fich ihr als ein gang Frembes gegenüberftellen, um fo ihr ganges Befen schlechthin objettiv und von Grund aus in fich aufzunehmen. Er fann, wenn bas Glud gut ift, Alles in der Ratur verfteben, aber nicht die Ratur felbft, wenigstens nicht unmittelbar,

So entmuthigend für die Metaphysit diese aus der Beschaffenheit und dem Ursprung des Intelletis hervorgehende wesentliche Beschräntung desselben auch seyn mag; so hat eben diese doch auch eine andere, sehr tröstliche Seite. Sie benimmt nämlich den unmittelbaren Aussagen der Natur ihre unbedingte Gultigfeit, in deren Behauptung der eigentliche Naturalismus besteht. Wenn daher auch die Natur uns jedes Lebende als aus dem Nichts hervorgehend und, nach einem ephemeren Dasenn, auf immer dahin zurücksehend darstellt, und sie sich daran zu vergnügen schent, unaushörlich von Reuem hervorzubringen, um unaushörlich zerkören zu können, hingegen nichts Bestehendes zu Tage zu fördern

vermag; wenn wir bemnach als bas einzige Bleibenbe bie Das terie anerkennen muffen, welche, unentftanben und unverganglich, Alles aus ihrem Schoofe gebiert, weshalb ihr Rame aus mater rerum entftanden fcheint', und neben ibr, als ben Bater ber Dinge, bie Form, welche, eben fo fluchtig, wie jene beharrs lich, eigentlich jeben Augenblid wechfelt und fich nur erhalten tann, fo lange fie fich ber Materie parafitifch antlammert (balb biefem, bald jenem Theil berfelben), aber wenn fie biefen Unhalt ein Dal gang verliert, untergeht, wie die Balaotherien und 3chthrofauren bezeugen; fo muffen wir bies amar ale bie unmittels bare und unverfalichte Musiage ber Ratur anerkennen; aber, megen bes oben auseinanbergefesten Urfprungs und barque fich ergebenber Befchaffenheit bes Intelletts, fonnen wir biefer Aussage feine unbedingte Bahrheit zugefteben, vielmehr nur eine burdweg bedingte, welche Rant treffend als eine folche bezeichnet bat, indem er fle bie Erfcheinung im Begenfat bes Dinges an fich nannte. -

Wenn es, trop biefer wefentlichen Beichranfung bes Intellette möglich wird, auf einem Umwege, namlich mittelft ber weit verfolgten Reflexion und burch funftliche Bertnupfung ber nach auffen gerichteten, obieftiven Erfenntniß mit ben Datis bes Selbitbewuftfenns, ju einem gemiffen Berftanbnig ber Belt und bes Befens ber Dinge ju gelangen; fo wird biefes boch nur ein febr limitirtes, gang mittelbares und relatives, namlich eine parabolifche Ueberfenung in die Formen ber Erfenntnig, alfo ein quadam prodire tenus fenn, welches ftets noch viele Probleme ungelöft übrig laffen muß. - Singegen war ber Grundfehler bes alten, durch Rant gerftorten Dogmatismus, in allen feis nen Formen, Diefer, daß er ichlechthin von ber Ertenninis, b. i. ber Welt ale Borftellung, ausgieng, um aus beren Befeten bas Sevende überhaupt abzuleiten und aufzubauen, wobei er jene Welt ber Borftellung, nebft ihren Befegen, als etwas fcblechthin Borhanbenes und abfolut Reales nahm; wahrend bas gange Dafenn berfelben von Grund aus relativ und ein bloßes Refultat ober Phanomen bes ihr jum Grunde liegenben Befens an fich ift, - ober, mit andern Worten, bag er eine Ontologie. tonftruirte, mo er bloß zu einer Dianoiologie Stoff hatte. Rant bedte bas fubjeftiv Bedingte und beshalb ichlechterbings

Immanente, b. h. jum transfrendenten Gebrauch Untaualide. ber Erfenninig, aus ber eigenen Gefenmagigfeit biefer felbft. auf: meshalb er feine Lehre fehr treffend Rritif ber Bernunft nannte. Er führte bies theile baburch aus, bag er ben betracht. lichen und durchgangigen apriorischen Theil aller Erfenntnig nachwies, welcher, ale burdjaus fubjeftiv, alle Objeftivitat verfummert; theile baburd, bag er angeblich barthat, bag bie Grundfate ber ale rein objeftip genommenen Erfenntnig, wenn bis ans Enbe perfolat, auf Biberfpruche leiteten. Rur aber hatte er poreilia angenommen, daß außer ber objeftiven Erfenntniß, b. h. außer ber Welt ale Borftellung, une nichts gegeben fei, ale etwan noch bas Gemiffen, aus welchem er bas Wenige, mas noch von Metaulinfif übrig blieb, foustruirte, nämlich bie Moraltheo. logie, welcher er jedoch auch ichlechterbinge nur praftische, burch. que nicht theoretische Gultigfeit jugestand. - Er hatte überfeben, bag, wenn gleich allerdings die objektive Erkenntnig, ober bie Belt ale Borftellung, nichts, ale Erscheinungen, nebft beren phanomenalen Busammenhang und Regreffus liefert; bennoch unfer selbsteigenes Wesen nothwendig auch der Welt der Dinge an fic angehört, indem es in biefer wurzeln muß: hieraus aber muffen, wenn auch die Wurzel nicht gerade zu Tage gezogen werben funn, boch einige Data ju erfaffen fenn, jur Aufflarung bes Busammenhangs ber Welt ber Erscheinungen mit bem Wesen an fich ber Dinge. Sier alfo liegt ber Weg, auf welchem ich über Rant und die von ihm gezogene Granze hingusgegangen bin. ieboch ftete auf dem Boden der Reflerion, mithin der Redlichfeit, mich haltend, baber ohne das windbeutelnde Borgeben intellef. tualer Anschauung, ober absoluten Denfens, welches bie Beriobe ber Pfeudophilosophie amischen Rant und mir charafterifirt. Rant gieng, bei feiner Rachmeifung bes Ungulänglichen ber pernunftigen Erfenntnig jur Ergrundung bes Wefens ber Belt, von der Erfenntniß, ale einer Thatfache, die unfer Bewußtfeyn liefert, aus, verfuhr alfo, in diefem Sinne, a posteriori. 36 aber habe in diefem Rapitel, wie auch in ber Schrift "Ueber ben Billen in ber Ratur", nachzuweisen gefucht, mas bie Erfenntniß ihrem Befen und Urfprung nach fei, nämlich ein Gefundares, au individuellen 3meden Beftimmtes: woraus folgt, daß fle gur Ergrundung bes Wefens ber Welt ungulänglich fenn muß; bin also, insofern, zum selben Ziel a priori gelangt. Man erkennt aber nichts ganz und vollsommen, als bis man darum herumgekommen und nun von der andern Seite zum Ausgangspunkt zurückgelangt ift. Daher muß man, auch bei der hier in Betracht genommenen, wichtigen Grunderkenntniß, nicht bloß, wie Kant gethan, vom Intellekt zur Erkenntniß der Welt gehen, sondern auch, wie ich hier unternommen habe, von der als vorhanden genommenen Welt zum Intellekt. Dann wird diese, im weitern Sinn, physiologische Betrachtung die Ergänzung jener ideologischen, wie die Franzosen sagen, richtiger transscendentalen.

Im Obigen habe ich, um den Kaben ber Darftellung nicht ju unterbrechen, die Erörterung eines Bunftes, ben ich berührte. hinausgeschoben: es war biefer, bag in bem Daage als, in ber aufsteigenden Thierreihe, der Intellett fich immer mehr entwickelt und volltommener auftritt, bas Erfennen fich immer beutlicher vom Wollen fonbert und baburch reiner wird. Das Befentliche hierüber findet man in meiner Schrift "Ueber ben Willen in ber Ratur "Junter ber Rubrif Bflangenphysiologie (S. 68-72 ber ameiten Auflage), wohin ich, um mich nicht zu wiederholen, verweise und bier bloß einige Bemerkungen baran fnupfe. Indem bie Bflange meber Irritabilität noch Sensibilität befist, fonbern in ihr ber Bille fich allein als Blafticitat ober Reproduktionstraft objektivirt; fo hat fie weber Dustel noch Rerv. Auf ber niedrigften Stufe bes Thierreichs, in den Zoophyten, namentlich den Bolypen, können wir die Sonderung dieser beiden Bestandtheile noch nicht beutlicherkennen, fegen jedoch ihr Borhandensenn, wenn gleich in einem Buftande der Berfchmelzung, voraus; weil wir Bewegungen mabrnehmen, die nicht, gleich benen ber Pflange, auf bloge Reige, fondern auf Motive, b. h. in Folge einer gewiffen Bahrnehmung. por fich geben; baber eben wir biefe Wefen als Thiere ansprechen. In dem Maage nun, ale, in der aufsteigenden Thierreihe, bas Rerven- und bas Mustelspftem fich immer beutlicher von einanber fondern, bis bas erftere, in den Birbelthieren und am volltome, menften im Menichen, fich in ein organisches und ein cerebrales Rerveninftem icheibet und biefes wieder fich zu dem überaus zufammengesetten Apparat von großem und fleinem Gebirn, verlangertem und Ruden . Mart, Gerebral- und Spinal-Rerven, fensibeln und motorischen Rervenbundeln fteigert, davon allein bas große Gehiru, nebft ben ihm anhangenden fenfibeln Rerven und ben bintern Spinglnervenbundeln gur Aufnahme bet Detive ans ber Außenwelt, alle übrigen Theile bingegen nur gur Transmiffion berfelben an bie Dusfeln, in beneu ber Bille fich bireft außert, bestimmt find; in bemfelben Daage fonbert fich im Bewußtfenn immer beutficher bas Motiv von bem Billen Batt, ben es hervorruft, alfo bie Borftellung vom Millen: baburch nun nimmt die Obiektivitat bes Bewuffe fenns beftanbig ju, indem die Borftellungen fich immer beutlicher und reiner barin barftellen. Beibe Sonberungen find aber eigentlich nur eine und die felbe, die wit hier von zwei Seiten betrachtet haben, nämlich von der obieftiven und von der fubjektiven, ober erft im Bewußtfenn anderer Dinge, und bann im Selbstbewußtfenn. Auf bem Grade Diefer Sonberung berubt, im tiefften Grunde, ber Unterschied und die Stufenfolge ber intellef. tnellen Rahigfeiten, fowohl zwischen verschiedenen Thierarten, ale auch zwifden menfchlichen Individuen: er giebt alfo bas Dags für die intelleftuelle Bollfommenbeit biefer Wefen. Denn Die Rlarheit des Bewußtsenns der Außenwelt, die Objektivität ber Anschauung, hangt von ihm ab. In ber oben angeführten Stelle habe ich gezeigt, daß bas Thier die Dinge nur fo weit mahrnimmt, als fie Motive für feinen Willen find, und daß felbit Die intelligenteften Thiere Diese Grange faum überschreiten; weil ihr Intellett noch zu fest am Willen haftet, aus dem er entfproffen ift. Singegen faßt felbst ber ftumpfeste Mensch bie Dinge schon einigermaaßen objektiv auf, indem er in ihnen nicht bloß erfennt, mas fie in Bezug auf ihn, fonbern auch Giniges von Dem, was fie in Bezug auf fich felbft und auf andere Dinge Jeboch bei ben Wenigften erreicht bies ben Grab, bag fie im Stande maren, irgend eine Sache rein obieftiv ju prufen und gu beurtheilen: fondern "bas muß ich ihun, bas muß ich fagen, bas muß ich glauben" ift bas Biel, welchem, bei jebem Anlag. ihr Denken in gerader Linie queilt und woselbst ihr Berftand alsbald die willkommene Raft findet. Denn dem fcwachen Ropf ift bas Denken so unerträglich, wie bem schwachen Urm bas Beben einer Laft: baber beibe eilen niederzufegen. Die Objektivitat ber Erfenntniß, und junachft ber anschauenden, hat ungahlige Grabe, ble auf ber Energie bes Intellefts und feiner Sonberung vom

Millen bernben und beren bochfter bas Genie ift, als in welchem bie Auffassung ber Außenwelt so rein und objektiv wird, bas ibm in ben einzelnen Dingen fogar mehr ale biefe felbit, namlich bas Befen ihrer gangen Gattung, b. i. bie Blatonische Ibee berfelben, fich unmittelbar aufschließt; welches baburch bebingt ift, daß hiebei ber Wille ganglich aus bem Bewußtfeyn fchwindet. hier ift ber Bunft, wo fich bie gegenwärtige, von phyfiologischen Grundlagen ausgebende Betrachtung an ben Begenftand unfers britten Buches, alfo an bie Metaphyfif bes Schonen anfnupft, wofelbit bie eigentlich afthetische Auffaffung, die im höhern Grabe nur bem Genie eigenthumlich ift, als ber Buftand bes reinen, b. h. völlig willenlofen und eben baburch vollkommen objektiven Ertennens ausführlich betrachtet wirb. Dem Befagten gufolge ift bie Steigerung ber Intelligeng, vom bumpfeften thierifchen Bewußtfenn bis ju bem bes Menfchen, eine fortichreitende Ablos fung bes Intellette vom Billen, welche vollfommen, wiewohl nur ausnahmsweise, im Benie eintritt: baber fann man biefes als ben höchsten Grad ber Objektivitat bes Erkennens befiniren. Die fo felten vorhandene Bedingung ju bemfelben ift ein entichieben größeres Daag von Intelligeng, als jum Dienfte bes ihre Grundlage ausmachenden Willens erforbert ift: biefer bemnach frei werbende Ueberschuß ift es erft, ber recht eigentlich Die Welt gewahr wird, b. h. fie vollfommen objektiv auffaßt und nun banach bilbet, bichtet, benft.

## Rapitel 23\*).

Ueber bie Objeftivation bes Billens in ber erfenntniße

Daß ber Wille, welchen wir in unserm Innern finden, nicht, wie die bisherige Philosophie annahm, allererst aus der Erfenntniß hervorgeht, ja, eine bloße Modisitation dieser, also ein

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §. 23 bes erften Banbes.

Sefundares, Abgeleitetes und, wie Die Erfenntniß felbft, burch bas Behirn Bedingtes fei; fondern bas er bas Prius berfelben, ber Rern unfere Wefens und iene Urfraft felbft fei ... welche ben thierischen Leib Schafft und erhalt, indem fie die unbewußten, fo gut wie die bewußten Funktionen beffelben vollzieht: - bies ift ber erfte Schritt in ber Grunderkenntnig meiner Metaphystf. So pargdor es auch jest noch Bielen erscheint, daß ber Wille an fic felbft ein Erfenntniglofes fei; fo haben boch ichon fogar die Scholaftifer es irgendwie erfannt und eingesehen; ba ber in ihrer Philofophie durchaus bewanderte Jul. Caf. Baninus (jenes befannte Opfer bes Kanatismus und ber Pfaffenwuth), in feinem Amphitheatro, p. 181, fagt: Voluntas potentia coeca est, ex scholasticorum opinione. — Daß nun ferner jener felbe Wille es fei, welcher auch in der Bflanze die Gemme anset, um Blatt ober Blume aus ihr zu entwickeln, ja, bag bie regelmagige Form bes Arpftalls nur bie gurudgelaffene Spur feines momentanen Strebens fei, daß er überhaupt, als das mahre und einzige automator, im eigentlichen Sinne bes Worts, auch allen Kräften ber unorganischen Natur jum Grunde liege, in allen ihren mannigfaltigen Erscheinungen fpiele, wirte, ihren Befegen die Dacht verleihe, und felbft in der robeften Daffe fich noch als Schwere zu erkennen gebe; — Diese Einsicht ift ber ameite Schritt in jener Grunderfenntniß, und ichon burch eine fernere Reflexion vermittelt. Das gröbfte aller Dieverstandniffe aber ware es, zu mennen, daß es fich hiebei nur um ein Wort handle, eine unbefannte Größe damit zu bezeichnen: vielmehr ift es die realste aller Realerkenntniffe, welche hier zur Sprache gebracht wird. Denn es ift bie Burudführung jenes unferer unmittelbaren Erfenntniß gang Unzuganglichen, daher und im Befentlichen Fremden und Unbefannten, welches wir mit bem Worte Naturfraft bezeichnen, auf bas uns am genauesten und intimften Befannte, welches jedoch nur in unferm eigenen Wefen uns unmittelbar juganglich ift; baber es von biefem aus auf bie anbern Erscheinungen übertragen werben muß. Es ift die Einficht, baß bas Innere und Urfprungliche in allen, wenn gleich noch fo verschiedenartigen Beranderungen und Bewegungen ber Korper, bem Wefen nach, identisch ift; daß wir jedoch nur eine Belegenheit haben, es näher und unmittelbar fennen zu lernen, nämlich

in den Bewegungen unfers eigenen Leibes; in Folge welcher Erkeuntniß wir es Wille nennen mussen. Es ist die Einsicht, daß was in der Natur wirft und treibt und in immer vollsommeneren Erscheinungen sich darstellt, nachdem es sich so hoch emporgearbeitet hat, daß das Licht der Erkenntniß unmittelbar darauf fällt, — d. h. nachdem es bis zum Justande des Selbstbewußtssens gelangt ist, — nunmehr dasteht als jener Wille, der das uns am genauesten Bekannte und deshalb durch nichts Anderes serner zu Erklärende ist, welches vielmehr zu allem Anderen die Erklärung giebt. Er ist demnach das Ding an sich, so weit dieses von der Erkenntniß irgend erreicht werden kann. Folglich ist er Das, was in sedem Dinge auf der Welt, in irgend einer Weise, sich äußern muß: denn er ist das Wesen der Welt und der Kern aller Erscheinungen.

Da meine Abhandlung "Ueber den Willen in der Ratur" dem Gegenstande dieses Kapitels ganz eigentlich gewidmet ist und auch die Zeugnisse unbefangener Empirifer für diesen Hauptpunkt meiner Lehre beibringt; so habe ich hier nur noch einige Erganzungen zu dem dort Gesagten hinzuzusügen, welche daher etwas fragmenstarisch sich aneinander reihen.

Buvorberft alfo, in Sinficht auf bas Pflanzenleben, mache ich auf die merkwürdigen zwei ersten Kapitel ber Abhandlung bes Ariftoteles über bie Bflangen aufmertfam. Das Intereffantefte barin find, wie fo oft im Aristoteles, die von ihm angeführten Meinungen ber früheren, tieffinnigeren Bhilosophen. Da sehen wir, daß Anaragoras und Empedofles gang richtig gelehrt haben, die Bflangen hatten die Bewegung ihtes Bachethums vermoge ber ihnen einwohnenden Begierbe (em Dupla); ja, baß fie ihnen auch Freude und Schmerz, mithin Empfindung, beilegten; Platon aber die Begierde allein ihnen guerfannte, und zwar wegen ihres ftarfen Rahrungstriebes (vergl. Blato im Timaos, S. 403, Bip.). Ariftoteles hingegen, feiner gewöhnlichen Methode getreu, gleitet auf ber Oberflache ber Dinge bin, halt fich an vereinzelte Mertmale und burch gangbare Ausbrude firirte Begriffe, behauptet, bag ohne Empfindung feine Begierbe fenn fonne, jene aber hatten boch bie Bflangen nicht, ift indeffen, wie fein fonfuses Berede bezeugt, in bebeutender Berlegenheit, bis benn auch hier, "wo die Begriffe febJen, ein Wort gur rechten Beit fich einstellt", namlich vo Spentiwoy, bas Ernahrungevermögen: bies batten bie Bflangen. alfo einen Theil ber fogenannten Seele, nach feiner beliebten Eintheilung in anima vegetativa, sensitiva, et intellectiva. Das ift aber eben eine scholaftische Quidditas und befagt: plantae nutriuntur, quia habent facultatem nutritivam; ift mithin ein schlechter Erfat für die tiefere Forschung feiner von ihm fritifirten Boraanger. Much feben wir, im zweiten Ravitel, bag Empebolles Logar Die Seruglität ber Bflangen erfannt batte; welches Ariftoteles baun ebenfalls befrittelt, und feinen Mangel an eigentlicher Sachfenntniß hinter allgemeine Brincipien verbirgt, wie biefes, bas Die Bflangen nicht beibe Geschlechter im Berein haben fonnten, ba fie fonft vollkommener, ale die Thiere fenn murben. -Durch ein gang analoges Berfahren bat er bas richtige aftronomifche Weltspftem ber Bythagoreer verdrangt und burch feine abfurben Grundprincipien, Die er besonders in ben Buchern de coelo barlegt, bas Syftem bes Ptolemdos veranlaßt, wodurch Die Menfchbeit einer bereits gefundenen Bahrheit, von höchster Bichtigfeit. wieder auf fast 2000 Jahre verluftig warb.

Aber ben Ausspruch eines vortrefflichen Biologen unfrer Beit. ber genau mit meiner Lehre übereinstimmt, fann ich mich nicht entbrechen bergufegen. B. R. Treviranus ift es, ber in feinem Berte "Ueber Die Erscheinungen und Befete bes organischen Rebens", 1832, Bb. 2, Abth. 1, S. 49, Folgendes fagt: "Es last fich aber eine Form des Lebens benten, wobei die Wirfung bes Meußeren auf bas Innere bloße Gefühle von Luft und Unluft, und in beren Rolge Begehrungen veranlaßt. Eine solche ift bas Bflangenleben. In den boberen Formen des thieriiden Lebens wird das Aeußere als etwas Objeftives empfun-Treviranus spricht hier aus reiner und unbefangener Raturauffaffung, und ift fich ber metaphyfischen Bichtigfeit feines Ausspruchs so wenig bewußt, wie ber contradictio in adjocto, die im Begriff eines ,,ale Objektives Empfundenen" liegt, welches er fogar noch weitläuftig ausführt. Er weiß nicht. daß alle Empfindung wesentlich subjektiv, alles Objektive aber Anschauung, mithin Brodukt bes Berftandes ift. jeboch dem Bahren und Bichtigen feines Ausspruchs feinen Abbruch.

In der That ift die Bahrbeit, das Wille auch ohne Ertenutnis befteben tonne, am Pflanzenleben augenscheinlich, man mochte fagen bandgreiflich ertennbar. Denn bier feben wir ein entschiedenes Streben, burch Bedurfniffe beftimmt, mannigfaltig mobifigirt und ber Berschiedenheit ber Umftande fich anpaffend, bennoch offenbar ohne Erkenninis. - Und eben weil die Manne erfennenislos ift, traat fie ibre Gefchlechtetheile pruntent gur Schau. in ganglicher Unschuld: fie weiß nichts bavon. Sobald bingegen, in der Wosenreibe, Die Erfenntnif eintritt, verlegen die Geschlechtstheile fich an eine verborgene Stelle. Der Mensch aber, bei weldem bies wieder weniger ber Rall ift, verhult fie abfictlich: er fchamt fich ihrer.

Bunachft nun alfo ift bie Lebensfraft ibentifch mit bem Bil len: allein auch alle andern Raturfrafte find es; obgleich bies meniger augenfällig ift. Wenn wir baber bie Anerfennung einer Begierde, b. h. eines Willens, ale Bafis des Bflangenlebens, au allen Beiten, mit mehr ober weniger Deutlichkeit bes Begriffs, ausgesprochen finden; fo ift bingegen die Burudführung ber Rrafte ber unorganischen Ratur auf bie felbe Grundlage in bem Maage feltener, ale bie Entfernung Diefer von unferm eigenen Befen großer ift. - In ber That ift bie Grange awischen bem Organischen und bem Unorganischen Die am schärfften gezogene in ber gangen Ratur und vielleicht die einzige, welche feine Uebergange guläßt; fo bas bas natura non facit saltus hier eine Ausnahme zu erleiben fcheint. Wenn auch manche Rroftallisationen eine ber vegetabiliften ahnelnde außere Beftalt zeigen; fo bleibt boch felbft groifchen ber geringften Blechte, bem niedrigften Schimmel, und allem Unorganischen ein grundwesentlicher Unterschied. 3m unorganifchen Rorver ift bas Wefentliche und Bleibende, alfo Das. werauf feine Ibentitat und Integritat beruht, ber Stoff, Die Materie; bas Unwesentliche und Wandelbare hingegen ift bie Beim organischen Rörper verhalt es fich gerade umgefehrt: benn eben im bestanbigen Wechfel bes Stoffs, unter bem Beharren ber Korm, besteht fein Leben, D. b. fein Dafen ale eines Organischen. Sein Wefen und feine Ibentitat liegt also allein in ber form. Daber hat ber unorganische Rorper feinen Bestand burch Rube und Abgefchloffenheit von aubern Ginfluffen: biebei allein erhalt fich fein Dafenn, und, wenn len, ein Bort jur rechten Beit fich einftellt", namlich to Spenti-2001, bas Ernahrungevermögen: Dies hatten bie Bflangen, alfo einen Theif der fogenannten Seele, nach feiner beliebten Gintheis lung in anima vegetativa, sensitiva, et intellectiva. Das ift aber eben eine scholaftische Quidditas und besagt: plantae nutriuntur, quia habent facultatem nutritivam; ift mithin ein schlechter Erfat für die tiefere Forschung feiner von ihm fritifirten Boraanger. Much feben wir, im zweiten Ravitel, bag Empebofles fogar die Serualität ber Bflangen erfannt batte; welches Ariftoteles bann ebenfalls befrittelt, und feinen Mangel an eigentlicher Sachfenntniß hinter allgemeine Brincipien verbirgt, wie biefes, daß die Bflangen nicht beibe Geschlechter im Berein haben fonnten, ba fie fonft vollkommener, ale die Thiere fenn murben. -Durch ein gang angloges Berfahren bat er bas richtige aftronomifche Weltspitem ber Pythagoreer verdrangt und burch feine abfurden Grundprincipien, Die er besonders in den Buchern do coelo darleat, bas Suftem bes Ptolemaos veranlaßt, wodurch die Menichbeit einer bereits gefundenen Wahrheit, von höchster Bichtigfeit. wieder auf fast 2000 Jahre verluftig ward.

Aber ben Ausspruch eines vortrefflichen Biologen unfrer Beit, ber genau mit meiner Lehre übereinstimmt, fann ich mich nicht entbrechen bergufegen. B. R. Treviranus ift es, ber in feinem Berte "Ueber Die Erscheinungen und Gesete bes organischen Lebens", 1832, Bb. 2, Abth. 1, S. 49, Folgendes fagt: "Es last fich aber eine Form des Lebens benten, wobei die Wirfung bes Meußeren auf bas Innere bloße Gefühle von Luft und Unluft, und in beren Folge Begehrungen veranlagt. Eine solche ift bas Bflangenleben. In den boberen Formen des thieriichen Lebens wird das Meußere als etwas Objeftives empfun-Treviranus spricht hier aus reiner und unbefangener Raturauffaffung, und ift fich ber metaphyfifchen Bichtigfeit feines Ausspruchs so wenig bewußt, wie ber contradictio in adjocto, die im Begriff eines "ale Objektives Empfundenen" liegt, welches er sogar noch weitläuftig ausführt. Er weiß nicht. daß alle Empfindung wefentlich subjektiv, alles Objektive aber Anschauung, mithin Produkt des Berftandes ift. jedoch dem Bahren und Bichtigen feines Ausspruchs feinen Abbruch.

In der Ahat ist die Wahrheit, das Wille auch ohne Erkenutnis bestehen könne, am Pstanzeuleben augenschelnlich, man möchte sagen handgreistich erkeundar. Denn hier sehen wir ein entschiedenes Streben, durch Bedürsnisse bestimmt, mannigsaltig modisizirt und der Verschiedenheit der Umstände sich anpassend, — dennoch offendar ohne Erkenutnis. — Und eben weil die Pstanze erkennenistos ist, trägt sie ihre Geschlechtstheile prunkend zur Schau, in gunzlicher Unschuld: sie weiß nichts davon. Sobald hingegen, in der Wosseriehe, die Erkenntnis eintritt, verlegen die Geschlechtstheile sich an eine verdorgene Stelle. Der Mensch aber, bei welchen dies wieder weniger der Fall ist, verhüllt sie absichtlich: er schämt sich ihrer. —

Bunachft nun also ift die Lebensfraft identisch mit dem Billen: allein auch alle andern Raturfrafte find es; obgleich bies weniger augenfällig ift. Wenn wir baber bie Anertennung einer Begierde, b. h. eines Willens, ale Bafis bes Bflangenlebens, ju allen Beiten, mit mehr ober weniger Deutlichfeit bes Begriffs, ausgesprochen finden; fo ift bingegen bie Burudführung ber Rrafte ber unorganischen Ratur auf die felbe Grundlage in bem Maage feltener, ale Die Entfernung Diefer von unferm eigenen Befen großer ift. - In der That ift die Granze zwischen bem Organischen und bem Unorganischen die am schärfften gezogene in ber gangen Ratur und vielleicht die einzige, welche feine Uebergange julaft; fo baß das natura non facit saltus hier eine Ausnahme zu erleiben icheint. Wenn auch manche Rryftallisationen eine ber vegetabilifchen ahnelnde außere Geftalt zeigen; fo bleibt doch felbft amiichen ber geringften Rlechte, bem niedrigften Schimmel, und allem Unorganischen ein grundwesentlicher Unterschied. 3m unorganifchen Rorper ift bas Wefentliche und Bleibende, alfo Das. worauf feine Identitat und Integritat beruht, Der Stoff, Die Materie; bas Unwesentliche und Baudelbare hingegen ift bie Beim organischen Rörper verhält es fich gerade umgefehrt: benn eben im beständigen Bechfel bes Stoffe, unter bem Beharren ber Form, besteht fein Leben, b. h. fein Dafenn als eines Organischen. Sein Wefen und feine Ibentität liegt also allein in der Form. Daber hat der unorganische Rorper feinen Bestand burch Rube und Abgeschloffenheit von aubern Ginfluffen: biebei allein erhalt fich fein Dafenn, und, wemn

blefer Buftand volltommen ift, ift ein folder Rorper von endlofer Der organische bingegen bat feinen Beftanb gerabe burch bie formvährende Bewegung und ftetes Empfangen außerer Ginfluffe: fobald biefe wegfallen und die Bewegung in ihm ftodi, ift er tobt und bort bamit auf organisch ju' fenn, wenn and bie Spur bes bagemefenen Organismus noch eine Beile beharrt. -Demnach ift auch bas in unfern Tagen fo beliebte Berebe bom Leben bes Unotganischen, ja sogar bes Erdförpers, und bas biefer, wie auch bas Blanetenfustem, ein Organismus fei, burchans unftatthaft. Rur bem Organischen geburt bas Brabifat Leben. Jeber Organismus aber ift burch und burch organisch, ift es in allen seinen Theilen und nirgend find diefe, felbst' nicht in ihren Heinsten Bartifeln, aus Unorganischem aggregativ jusammengesett. Bare alfo bie Erbe ein Organismus; fo mußten alle Berge und Selfen und bas gange Innere ihrer Daffe organifch fenn und bemnach eigentlich gar nichts Unorganisches eriftiren, mithin ber gange Begriff beffelben wegfallen.

Hingegen daß die Erscheinung eines Willens so wenig an bas Leben und die Organisation, als an die Erkenntniß gebunsten sei, mithin auch das Unorganische einen Willen habe, besten Aeußerungen alle seine nicht weiter erklärlichen Grundelgenschaften sind, dies ist ein wesentlicher Punkt meiner Lehre; wenn gleich die Spur eines solchen Gedankens bei den mir vorhergegangenen Schriftstellern viel seltener zu sinden ist, als die vom Willen in den Pflanzen, wo er doch auch schon erkenntnissos ist.

Im Anschießen bes Arnstalls sehen wir gleichsam noch einen Ansat, einen Bersuch zum Leben, zu welchem es jedoch nicht kommt, weil die Flüssigkeit, aus der er, gleich einem Lebendigen, im Augenblick jener Bewegung besteht, nicht, wie stets bei diesem, in einer Haut eingeschlossen ist, und er demnach weder Gefäße hat, in denen jene Bewegung sich fortsetzen konnte, noch irgend etwas ihn von der Außenwelt absondert. Daher ergreist die Extarrung alsbald jene augenblickliche Bewegung, von der nur die Spur als Arnstall bleibt. —

Auch ben "Bahlvermandtschaften" von Goethe liegt, wie schon ber Titel andeutet, wenn gleich ihm unbewußt, ber Gebanke zum Grunde, daß der Wille, der die Basis unsers eigenen Wesens ausmacht, der selbe ift, welcher sich schon in den niedrig-

den, Anorganischen Erscheinungen tund giebt, weshalb die Gefetmagigfeit beiber Erscheinungen vollfommene Anglogie zeigt.

Die Medanif und Aftronomie zeigen und eigentlich. wie biefer Wille fich benimmt, fo weit als er, auf ber niebrigthen Stufe seiner Erscheinung, bloß als Schwere, Starrheit und Brabeit auftritt. Die Subraulit zeigt uns bas Gelbe ba. wo die Starrheit wegfallt, und nun der fluffige Stoff feiner vorherrschenden Leibenschaft, ber Schwere, ungezügelt hingegeben ift. Die Sydraulif tann, in biefem Sinne, als eine Charafterschile berung bes Baffers aufgefaßt werben, indem fie uns bie Billeusaußerungen angiebt, ju welchen baffelbe burch bie Schwere bewogen wird: biefe find, ba bei allen nichtindivibuellen Befen fein partifulgrer Charafter neben bem generellen besteht, den angeren Ginfluffen ftete genau angemeffen, laffen fich alfo, burch Erfahrung bem Baffer abgemertt, leicht auf fefte Grundguge, bie man Gefete nennt, gurudführen, welche genau angeben, wie bas Baffer, vermoge feiner Schwere, bei unbedingter Berichiebbarteit feiner Theile und Mangel ber Glafticitat, unter allen verschiebenen Umftanden fich benehmen wird. Wie es burch die Schwere pur Rube gebracht wird, lehrt bie Hydroftatif, wie jur Bemegung, bie Sybrobynamit, bie hiebei auch hinberniffe, welche bie Abbafion bem Willen bes Baffere entgegenfest, ju berudfichtigen bat: Beibe gusammen machen bie Sybraulif aus. - Gben fo lehrt uns die Chemie, wie fich ber Wille benimmt, wann bie inneren Qualitäten ber Stoffe, burch ben herbeigeführten Buftanb ber Kluffigfeit, freies Spiel erhalten, und nun jenes wunderbare Suchen und Flieben, fich Trennen und Vereinen, Fahrenlaffen bes Ginen, um bas Unbere ju ergreifen, wovon jeber Rieberfclag genigt, auftritt, welches Alles man als Wahl verwandschaft (einen gang bem bewußten Willen entlehnten Ausbrud) bezeichnet, -Aber die Anatomie und Physiologie lagt une feben, wie fich ber. Wille benimmt, um bas Phanomen bes Lebens ju Stanbe ju bringen und eine Beile ju unterhalten. - Der Poet endlich zeigt uns, wie fich ber Bille unter bem Ginfluß ber Motive und ber Reflexion benimmt. Er ftellt ihn baber meiftens in ber vollfommenften feiner Erscheinungen bar, in vernunftigen Befen, beren Charafter individuell ift, und beren Sandeln und Leiben gegen einander er uns als Drama, Epos, Roman u. f. w. vorführt. Je regelrechter, je ftreng naturgesetmäßiger die Darftellung seiner Charaktere dabei ausfällt, desto größer ist sein Ruhm; daber steht Shakespeare obenan. — Der hier gesaste Gesichtspunkt entspricht im Grunde dem Geist, in welchem Goethe die Raturwissenschaften trieb und liebte; wiewohl er sich der Sache nicht in abstracto bewußt war. Mehr noch, als dies aus seinen Schriften, hervorgeht, ist es mir aus seinen persönlichen Neußerungen bewußt.

Benn wir ben Billen ba, wo ihn Niemand leugnet, alfo in ben erkennenben Befen, betrachten; fo finden wir überall, ale. feine Grundbeftrebung, Die Selbfterhaltung eines jeden Befens: omnis natura vult esse conservatrix sui. Alle Aeuferungen diefer Grundbeftrebung aber laffen fich ftete jurudführen auf ein Suchen, ober Berfolgen, und ein Meiben, ober Klieben, je nach Run läßt eben Diefes fich noch nachweisen foger bem Anlag. auf der allerniedrigften Stufe der Ratur, also ber Obiektivation bes Billens, ba nämlich, wo die Körper nur noch als Körper überhaupt wirken, alfo Gegenstände ber Dechanik find, und bloß nach den Meußerungen ber Undurchdringlichkeit, Robaffon, Starrheit, Elasticität und Schwere in Betracht tommen. Auch bier noch zeigt fich bas Suchen ale Gravitation, bas Flieben aber als Empfangen von Bewegung, und die Beweglichfeit ber Körper durch Druck ober Stoß, welche die Bafis ber Dechanif ausmacht, ift im Grunde eine Aeußerung bes auch ihnen einwohnenden Strebens nach Selbfterhaltung. Diefelbe nams lich ift, da fie als Rörper undurchdringlich find, bas einzige Mittel, ihre Rohafion, also ihren jedesmaligen Beftand, ju retten. Der gestoßene ober gedructe Körper wurde von dem ftogenden oder brudenden germalmt werden, wenn er nicht, um feine Rohäfion zu retten, der Gewalt deffelben fich durch die Klucht ents goge, und wo diefe ihm benommen ift, geschieht es wirklich. Sa, man kann die elastischen Rorper als die muthigeren betrachten, welche ben Feind gurudgutreiben fuchen, oder wenigftens ibm die weitere Berfolgung benehmen. Go feben wir benn in bem einzigen Geheimniß, welches (neben ber Schwere) bie fo flare Mechanif übrig läßt, nämlich in ber Mittheilbarfeit ber Bewegung, eine Meußerung ber Grundbeftrebung bes Willens in allen seinen Erscheinungen, also bes Triebes jur Selbsterhaltung.

Objektivation bes Willens in ber erkenntniflosen Natur. 339

ber als bas Wefentliche fich auch noch auf der unterften Stufe erkennen läßt.

In der unorganischen Natur objektivirt ber Wille fich que nachft in ben allgemeinen Rraften, und erft mittelft biefer in ben burch Urfachen hervorgerufenen Phanomenen ber einzelnen Dinge. Das Berhaltniß zwischen Urfache, Raturfraft und Billen als Ding an fich habe ich &. 26 bes erften Banbes binlanglich auseinanbergefest. Man fieht baraus, bag bie Metaphyfif ben Bang ber Bhufit nie unterbricht, sonbern nur ben Kaben ba gufnimmt. wo biefe ihn liegen lagt, nämlich bei ben ursprünglichen Rraften. an welchen alle Raufalerflarung ihre Granze bat. Sier erft bebt Die metaphyfische Erklärung aus bem Willen als Dinge an fich Bei jedem phyfifchen Phanomen, jeder Beranberung materieller Dinge, ift junachft ihre Urfache nachzuweisen, bie eine eben folche einzelne, bicht juvor eingetretene Beranberung ift; bann aber bie ursprungliche Raturfraft, vermöge welcher biefe Urfache zu wirken fabig mar; und allererft als bas Wefen an fich biefer Rraft, im Gegenfat ihrer Erfcheinung, ift ber Wille ju erkennen. Dennoch giebt biefer fich eben fo unmittelbar im Kallen eines Steines fund, wie im Thun bes Menfchen: ber Unterschied ift nur, daß seine einzelne Aeußerung hier burch ein Motiv, bort burch eine mechanisch wirkende Ursache, g. B. die Begnahme seiner Stute, bervorgerufen wird, jedoch in beiben gallen mit gleicher Rothwendigfeit, und bag fie bort auf einem individuellen Charafter, hier auf einer allgemeinen Raturfraft beruht. Diese Ibentität bes Grundwesentlichen wird fogar finnenfällig, wenn wir etwan einen aus bem Gleichgewicht gebrachten Rörper, ber vermoge feiner besondern Geftalt lange bin und her rollt, bis er ben Schwerpunft wiederfindet, aufmertfam betrachten, wo bann ein gewiffer Anschein bes Lebens fich une aufdringt und wir unmittelbar fuhlen, daß etwas ber Grundlage bes Lebens Analoges auch hier wirkfam ift. Diefes ift freilich Die allgemeine Naturfraft, welche aber, an fich mit bem Willen ibentisch, hier gleichsam bie Seele eines fehr furgen Quasi-Lebens wird. Alfo giebt das in den beiden Ertremen ber Erscheinung bes Willens Ibentische fich hier fogar ber unmittelbaren Anschauung noch leife fund, indem biefe ein Gefühl in uns erregt, bag auch hier ein gang Urfprungliches, wie wir es nur aus fortseten, ohne selbst zu ermüben, ober zu ersterben, sich als ewig ober zeitlos, mithin als schlechthin real und an sich selbst eristirend bewähren; und andererseits die Zeit, als etwas, das nur in der Art und Weise, wie wir jene Erscheinung apprehendiren, besteht, da es auf diese selbst keine Macht und keinen Einfluß ausübt: benn was nicht wirkt, das ist auch nicht.

Wir haben einen naturlichen Sang, jede Naturerscheinung wo moglich mechanisch zu erklären; ohne 3weifel weil die Dedanif die wenigsten ursprunglichen und baber unerflärlichen Rrafte gur Sulfe nimmt, hingegen viel a priori Erfennbares und baber auf den Kormen unfere eigenen Intellette Beruhendes enthalt, welches, eben ale folches, ben bochften Grab von Berftanblichkeit und Rlarheit mit fich führt. Indeffen hat Rant, in den Detaphyfifchen Anfangegrunden der Naturwiffenichaft, die mechanische Birffamfeit felbft auf eine bynamische gurudgeführt. ift bie Unwendung mechanischer Erflarungshypothesen, über bas nachweisbar Mechanische, wohin 3. B. noch die Afuftik gehört, hinaus, burchaus unberechtigt, und nimmermehr werde ich glauben, daß jemals auch nur die einfachste chemische Berbindung, ober auch die Berfchiedenheit der brei Aggregationszuftande fich wird mechanisch erklären laffen, viel weniger die Eigenschaften des Lichts, ber Barme und ber Gleftricitat. Diese werden ftets nur eine bynamische Erklarung zulaffen, b. h. eine folche, welche bie Erscheinung aus ursprunglichen Rraften erklart, Die von benen bes Stofes, Drudes, ber Schwere u. f. w. ganglich verschieben und daher höherer Art, d. h. beutlichere Objektivationen jenes Billens find, ber in allen Dingen zur Sichtbarkeit gelangt. halte dafür, daß das Licht weder eine Emanation, noch eine Bibration ift: beide Ansichten find ber verwandt, welche die Durchfichtigkeit durch Boren erklärt, und deren offenbare Falschheit beweist, daß das Licht feinen mechanischen Gefeten unterworfen ift. Um hievon die unmittelbarfte leberzeugung zu erhalten, braucht man nur den Wirfungen eines Sturmwindes guzusehen, ber Alles beugt, umwirft und zerstreut, während deffen aber ein Lichtstrabl. aus einer Bolfenlude herabschießend, fo gang unerschuttert und mehr als felfenfest bafteht, baß er recht unmittelbar zu ertennen giebt, er gehore einer andern, ale ber mechanischen Ordnung ber Dinge an : unbeweglich fieht er ba, wie ein Gefpenft. Aber nun

gar bie von ben Frangofen ausgegangenen Konftruftionen bes Lichts aus Moletulen und Atomen find eine emborende Abfurbitat. Als einen ichreienden Ausbrud berfelben, wie überhaupt ber gangen Atomistif, fann man einen im Aprilheft ber Annales de chimie et physique von 1835 befindlichen Auffat über Licht und Barme, von dem fonft fo icharffinnigen Ampere, betrach-Da befteht Reftes, Rluffiges und Glaftifches aus ben felben Atomen, und aus beren Aggregation allein entspringen alle Uns terschiebe: ja, es wird gefagt, bag gwar ber Raum ins Unendliche theilbar fei, aber nicht bie Materie; weil, wenn bie Theis lung bis zu ben Atomen gelangt fei, bie fernere Theilung in bie 3wifchenraume ber Atome fallen muffe! Da find bann Licht und Barme Bibrationen ber Atome, ber Schall hingegen eine Bibration ber aus ben Atomen zusammengesetten Moletulen. - 3t Wahrheit aber find die Atome eine fire Idee ber frangofischen Belehrten, baber biefe eben von ihnen reben, als hatten fie fie gesehen. Außerdem mußte man fich wundern, bag eine fo empirisch gefinnte Ration, eine folde matter of fact nation, wie die Frangofen, fo fest an einer völlig transscendenten, alle Möglichfeit ber Erfahrung überfliegenden Spoothefe halten und barauf getroft ins weite Blaue hineinbauen fann. Dies ift nun eben eine Kolge bes gurudgebliebenen Buftanbes ber von ihnen fo fehr vermiebenen Metabhofit, welche burch ben, bei allem guten Billen, feichten und mit Urtheilefraft fehr burftig begabten Berrn Coufin ichlecht vertreten wird. Sie find, burch ben frubern Einfluß Condillac's, im Grunde noch immer Lodianer. Das her ift ihnen bas Ding an fich eigentlich bie Materie, aus beren Brundeigenschaften, wie Undurchdringlichkeit, Beftalt, Satte und fonftige primary qualities. Alles in ber Welt zulett erklarbar fenn muß: bas laffen fie fich nicht ausreben, und ihre fill= schweigende Boraussetzung ift, daß die Materie nur durch mechanische Rrafte bewegt merben fann. In Deutschland bat Rant's Lehre ben Absurditäten ber Atomiftit und ber burchweg mechaniichen Bhufit auf bie Dauer vorgebeugt; wenn gleich im gegenwartigen Augenblid biefe Unfichten auch bier graffiren; welches eine Folge ber burch Begel herbeigeführten Seichtigfeit, Robbeit und Unwiffenheit ift. - Inzwischen ift nicht zu leugnen, daß

nicht nur bie offenbar porofe Beschaffenheit ber Raturforper, sonbern auch zwei fpecielle Lehren ber neuern Bhufit bem Atomenunmefen icheinbar Borichub gethan haben: nämlich Saup's Rryfallographie, welche jeden Kryftall auf feine Kerngestalt zurudführt, Die ein Lettes, aber boch nur relativ Untheilbares ift: fobann Bergelins' Lehre von ben demifden Atomen. welche jedoch bloge Ausbrude ber Berbindungeverhaltniffe, alfo nur grithmetische Größen und im Grunde nicht mehr, als Rechenpfennige find. - Bingegen Rante, freilich nur zu bialettifchem Behuf aufgestellte, die Atomen vertheidigende Thefis der zweiten Antinomie, ift, wie ich in ber Kritif feiner Philosophie nachgemiefen habe, ein bloßes Covhisma, und feineswegs leitet unfer Berftand felbft uns nothwendig auf die Annahme von Atomen Denn fo menig ich genöthigt bin, bie, vor meinen Augen porgebenbe, langfame, aber ftetige und gleichformige Bewegung eines Rorvers mir zu benten als bestehend aus unzähligen, abfolut schnellen, aber abgesetten und burch eben so viele absolut furze Zeitpunfte ber Rube unterbrochene Bewegungen, vielmehr recht wohl weiß, daß der geworfene Stein langfamer fliegt, als Die geschoffene Rugel, bennoch aber unterwegs feinen Augenblick ruht; eben fo wenig bin ich genothigt, mir bie Daffe eines Rorpers als aus Atomen und beren 3wischenraumen, b. h. bem abfolut Dichten und dem absolut Leeren, bestehend zu denfen: fonbern ich fasse, ohne Schwierigkeit, jene beiben Erscheinungen als stetige Continua auf, beren eines die Zeit, bas andere ben Raum, gleichmäßig erfüllt. Wie aber babei bennoch eine Bewegung ichneller ale bie andere fenn, b. h. in gleicher Zeit mehr Raum burchlaufen fann; fo fann auch ein Rorper fpecififc fc werer als ber andere fenn, b. h. in gleichem Raume mehr Materie enthalten: ber Unterschied beruht nämlich in beiben Fallen auf ber Intensität ber wirkenden Rraft; ba Rant (nach Brieftlen's Borgang) gang richtig die Materie in Rrafte aufgelöft hat. - Aber fogar wenn man die hier aufgestellte Unalogie nicht gelten laffen, fondern barauf bestehen wollte, baß bie Berschiedenheit bes specifischen Gewichts ihren Grund ftete nur in der Borosität haben fonne; so wurde diese Annahme noch immer nicht auf Atome, fondern bloß auf eine völlig bichte und in

a. bhe

ben verschiedenen Körpern ungleich vertheilte Materie leiten, die baher da, wo keine Boren mehr sie durchsepten, zwar schlechterbings nicht weiter komprimabel wäre, aber dennoch stets, wie der Raum, den sie füllt, ins Unendliche theilbar bliebe; well barin, daß sie ohne Poren wäre, gar nicht liegt, daß keine mögsliche Kraft die Kontinuität ihrer raumlichen Theile aufzuheben vermöchte. Denn, zu sagen, daß dies überall nur durch Erweiterung bereits vorhandener Zwischenraume möglich sei, ist eine ganz willfürliche Behauptung.

Die Annahme der Atome beruht eben auf den beiden ansgeregten Phanomenen, nämlich auf der Verschiedenheit des specissischen Gewichts der Körper und auf der ihrer Kompressibilität, als welche beide durch die Annahme der Atome bequem erklärt werden. Dann aber müßten auch beide stets in gleichem Maaße vorhanden senn; — was keineswegs der Fall ift. Denn 3. Be Wasser hat ein viel geringeres specifisches Gewicht, als alle eigentlichen Metalle, müßte also weniger Atome und größere Insterstizien derselben haben und folglich sehr kompressibel seyn: allein es ist beinahe ganz inkompressibel.

Die Bertheidigung ber Atome ließe fich badurch führen, bag man von ber Borofität ausgienge und etwan fagte: alle Rörper haben Boren, also auch alle Theile eines Korpers; gienge es nun hiemit ins Unendliche fort, fo murbe von einem Rorper julest nichts, als Boren übrig bleiben. - Die Wiberlegung mare, daß das übrig Bleibende zwar als ohne Boren und insofern als absolut bicht anzunehmen sei; jedoch barum noch nicht als aus absolut untheilbaren Bartifeln, Atomen, bestehend: bemnach ware es wohl absolut inkompressibel, aber nicht absolut untheilbar; man mußte benn bie Theilung eines Rorpers als allein burch Gindringen in feine Boren möglich behaupten wollen; mas aber ganz unerwiesen ift. Nimmt man es jedoch an, so bat man gwar Atome, b. h. absolut untheilbare Rorper, also Korper von fo ftarter Robafton ihrer raumlichen Theile, bag feine mögliche Gewalt fie trennen fann: folche Rorper aber fann man alebann fo gut groß, wie flein annehmen, und ein Atom fonnte fo groß seyn, wie ein Ochs; wenn es nur jedem möglichen An= griffe widerstande.

Denkt man fich zwei hochft verschiedenartige Rorper burch-

. r [

Kompression, wie mittelst Hämmern, ober burch Bulverisation, aller Poren ganglich entledigt; — wurde bann ihr specifisches Gewicht bas selbe senn? — Dies ware bas Kriterium ber Dynamik.

## Rapitel 24.

Bon ber Materie.

Bereits in ben Ergangungen jum erften Buche ift, im vierten Kapitel, bei Betrachtung des uns a priori bewußten Theiles unferer Erfenntniß, die Materie jur Sprache gefommen. Bedoch tonnte fie bafelbft nur von einem einseitigen Standbunfte aus betrachtet werben; weil wir bort bloß ihre Beziehung zu ben Formen bes Intelletis, nicht aber die jum Dinge an fich im Muge hatten, mithin wir fie nur von ber fubjektiven Seite, b. h. fofern fie unsere Borftellung ift, nicht aber auch von der objektiven Seite, b. h. nach bem was fie an fich feyn mag, untersuchten. In ersterer Sinficht war unfer Ergebnig, bag fie bie objeftiv, jedoch ohne nabere Bestimmung aufgefaßte Birtfamfeit überhaupt fei; daher fie, auf der dort beigegebenen Tafel unferer Erfenntniffe a priori, die Stelle der Rausalitat einnimmt. Denn bas Materielle ift bas Wirkenbe (Birkliche) überhaupt und abgesehen von der specifischen Art seines Wirkens. eben auch ift die Materie, bloß als folche, nicht Gegenstand ber Unichauung, fondern allein bes Dentens, mithin eigentlich eine Abstraktion: in ber Anschauung hingegen kommt fie nur in Berbindung mit der Form und Qualität vor, als Körper, d. h. als eine gang bestimmte Art bes Wirfens. Bloß dadurch. daß wir von diefer nahern Bestimmung abstrahiren, benten wir bie Materie ale folde, b. h. gefonbert von ber Form und Qualität: folglich benten wir unter biefer bas Birten ichlechtbin und überhaupt, alfo die Wirkfamfeit in abstracto. Das naher bestimmte Birten faffen wir alsbann als bas Accibeng ber Materie auf: aber erft mittelft diefes wird biefelbe anfchaus lich, b. h. ftellt fich ale Körper und Segenftand ber Erfahrung

bar. Die reine Materie hingegen, welche allein, wie ich in ber Rritif ber Kantischen Philosophie bargethan habe, ben wirklichen und berechtigten Inhalt bes Begriffes ber Gubftang ausmacht: ift die Raufalitat felbft, objektiv, mithin ale im Raum und baber ale biefen erfüllend, gebacht. Demgemäß besteht bas gange Befen ber Materie im Birten: nur burch biefes erfullt fie ben Raum und beharrt in ber Zeit: fle ift burch und burch lauter Rausalität. Mithin wo gewirft wird, ift Materie, und bas Daterielle ift bas Wirfende überhaupt. - Run aber ift die Raufalitat felbit die Form unfere Berftanbes: benn fie ift. fo aut wie Raum und Zeit, uns a priori bewußt. Alfo gehört auch bie Materie, infofern und bis hieher, bem formellen Theil unferer Erfenninis an, und ift bemnach bie mit Raum und Beit verbundene, baher objeftivirte, b. h. als bas Raum Erfüllenbe aufgefaßte, Berftandesform ber Raufalität felbft. (Die nabere Auseinandersetzung Diefer Lehre findet man in der ameiten Auflage der Abhandlung über den Sas vom Grunde, S. 77.) Infofern aber ift die Materie eigentlich auch nicht Begenftand fondern Bedingung der Erfahrung; wie der reine Berftand felbft, beffen Kunktion fie fo weit ift. Daber giebt es von ber blogen Materie auch nur einen Begriff, feine Anschauung: fie geht in alle außere Erfahrung, ale nothwendiger Bestandtheil berfelben, ein, kann jedoch in feiner gegeben werden; fondern wird nur gebacht, und zwar ale bas absolut Trage, Unthatige, Formlofe, Eigenschaftslofe, welches jedoch der Trager aller Formen, Eigenschaften und Wirfungen ift. Demzufolge ift bie Daterie das durch die Formen unsers Intellekts, in welchem die Belt als Borftellung fich barftellt, nothwendig herbeigeführte. bleibende Subftrat aller vorübergebenden Erscheinungen, alfo aller Aeußerungen der Naturfrafte und aller lebenben Wefen. Als folches und als aus den Formen des Intellekte entsprungen verhalt fie fich gegen jene Erscheinungen selbst durchaus indifferent, b. h. fie ift eben fo bereit, ber Trager biefer, wie jener Raturfraft zu fenn, sobald nur, am Leitfaben ber Raufalität, Die Bedingungen dazu eingetreten find; mahrend fle felbft, eben weil ihre Eriftenz eigentlich nur formal, b. h. im Intellekt gegrundet ift, unter allem jenem Wechfel als bas folechthin Beharrende, also das zeitlich Anfangs- und End-lose gedacht werden muß. Sierauf beruht es, daß wir den Gedanten nicht aufgeben fonnen, bag aus Jebem Jebes werden fann, a. B. aus Blei Gold; indem hiezu bloß erfordert mare, bag man bie 3mifchenzuftande herausfande und herbeiführte, welche die an fich indifferente Materie auf jenem Wege zu burchwandern hatte. a priori ift nimmermehr einzusehen, warum die felbe Materie, welche jest Träger ber Qualität Blei ift, nicht einst Träger ber Qualität Gold werden konnte. — Bon den eigentlichen Anfcauungen a priori unterscheibet bie Materie, als welche bloß ein a priori Gebachtes ift, fich zwar baburch, bag wir fie auch gang wegbenten tonnen; Raum und Beit bingegen nimmermebr: allein dies bedeutet bloß, daß wir Raum und Zeit auch ohne die Raterie vorstellen konnen. Denn die ein Mal in fie hineingefeste und bemnach ale vorhanden gebachte Materie fonnen wir schlechterdings nicht mehr wegbenten, d. h. fie als verschwunben und vernichtet, fondern immer nur als in einen anbern Raum verfest und vorstellen: in fofern alfo ift fie mit unferm Erfenntnigvermögen eben fo ungertrennlich verfnüpft, wie Raum und Zeit felbft. Jeboch ber Unterschied, daß fie dabei querft beliebig als vorhanden gefest fenn muß, beutet ichon an, baß fie nicht fo ganglich und in jeder Sinficht dem formalen Theil unferer Erfenninis angehört, wie Raum und Beit, fondern augleich ein nur a posteriori gegebenes Element enthält. Sie ift in ber That ber Unfnupfungepunkt bes empirischen Theile unserer Erfenntniß an den reinen und apriorischen, mithin der eigenthumliche Grundstein der Erfahrungewelt.

Allererst da, wo alle Aussagen a priori aushören, mithin in dem ganz empirischen Theil unserer Erkenntnis der Körper, also in der Form, Qualität und bestimmten Wirkungsart derselben, offenbart sich jener Wille, den wir als das Wesen an sich der Dinge bereits erkannt und festgestellt haben. Allein diese Kormen und Qualitäten erscheinen stets nur als Eigenschaften und Aeuserungen eben jener Materie, deren Dasen und Wessen auf den subjektiven Formen unsers Intellests beruht: d. h. sie werden nur an ihr, daher mittelst ihrer sichtbar. Denn, was immer sich uns darstellt ist stets nur eine auf speciell bestimmte Weise wirkende Materie. Aus den inneren und nicht weiter erklärbaren Eigenschaften einer solchen geht alle bestimmte Weise

fungsart gegebener Rorper bervor; und boch wird die Materie felbit nie wahrgenommen, fonbern eben nur iene Wirtungen und bie biefen jum Grunde llegenben bestimmten Gigenschaften, nach beren Absonderung bie Materie, als bas bann noch übrig Bleibende, von uns nothwendig hinzugedacht wird: benn fie ift, laut ber oben gegebenen Auseinandersepung, die objektivirte Urfach. lichkeit felbft. - Demaufolge ift die Materie Dasieniae. woburch ber Wille, ber bas innere Befen ber Dinge ausmacht. in die Wahrnehmbarfeit tritt, anschaulich, sichtbar wirb. biefem Sinne ift alfo bie Materie bie bloge Sichtbarteit bes Willens, ober bas Band ber Belt als Bille mit ber Welt als Diefer gehort fie an, fofern fie bas Brobutt bet Borftellung. Funftionen bes Intellette ift, jener, fofern bas in allen mas teriellen Befen, b. i. Erscheinungen, fich Manifestirende ber Bille Daber ift jedes Dbieft als Ding an fich Wille, und als Erscheinung Materie. Ronnten wir eine gegebene Materie von allen ihr a priori zukommenden Eigenschaften, b. h. von allen Formen unferer Anschauung und Apprehenfion entfleiben; fo murben wir bas Ding an fich übrig behalten, namlich Dasjenige, was, mittelft jener Formen, als bas rein Empirische an der De terie auftritt, welche felbst aber alsbann nicht mehr als ein Ausgedehntes und Birfendes erscheinen murbe: b. h. mir murben feine Materie mehr vor uns haben, fondern ben Willen. Chen biefes Ding an fich, ober ber Wille, tritt, indem es jur Erichetnung wird, b. h. in bie Formen unfere Intellette eingeht, ale Die Materie auf, b. h. ale ber felbft unfichtbare, aber nothwenbig vorausgesette Trager nur burch ihn fichtbarer Gigenschaften : in biesem Sinn also ift die Materie die Sichtbarkeit bes 28tls lens. Demnach hatten auch Blotinos und Jordanus Brunus, nicht nur in ihrem, fonbern auch in unferm Sinne Recht. wenn sie, wie bereits Rap. 4 ermahnt wurde, ben paradoren Ausspruch thaten, die Materie selbst sei nicht ausgedehnt, sie fei folglich unförperlich. Denn die Ausbehnung verleiht ber Materie ber Raum, welcher unfre Anschauungsform ift, und bie Rorverlichfeit besteht im Wirken, welches auf ber Raufalität, mithin ber Form unfere Berftanbes, beruht. Singegen alle bestimmte Gigenschaft, also alles Empirische an ber Materie, selbst schon bie Schwere, beruht auf Dem, mas nur mittelft ber Materie fichtbar wird, auf bem Dinge an sich, bem Billen. Die Schwere ist jedoch die allerniedrigste Stuse der Objektivation des Willens; daher sie sich an jeder Materie, ohne Ausnahme, zeigt, also von der Materie überhaupt unzertrennlich ist. Doch gehört sie, eben weil sie schon Willensmanisestation ist, der Erkenutuss a posteriori, nicht der a priori an. Daher können wir eine Materie ohne Schwere und noch allenfalls vorstellen, nicht aber eine ohne Ausdehnung, Repulsionskraft und Beharrlichkeit; weil sie alsdann ohne Undurchdringlichkeit, mithin ohne Raumerfüllung, d. h. ohne Wirksamkeit wäre: allein eben im Wirken, d. h. in der Kausssalität überhaupt, besteht das Wesen der Materie als solcher: und die Kausalität beruht auf der Form a priori unsers Verstandes, kann daher nicht weggedacht werden.

Die Materie ift bemaufolge ber Bille felbft, aber nicht mehr an fich, sondern fofern er angeschaut wird, b. h. die Form der objektiven Vorstellung annimmt: also was objektiv Materie ift, ift subjektiv Bille. Dem gang entsprechend ift, wie oben nachgewiesen, unfer Leib nur Die Sichtbarfeit, Dbjeftitat, unfere Willens, und eben so ift jeder Körper die Objektität bes Willens auf irgend einer ihrer Stufen. Sobalb der Wille sich ber objektiven Erkenntniß barftellt, geht er ein in bie Anschauungsformen des Intellekts, in Zeit, Raum und Kansalität: alsbald aber fteht. er, vermöge biefer, ale ein materielles Dbjett ba. Bir fonnen Form ohne Materie vorstellen; aber nicht umgefehrt: weil die Materie, von der Form entblößt, der Wille felbst mare. biefer aber nur durch Eingehen in die Anschauungsweise unfers Intellekts, und daher nur mittelst Annahme ber Korm, obiektiv wird. Der Raum ift die Anschauungsform ber Materie, weil er ber Stoff der blogen Form ift, die Materie aber nur in der Form erscheinen fann.

Indem der Wille objektiv wird, d. h. in die Vorstellung übergeht, ist die Materie das allgemeine Substrat dieser Objektivation, oder vielmehr die Objektivation selbst in abstracto genommen, d. h. abgesehen von aller Form. Die Materie ist demnach die Sichtbarkeit des Willens überhaupt, während der Charafter seiner bestimmten Erscheinungen an der Form und Quaslität seinen Ausdruck hat. Was daher in der Erscheinung, d. h. für die Borstellung, Materie ist, das ist an sich selbst Wille.

Daher gilt von ihr unter ben Bedingungen ber Erfahrung und Anschauung, was vom Willen an fich felbft gilt, und fie giebt alle feine Beziehungen und Eigenschaften im zeitlichen Bilbe wie Demnach ift fie ber Stoff ber anschaulichen Welt, wie ber Wille bas Befen an fich aller Dinge ift. Die Geftalten find ungahlig, die Materie ift Gine; eben wie ber Bille Giner ift in allen seinen Objektivationen. Wie diefer fich nie als Allgemeines, b. h. als Wille schlechthin, fondern ftets als Besonberes, b. h. unter speciellen Bestimmungen und gegebenem Charafter, objektivirt; fo erscheint die Materie nie als folche, fondern ftets in Berbindung mit irgend einer Form und Qualität. ber Erscheinung, ober Objektivation bes Billens reprafentirt fie feine Bangheit, ihn felbft, ber in Allen Giner ift, wie fie in allen Rorpern Gine. Wie ber Wille der innerfte Rern aller erscheinenben Befen ift; fo ift fie bie Substang, welche nach Aufhebung aller Accidengien übrig bleibt. Bie der Wille bas fchlechthin Unzerftorbare in allem Dafeienden ift; fo ift die Materie bas in ber Beit Unvergängliche, welches unter allen Beranderungen beharrt. - Daß bie Materie fur fich, also getrennt von ber Form, nicht angeschaut ober vorgestellt werden fann, beruht darauf, daß fie an fich felbit und als bas rein Substantielle ber Rorper eigentlich ber Bille felbft ift; biefer aber nicht an fich felbft, fondern nur unter fammtlichen Bedingungen ber Borftellung und baber nur ale Erscheinung objektiv mahrgenommen, ober angeschaut werben fann: unter diefen Bedingungen aber ftellt er fich fofort als Rörper bar, b. h. als die in Form und Qualität gehüllte Da-Die Form aber ift burch ben Raum, und die Qualitat, oder Wirksamkeit, durch die Raufalität bedingt: beide alfo beruben auf den Funktionen des Intellekts. Die Materie ohne fie mare eben bas Ding an fich, b. i. ber Wille felbft. Rur baber fonnten, wie gefagt, Blotinos und Jordanus Brunus, auf gang objektivem Bege, ju dem Ausspruch gebracht werben, daß die Materie an und für fich ohne Ausbehnung, folglich ohne Raumlichkeit, folglich ohne Rörverlichkeit sei.

Weil also die Materie die Sichtbarkeit des Willens, jede Kraft aber an sich selbst Wille ift, kann keine Kraft ohne masterielles Substrat auftreten, und umgekehrt kein Körper ohne ihm inwohnende Krafte senn, die eben seine Dualität ausmachen.

Daburch ist er die Bereinigung von Muterie und Form, welche Stoff heißt. Kraft und Stoff sind unzertrennlich, weil sie im Grunde Eines sind; da, wie Kant dargethan hat, die Materie selbst uns nur als der Berein zweier Krafte, der Expansionsund Attraktions-Kraft, gegeben ist. Zwischen Kraft und Stoff besteht also kein Gegensat: vielmehr sind sie geradezu Eines.

Durch ben Gang unferer Betrachtung auf biefen Gefichtspuntt geführt und zu biefer metaphofischen Unficht ber Materie gelangt, werben wir ohne Wiberftreben eingefteben, daß ber geitliche Urfprung ber Formen, ber Geftalten, ober Species, nicht füglich irgend mo andere gefucht werden fann, ale in ber Das terie. Aus diefer muffen fie einft hervorgebrochen fenn; eben well folche bie bloge Sichtbarfeit bes Willens ift, welcher bas Wefen an fich aller Erscheinungen ausmacht. Indem er gur Ericheinung wird, b. h. dem Intelleft fich objeftiv darftellt, nimmt bie Materie, ale feine Sichtbarfeit, mittelft ber Funktionen bes Intellette, die Form an. Daber fagten die Scholaftifer: materia appetit formam. Daß ber Ursprung aller Bestalten ber Lebenbigen ein folder mar, ift nicht zu bezweifeln: es läßt fich nicht ein Mal anders benken. Db aber noch jest, ba bie Bege gur Berpetuirung ber Gefiglten offen fteben und von ber Ratur mit granzenloser Sorgfalt und Gifer gefichert und erhalten werben, die generatio aequivoca Statt finde, ist allein burch die Erfahrung zu entscheiben; zumal da das natura nihil facit frustra, mit hinweisung auf die Wege ber regelmäßigen Fortpflanzung, als Argument bagegen geltend gemacht werben fonnte. Doch halte ich die generatio aequivoca auf fehr niedrigen Stnfen, ber neueften Einwendungen bagegen ungeachtet, fur bochft wahrscheinlich, und zwar zunächft bei Entozoen und Epizoen, befonders folden, welche in Folge specieller Racherien ber thierischen Organismen auftreten; weil namlich die Bedingungen jum Leben berfelben nur ausnahmsweise Statt finden, ihre Beftalt fich alfo nicht auf bem regelmäßigen Wege fortpflanzen fann und beshalb, bei eintretender Gelegenheit, stets von Neuem zu entstehen hat. Sobald baber, in Folge gewiffer chronischer Rrantheiten, Racherien, die Lebensbedingungen ber Epizoen eingetreten find. entstehen, nach Maaggabe berfelben, pediculus capitis, ober pubis, ober corporis, gang von selbst und ohne Ei; so koms

Micitt auch ber Ban biefer Inletten fern mag; benn bie Raulniff eines lebenben thierischen Rorpers giebt Stoff ju höheren Brobifftionen, als die bes Seues im Baffer, welche blog Infusions: thiere liefert. Dber will man lieber, baf auch bie Gier ber Cpis wen ftets hoffnungsvoll in ber Luft foweben? - (Schredlich m beuten!) Bielmehr erinnere man fich ber auch jest noch vortommonden Bhtheiriaks. — Ein analoger Kall triff ein, wann, durch befondere Umftande, bie Lebensbedingungen einer Species, welche bem Orte bis babin fremt war, fich einfinden. Gr fab Auguft St. Silaire in Brafilien, nach bem Abbrennen eines Urmalbes, fobalb bie Afche nur eben falt geworben, eine Menge Pflangen aus ihr hervorwachsen, beren Art weit und breit nicht gu finden war; und gang neuerlich berichtete ber Abmiral Betit-Thouars, por ber Académie des sciences, baf auf ben neu fich bildenden Korallen : Infeln in Bolynesien allmälig ein Boben fich abfest, ber balb troden, balb im Baffer fiegt, und beffen bie Begetation fich alebald bemachtigt, Baume bervorbringenb, welche biefen Infeln gang ausschließlich eigen find (Comptes · rendus, 17 Janv. 1859, p. 147). — Ueberall wo Faulnis entsteht, zeigen fich Schimmel, Bilge und, im Fluffigen, Infuforien. Die jest beliebte Annahme, daß Sporen und Gier gu ben gabllofen Species aller jener Gattungen überall in ber Luft schweben und lange Jahre hindurch auf eine gunftige Belegenheit warten, ist paraborer, als die der generatio aequivoca. Faulnif ift bie Berfetung eines organischen Rorpers, querft in feine na ber en demischen Bestandtheile: weil nun biefe in allen lebenben Wefen mehr ober weniger gleichartig find; fo fann, in foldem Augenblid, ber allgegenwärtige Bille jum Leben fich ihrer bemachtigen, um jest, nach Maafgabe ber Umftanbe, neue Wesen daraus zu erzeugen, welche alebald, fich groedmäßig geftaltend, b. h. fein jedesmaliges Wollen objektivirend, aus ihnen fo gerinnen, wie bas Subnichen aus ber Fluffigfeit bes Gies. Wo Dies nun aber nicht geschieht; ba werben die faulenden Swiffe in ihre entfernteren Bestandtheile gerfest, welches bie chemischen Grundstoffe find, und geben nunmehr über in ben großen Rreislauf ber Ratur. Der feit 10-15 Jahren geführte Krieg gegen bie generatio aequivoca, mit feinem voreiligen Siegesgeschrei, war das Boripiel jum Ableugnen ber Lebenskraft, und biesem verwandt. Man lasse sich nur ja nicht durch Machtsprücke und mit dreister Stirn gegebene Versicherungen, daß die Sachen entschieden, abgemacht und allgemein anerkannt wären, übertölpeln. Vielmehr geht die ganze mechanische und atomistische Naturansicht ihrem Vankrott entgegen, und die Verthesdiger derselben haben zu lernen, daß hinter der Natur etwas mehr stedt, als Stoß und Gegenstoß. Die Realität der generatio aequivoca und die Nichtsgkeit der abenteuerlichen Annahme, duß in der Atmosphäre überall und sederzeit Villionen Keime aller möglichen Schimmelpitze und Eier aller möglichen Insuspessien herumschweben, dis ein Mal Eines und das Andere zufällig das ihm gemäße Medium sindet, hat ganz neuerlich (1859) Pouch et vor der französischen Atademie, zum großen Verdruß der übrigen Mitglieder derselben, gründlich und siegreich dargethan.

Unfere Berwunderung bei bem Gebanten bes Urfprungs ber Formen aus der Materie gleicht im Grunde ber bes Wilben, ber jum erften Mal einen Spiegel erblidt und über fein eigenes Bild, bas ihm baraus enigegentritt, erftaunt. Denn unfer . eigenes Wefen ift ber Wille, beffen bloge Sichtbarfeit bie Daterie ift, welche jedoch nie anders als mit bem Sichtbaren, b. h. unter ber Sulle ber Form und Qualitat, auftritt, baber nie unmittelbar mahrgenommen, fondern ftets nur hinzugebacht wird, als bas in allen Dingen, unter aller Berschiedenheit ber Dualität und Form, Ibentische, welches gerade bas eigentlich Substantielle in ihnen allen ift. Gben beshalb ift fie mehr ein metaphysisches, als ein bloß physisches Erflarungsprincip ber Dinge, und alle Wefen aus ihr entspringen laffen, beißt wirklich fie aus einem fehr Beheimnifvollen erflaren; wofür es nur Der nicht erfennt, welcher Ungreifen mit Begreifen verwechselt. Bahrheit ift zwar feineswegs bie lette und erschöpfende Erflarung ber Dinge, wohl aber der zeitliche Ursprung, wie der unorganischen Formen, fo auch ber organischen Wefen allerdings in ber Materie ju suchen. — Jeboch scheint es, daß die Urerzeugung organischer Formen, die Bervorbringung ber Gattungen felbft, ber Ratur faft fo schwer fällt auszuführen, wie uns zu begreifen : dahin nämlich beutet die burchweg fo gang übermäßige Borforge berfelben für bie Erhaltung ber ein Mal vorhandenen Gattungen. Auf ber gegenwar-

tiaen Oberfläche biefes Blaneten bat bennoch ber Wille gum Leben bie Stala feiner Objektivation brei Mal, gang unabhangig von einander, in verschiebener Modulation, aber auch in fehr verfcbiedener Bollfommenheit und Bollftandigfeit, abgefpielt. lich bie alte Welt, Amerika und Auftralien haben befanntlich Rebes feine eigenthumliche, felbftftanbige und von ber ber beiben Andern ganglich verschiedene Thierreihe. Die Species find auf jedem biefer großen Kontinente burchmeg andere, haben aber boch. weil alle brei bem felben Blaneten angehören, eine burchgangige und parallel laufende Anglogie mit einander; baber bie genera größtentheils die felben find. Diefe Analogie laft in Auftralien fich nur fehr unvollständig verfolgen; weil beffen Kauna an Saugethieren fehr arm ift und weder reißende Thiere. noch Affen hat: hingegen zwischen ber alten Welt und Amerika ift fie augenfällig und gwar fo, daß Amerifa an Saugethieren ftets das schlechtere Analogon aufweift, dagegen aber an Bogeln und Reptilien das beffere. So hat es awar den Kondor, bie Aras, bie Rolibrite und bie größten Batrachier und Ophibier voraus; aber g. B. fatt bes Elephanten nur ben Tapir, fatt bes Löwen ben Ruguar, ftatt bes Tigers ben Jaquar, ftatt bes Rameels das Lama, und ftatt ber eigentlichen Affen nur Meerfaten. Schon aus diesem letteren Mangel läßt fich schließen. baß bie Ratur es in Amerita nicht bis jum Menfchen hat bringen tonnen; ba fogar von ber nachsten Stufe unter biefem, bem Tschimpansee und bem Drangutan ober Bongo, ber Schritt bis jum Menfchen noch ein unmäßig großer war. Dem entsprechend finden wir die brei, sowohl aus physiologischen, als linguistischen Grunden nicht zu bezweifelnden, gleich urfprunglichen Menfchenraffen, die fautafische, mongolische und athiopische, allein in der alten Welt zu Saufe, Amerika bingegen von einem gemischten, ober flimatisch modifigirten, mongolischen Stamme bevolfert, ber von Afien binübergefommen fenn muß. Auf der ber jegigen Erboberfläche junächft vorhergegangenen war es stellenweise bereite ju Affen, jedoch nicht bis jum Menschen gekommen.

Von diesem Standpunkt unserer Betrachtung aus, welcher und die Materie als die unmittelbare Sichtbarkeit des in allen Dingen erscheinenden Willens erkennen, ja sogar für die bloß physische, dem Leitfaden der Zeit und Kausalität nachgehende Forschung, fie als ben Ursprung ber Dinge gelten läßt, wird man leicht auf die Frage geführt, ob man nicht felbft in ber Philosophie, eben so gut von der objektiven, wie van der subjektiven Seite ausgehen und bemnach als die fundamentale Bahrheit ben Sat aufftellen konnte: "es giebt überhaupt nichts als bie Materie und bie ihr inwohnenden Rrafte. - Bei biefen bier fo leicht hingeworfenen "inwohnenden Rraften" ift aber fogleich zu erinnern, baf ihre Borquefenung jede Erflarung auf ein völlig unbegreifliches Bunder jurudführt und dann bei biefem Reben, ober vielmehr von ihm anheben läßt: benn ein folches ift wahrlich fede, den verschiedenartigen Wirfungen eines unorganiiden Rörpers jum Grunde liegende, bestimmte und unerflarliche Raturfraft nicht minder, als die in jedem organischen fic äußernde Lebenstraft; — wie ich dies Rap. 17 ausführlich auseinandergeset und daran dargethan habe, daß niemals die Abofif auf ben Thron ber Metaphysik gesett werden kann, eben well fie die erwähnte und noch viele andere Voraussenungen gang unberubrt fteben läßt; wodurch fie auf ben Anspruch, eine lette Exflarung ber Dinge abzugeben, von vorne herein verzichtet. Femer habe ich hier an die, gegen bas Ende bes erften Rapitels gegebene. Rachweisung ber Ungulaffigfeit bes Materialismus ju erinnern, fofern er, wie bort gefagt murbe, die Philosophie bes bei feiner Rechnung fich felbft vergeffenden Subjette ift. Diefe fammtlichen Bahrheiten aber beruhen barauf, bag alles Dbjettive, alles Meußere, ba es ftets nur ein Bahrgenommenes, Erfanntes ift, auch immer nur ein Mittelbares und Sefundares bleibt, baber schlechterdings nie ber lette Erklarungsgrund ber Dinge, oder der Ausgangspunft der Philosophie merden fann. Diefe nämlich verlangt nothwendig bas schlechthin Unmittelbare ju ihrem Ausgangspunkt: ein foldbes aber ift offenbar nur bas bem Selbftbewußtfeyn Begebene, bas Innere, bas Subjektive. Daher eben ift es ein fo eminentes Berbienft bes Cartefius, daß er zuerft die Philosophie vom Selbstbewußtfenn hat ausgehen laffen. Auf diesem Wege find feitbem die ächten Philosophen, vorzüglich Lode, Berkelen und Rant, jeder auf feine Beife, immer weiter gegangen, und in Folge ihrer Untersuchungen wurde ich darauf geleitet, im Selbstbewußtfenn, ftatt eines, zwei völlig verschiedene Data ber unmittelbaren Erfenntuis

gewahr zu werden und zu benuten, die Borstellung und ben Willen, durch deren kombinirte Anwendung man in der Philossophie in dem Maaße weiter gelangt, als man bei einer algesbraischen Aufgabe mehr leisten kann, wenn man zwei, als wenn man nur eine bekannte Größe gegeben erhält.

Das unausweichbar Kaliche bes Materialismus befteht, bem Gefagten gufolge, junachft barin, bag er von einer petitio principii ausgeht, welche, näher betrachtet, fich fogar als ein πρωτον ψευδος ausweist, namlich von ber Annahme, daß die Materie ein schlechthin und unbedingt Gegebenes, namlich unabhangig von ber Erfenntniß bes Subjefts Borhanbenes, alfo eigentlich ein Ding an fich fei. Er legt ber Materie (und bamit auch ihren Borausfenungen, Beit und Raum) eine abfolute, b. h. vom wahrnehmenden Subjeft ungbhangige Erifteng bei: bies ift fein Grundfehler. Rächftbem muß er, wenn er reblich ju Berte geben will, bie ben gegebenen Materien, b. h. den Stoffen, inhartrenben Qualitäten, fammt ben in Diefen fich aubernden Raturfraften, und endlich auch bie Lebensfraft, als unergrundliche qualitates occultas ber Materie, unerflart bafteben laffen und von ihnen ausgeben; wie bies Phyfit und Bhofiologie wirklich thun, weil fie eben feine Aufpruche barquf machen, die lette Erflarung ber Dinge ju fenn. Aber gerabe um bies zu vermeiben, verfahrt ber Materialismus, wenigftens wie er bisher aufgetreten, nicht redlich: er leugnet nämlich alle jene ursprünglichen Rrafte weg, indem er fie alle, und am Ende auch die Lebensfraft, vorgeblich und scheinbar gurudführt auf bie blog mechanische Wirksamkeit ber Materie, also auf Meußerungenber Undurchdringlichfeit, Form, Rohafion, Stoffraft, Tragheit, Sowere u. f. w., welche Eigenschaften freilich bas wenigste Unerflärliche an fich haben, eben weil fie jum Theil auf bem a priori Gewiffen, mithin auf ben Formen unfere eigenen Intellefts beruhen, welche das Princip aller Berftandlichkeit find. Den Intelleft aber, ale Bedingung alles Objefts, mithin ber gefammten Erscheinung, ignoritt ber Materialismus ganglich. Sein Borhaben ift nun, alles Qualitative auf ein bloß Quantitatives jurudjuführen, indem er jenes jur bloßen Form, im Begenfat ber eigentlichen Materie gablt: biefer läßt er von ben eigentlich empirischen Qualitäten allein die Schwere, weil fie

schon an fich ale ein Quantitatives, nämlich ale bas alleinige Maak ber Quantitat ber Materie auftritt. Diefer Weg führt ibn nothwendig auf die Fiftion ber Atome, welche nun bas Material werben, daraus er bie fo geheimnifpollen Meuferungen aller ursprunglichen Rrafte aufzubauen gebentt. Dabei bat er es aber eigentlich gar nicht mehr mit ber empirisch gegebenen, sondern mit einer Materie zu thun, die in rerum natura nicht anzutreffen, vielmehr ein bloßes Abstraftum jener wirflichen Daterie ift, nämlich mit einer folchen, bie ichlechthin feine andern, als iene mechanischen Gigenschaften hatte, welche mit Ausnahme ber Schwere, fich so ziemlich a priori konftruiren laffen, eben weil fie auf ben Kormen bes Raums, ber Beit und ber Raufalität, mithin auf unferm Intelleft, beruhen: auf biefen armlichen Stoff also fieht er fich bei Aufrichtung feines Luftaebaubes reducirt.

Siebei wird er unausweichbar jum Atomismus; wie ch ibm ichon in feiner Kindheit, beim Leutippos und Demotritos, begegnet ift, und ihm jest, ba er vor Alter ameiten Male kindisch geworden, abermals begegnet: bei ben Franzosen, weil sie die Kantische Philosophie nie und bei ben Deutschen, weil fie folche vergeffen baben. awar treibt er es, in dieser seiner aweiten Rindheit. bunter, als in ber erften: nicht bloß die festen Rörper follen aus Atomen bestehen, sondern auch die fluffigen, bas Baffer, fogar die Luft, die Bafe, ja, bas Licht, als welches die Undulation eines völlig hypothetischen und durchaus unbewiesenen, aus Atomen bestehenden Aethers fenn foll, beren verschiedene Schnelligfeit bie Karben verurfache; - eine Sypothefe, welche, eben wie weiland die flebenfarbige Neutonische, von einer gang arbitrar angenommenen und dann gewaltsam burchgeführten Analogie mit der Musik ausgeht. Man muß wahrlich unerhört leichtgläubig fenn, um fich einreben zu laffen, baß bie von ber endlosen Mannigfaltigfeit farbiger Flachen, in dieser bunten Belt, ausgehenden, gabllos verschiedenen Aether Tremulanten, immerfort und jeder in einem andern Tempo, nach allen Richtungen burcheinander laufen und überall fich freugen konnten, ohne je einander zu ftoren, vielmehr durch folden Tumult und Wirmar ben tiefruhigen Anblid beleuchteter Ratur und Runft hervor-

brachten. Credat Judaous Apella! Allerbinge ift bie Ratur bes Lichtes uns ein Geheimniß: aber es ift beffer, bies einaugefteben, gle burch ichlechte Theorien ber fünftigen Erfenntniß ben Beg zu verrennen. Daß bas Licht etwas gang Anberes fei, als eine bloß mechanische Bewegung, Undulation ober Bibration und Tremulant, ja, baß es stoffartig fei, beweisen icon feine chemis fchen Wirfungen, von welchen eine ichone Reihe furglich ber Acad. des sciences vorgelegt worden ift von Chevreul. indem er bas Sonnenlicht auf verschiebene gefarbte Stoffe mirten ließ; wobei bas Schonfte ift, bag eine weiße, bem Sonnenlicht ausgefett gemefene Bapierrolle bie felben Birfungen hervorbringt. ja, bies auch noch nach 6 Monaten thut, wenn fie mabrend Diefer Zeit in einer fest verschloffenen Blechröhre vermahrt gewefen ift: hat ba etwan ber Tremulant 6 Monate paufirt und fällt jest a tempo wieder ein? (Comptes rendus vom 20. Dec. 1858). - Diefe gange Aether = Atomen = Tremulanten = Bovos thefe ift nicht nur ein Sirngespinft, fondern thut es an tappiicher Blumpheit ben araften Demofritischen gleich, ift aber unverschamt genug, fich heut ju Tage als ausgemachte Sache ju geriren, wodurch fie erlangt hat, baß fie von taufend pinfelhaften Sfribenten aller Facher, benen jebe Renntnig von folden Dingen abgeht, rechtgläubig nachgebetet und wie ein Evangelium geglaubt wird. - Die Atomenlehre überhaupt geht aber noch weiter: balb nämlich heißt es Spartam, quam nactus es, ornal Da werben bann fammtlichen Atomen verschiedene immerwährenbe Bewegungen, brebende, vibrirende u. f. w., je nachdem ihr Unt ift, angedichtet: imgleichen hat jedes Atom feine Atmosphäre aus Aether, ober fonft mas, und mas bergleichen Traumereien mehr find. — Die Traumereien ber Schellingischen Raturphilosophie und ihrer Unbanger waren boch meiftens geiftreich, schwunghaft, ober wenigstens wigig: biefe hingegen find plump, platt, armlich und tappifch, die Ausgeburt von Röpfen, welche erftlich feine andere Realität zu benten vermögen, als eine gefabelte eigenschaftslofe Materie, die babei ein absolutes Objekt, b. b. ein Objeft ohne Subjett ware, und zweitens feine andere Thatigfeit, ale Bewegung und Stoß: biefe zwei allein find ihnen faslich. und bag auf fie Alles jurudlaufe, ift ihre Borausfegung a priorie benn fie find ihr Ding an fich. Diefes Biel ju erreichen, wird

vie Lebenstraft auf chemische Kräfte (welche insibios und unberechtigt Molekularfräfte genannt werden) und alle Processe der unorganischen Ratur auf Mechanismus, d. h. Stoß und Gegenzkoß zurückzesührt. Und so wäre denn am Ende die ganze Welt, mit allen Dingen darin, bloß ein mechantsches Kunststück, gleich den durch Hebel, Käder und Sand getriebenen Spielzeugen, welche ein Bergwerf, oder ländlichen Betrieb darstellen. — Die Duelle des Urbels ist, daß durch die viele Handarbeit des Experimentirens die Kopfarbeit des Denkens aus der Uedung gekommen ist. Die Tiegel und Bolta'schen Saulentschlen bessen Junktionen übernehmen: daher auch der profunde Abscheu gegen alle Bbilosophie. —

Man konnte nun aber die Sache auch fo wenden, bag man fate, ber Materialismus, wie er bisher aufgetreten, mare bloß baburch mislungen, bag er bie Materie, aus ber er bie Belt gu fouftruiren gebachte, nicht genugfam gefannt und baber, ftatt ihrer, es mit einem eigenschaftslofen Wechfelbalg berfelben an thun gehabt hatte : wenn er hingegen, ftatt beffen, bie wirtliche und empirisch gegebene Materie (b. h. ben Stoff, ober vielmehr bie Stoffe) genommen hatte, ausgestattet, wie fie ift, mit allen physifalischen, chemischen, eleftrischen und auch mit ben ans ihr felbst bas Leben spontan hervortreibenben Gigenschaften. also die mahre mater rerum, aus beren bunfelm Schoose alle Erscheinungen und Gestalten fich hervorwinden, um einft in ihn purudjufallen; fo hatte aus biefer, b. h. aus ber vollständig gefasten und erschöpfend gefannten Materie, fich schon eine Welt tonftruiren laffen, beren ber Materialismus fich nicht gu fchamen brauchte. Gang recht: nur hatte bas Runftftud bann barin beftanben, daß man die Quaesita in die Data verlegte, indem man augeblich die bloße Materie, wirklich aber alle bie geheim= nifvollen Rrafte ber Ratur, welche an berfelben haften, ober richtiger, mittelft ihrer une fichtbar werben, ale bas Gegebene nahme und jum Ausgangspunkt ber Ableitungen machte; ungefähr wie wenn man unter bem Ramen ber Schuffel bas Daraufliegende verfteht. Denn wirklich ift die Materie, für unfere Erfenntniß, bloß bas Behifel ber Qualitaten und Raturfrafte, welche ale ihre Accidenzien auftreten: und eben weil ich diese auf den Willen gurudgeführt habe, nenne ich die

Materie die bloke Sichtbarkeit des Willens. Bon biefen fammtlichen Qualitaten aber entblost, bleibt die Materie gurud als das Eigenschaftslose, das caput mortuum der Natur, daraus fich ehrlicherweise nichts machen läßt. Läßt man ihr bingegen erwähntermaaßen alle jene Gigenfchaften; fo hat man eine verstedte petitio principii begangen, indem man die Quaenita sich als Data jum voraus geben ließ. Bas nun aber bamit au Stande fommt, wird fein eigentlicher Materialismus mehr femu fondern bloger Raturalismus, d. h. eine absolute Phyfie, welche, wie im fcon erwähnten Rap. 17 gezeigt worr ben, nie Die Stelle ber Metaphpfit einnehmen und quefullen fann, eben weil fie erft nach fo vielen Boransjehungen anbebt, alfo gar nicht ein Ral unternimmt, die Dinge von Grund que ju erflaren. Der bloge Raturalismus ift baber mefentlich auf lauter Qualitates occultae bafirt, über welche man nie anders hinauefann, ale baburch, bag man, wie ich gethan, bie fube jeftive Erfenninisquelle an Bulfe nimmt, was bann freilich auf ben weiten und muhevollen Umweg der Metaphyfit führt, indem & bie vollständige Analyse des Gelbftbewußtseyns und bes in ihm gegebenen Jutellefts und Willens voraussest. -Inawischen ift bas Ausgehen vom Objeftiven, welchem bie fo beutliche und fagliche außere Anschauung jum Grunde liegt. ein bem Menfchen fo natürlicher und fich von felbft barbietenber Weg, bag ber Raturalismus und in Folge biefes, weil er als nicht erschöpfend, nicht genugen fann, ber Daterialismus, Softeme find, auf welche die fpefulirende Bernunft nothwenbia. ia. zu allererst gerathen muß; daber wir gleich am Anfang ber Befdichte ber Bhilosophie ben Raturalismus, in ben Suftemen ber Jonischen Bhilosophen, und barauf ben Materialismus, in der Lehre des Leufippos und Demokritos, aufweten, ja, auch fpater von Beit ju Beit fich immer wieber erneuern feben.

## Rapitel 25.

Eransscendente Betrachtungen über ben Billen als Ding an fic.

Schon bie bloß empirische Betrachtung ber Ratur erfennt, von der einfachsten und nothwendigsten Aeußerung irgend einer augemeinen Raturfraft an, bis jum Leben und Bewußtfenn bes Menfchen hinauf, einen ftetigen Uebergang, durch allmalige, Ab-Aufungen und ohne andere, ale relative, ja meistens schwankende Das biefe Ansicht verfolgende und babei etwas tiefer eindringende Nachdenfen wird bald zu der Ueberzeugung geführt, traff in allen jenen Erscheinungen bas innere Wefen, bas fich Manifestirende, bas Erscheinende, Eines und bas Selbe fei, welches immer beutlicher hervortrete; und daß bemnach was fich in Millionen Gestalten von endloser Berschiedenheit barftellt und fo das buntefte und barodefte Schaufviel ohne Anfang und Enbe aufführt, biefes Gine Befen fei, welches hinter allen jenen Dasten Redt, fo bicht verlarvt, bag es fich felbft nicht wiedererfennt, und daher oft fich felbft unfanft behandelt. Daher ift die große Lehre vom er xai nar, im Orient wie im Occident, fruh aufgetreten und hat fich, allem Widerspruche jum Trop, behauptet, ober boch ftete erneuert. Wir nun aber find jest ichon tiefer in bas Geheimniß eingeweiht, indem wir burch bas Bisherige gu ber Einficht geleitet worden find, daß, wo jenem, allen Erfcheinungen jum Grunde liegenden Befen, in irgend einer eingelnen berfelben, ein erfennenbes Bewußtfeyn beigegeben ift, welches in feiner Richtung nach innen jum Gelbftbewußtfenn wird, diesem fich baffelbe barftellt als jenes fo Bertraute und so Geheimnisvolle, welches bas Wort Wille bezeichnet. Demaufolge haben wir jenes univerfelle Grundwefen aller Erscheinungen, nach der Manifestation, in welcher es sich am unverschleiertesten zu erkennen giebt, ben Willen benannt, mit welchem Worte wir bemnach nichts weniger, als ein unbekanntes x, sondern im Gegentheil, Dasjenige bezeichnen, mas uns, wenigstens von einer Seite, unendlich bekannter und vertrauter ift, als alles Uebrige.

Erinnern wir und jest an eine Bahrheit, beren ausführ-

lichften und grundlichften Beweis man in meiner Preisschrift über bie Freiheit bes Willens finbet, an biefe namlich, bag, fraft ber ausnahmstofen Gultigfeit bes Gefetes ber Raufglitat, bas Thun ober Wirfen aller Wefen biefer Welt, burch bie baffeibe jebesmal hervorrufenden Urfachen, ftets ftreng necessitirt eintritt; in welcher Sinficht es feinen Unterschied macht, ob es Urfachen im engften Sinne bes Borts, ober aber Reize, ober endlich Motive find, welche eine folche Aftion bervorgerufen haben; indem diefe Unterschiede fich allein auf den Grad bet Empfänglichkeit ber verschiedenartigen Befen beziehen. Siernber barf man fich feine Mufton machen: bas Gefes ber Raufalität fennt feine Ausnahme; fondern Alles, von ber Bewegung eines Sonnenftaubchens an, bis jum wohlüberlegten Thun bes Dens ichen, ift ihm mit gleicher Strenge unterworfen. Daber fonnte nie, im gangen Berlauf ber Belt, weber ein Sonnenftaubchen in seinem kluge eine andere Linie beschreiben, ale bie es befchrieben hat, noch ein Mensch irgend anders handeln, als er gehandelt hat: und feine Wahrheit ift gewiffer als biefe, bas Alles mas geschieht, sei es flein ober groß, völlig nothwenbig geschieht. Demaufolge ift, in jedem gegebenen Beitpunft, ber gefammte Buftand aller Dinge fest und genau bestimmt, burch ben ibm foeben vorhergegangenen; und fo ben Beitftrom aufwarts. ins Unendliche hinguf, und fo ihn abwarts, ins Unendliche Folglich gleicht ber Lauf ber Welt bem einer Uhr, nachbem fie ausammengesett und aufgezogen worden: also ift fie, von biefem unabstreitbaren Gesichtspunft aus, eine bloge Maschine, beren 3wed man nicht absieht. Auch wenn man, gang unbefugter Beife, ja, im Grunde, aller Denfbarfeit, mit ihrer Ge feglichkeit, jum Trop, einen erften Anfang annehmen wollte; fo ware baburch im Wesentlichen nichts geanbert. Denn ber wille fürlich gefeste erfte Buftand ber Dinge, bei ihrem Ursprung, batte ben ihm junachft folgenden, im Großen und bis auf bas Rleinfte berab, unwiderruflich bestimmt und festgestellt, biefer wieder ben folgenden, und so fort, per secula seculorum; ba Die Rette ber Raufalitat, mit ihrer ausnahmslofen Strenge, diefes eherne Band ber Rothwendigkeit und bes Schickfals, jebe Erfcheinung unwiderruflich und unabanderlich, fo wie fie ift. berbeiführt. Der Unterschied liefe bloß barauf jurud, bag wir,

100

bei ber einen Annahme, ein ein Mas aufgezogenes Uhrwert, bei ber andern aber ein perpetuum mobile vor uns hatten, hinsegen die Nothwendigkeit des Berlaufs bliebe die selbe. Daß das Thun des Menschen dabei keine Ausnahme machen kunn, habe ich in der angezogenen Preisschrift unwidertegsich bewiefen, indem ich zeigte, wie es aus zwei Faktoren, seinem Charakter und den eintretenden Motiven, sedesmal streng nothwendig herwargeht: jener ist angeboren und unveränderlich, diese werden, am Faden der Kansaität, durch den streng bestimmten Weltsauf nothwendig herbeigeführt.

Demnach alfo erscheint, von einem Befichtspunkt aus, welden wir und, weil er burch bie obieftip und a priori gultigen Beltgefete festgeftellt ift, folechterbinge nicht entziehen können, bie Belt, mit allem was barin ift, als ein zwedlofes und barum unbeareifliches Spiel einer ewigen Rothwendigfeit, einer unerarundlichen und unerbittlichen Avayren Das Anftokige, ig Emporende biefer unausweichbaren und unwiderleglichen Beltenficht fann nun aber burch feine andere Unnahme grundlich geboben werben, als burch bie, baß jebes Wefen auf ber Belt, wie es einerseits Erscheinung und burch bie Befete ber Erscheinung nothwendig bestimmt ift, andererfeits an fich felbft Bille sei, und zwar schlechthin freier Wille, da alle Nothwendigkeit allein durch die Formen entfteht, welche ganglich ber Erscheinung angeboren, nämlich burch ben Sat vom Grunde in feinen verfchiebenen Gestalten: einem folchen Willen muß bann aber auch Afeität zukommen, da er, als freier, b. h. als Ding an fich und beshalb bem Sat vom Grunde nicht unterworfener, in feinem Sein und Wefen fo wenig, wie in feinem Thun und Wirten. von einem Andern abhangen fann. Durch diefe Annahme allein wird so viel Freiheit gesett, ale nothig ift, ber unabweisbaren ftrengen Rothwendig feit, die ben Berlauf ber Belt beherifcht, bas Gleichgewicht zu halten. Demnach hat man eigentlich nur bie Wahl, in ber Belt entweber eine bloge, nothwendig ablaufende Mafchine zu feben, ober als bas Befen an fich berfelben einen freien Billen zu erkennen, beffen Meußerung nicht unmittelbar bas Wirfen, fonbern junachft bas Dafenn und Befen ber Dinge ift. Diese Freiheit ift baber eine transfcenbentale, und besteht mit ber empirischen Rothwendigkeit fo an-

fammen, wie bie transfcenbentale Ibealitat ber Erfcheinungen mit ihrer empirifiben Reglitat. Daß allein unter Annahme berfelben bie That eines Menschen, trop ber Rothwendigfeit, mit ber fie and feinem Charafter und ben Motiven bervorgeht, boch feine eigene ift, habe ich in ber Breisschrift über bie Billensfreiheit bargethan: eben bamit aber ift feinem Befen Afeitat beigelegt. Das felbe Berhaltniß nun gilt von allen Dingen ber Welt. - Die ftrengfte, redlich, mit farrer Konfequeng burchgeführte Rothwendigteit und die vollfommenfte, bis gur MIL macht gefteigerte Kreibeit mußten augleich und ausammen in bie Philosophie eintreten: ohne die Bahrheit zu verlegen konnte bies aber nur baburch geschehen, bag bie gange Rothwenbigfeit in bas Birfen und Thun (Operari), Die gange Freiheit hingegen in bas Sevn und Befen (Esse) verlegt murbe. Dadurch löft fich ein Rathsel, welches nur beshalb so alt ift wie bie Welt, weil man bisher es immer gerade umgefehrt gehalten hat und schlechterbings die Freiheit im Operari, die Rothwen-3ch hingegen fage: jedes Wefen, ohne biafeit im Esse suchte. Ausnahme, wirft mit ftrenger Rothwendigfeit, baffelbe aber existirt und ift was es ift, vermoge feiner Freiheit. Bei mir ift also nicht mehr und nicht weniger Freiheit und Nothwendigfeit anzutreffen, ale in irgend einem frühern Suftem; obwohl bald bas Eine, bald bas Andere scheinen muß, je nachbem man baran, daß ben bisher aus reiner Rothwendigfeit exflarien Raturvorgangen Wille untergelegt wirb, ober baran, bag ber Motivation die felbe ftrenge Rothwendigfeit, wie ber medanischen Raufalität, querfannt wird, Anftog nimmt. Blog ihre Stellen haben beibe vertauscht: die Freiheit ift in das Esse versett und bie Rothwenbigfeit auf bas Operari beschränkt worden.

Kurzum, ber Determinismus fieht sest: an ihm zu rütteln haben nun schon anderthalb Jahrtausende vergeblich sich bemüht, dazu getrieden durch gewisse Grillen, welche man wohl kennt, jedoch noch nicht so ganz bei ihrem Namen nennen darf. In Folge seiner aber wird die Welt zu einem Spiel mit Puppen, an Drähten (Motiven) gezogen; ohne daß auch nur abzusehen wäre, zu wessen Belustigung: hat das Stud einen Plan, so ift ein Fatum, hat es keinen, so ist die blinde Rothwendigkeit der Direktor. — Aus dieser Absurdität giebt es keine andere Rettung.

als die Erkenntniß, daß schon das Seyn und Besen aller Dinge die Erscheinung eines wirklich freien Willens ift, der sich eben darin selbst erkennt: denn ihr Thun und Wirken ist vor der Nothwendigkeit nicht zu retten. Um die Freiheit vor dem Schicksal oder dem Zusall zu bergen, mußte sie aus der Aktion in die Eristenz versetzt werden. —

Wie num bemnach die Rothwendigkeit nur der Erscheinung, nicht aber dem Dinge an sich, b. h. bem wahren Besen
ber Welt, zukommt; so auch die Vielheit. Dies ist §. 25
des ersten Bandes genügend dargethan. Bloß einige, diese Wahrheit bestätigende und erläuternde Betrachtungen habe ich hier
hinzuzufügen.

Jeber erkennt nur ein Wesen ganz unmittelbar: seinen eigenen Willen im Selbstbewußtsenn. Alles Andere erkennt er bloß mittelbar, und beurtheilt es dann nach der Analogie mit jenem, die er, je nachdem der Grad seines Nachdenkens ist, weiter durchführt. Selbst Dieses entspringt im tiessten Grunde daraus, daß es eigentlich auch nur ein Wesen giebt: die aus den Formen der außern, objektiven Auffassung herrührende Musion der Vielheit (Maja) konnte nicht bis in das innere, einsache Bewußtseyn dringen: daher dieses immer nur Ein Wesen vorsindet.

Betrachten wir die nie genug bewunderte Bollendung in ben Berten ber Ratur, welche, felbft in ben letten und fleinften Organismen, g. B. ben Befruchtungetheilen ber Pflangen, ober dem innern Bau ber Inseften, mit fo unendlicher Sorgfalt, fo unermublicher Arbeit burchgeführt ift, als ob bas vorliegende Werf ber Natur ihr einziges gewesen mare, auf welches fie baher alle ihre Kunft und Macht verwenden gekonnt; finden wir daffelbe bennoch unendlich oft wiederholt, in jedem einzelnen ber zahllosen Individuen jeglicher Art, und nicht etwan weniger sorge faltig vollendet in bem, beffen Wohnplay ber einfamfte, vernachlässigteste Fleck ift, zu welchem bis babin noch kein Auge gebrungen war; verfolgen wir nun die Busammensepung der Theile jedes Organismus, fo weit wir fonnen, und ftogen boch nie auf ein gang Einfaches und baber Lettes, geschweige auf ein Unorganisches: verlieren wir und endlich in Die Berechnung ber 3wedmaßigfeit aller jener Theile beffelben jum Beftanbe bes

Sanzen, vermöge beren jedes Lebende, an und für fich felbft, ein Bollfommenes ift; ermagen wir babei, bag jedes biefer Deifterwerte, felbft von furger Dauer, fcon ungahlige Male von Reuem bervorgebracht wurde, und bennoch jedes Eremplar feiner Art, iebes Infett, jebe Blume, jebes Blatt, noch eben fo forgfältig ausgearbeitet erscheint, wie bas erfte biefer Art es gewesen ift. bie Ratur alfo feineswegs ermubet und ju pfufchen aufängt, fonbern, mit gleich gedulbiger Meisterhand, bas lette wie bas erfte vollendet: bann werden wir auvörderft inne, bag alle menfoliche Runft nicht bloß bem Grabe, sonbern ber Art nach vom Schaffen ber Ratur völlig verschieben ift; nachftbem aber, baß bie wirkende Urfraft, die natura naturans, in jedem ihrer zahllofen Berte, im fleinften, wie im größten, im letten, wie im erften, gang und ungetheilt unmittelbar gegenwärtig ift: woraus folgt, daß fie, ale folche und an fich von Raum und Beit nicht weiß. Bebenken wir nun ferner, bag bie Bervorbringung jener Sperbeln aller Runfigebilde bennoch ber Ratur fo gang und gar nichts toftet, bag fie, mit unbegreiflicher Berfcwendung, Millionen Organismen fchafft, die nie gur Reife gelangen, und jedes Lebende taufenbfaltigen Bufallen ohne Schonung Breis giebt, andererfeits aber auch, wenn durch Bufall begunftigt, ober burch menschliche Absicht angeleitet, bereitwillig Millionen Eremplare einer Art liefert, mo fie bisher nur eines gab, folglich Millionen ihr nichts mehr koften als Gines; fo leitet auch Dieses uns auf die Ginficht bin, bag die Bielheit ber Dinge ihre Burgel in ber Erfenntnigweise bes Subjefts hat. bem Dinge an fich aber, b. h. ber innern fich barin tund gebenben Urfraft, fremb ift; bag mithin Raum und Beit, auf welchen bie Möglichkeit aller Bielheit beruht, bloße Formen unserer Anschauung find; ja, daß fogar jene gang unbegreifliche Runftlichfeit ber Struftur, ju welcher fich die rudfichtelofeste Berichwenbung ber Berte, worauf fie verwendet worden, gefellt, im Grunde auch nur aus der Art, wie wir die Dinge auffaffen, entspringt; indem namlich bas einfache und untheilbare, urfprungliche Streben bes Willens, ale Dinges an fich, wann baffelbe, in unserer cerebralen Erfenninis, fich ale Objett barftellt, erscheinen muß als eine fünftliche Berkettung gesonderter

Theile, zu Mitteln und 3weden von einander, in überschwängs licher Bollfommenheit burchgeführt.

Die hier angebeutete, jenseit ber Erscheinung liegende Gin= heit jenes Willens, in welchem wir bas Wefen an fich ber Erscheinungswelt erkannt haben, ift eine metaphylische, mithin Die Erkenntnig berfelben transfcenbent, b. h. nicht auf ben Funktionen unfere Intellekte beruhend und baber mit biefen nicht eigentlich zu erfaffen. Daber kommt es, bag fie einen Abgrund ber Betrachtung eröffnet, beffen Tiefe feine gang Mare und in burchgangigem Busammenhang ftebenbe Ginficht mehr geftattet, fonbern nur einzelne Blide vergonnt, welche biefelbe in biefem und jenem Berhaltnif ber Dinge, balb im Subjeftiven, balb im Dbjektiven, erkennen laffen, wodurch jedoch wieder neue Probleme angeregt werben, welche alle zu lofen ich mich nicht anheischia mache, vielmehr auch hier mich auf bas est quadam prodire tonus berufe, mehr darauf bedacht, nichts Falfches ober willfürlich Ersonnenes aufzustellen, als von Allem burchgangige Rechenschaft zu geben; - auf die Gefahr bin, hier nur eine fragmentarische Darftellung zu liefern.

Wenn man die fo icharffinnige, querft von Rant und fpater von Laplace aufgestellte Theorie ber Entstehung des Blanetenfostems, an beren Richtigkeit zu zweifeln taum möglich ift, fich vergegenwärtigt und fie beutlich burchbentt; fo fieht man bie niedrigften, robeften, blindeften, an die ftarrefte Gefeglichfeit gebundenen Raturfrafte, mittelft ihres Ronflifts an einer und berfelben gegebenen Materie und der burch diefen herbeigeführten accidentellen Folgen, bas Grundgeruft ber Welt, alfo bes funftigen zwedmäßig eingerichteten Wohnplages zahllofer lebenber Wesen, zu Stande bringen, als ein Spftem ber Ordnung und Barmonie, über welches wir um fo mehr erstaunen, je beutlicher und genauer wir es verfteben lernen. Go 3. B. wenn mir einfeben, daß jeder Blanet, bei feiner gegenwärtigen Gefcwindigfeit, gerade nur da, wo er wirklich seinen Ort hat, sich behaupten fann, indem er, ber Sonne naber gerudt, hineinfallen, weiter von ihr gestellt, hinmegfliegen mußte; wie auch umgekehrt, wenn wir seinen Ort als gegeben nehmen, er nur bei feiner gegenwärtigen und feiner andern Gefchwindigfeit bafelbft bleiben fann, indem er, schneller laufend, davonfliegen, langfamer

gebend, in Die Sonne fallen mußte; bag alfo nur ein bestimmter Drt zu jeber bestimmten Belocität eines Blaneten bafte; nub wir nun biefes Problem baburch geloft feben, bag bie felbe phylische, nothwendig und blind wirkende Urfache, welche ihm fein Drt anwies, zugleich und eben baburch ihm genau bie biefem Drt allein angemeffene Geschwindigkeit ertheilte, in Kolge bes Raturgefenes, daß ein freifenber Rorper, in bem Berhaltnis. wie fein Rreis fleiner wird, feine Geschwindigfeit vermehrt; und vollende, wenn wir endlich verfteben, wie bem gangen Suften ein endloser Beftand gesichert ift, baburch, bag alle bie unvermeiblich eintretenden, gegenseitigen Störungen bes Laufes ber Blaneten mit ber Zeit fich wieber ausgleichen muffen; wie benn gerade die Irrationalität der Umlaufszeiten Jupiters und Saturns gu einander verhindert, daß ihre gegenseitigen Berturbationen fich nicht auf einer Stelle wiederholen, als wodurch, fie gefährlich werden wurden, und herbeiführt, daß fie, immer an einer andern Stelle und felten eintretend, fich felbft wieder aufheben muffen, ben Diffonangen in der Musik zu vergleichen, die sich wieder in Wir erfennen mittelft folder Betrachtungen Sarmonie auflösen. eine 3wedmäßigfeit und Bollfommenheit, wie die freiefte Willfur, geleitet vom burchbringenbeften Berftanbe und ber icharfften Berechnung, fie nur irgend batte ju Stande bringen fonnen. Und boch konnen wir, am Leitfaben jener fo wohl burchbachten und fo genau berechneten Laplace'schen Rosmogonie, uns ber Ginficht nicht entziehen, daß völlig blinde Raturfrafte, nach unwandelbaren Raturgefeten mirtend, burch ihren Konflift und in ihrem absichtelosen Spiel gegen einander, nichts Anderes hervorbringen fonnten, ale eben biefes Grundgeruft ber Belt, welches bem Werk einer hyperbolisch gesteigerten Kombination gleich tommt. Statt nun, nach Weise bes Anaragoras, bas uns bloß aus ber animalischen Natur befannte und auf ihre 3wede allein berechnete Sulfemittel einer Intelligeng herbei ju gieben, welche von außen hinzufommend, die ein Dal vorhandenen und aes gebenen Naturfrafte und beren Gefete ichlau benutt hatte, um ibre, diefen eigentlich fremden 3mede burchzusegen, - ertennen wir, in jenen unterften Raturfraften felbft, icon jenen felben und Ginen Willen, welcher eben an ihnen feine erfte Meugerung hat und, bereits in biefer feinem Biel entgegenftrebend, duch

ihre urfprünglichen Gefete felbft, auf feinen Endawed binarbeitet, welchem baber Alles, mas nach blinden Raturgefeben geschiebt, nothwendig bienen und entfprechen muß; wie biefes benn auch nicht anbers ausfallen fann, fofern alles Materielle nichts Unberes ift, als eben die Erscheinung, die Sichtbarkeit, Die Objettitat, bes Willens jum Leben, welcher Einer ift. Alfo fcon bie unterften Rafurfrafte felbit find von jenem felben Billen befeelt, ber fich nachher in ben mit Intelligens ausgestatteten, indivibuellen Wefen, über fein eigenes Wert verwundert, wie ber Rachtwandler am Morgen über Das, mas er im Schlafe vollbracht hat; ober richtiger, ber über feine eigene Beftalt, bie er im Spiegel erblidt, erftaunt. Diese bier nachgewiesene Einbeit bes Bufälligen mit bem Absichtlichen, bes Nothwendigen mit bem Freien, vermöge beren bie blindeften, aber auf allgemeinen Raturgefegen beruhenden Bufalle gleichsam bie Taften find, auf benen ber Weltgeift seine sinnvollen Melobien absvielt, ift, wie gefagt, ein Abgrund ber Betrachtung, in welchen auch bie Philosophie fein volles Licht, sondern nur einen Schimmer werfen fann.

Runmehr aber wende ich mich zu einer subjektiven, hieher gehörigen Betrachtung, welcher ich jedoch noch weniger Deutlichkeit, als ber eben bargelegten objektiven, zu geben vermag; indem ich fie nur durch Bild und Gleichniß werde ausbruden fonnen. - Warum ift unfer Bewußtfeyn heller und beutlicher, je weiter es nach Außen gelangt, wie benn feine größte Rlarheit in ber finnlichen Unschauung liegt, welche fcon aur Salfte den Dingen außer uns angehört, - wird hingegen bunkler nach Innen ju, und führt, in fein Innerstes verfolgt, in eine Kinfterniß, in ber alle Erkenntniß aufhört? - Beil. fage ich, Bewußtfeyn Individualität vorausfest, biefe aber schon ber blogen Erscheinung angehört, indem fie ale Bielheit bes Gleichartigen, burch die Formen ber Erscheinung, Zeit und Raum bedingt ift. Unfer Inneres hingegen hat feine Wurzel in Dem, was nicht mehr Erscheinung, sondern Ding an fic ift, wohin daher bie Formen ber Erscheinung nicht reichen, woburch bann die Sauptbedingungen ber Individualität mangeln und mit biefer bas beutliche Bewußtfenn wegfällt. In biefem Burzelpunkt bes Dasenns nämlich hört bie Verschiedenheit ber

Wefen fo auf, wie bie ber Rabien einer Rugel im Mittelpunft: und wie en biefer Die Dberflache baburch entsteht, bag bie Rabien enben und abbrechen; fo ift bas Bewußtfeyn nur ba möglich, wo bas Wefen an fith in bie Erscheinung ausläuft: burch beren Formen bie geschiebene Individualität möglich wird, auf ber bas Bewußtseyn beruht, welches eben beshalb auf Erscheinungen beschränft ift. Daber liegt alles Deutliche und recht Begreiftiche unfere Bewußtfenns ftete nur nach Außen auf biefet Dberflache ber Rugel. Sobald wir bingegen uns von biefer gang gurudziehen, verläßt uns bas Bewußtfeyn, - im Schlaf, im Tobe, gewiffermaagen auch im magnetischen ober magischen Wirfen: benn biefe alle führen burch bas Centrum. Chen aber weil bas beutliche Bewußtfenn, als burch bie Oberfläche ber Rugel bedingt, nicht nach dem Centro hingerichtet ift, erkennt es die andern Individuen wohl als gleichartig, nicht aber als identisch, mas fie an fich boch find. Unfterblichkeit bes Inbivibui ließe fich bem Fortfliegen eines Bunttes ber Dberflache in ber Tangente vergleichen; Unfterblichkeit, vermoge ber Ewigkeit bes Befend an fich ber gangen Erscheinung aber, ber Rudtehr jenes Bunttes, auf bem Rabius, jum Centro, beffen blofe Ausbehnung Die Oberfläche ift. Der Wille als Ding an fich ift gang und ungetheilt in jedem Wefen, wie bas Centrum ein integrirenber Theil eines jeben Rabius ift: wahrend bas peripherische Enbe blefes Rabius mit ber Oberfläche, welche bie Zeit und ihren Inhalt vorftellt, im schnellsten Umschwunge ift, bleibt bas andere Enbe, am Centro, als wo bie Ewigfeit liegt, in tieffter Rube, weil bas Centrum ber Bunft ift, beffen fteigenbe Salfte von bet fintenben nicht verschieben ift. Daber heißt es auch im Bhagavab Sita: Haud distributum animantibus, et quasi distributum tamen insidens, animantiumque sustentaculum id cognoscendum, edax et rursus genitale (lect. 13, 16. vers. Schlegel). — Freilich gerathen wir hier in eine muftifche Bildersprache: aber fie ift die einzige, in ber fich über biefes völlig transscendente Thema noch irgend etwas fagen läßt. mag benn auch noch biefes Gleichniß mit hingehen, bag man fich bas Menschengeschlecht bilblich als ein animal compositum vorstellen fann, eine Lebensform, von welcher viele Bolypen, besonders die schwimmenden, wie Veretillum, Funiculina und andere

Beispiele barbieten. Wie bei Diesen ber Kopftheil jedes einzelne Thier ifolirt, ber untere Theil bingegen, mit bem gemeinschaftlichen Magen, fie alle jur Ginheit, eines Lebensproceffes verbinbet: fo ifolirt bas Gebirn mit feinem Bewußtfeyn die menfclichen Individuen: hingegen ber unbewußte Theil, das vegetative Leben, mit feinem Banglienfpftem, barin im Schlaf bas Behirnbewußtfeyn, gleich einem Lotus, ber fich nachtlich in Die Fluth verfentt, untergeht, ift ein gemeinsames Leben Aller, mittelft beffen fie fogar ausnahmsweise fommuniziren tonnen. welches &. B. ftatt hat, wann Traume fich unmittelbar mittheilen, die Bebanken bes Magnetiseurs in bie Somnambule übergeben, endlich auch in ber vom absichtlichen Bollen ansgebenben magnetifchen, ober überhaupt magifchen Ginwirfung. Eine folche nämlich, wenn fie Statt findet, ift von jeder andern, burch ben influxus physicus geschehenden, toto genere verschieden, indem fie eine eigentliche actio in distans ift, welche ber zwar vom Einzelnen ausgehende Wille bennoch in feiner metaphysischen Eigenschaft, als bas allgegenwärtige Substrat ber gangen Natur, vollbringt. Auch konnte man fagen, baß, wie von feiner urfprunglichen Schopferfraft, welche in ben porbanbenen Geftalten ber Natur bereits ihr Werf gethan hat und barin erloschen ift, bennoch bisweilen und ausnahmsweise ein schwacher Ueberrest in der generatio aequivoca hervortritt: eben fo, von feiner ursprünglichen Allmacht, welche in ber Darftellung und Erhaltung ber Organismen ihr Werf vollbringt und barin aufgeht, boch noch gleichsam ein Ueberschuß, in foldem magifden Wirfen, ausnahmeweise thatig werben fann. Im "Willen in der Natur" habe ich von Diefer magischen Eigenschaft bes Willens ausführlich geredet, und verlaffe bier gern Betrachtungen, welche fich auf ungewiffe Thatfachen, Die man bennoch nicht gang ignoriren ober ableugnen barf, ju berufen haben.

## Rapitel 26 \*).

## Bur Teleologie.

Die burchgängige, auf den Bestand jedes Wesens sich bee ziehende Zwecknäsigkeit der organischen Natur, nebst der Angesmessenbeit dieser zur unorganischen, kann bei keinem philosophisischen System ungezwungener in den Zusammenhang desselben treten, als bei dem, welches dem Daseyn jedes Naturwesens einen Willen zum Grunde legt, der demnach seine Wesen und: Streben nicht bloß erst in den Aktionen, sondern auch schon inder Gestalt des erscheinenden Organismus ausspricht. Auf die Rechenschaft, welche unser Gedankengang über diesen Gegenstand an die Hand giebt, habe ich im vorbergegangenen Kapitel nur hingebeutet, nachdem ich dieselbe schon in der unten bezeichneten. Stelle bes ersten Bandes, besonders deutlich und aussührlich aber im "Willen in der Natur" unter der Rubrik: "Bergleichende Anatomie" dargelegt hatte. Daran schließen sich jest noch die solgenden Erörterungen.

Die staunende Bewunderung, welche und bei der Betrachtung der unendlichen Zweckmäßigkeit in dem Bau der organischenBesen zu ergreisen pflegt, beruht im Grunde auf der zwar natürlichen, aber dennoch salschen Boraussehung, daß jene Uebereinstimmung der Theile zu einander, zum Ganzen des Organismus und zu seinen Zwecken in der Außenwelt, wie wir dieselbe mittelst der Erkenntniß, also auf dem Bege der Borstellung, auffassen und beurtheilen, auch auf demselben Bege,
hineingekommen sei; daß also, wie sie für den Intellest eristist,
sie auch durch den Intellest zu Stande gesommen wäre. Wir
freilich können etwas Regelmäßiges und Gesemäßiges, dergleichen z. B. jeder Arystall ist, nur zu Stande bringen unter Leitung des Gesehes und der Regel, und eben so etwas Zweckmäßiges nur unter Leitung des Zweckbegriffs: aber keineswegs
sind wir berechtigt, diese unsere Beschränkung auf die Ratur zu

<sup>\*)</sup> Diefes, wie auch bas folgende Rapitel bezieht fich auf §. 28 bes erften Banbes.

übertragen, ale welche felbft ein Prius alles Intellefte ift und beren Wirken von dem unserigen, wie im vorigen Ravitel gesaat murbe, fich ber gangen Art nach unterscheibet. Sie bringt bas fo amedmäßig und fo überlegt Scheinenbe ju Stanbe, ohne Ueberlegung und ohne 3medbegriff, weil ohne Borftellung. als welche gang fefundaren Urfprungs ift. Betrachten wir aunächft bas bloß Regelmäßige, noch nicht 3medmäßige. Die feche gleichen und in gleichen Winfeln auseinandergehenden Rabien einer Schneeflode find von feiner Erfenninis vorgemeffen : fonbern es ift bas einfache Streben bes urfprünglichen Billens. welches fich fur bie Erfenntniß, wann fie bingutritt, fo barftellt. Wie nun bier ber Wille bie regelmäßige Figur ju Stande bringt ohne Mathematif, so auch die organische und hochst zwedmäßig organifirte ohne Bhpfiologie. Die regelmäßige Form im Raume if nur ba für bie Anschauung, beren Anschauungeform ber Raum ift; fo ift die 3wedmäßigkeit bes Organismus blog ba für die erfennende Bernunft, beren Neberlegung an die Begriffe von 3med und Mittel gebunden ift. Wenn eine unmittelbare Einsicht in bas Birten ber Ratur für uns moglich murbe; fo mußten wir erfennen, daß das oben erwähnte teleologifche Erftaunen bemienigen analog ift, welches jener, von Rant bei Grilarung bes Lacherlichen ermahnte, Wilbe empfand, ale er aus einer eben geöffneten Bierflasche ben Schaum unaufbaltiam hervorsprudeln fah und babei außerte, nicht über bas herquefommen mundere er fich, sondern darüber, wie man es nur habe hineinbringen können: benn auch wir fegen voraus, die 3med: makigfeit der Naturprodukte sei auf eben dem Wege hineingefommen, auf welchem fie fur une heraustommt. Daber fann unfer teleologisches Erstaunen gleichfalls bem verglichen werben. welches die ersten Werte der Buchdruckerfunft bei Denen erregten. welche fie unter ber Boraussenung, baß fie Berte ber Reber feien, betrachteten und bemnach jur Erflarung berfelben die Annahme der Sulfe eines Teufels ergriffen. - Denn, es fei bier nochmals gefagt, unfer Intelleft ift es, welcher, indem er ben an fich metaphyfifchen und untheilbaren Billensaft, ber fich in ber Erscheinung eines Thieres barftellt, mittelft seiner eigenen' Formen, Raum, Zeit und Kausalität, als Objekt auffaßt, Die Bielheit und Berschiedenheit der Theile und ihrer Kunktionen erft

hervorbringt und bann über bie aus ber ursprünglichen Ginheit hervorgehenbe vollfommene Uebereinstimmung und Ronspiration berfelben in Erstaunen gerath; wobei er also, in gewissem Sinn, sein eigenes Werf bewundert.

Wenn wir und ber Betrachtung bes fo ungussprechlich und endlos fünftlichen Baues irgend eines Thieres, mare es auch nur bas gemeinfte Infeft, bingeben, und in Bewunderung beffelben verfentend, jest aber uns einfallt, bag bie Ratur eben biefen, fo überaus fünftlichen und fo bochft fomplicirten Organiemus taglich au Taufenben ber Berftorung, burch Bufall, thierifche Gier und menichlichen Muthwillen rudfichtelos Breis giebt; fo fest biefe rafenbe Berfchwenbung und in Erftaunen. Allein baffelbe beruht auf einer Amphibolie ber Begriffe, indem wir babei bas menschliche Runftwert im Sinne haben, welches unter Bermittelung bes Intellefts und burch Ueberwältigung eines fremben, wiberftrebenben Stoffes ju Stanbe gebracht wirb, folalich allerdings viel Dube toftet. Der Ratur hingegen toften ihre Berte, fo funftlich fie auch find, gar feine Dube; weil hier ber Bille jum Werke fcon felbft bas Wert ift; inbem, wie icon gesagt, ber Dragnismus bloß bie im Behirn zu Stande tommenbe Sichtbarfeit bes hier porhandenen Billens ift.

Der ausgesprochenen Beschaffenheit organischer Befen aufolge ift bie Teleologie, ale Boraussetzung ber 3wedmäßigfeit jedes Theils, ein vollfommen ficherer Leitfaben bei Betrachtung ber gesammten organischen Ratur; hingegen in metaphyfischer Abficht, jur Erflarung ber Ratur über bie Möglichfeit ber Erfahrung hinaus, barf fie nur fetunbar und fubfibigrifch jur Befatigung anderweitig begründeter Erflarungsprincipien geltenb gemacht werben : benn hier gehört fie zu ben Problemen, bavon Rechenschaft zu geben ift. — Demnach, wenn an einem Thiere ein Theil gefunden wird, von bem man feinen 3wed abfieht; fo barf man nie die Vermuthung wagen, die Natur habe ihn zwedlos, etwan fpielend und aus bloger Laune hervorgebracht. Allenfalls zwar ließe fich fo etwas als möglich benten, unter ber Anaragorifchen Boraudfegung, bag bie Ratur mittelft eines ordnenden Berftandes, ber als folder einer fremden Willfur biente, ihre Einrichtung erhalten hatte; nicht aber unter ber, bag bas Befen an fich (b. h. außer unserer Vorstellung) eines jeben

Organismus gang allein fein eigener Bille fei: benn ba ift bas Dafenn jedes Theiles baburch bedingt, daß es bem bier gum Grunde liegenden Billen gu irgend etwas biene, irgend eine Beftrebung beffelben ausbrude und verwirkliche, folglich jur Erhaltung biefes Organismus irgendwie beitrage. bem in ibm ericheinenben Billen und ben Bebingungen ber Außenwelt, unter welchen biefer au leben freiwillig unternommen hat, auf den Konflift, mit welchen daher schon feine gange Geftalt und Ginrichtung abzielt, tann nichts auf ihn Ginfluß gehabt und feine Korm und Theile bestimmt haben, alfo feine Billfur, feine Grille. Deshalb muß Alles an ihm zwedmagig fein: baber find bie Endurfachen (causae finales) ber Leitfaben jum Berftandniß ber organischen Ratur, wie die wirfenden Ursachen (causae efficientes) zu dem der unorganischen. hierauf beruht es, bag, wenn wir, in ber Anatomie ober Boologie, ben 3wed eines vorhandenen Theiles nicht finden tonnen, unfer Berftand baran einen Anftog nimmt, ber bem ahnlich ift, welchen in der Phyfit eine Wirfung, beren Urfache verborgen bleibt, geben muß: und wie biefe, so feten wir auch jenen als nothwendig voraus, fahren daber fort ihn zu suchen, so oft bies auch schon vergeblich geschen seyn mag. Dies ift 3. B. ber Fall mit ber Milg, über beren 3wed man nicht aufhört Sypothefen zu erfinnen, bis ein Dal eine fich als richtig bewährt haben wird. Gben fo fteht es mit ben großen, fpiralformigen Bahnen bes Babiruffa, mit ben hornförmigen Auswuchsen einiger Raupen und mehr bergleichen. Auch negative Fälle werden von und nach ber felben Regel beurtheilt, g. B. daß in einer im Bangen fo gleichförmigen Ordnung, wie die ber Saurier, ein fo wichtiger Theil, wie die Urinblase, bei vielen Species vorhanden ift, mahrend er ben andern fehlt; imgleichen, daß bie Delphine und einige ihnen verwandte Cetaceen gang ohne Geruchonerven find, mahrend bie übrigen Cetaceen und fogar bie Fifche folche haben: ein bies bestimmender Grund muß bafenn.

Einzelne wirkliche Ausnahmen zu biesem durchgängigen Gesetze ber Zwecknäßigkeit in der organischen Natur hat man allerbings und mit großem Erstaunen aufgefunden: jedoch sindet bei ihnen, weil sich anderweitig Rechenschaft darüber geben läßt, das exceptio sirmat regulam Anwendung. Dahin nämlich gehört,

baß bie Raulquappen ber Rrote Bipa Schwanze und Riemen: haben, obicon fie nicht, wie alle andern Raulquappen, fcmime menb, fonbern auf bem Ruden ber Mutter ihre Metamorphofe abwarten; - bag bas mannliche Ranguru einen Anfas au bem Knochen hat, welcher beim weiblichen ben Beutel tragt; - baff auch bie mannlichen Saugethiere Bigen haben; - bag Mus typhlus, eine Ratte, Augen hat, wiewohl wingig kleine, ohne: eine Deffnung fur biefelben in ber außern Saut, melde alfo: mit Saaren bebedt, barüber geht, und bag ber Maulwurf ber Avenninen, wie auch zwei Kische, Murena caecilia und Gastrobranchus caecus, sich im selben Falle befinden; besgleichen ber Proteus anguinus. Diefe feltenen und überraschenden Musnahmen von ber fonft fo feften Regel ber Natur, biefe Biberfpruche, barin fie mit fich felbft gerath, muffen wir uns erflaren aus bem innern Busammenhange, welchen ihre verschiebenartigen Erscheinungen, vermöge ber Einheit bes in ihnen Erscheinenben. unter einander haben, und in Folge beffen fie bei ber Ginen etwas andeuten muß, bloß weil eine Andere, mit berfelben qufammenbangenbe, es wirflich hat. Demnach hat bas mannliche Thier bas Rudiment eines Organs, welches bei dem weiblichen wirflich vorbanben ift. Wie nun bier die Differeng ber Geschlechter ben Typus ber Species nicht aufheben fann; fo behauptet fich auch ber Topus einer gangen Orbnung, g. B. ber Batrachier, felbft ba, wo in einer einzelnen Species (Bipa) eine feiner Bestimmungen überfluffig wird. Roch weniger vermag die Ratur eine Bestimmung, die jum Topus einer gangen Grundabtheilung (Vertebrata) gehört, (Augen) wenn fie in einer einzelnen Species (Mus typhlus) als überfluffig megfallen foll, gang fpurlos verschwinden ju laffen; fondern fle muß auch bier wenigstens rudimentarisch andeuten, mas fle bei allen übrigen ausführt.

Sogar ist von hieraus in gewissem Grabe abzusehen, worauf jene, besonders von R. Owen in seiner Osteologie comparée so aussührlich dargelegte Homologie im Stelett, zunächst der Mammalien und im weitern Sinn aller Wirbelthiere, beruht; vermöge welcher z. B. alle Säugethiere sieben Halswirbel haben, jeder Knochen der menschlichen Hand und Arm sein Analogon in der Schwimmstoffe des Ballfisches sindet, der Schädel des Bogets im Ei gerade so viel Knochen hat, wie der des menschlichen Fötus u. s. w. Dies Alles nämlich deutet auf ein von der Teleologie unabhängiges Princip, welches jedoch das Jundament ist, auf welchem sie baut, oder der zum voraus gegebene Stoff zu ihren Werken, und eben Das, was Geoffron Saint-Hilaire als das "anatomische Element" dargelegt hat. Es ist die unité de plan, der Ur-Grund-Topus der obern Thierwelt, gleichsam die willkärlich gewählte Tonart, aus welcher die Ratur bier svielt.

Den Unterschied mischen ber wirfenden Urfache (causa efficions) und ber Endursache (causa finalis) hat schon Aristoteles (De part. anim., I, 1) richtig bezeichnet in ben Morten : Duo τροποι της αιτιας, το ού ένεκα και το εξ αναγκης, και δει λεγοντας τυγγανείν μαλίστα μεν αμφοίν. (Duo sunt causae modi: alter cujus gratia, et alter e necessitate; ac potissimum utrumque eruere oportet.) Die wirkende Urfache ift bie, wodurch etwas ift, die Endursache die, weshalb es ift: bie ju erflärende Erscheinung bat, in ber Beit, jene binter fich. biefe por fich. Blog bei ben willfürlichen Sandlungen thierischer Befen fallen beibe unmittelbar gufammen, indem hier bie Endurfache, ber 3med, als Motiv auftritt: ein foldes aber ift ftets bie mahre und eigentliche Urfache ber Handlung, ift gang und gar die fie bewirkende Urfache, die ihr vorhergangige Beranberung, welche biefelbe hervorruft, vermoge berer fie nothwen big eintritt und ohne die fie nicht geschehen konnte; wie ich bies in ber Breidschrift über bie Freiheit bewiesen habe. Denn, mas man auch zwischen ben Willensatt und die Ebrverbewegung physiologisch einschieben möchte, immer bleibt bier eingeständlich ber Wille das Bewegende, und was ihn bewegt, ift bas von außen kommende Motiv, also die causa finalis; welche folgtich hier als causa efficiens auftritt. Ueberdies wissen wir aus bem Borbergegangenen, daß im Grunde die Körperbewegung mit dem Billensaft Eins ift, als seine bloße Erscheinung in der cerebralen Anschauung. Dies Zusammenfallen ber causa finalis mit ber wirkenden Urfache, in ber einzigen und intim bekannten Erfcheis nung, welche beshalb durchgangig unfer Urphanomen bleibt, ift wohl festzuhalten: benn es führt uns gerabe barauf bin, bag, wenigstens in ber organischen Ratur, beren Kenninis burchaus

bie Endursachen jum Leitfaben bat, ein Bille bas Gestaltenbe ift. In ber That fonnen wir eine Endursache uns nicht anders beutlich beufen, benn ale einen beabsichtigten 3wed, b. i. ein Motiv. Ja, wenn wir bie Endurfachen in ber Ratur genau betrachten, fo muffen wir, um ihr transscenbentes Befen ausaubruden, einen Biberfpruch nicht icheuen, und fubn berausiggen: bie Endursache ift ein Motiv, welches auf ein Wefen wirkt, von welchem es nicht erkannt wirb. Denn allerdings find bie Termitennefter bas Motiv, welches ben gabnlofen Riefer bes Ameifenbaren, nebft ber langen, fabenformigen und flebrigen Bunge bervorgerufen hat: die harte Gierschaale, welche bas Bogelein gefangen halt, ift allerdinge bas Motto ju ber hornartigen Spine. mit welcher fein Schnabel verfeben ift, um jene bamit au burchbrechen, wonach es fie als ferner nuglos abwirft. Und eben fo find die Gesete der Reflexion und Refraktion des Lichts bas Motiv ju bem fo überfünftlich tomplicirten optischen Berfgeng. dem menschlichen Auge, als welches die Durchsichtigkeit feiner Sornhaut, Die verschiedene Dichtigfeit feiner brei Feuchtigfeiten. Die Gestalt feiner Linfe, Die Schwärze feiner Chorioibeg, Die Senfibilität feiner Retina, Die Berengerungefähigfeit feiner Bupille und feine Dustulatur genau nach jenen Gefegen berechnet bat. Aber iene Rotive wirften icon, ebe fie mabraenommen wurden: es ift nicht auders; fo widersprechend es auch flingt. Denn bier ift ber Uebergang bes Bhufifchen ins Metaubufifche. Diefes aber haben wir im Billen erfannt: baber muffen wir einsehen, bag ber felbe Bille, welcher ben Elephantenruffel nach einem Gegenstande ausstrecht, es auch ift, ber ihn hervorgetrieben und gestaltet bat, die Gegenstände anticipirend. -

Hiemit ift es übereinstimmend, daß wir, bei der Untersuchung ber organischen Ratur, ganz und gar auf die Endursachen verwiesen sind, überall diese suchen und Alles aus ihnen erstären; die wirkenden Ursachen hingegen hier nur noch eine ganz untergeordnete Stelle, als bloße Werkzeuge jener einnehmen und, eben wie bei der eingeständlich von außern Mottven bewirkten willfürlichen Bewegung der Glieder, mehr vorausgesetz, als nachgewiesen werden. Bei Erklärung der physiologischen Funktionen sehen wir uns noch allenfalls nach ihnen, wiewohl meistens vergeblich, um; bei der Erklärung der Entstehung

ber Theile aber icon gar nicht mehr, fonbern begnugen uns mit ben Endursachen allein: hochstens haben wir bier noch fo einen allgemeinen Grundfat, etwan wie daß je größer ber Theil ausfallen foll, befto ftarter auch bie ihm Blut guführenbe Arterie fenn muß; aber von ben eigentlich wirkenben Urfachen, welche 3. B. bas Auge, bas Dhr, bas Gehirn ju Stande bringen, wiffen wir gar nichts. Ja, felbft bei ber Erklarung ber blogen Aunftionen ift bie Enburfache bei Beitem wichtiger und mehr zur Sache, als bie wirfenbe: baber wenn jene allein befannt ift, wir in ber Sauptfache belehrt und befriedigt find, bingegen bie wirkenbe allein uns wenig hilft. 3. B. wenn wir bie wirfende Urfache bes Blutumlaufe wirklich fennten, wie wir fie eigentlich nicht fennen, fondern noch fuchen; fo wurde bies uns wenig forbern, ohne bie Endursache, bag namlich bas Blut in bie Lunge geben muß, jur Ornbation, und wieber aurudfliegen, jur Ernahrung: burch biefe hingegen, auch ohne jene, ift und ein großes Licht aufgestedt. Uebrigens bin ich, wie oben gefagt, ber Meinung, bag ber Blutumlauf gar feine eigentlich wirtende Urfach hat, sondern der Wille hier fo unmittelbar, wie in ber Musfularbewegung, wo ihn, mittelft ber Rervenleitung, Motive beftimmen, thatig ift, fo daß auch hier bie Bewegung unmittelbar burch bie Endursache hervorgerufen werbe, also burch bas Bedürfniß ber Orydation in ber Lunge, welches bier auf das Blut gewiffermaagen als Motiv wirkt, jedoch fo, baß die Bermittelung der Erfenntniß babei wegfällt, weil Alles im Innern Des Organismus vorgeht. - Die fogenannte Metamorphose ber Bflangen, ein von Raspar Wolf leicht hingeworfener Gebante, ben, unter biefer hyperbolischen Benennung, Goethe als eigenes Erzeugniß vomphaft und in schwierigem Bortrage barftellt, gehört ju ben Erklarungen bes Organischen aus ber mirtenben Urfache; wiewohl er im Grunde bloß befagt. baß bie Natur nicht bei jebem Erzeugniffe von vorne anfangt und aus nichts schafft, fonbern, gleichsam im felben Stile fortschreibend, an bas Borhandene anfnupft, Die fruberen Geftaltungen benutt, entwidelt und hoher potengirt, ihr Wert weiter gu führen; wie fie es ebenfo in ber Steigerung ber Thierreibe gehalten hat, gang nach ber Regel: natura non facit saltus, et quod commodissimum in omnibus suis operationibus sequi-

tur (Arist. de incessu animalium, c. 2 et 8). In, die Bluthe dadurch erklaren, daß man in allen ihren Theilen die Form bes Blattes nachweift, fommt mir faft vor, wie bie Struftur eines Saufes baburch erklaren, bag man jeigt, alle feine Theile. Stodwerfe, Erfer und Dachfammern, feien nur aus Badfteinen jufammengefest und bloge Bieberholung ber Ureinheit bes Badfteine. Und nicht viel beffer, jedoch viel problematischer, scheint mir die Erflarung bee Schabels aus Birbelbeinen; wiewohl es eben auch hier fich von felbft verfteht, bag bas Futteral bes Gebirns bem Kutteral des Rudenmarts, beffen Fortiebung und Enbe-Rnauf es ift, nicht abfolut beterogen und gang bisparat, vielmehr in ber felben Art fortgeführt fenn wirb. Diefe gange Betrachtungsart gehört ber oben ermahnten Somologie R. Dwen's an. - Dagegen icheint mir folgenbe, von einem Italianer, beffen Rame mir entfallen ift, berruhrende Erflarung bes Befens ber Blume aus ihrer Endursache einen viel befriedigenderen Auffolug ju geben. Der 3med ber Corolla ift: 1) Schut bes Bistills und der stamina; 2) werden mittelft ihrer die verfeinerten Safte bereitet, welche im pollen und germen foncentrirt find; 3) sondert fich aus den Drufen ihres Bodens bas atherische Del ab, welches, als meiftens wohlriechenber Dunft, Untheren und Biftill umgebend, fie vor dem Ginfluß ber feuchten Luft einigermaggen ichust. - Bu ben Borgugen ber Endurfachen gehört auch, daß jede wirkende Urfache gulest immer auf einem Unerforschlichen, nämlich einer Raturfraft, b. i. einer qualitas occulta, beruht, daber fie nur eine relative Erflarung geben fann; mahrend bie Endurfache, in ihrem Bereich, eine genugenbe und vollftanbige Erflarung liefert. Gang gufrieden geftellt find wir freilich erft bann, wann wir beibe, die wirkende Urfache. vom Aristoteles auch & airia et avayung genannt, und die Endursache, ή χαριν του βελτιονος, jugleich und doch gesondert etfennen, ale wo une ihr Zusammentreffen, die wundersame Ronspiration berfelben, überrascht, vermöge welcher bas Befte als ein gang Nothwendiges eintritt, und bas Rothwendige wieder, als als ob es blog bas Befte und nicht nothwendig mare: benn ba entsteht in une bie Ahndung, daß beibe Urfachen, fo verschieben auch ihr Urfprung fei, body in ber Burgel, bem Befen ber Dinge an fich, jufammenhangen. Eine folche zwiefache Ertenntnif ift jeboch felten erreichbar: in bet organischen Ratur, weil Die mirtende Urfache une felten befannt ift; in ber unorganifchen, weil bie Endurfache problematifch bleibt. Ingwischen will ich bieselbe burch ein Baar Beisviele, fo aut ich fie im Bereich meiner phofiologifchen Renntniffe finde, erlautern, welchen Die Physiologen beutlichere und ichlagendere substituiren mogen. Die Laus des Regers ift fcmarz. Endurfache: ju ihrer Sicherbeit. Bewirfende Urfache: weil das fcwarze roto Malpighi bes Regers ihre Rahrung ift. - Die fo höchft mannigfaltige und brennend lebbafte Karbung bes Gefiebere tropifcher Bogel ertlatt man, wiewohl nur fehr im Allgemeinen, aus ber ftarfen Einwirfung bes Lichtes amifchen ben Wenbefreisen. - als ihrer wirfenden Urfache. Als Endurfache wurde ich angeben, daß jene Blanzgefleder die Brachtuniformen find, an benen die Individuen ber bort so jahllosen, oft bem felben genus angehörigen Species fich unter einander ertennen; fo bag jedes Rannchen fein Beibchen findet. Das Selbe gilt von ben Schmetterlingen ber verfciebenen Bonen und Breitengrabe. — Man hat beobachtet, baß schwindsuchtige Frauen im letten Stadio ihrer Krankheit leicht fdmanger werben, bag mabrend ber Schwangerichaft bie Rrantheit ftille fteht, nach ber Niederfunft aber verftarft wieder eintritt und nun meistens den Tod herbeiführt: besaleichen, daß fcwindfüchtige Danner, in ihrer letten Lebenszeit, meiftens noch ein Rind zeugen. Die Endurfache ift hier, daß die auf die Erhaltung ber Species überall fo angftlich bedachte Ratur ben beranrudenden Ausfall eines im fraftigen Alter febenden Indivibuums geschwinde noch burch ein neues erseten will; die wirfende Urfache hingegen ist der in der letten Beriode ber Schwindsucht eintretende ungewöhnlich gereizte Buftand Rerveninfteme. Aus der felben Endursache ift das analoge Phanomen ju erflaren, daß (nach Ofen, "Die Beugung", 6. 65) die mit Arfenif vergiftete Fliege, aus einem unerflarten Triebe, fich noch begattet und in der Begattung ftirbt. — Die Endurfache ber Pubes, bei beiben Gefchlechtern, und bes Mons Veneris, beim weiblichen, ift, baß auch bei fehr magern Subjeften, mahrend ber Ropulation, die Ossa pubis nicht fühlbar werben follen, als welches Abscheu erregen fonnte: bie mir : tenbe Urfache hingegen ift barin ju fuchen, daß überall, wo

bie Schleimhaut in bie außere Sant übergeht, Saare in ber Rabe machfen; nachstdem auch barin, bas Ropf und Genitalien gewiffermagen entgegengefeste Bole von einander find, baber mancherlei Begiehungen und Analogien mit einander haben, au welchen auch bas Behaartfenn gehort. - Die felbe wirkenbe Urfache gift auch vom Barte ber Manner: bie Enburfache beffelben vermuthe ich barin, bag bas Bathognomifche, also die. jebe innere Bewegung bes Gemuthe verrathenbe ichnelle Menberung ber Gefichtszuge, hauptfächlich am Munbe und beffen Umgebung fichtbar wird: um baher biefe, ale eine bei Unterhandlungen, ober bei ploplichen Borfallen, oft gefährliche, bem Spaherblide bes Begenparte ju entziehen, gab bie Ratur (welche weiß, daß homo homini lupus) bem Manne ben Bart. gegen fonnte beffelben bas Beib entrathen; ba ihr bie Berftellung und Selbstbemeisterung (contenance) angeboren ift. muffen fich, wie gefagt, viel treffenbere Beispiele auffinden laffen, um baran nachzuweisen, wie bas völlig blinde Birfen ber Ratur mit bem anscheinend absichtsvollen, ober wie Rant es nennt, ber Mechanismus ber Natur mit ihrer Technif, im Refultat aufammentrifft; welches barauf hinweift, bag Beibe ihren gemeinschaftlichen Ursprung jenseit biefer Differeng haben, im Billen als Ding an fich. Fur bie Berbeutlichung biefes Gefichispuntis murbe man viel leiften, wenn man g. B. bie wirfende Urfache finden konnte, welche das Treibholg ben baumlofen Bolgelandern guführt; ober auch Die, welche bas Festland unfere Planeten hauptfachlich auf die nördliche Salfte beffelben aufammengebrangt hat; mahrend als Endurfache hievon zu betrachten ift, bag ber Winter jener Balfte, weil er in bas ben Lauf ber Erde beschlennigende Berihelium trifft, um acht Tage fürzer ausfällt und hiedurch wieder auch gelinder ift. wird, bei Betrachtung ber unorganischen Ratur, bie Endurfache allemal zweibeutig, und läßt une, zumal wann bie wirtende gefunden ift, im 3meifel, ob fie nicht eine bloß fubjektive Unficht, ein burch unfern Gefichtspunkt bedingter Schein hierin aber ift fie manchen Runftwerten, &. B. ben groben Mustparbeiten, ben Theaterdeforationen und bem aus groben Kelsenmaffen zusammengesetten Gott Appennin ju Bratolino bei Kloreng ju vergleichen, welche alle nur in die Ferne wirkfam find,

in der Nähe aber verschwinden, indem an ihrer Stelle jest die wirkende Ursache des Scheines sichtbar wird: aber die Gestalten sind dennoch wirklich vorhanden und keine bloße Einbildung. Dem also analog verhalten sich die Endursachen in der unorganischen Natur, wenn die wirkenden hervortreten. Ja, wer einen weiten Ueberblick hat, würde es vielleicht hingehen lassen, wenn man hinzusetze, daß es mit den Ominibus ein ähnliches Bewandniß hat.

Wenn übrigens Jemand die außere Zweckmäßigkeit, welche, wie gesagt, stets zweideutig bleibt, zu physikotheologischen Demonstrationen mißtrauchen will, wie dies noch heut zu Tage, hoffentlich jedoch nur von Engländern, geschieht; so giebt es in dieser Gattung Beispiele in contrarium, also Ateleologien genug, ihm das Koncept zu verrücken. Eine der stärksten bietet uns die Untrinkbarkeit des Meerwassers, in Folge welcher der Mensch der Gefahr zu verdursten nirgends mehr ausgesetzt ist, als gerade in der Mitte der großen Wassermassen seines Planeten. "Wozu braucht denn das Meer salzig zu sehn?" frage man seinen Engländer.

Daß in der unorganischen Ratur die Endursachen aanslich jurudtreten, fo bag eine aus ihnen allein gegebene Erflarung bier nicht mehr gultig ift, vielmehr bie wirfenben Urfachen schlechterdings verlangt werden, beruht barauf, bag ber auch in der unorganischen Ratur sich objektivirende Wille hier nicht mehr in Individuen, die ein Ganges für fich ausmachen, erfcheint, fondern in Naturfraften und beren Wirfen, wodurch 3med und Mittel zu weit auseinander gerathen, als daß ihre Beziehung flar fenn und man eine Willensäußerung darin erfennen fonnte. Dies tritt fogar, in gewiffem Grade, ichon bei ber organischen Ratur ein, nämlich ba, wo die 3wedmäßigfeit eine außere ift, b. h. der 3med im einen, das Mittel im andern Individuo liegt. Dennoch bleibt fie auch hier noch unzweifelhaft, folange beide ber felben Species angehören, ja, fie wird bann um fo Sieher ift jundchft die gegenseitig auf einander beauffallender. rechnete Organisation ber Genitalien beiber Geschlechter zu gablen. sodann auch manches ber Begattung Entgegenkommende, 3. B. bei der Lampyris noctiluca (Glühwurm) der Umftand, daß bloß bas Mannchen, welches nicht leuchtet, geflügelt ift, um bas

Beibden auffuchen zu konnen, bas ungeflügelte Beibden bingegen, ba fie nur Abende bervortommen, bas phosphorische Licht befift, um vom Mannchen gefunden werden ju tonnen. Jeboch find bei ber Lampyris Italica beibe Geschlechter leuchtend, melches jum Raturlurus bes Gubens gehort. Aber ein auffallendes, weil gang specielles Beispiel ber hier in Rede ftehenden Art ber 3wedmäßigfeit giebt die von Beoffron St. Silgire, in feinen letten Jahren, gemachte fcone Entbedung ber nabern Beschaffenheit bes Saugapparats ber Cetaceen. Da nämlich alles Saugen bie Thatigfeit ber Respiration erforbert, fann es nur im respirabeln Medio felbft, nicht aber unter dem Waffer vor fich geben, woselbst jedoch bas faugende Junge bes Wallfisches an ben Bigen ber Mutter hangt: biefem nun zu begegnen, ift ber gange Mammilarapparat ber Cetaceen fo mobifigirt, baß er ein Injeftionsorgan geworben ift und, bem Jungen ins Maul gelegt, ihm, ohne bag es ju faugen braucht, die Dilch einsprist. Wo hingegen bas Individuum, welches einem andern wesentliche Bulfe leiftet, gang verschiebener Art, fogar einem andern Raturreich angehörig ift, werben wir biefe außere 3wedmagiafeit ebeuso wie bei ber unorganischen Ratur, bezweifeln; es fei benn. baß augenfällig bie Erhaltung ber Gattungen auf ihr beruhe. Dies aber ift ber Kall bei vielen Bflanzen, beren Befruchtung nur mittelft ber Inseften vor fich geht, als welche nämlich ent= weber ben Bollen ans Stigma tragen, ober bie Staming jum Biftill beugen: Die gemeine Berberipe, viele Bris-Arten und Aristolochia Clematitis können sich ohne Sulfe ber Infekten gar nicht befruchten. (Chr. Conr. Sprengel, Entbedtes Gebeim= niß u. f. w., 1793. - Wilbenow, Grundriß ber Rrauterfunde 353.) Sehr viele Didciften, Monociften und Polygamiften, g. B. Gurten und Melonen, find im felben Fall. Die gegenseitige Unterftühung, welche die Pflanzen= und die Insekten=Welt von einander erhalten, findet man vortrefflich bargeftellt in Burbache großer Physiologie, Bb. 1, §. 263. Sehr fcon fest er hinau: Dies ift feine mechanische Aushulfe, fein Rothbehelf, gleichsam als ob die Ratur geftern die Bflanzen gebildet und dabei einen Fehler begangen hatte, ben fie heute burch bas Infeft ju verbeffern fuchte; es ist vielmehr eine tiefer liegende Sympathie der Pflanzenwelt mit der Thierwelt. Es foll die Identität Shopenhauer, Die Belt. II. 25

Beiber sich offenbaren: Beibe, Kinder einer Mutter, sollen mit einander und durch einander bestehen." — Und weiterhin: "Aber auch mit der unorganischen Welt steht das Organische in einer solchen Sympathie" u. s. w. — Einen Beleg zu diesem Consensus naturae giebt auch die im zweiten Band der Introduction into Entomology by Kirby and Spence mitgetheilte Beodachtung, daß die Insesteneier, welche an die Zweige der ihrer Larve zur Nahrung dienenden Bäume angesteht überwintern, genau zu der Zeit ausstriechen, wo der Zweig ausschlägt, also z. B. die Aphis der Birke einen Monat früher als die der Esche: desgleichen, daß die Insesten der perennirenden Pflanzen auf diesen als Eier überwintern; die der bloß jährigen aber, dasste dies nicht können, im Buppenzustand. —

Drei große Manner haben bie Teleologie, ober bie Geflarung aus Endurfachen, ganglich verworfen, - und viele kleine Jene find: Lufretins. Manner haben ihnen nachgebetet. Bato von Berulam und Spinoza. Allein bei allen breien erkennt man beutlich genug die Quelle diefer Abneigung: daß fie namlich die Teleologie für ungertrennlich von ber fpetulativen Theologie hielten, vor biefer aber eine fo große Schen (welche Bato awar fluglich an verbergen fucht) hegten, daß fie ihr fcon von Beitem aus bem Wege geben wollten. In jenem Borurtheil finden wir auch noch ben Leibnit gang und gar befangen. indem er es, als etwas fich von felbit Berftehendes, mit charafteriftischer Raivetat ausspricht, in seiner Lettre à M. Nicaise (Spinozae op. ed. Paulus, Vol. 2, p. 672): les causes finales, ou ce qui est la même chose, la considération de la sagesse divine dans l'ordre des choses. (Den Teufel auch, même chose!) Auf dem felben Standpunkt finden wir fogar noch bie heutigen Englander, bie Bridgewater-treatise-Manner, ben Lord Brougham u. f. w., ja, fogar noch R. Dwen, in seiner Ostéologie comparée, benft gerade so wie Leibnis; welches ich bereits im erften Bande gerügt habe. Diefen Allen ift Teleologie sofort auch Theologie, und bei jeder in der Ratur erfannten 3medmäßigfeit brechen fie, fatt ju benfen und die Ratur verstehen zu lernen, fofort in ein findisches Beichrei design! design! aus, filmmen bann ben Refrain ihrer Rodenphilosophie an, und verstopfen ihre Ohren gegen alle Bernunftgrunde, wie fie ihnen

bod icon bet große Sume\*) entgegengehalten hat. An biefem gangen Englischen Elend ift hauptsächlich bie, jest, nach 70 Jahren, ben Englischen Gelehrten wirflich jur Schande gereichende Untenntniß ber Rantischen Philosophie Schuld, und biese wieder beruht, wenigstens größten Theile, auf bem heillofen Ginfluß jener abidenlichen Englischen Bfaffenschaft, welcher Berdummung in jeder Art eine Bergensangelegenheit ift, damit fie nur fetner bie übrigens fo intelligente Englische Ration in der begradirendeften Bigotterie befangen halten fonne: baber tritt fie, vom niebertrachtiaften Obsfurgntismus beseelt, bem Bolfeunterricht, ber Naturforidung, ja, ber Forderung alles menschlichen Biffens überhaupt, aus allen Rraften entgegen, und sowohl mittelft ihrer Ronnerionen, ale mittelft ihres ffanbalofen. unverantwortlichen und bas Glend bes Bolts fteigernben Mammons, erftredt ihr Einfluß fich auch auf Universitätsgelehrte und Schriftfteller, Die bemnach (a. B. Th. Brown, On cause and effect) sich au Reticengen und Berdrehungen jeder Urt bequemen, um nur nicht jenem "falten Aberglauben" (wie Budler fehr treffend ihre Religion bezeichnet), ober ben gangbaren Argumenten für benfelben, auch nur von Gerne in ben Weg zu treten. -

Den breien in Rede stehenden großen Mannern hingegen, da sie lange vor dem Tagesanbruch der Kantischen Philosophie lebten, ist jene Scheu vor der Teleologie, ihres Ursprungs wegen, werzeihen; hielt doch sogar Voltaire den physisotheologischen Beweis für unwiderleglich. Um indessen auf dieselben etwas näher einzugehen; so ist zuvörderst die Polemit des Lufretius (IV, 824—858) gegen die Teleologie so fraß und plump, daß sie sich selbst widerlegt und vom Gegentheil überzeugt. — Was aber Bakon betrifft (De augm. soient., III, 4), so macht er

<sup>\*)</sup> hier fei es beiläufig bemerft, baß, nach ber Deutschen Litteratur sein Kant zu urtheilen, man glauben mußte, hume's ganze Beisheit hatte in seinem handgreiflich falschen Stepticismus gegen bas Rausaltatigeses bestanden, als wovon überall ganz allein gerebet wird. Um hume kennen zu lernen, muß man seine Natural history of religion und die Dialogues on natural religion lesen: da sieht man ihn in seiner Größe, und dies, nebst dem essay 20, on national character, sind die Schriften, wegen welcher er, — ich wüßte zu seinem Ruhme nichts Besteres zu sagen — bis auf ben heutigen Tag der Englischen Pfassenschaft über Alles verhaßt ift.

erftlich, binfichtlich bes Gebrauchs ber Endursachen, feinen Unterschied zwischen organischer und unorganischer Ratur (worauf es boch gerade hauptfächlich ankommt), indem er, in feinen Beifvielen berfelben. Beibe burch einander wirft. Dann bannt er bie Endurfachen aus ber Phyfit in die Metaphyfit: biefe aber ift ihm, wie noch beut zu Tage Bielen, ibentisch mit ber svekulativen Theologie. Bon biefer alfo halt er bie Endursachen für ungertrennlich, und geht hierin fo weit, bag er ben Ariftoteles tabelt, weil biefer (was ich sogleich speciell loben werbe) von den Endursachen farten Gebrauch gemacht habe, ohne fie boch je an bie spekulative Theologie zu knüpfen. \_\_\_ Spinoza endlich (Eth. I, prop. 36, appendix) legt aufe Deutlichste an beu Tag. baß er die Teleologie mit der Physifotheologie, gegen welche er fich mit Bitterfeit ausläßt, ibentifigirt, fo fehr, bag er bas naturam nihil frustra agere, erflärt: hoc est, quod in usum hominum non sit; besgleichen: omnia naturalia tanquam ad suum utile media considerant, et credunt aliquem alium esse, qui illa media paraverit; mie quo: hinc statuerunt, Deos omnia in usum hominum fecisse et dirigere. Daranf nun ftust er feine Behauptung: naturam finem nullum sibi praefixum habere et omnes causas finales nihil, nisi humana esse figmenta. Ihm war es blos barum zu thun, dem Theismus ben Weg zu verrennen: ale bie ftartefte Baffe beffelben aber hatte er gang richtig ben phyfitotheologischen Beweis erfannt. Diefen nun aber wirflich ju wiberlegen mar Kanten, und dem Stoffe beffelben die richtige Auslegung zu geben mir vorbehalten; wodurch ich dem est enim verum index sui et falsi genügt habe. Spinoza nun aber wußte fich nicht anders au helfen, als durch ben besperaten Streich, die Teleologie felbft, alfo bie 3wedmäßigfeit in ben Werfen ber Ratur zu leugnen. eine Behauptung, beren Monftrofes Jebem, ber bie organische Ratur nur irgend genauer fennen gelernt hat, in die Augen springt. Diefer befchranfte Gefichtspunft bes Spinoza, zusammen mit feiner völligen Untenntniß ber Ratur, bezeugt genugsam feine gangliche Inkompetenz in dieser Sache und die Albernheit Derer, bie, auf seine Autorität bin, glauben, von ben Endursachen schnöbe urtheilen zu muffen. -

Sehr vortheilhaft fticht gegen diese Philosophen der neuern

Beit Ariftoteles ab, ber gerabe hier fich von ber glanzenben Seite geigt. Er geht unbefangen an bie Ratur, weiß von feiner Physikotheologie, so etwas ift ihm nie in den Sinn gekommen, und nie hat er die Welt barauf angesehen, ob fie wohl ein Machwert wate: er ift in feinem Bergen rein von bem Allen; wie er benn auch (De generat. anim., III, 11) Huvothesen über ben Urfprung ber Thiere und Menichen aufstellt, ohne babei auf ben phyfitotheologifchen Gebantengang ju gerathen. Immer fagt er ή φυσις ποιει (natura facit), nie ή φυσις πεποιηται (natura facta est). Aber nachbem er bie Ratur treu und fleifig ftubirt hat, findet er, daß fie überall zwedmäßig verfährt und fagt: ματην δρωμεν ουδεν ποιουσαν την φυσιν (naturam nihil frustra facere cernimus); de respir., c. 10 - und in ben Büchern de partibus animalium, welche eine vergleichende Angtomie find: Ουδε περιεργον ουδεν, ουτε ματην τ φυσις ποιει. - Η φυσις ένεκα του ποιει παντα. — Πανταγου δε λεγομεν τοδε τουδε ένεκα, όπου αν φαινηται τελος τι, προς ό ή κινησις περαινει: ώστε είναι φανέρον, ότι έστι τι τοιούτον, ό δη και καλουμέν φυσιν. -- Επει το σωμα οργανον ένεκα τινος γαρ έκαστον των μοριών, δμοιώς τε και το δλον. (Nihil supervacaneum, nihil frustra natura facit. — Natura rei alicujus gratia facit omnia. - Rem autem hanc esse illius gratia asserere ubique solemus, quoties finem intelligimus aliquem, in quem motus terminetur: quocirca ejusmodi aliquid esse constat, quod Naturam vocamus. — Est enim corpus instrumentum: nam membrum unumquodque rei alicujus gratia est, tum vero totum ipsum.) Ausführlicher S. 645 und 663 ber Berliner Quart-Ausgabe - wie auch De incessu animalium, c. 2: 'Η φυσις ουδεν ποιει ματην, αλλ' αει, εκ των ενδεχομενων τη ουσια, περι έκαστον γενος ζωου, το αριστον. (Natura nihil frustra facit, sed semper ex iis, quae cuique animalium generis essentiae contingunt, id quod optimum est.) Ausbrudlich aber empfiehlt er bie Teleologie am Schluffe ber Bucher de generatione animalium', und tadelt ben Demofris tos, bag er fie verleugnet habe, mas Bafon, in feiner Befangenheit, an biefem gerade lobt. Befondere aber Physica, II, 8, p. 198, redet Aristofeles ex professo von den Endursachen und ftellt fie als bas wahre Brinch ber Raturbetrachtung auf. In

ber That muß jeder gute und regelrechte Ropf, bei Betrachtung ber organischen Ratur, auf Teleologie gerathen, jedoch feineswegs, wenn ihn nicht vorgefaßte Meinungen bestimmen, weber auf Physitotheologie, noch auf die von Spinoja getadelte Unthropoteleologie. - Den Aristoteles überhaupt anlangend. will ich hier noch barauf aufmertfam machen, bag feine Lehren, foweit fie bie unorganische Ratur betreffen, bochft fehlerhaft und unbrauchbar find, indem er in den Brundbegriffen ber Mechanif und Physik den gröbsten Irrthumern huldigt, mas um so unverzeihlicher ift, als schon vor ihm die Pythagoreer und Empebotles auf dem richtigen Wege gewesen waren und viel Befferes gelehrt hatten: hatte boch fogar, wie wir aus des Ariftoteles zweitem Buche de coelo (c. I, p. 284) erfeben, Empedofles icon ben Begriff einer ber Schwere entgegenwirkenden, burch ben Umschwung entstehenden Tangentiglfraft gefaßt, welche Briftoteles wieder verwirft. Bang entgegengefest nun aber verhalt fich Aristoteles jur Betrachtung ber organischen Ratur: hier ift fein Beld, hier fegen feine reichen Renntniffe, feine fcharfe Beobachtung, ja mitunter tiefe Ginficht, in Erftaunen, So, um nur ein Beispiel anzuführen, hatte er icon ben Antagonismus erfannt, in welchem, bei ben Bieberfauern, die Borner mit ben Bahnen bes Oberkiefere fteben, vermoge beffen baber biefe fehlen, mo jene fich finden, und umgekehrt (De partib. anim., III, 2). - Daher benn auch feine richtige Burbigung ber Endursachen.

#### Rapitel 27.

#### Bom Inftinft und Runfttrieb.

Es ist als hatte die Natur zu ihrem Wirken nach Endursachen und der dadurch herbeigeführten bewundrungswürdigen Zwedmäßigkeit ihrer organischen Produktionen, dem Forscher einen erläuternden Kommentar an die Hand geben wollen, in den Kunsttrieben der Thiere. Denn diese zeigen auss Deutlichste, das Besen mit der größten Entschiedenheit und Bestimmtheit auf einen Zweck hinarbeiten können, den sie nicht erkennen, ja, von dem sie keine Borstellung haben. Ein solcher nämlich ist das Bogelenest, die Spinnenwebe, die Ameisenlöwengrube, der so fünstliche Bienenstock, der wundervolle Termitenbau u. s. w., wenigstens für diesenigen thierischen Individuen, welche dergleichen zum ersten Mal ausssühren; da weder die Gestalt des zu vollendenden Werks, noch der Rugen desselben ihnen bekannt seyn kann. Gerade so aber wirkt auch die organissiende Natur; weshalb ich, im vorigen Kapitel, von der Endursache die paradore Erklärung gab, daß sie ein Motiv sei, welches wirkt, ohne erstannt zu werden. Und wie im Wirken aus dem Kunsttriebe das darin Thätige augenscheinlich und eingeständlich der Wille ist; so ist er es wahrlich auch im Wirken der organissienden Natur.

- Man fonnte sagen: ber Wille thierischer Wesen wird auf wei verschiedene Weisen in Bewegung gescht: entweder durch Motivation, oder durch Inftinkt; alfo von Außen, oder von Innen; durch einen äußern Anlaß, oder durch einen innern Trieb: jener ist erflärlich, weil er außen vorliegt, dieser unerflärlich, weil bloß innerlich. Allein, naber betrachtet, ift ber Gegenfan amiichen Beiben nicht fo fcharf, ja, er läuft im Grunde auf einen Unterschied bes Grabes gurud. Das Motiv nämlich wirft ebenfalls nur unter Boraussenung eines innern Triebes, b. b. einer bestimmten Beschaffenheit bes Willens, welche man den Charatter beffelben nennt: Diefem giebt bas jedesmalige Motiv nur eine entschiedene Richtung, - individualisirt ihn für den fonfreten Kall. Eben so der Instinkt, obwohl ein entschiedener Trieb des Willens, wirft nicht, wie eine Springfeber, burchaus nur von innen; fondern auch er wartet auf einen dazu nothwendig erforbetten außern Umftant, welcher wenigstens ben Beitpunkt seiner Mengerung bestimmt: bergleichen ift fur ben Bugvogel bie. Jahredjeit; fur ben fein Reft bauenden Bogel bie geschehene Befruchtung und das ihm vorkommende Material jum Reft; für Die Biene ift es, ju Anfang des Baues, ber Korb, oder ber hohle Baum, und zu ben folgenden Berrichtungen viele einzeln eintretende Umftande; fur die Spinne ift es ein wohlgeeigneter Binfel; für bie Raupe bas paffende Blatt; für bas eierlegende Infett der meistens fehr speciell bestimmte, oft feltsame Ort, wo bie ausfriechenden Larven fogleich ihre Nahrung finden werden, u.f.f.

hieraus folgt, daß bei ben Berfen ber Runfttriebe junachft ber Inftinkt, untergeordnet jedoch auch ber Intelleft biefer Thiere thatig ift: ber Inftinkt nämlich giebt bas Allgemeine, Die Regel; ber Intelleft bas Besonbere, die Anwendung, indem er bem Detail ber Ausführung vorsteht, bei welchem baber bie Arbeit biefer Thiere offenbar fich ben jedesmaligen Umftanden anbast. Rach biefem Allen ift ber Unterschied bes Inftinkte vom blogen Charafter fo feft ju ftellen, daß jener ein Charafter ift, der nur burch ein gang fpeciell beftimmtes Motiv in Bewegung gefest weshalb die daraus hervorgehende Sandlung allemal gang gleichartig ausfällt; mahrend ber Charafter, wie ibn jede Thierspecies und jedes menschliche Individuum hat, amar ebenfalls eine bleibende und unveranderliche Billensbeschaffenheit ift, welche jedoch burch fehr verschiebene Motive in Bemegung gefett werben tann und fich biefen anpast, weshalb bie baraus hervorgehende Sandlung, ihrer materiellen Beschaffenheit nach, fehr verschieben ausfallen fann, jedoch allemal ben Stampel des felben Charafters tragen, baber biefen ausbruden und an ben Tag legen wird, für beffen Erfenntniß mithin die materielle Beschaffenheit der Sandlung, in der er hervortritt, im Besentlichen gleichgultig ift: man konnte bemnach ben Inftinft erflären als einen über alle Maagen einfeitigen und ftrena beterminirten Charafter. Aus biefer Darftellung folgt, baf bas Bestimmtwerden burch bloge Motivation schon eine gewiffe Beite ber Erfenntniffphare, mithin einen vollkommener entwickelten Intellekt voraussett; baber es ben oberen Thieren, gang vorzüglich aber bem Menschen, eigen ift; mahrend bas Bestimmtwerben burch Inftinkt nur so viel Intellekt erfordert, wie nothig ift, bas gang speciell bestimmte eine Motiv, welches allein und ausschließlich Unlag jur Meußerung bes Inftintte mirb. mahrjunehmen; weshalb es bei einer außerft befdrankten Erkenntnißfphäre und baher eben, in ber Regel und im hochsten Grabe, nur bei den Thieren ber untern Rlaffen, namentlich den Infeften, Da bemnach bie Sandlungen biefer Thiere nur einer äußerft einfachen und geringen Motivation von Außen beburfen, ift bas Medium biefer, alfo ber Intellett ober bas Gehirn, bei ihnen auch nur schwach entwidelt, und ihre außern Sandlungen fteben großentheils unter ber felben Leitung mit ben

innern, auf bloge Reize vor fich gebenben, phyfiologischen Funttionen, alfo bem Ganglienspftem. Diefes ift baber bei ihnen überwiegend entwidelt: ihr Saupt-Rervenftamm lauft, in Geftalt ameier Strange, bie bei jedem Bliebe bes Leibes ein Ganglion, welches bem Gebirn an Große oft nur wenig nachfieht, bilben, unter bem Bauche bin, und ift, nach Cuvier, ein Anglogon nicht fowohl bes Rudenmarts, als bes großen sympathischen Diefem Allen gemäß fteben Inftinft und Leitung burch bloße Motivation in einem gewiffen Antagonismus, in Folge beffen jener fein Maximum bei den Insetten, diefe ihres beim Menschen hat und zwischen beiden die Aftuirung ber übrigen Thiere liegt, mannigfaltig abgeftuft, je nachbem bei jebem bas Cerebral= ober bas Ganglienspftem überwiegend entwickelt ift. Eben weil bas inftinftive Thun und bie Runftverrichtungen ber Insetten hauptsächlich vom Gangliensuftem aus geleitet werden. gerath man, wenn man biefelben ale allein vom Bebirn quegebend betrachtet und bemgemäß erflaren will, auf Ungereimtheiten, indem man alebann einen falichen Schluffel anlegt. Der felbe Umftand giebt aber ihrem Thun eine bedeutsame Aehnlichfeit mit bem ber Somnambulen, als welches ja ebenfalls barque erflatt wird, bag, ftatt bes Behirns, ber sympathische Rero bie Leitung auch ber außern Aftionen übernommen hat: bie Inseften find demnach gewissermaaßen natürliche Somnambulen. benen man geradezu nicht beifommen fann, muß man fich burch eine Analogie faglich machen: Die foeben berührte wird bies in hohem Grade leiften, wenn wir babei ju Bulfe nehmen, bag in Riefers Tellurismus (Bd. 2, S. 250) ein Kall ermahnt wird, "wo ber Befehl bes Magnetifeurs an bie Somnambule, im wachenden Zustande eine bestimmte Sandlung vorzunehmen, von ihr, als fie erwacht war, ausgeführt ward, ohne daß fie fich bes Befehls flar erinnerte". Ihr war alfo, ale mußte fie jene Sandlung verrichten, ohne daß fie recht wußte warum. Gewiß hat bies die größte Aehnlichkeit mit Dem, was bei ben Runfttrieben in den Insetten vorgeht: der jungen Spinne ift, als mußte fie ihr Ret weben, obgleich fie ben 3wed beffelben nicht fennt, noch Auch werden wir babei an das Damonion des Sofrates erinnert, vermöge beffen er bas Befühl hatte, bag er eine ihm zugemuthete, oder nabe gelegte Sandlung unterlaffen muffe,

ohne daß er wußte warum: - benn fein prophetischer Traum Diesem analoge, ganz wohl konstatirte Darüber mar vergeffen. Falle haben wir aus unfern Tagen; baber ich biefelben nur, furg in Erinnerung bringe. Giner batte feinen Plat auf einem Schiffe actordirt; als aber diefes absegeln follte, wollte er, ohne fich eines Grundes bewußt zu fenn, schlechterdings nicht an Bord: es gieng unter. Ein Anderer geht, mit Gefährten, nach einem Bulverthurm: in deffen Rahe angelangt will er burchaus nicht weiter, fondern fehrt, von Augst ergriffen, ichleunig um, ohne zu wiffen warum; ber Thurm flog auf. Gin Dritter, auf bem Dcean, fühlt fich eines Abends, ohne allen Grund, bewogen, fich nicht auszuziehen, fondern legt fich in Rleidern und Stiefeln, fogar mit ber Brille, auf das Bett: in der Nacht gerath das Schiff. in Brand, und er ift unter ben Wenigen, Die fich im Boote Alles Diefes beruht auf der dumpfen Nachwirkung vergeffener fatibifer Traume und giebt uns ben Schluffel zu einem analogischen Berftandniß bes Inftintte und der Runfttriebe ...

2. Andererseits werfen, wie gesagt, die Runfttriebe ber Insetten viel Licht jurud auf bas Wirten bes erfenntniflosen Willens im innern Getriebe bes Dragnismus und bei ber Bildung baffelben. Denu gang ungezwungen fann man im Ameisenhaufen ober im Bienenftod bas Abbild eines auseinandergelegten und an bas Licht ber Erkenntnis gezogenen Organismus erbliden. In Diefem Sinne fagt Burbach (Bhyfiologie, Bb. 2, S. 22): "Die Bil-Dung und Geburt ber Gier tommt ber Ronigin, Die Ginfagt und Sorge für die Ausbildung den Arbeiterinnen zu: in iener ist ber Gierftod, in biefen ber Uterus gleichsam jum Individuum geworden." Wie im thierischen Organismus, so in der Infektengesellschaft ist die vita propria jedes Theiles dem Leben des Bangen untergeordnet, und die Sorge fur das Bange geht ber für die eigene Erifteng vor; ja, diefe wird nur bedingt gewollt, jenes unbedingt: daber werden sogar die Einzelnen dem Ganzen gelegentlich geopfert; wie wir ein Glied abnehmen laffen, um den gangen Leib zu retten. So, z. B., wenn dem Buge ber Ameisen der Weg durch Wasser gesperrt ift, werfen fich die vorderften fuhn hinein, bis ihre Leichen fich ju einem Damm für die nachfolgenden gehäuft haben. Die Drohnen, wann unnut gewarden, werden erftochen. 3mei Raniginnen im Stod werben

umringt und muffen mit einander fampfen, bis eine von ihnen bas Leben läßt. Die Ameisenmutter, nachbem bas Befruchtungsgeschäft vorüber ift, beißt sich selbst bie Klügel ab, Die bei ihrem nunmehrigen Berpflegungegeschäft einer neu zu grundenben Ramilie, unter ber Erbe, nur hinderlich fenn murben. (Kirby and Spence, Vol. 1.) Wie die Leber nichts weiter will, als Galle absondern, jum Dienfte ber Berdauung, ja, bloß biefes Bredes halber felbst basenn will, und eben so ieder andere Theil; so will auch bie Arbeitebiene weiter nichts, als Bonig sammeln, Bachs absondern und Bellen bauen, für die Brut der Ronigin; Die Drobne weiter nichts, als befruchten; die Konigin nichts, als Gier legen: alle Theile glio grbeiten bloß fur ben Beffant bes Bangen, ale welches allein ber unbedingte 3med ift; gerabe wie Die Theile Des Dragnismus. Der Unterschied ift bloß, bag im Dragnismus ber Wille völlig blind wirft, in feiner Ursprungliche feit; in ber Infektengesellschaft hingegen bie Sache ichon am Lichte ber Erkenntnig vor fich geht, welcher jedoch nur in ben Bufalligfeiten bes Details eine entichiedene Mitwirfung und felbit einige Bahl überlaffen ift, als wo fie aushilft und bas Ausauführende den Umftanden anvaßt. Den 3med im Gangen aber wollen die Inseften, ohne ihn zu erfennen; eben wie die nach Endursachen wirkende organische Ratur: auch ift nicht die Baht der Mittel im Gangen, sondern bloß die nabere Anordnung berfelben im Gingelnen, ihrer Erfenntnig überlaffen. eben ift ihr Sandeln feineswegs mafdinenmäßig; was am beutlichsten fichtbar wird, wenn man ihrem Treiben hinderniffe in ben Weg legt. 3. B. bie Raupe fpinnt fich in Blatter, ohne Renntnig bes 3meds; aber gerftort man bas Gefpinnft, fo flict fie es geschickt aus. Die Bienen vaffen ihren Bau ichon Anfange ben vorgefundenen Umftanden an, und eingetretenen Unfallen; wie absichtlichen Berftorungen, belfen sie auf bas für ben besondern Fall Zwedmäßigste ab. (Kirby and Spence, Introd. to entomol. - Huber, Des abeilles.) Dergleichen erregt unsere Bewunderung; weil bie Wahrnehmung ber Umftanbe und bas Anpassen an bieselben offenbar Sache ber Erkenntniß ift; wahrend wir die fünftlichfte Borforge fur bas tommende Geschlecht und die ferne Butunft ihnen ein fur alle Mal gutrauen, mohl millend, daß fie bierin nicht von der Erkenntnis geleitet werben:

benn eine von dieser ausgehende Vorsorge der Art verlangt eine bis jur Bernunft gefteigerte Gebirntbatigfeit. Singegen bem Modifiziren und Anordnen bes Einzelnen, gemäß ben vorliegenben ober eintretenden Umftanben, ift felbft ber Intellett ber untern Thiere gewachsen; weil er, vom Instintt geleitet, nur bie Luden, welche biefer läßt, auszufüllen hat. Go feben wir die Ameisen ihr garven megichleppen, sobald ber Ort zu feucht, und wieder. sobald er ju burre wird: ben 3med tennen fie nicht, find also barin nicht von der Erfenntniß geleitet; aber die Wahl des Zeitpuntts, wo ber Ort nicht mehr ben Larven bienlich ift, wie auch Die eines andern Orts, wohin fie biefelben jest bringen, bleibt ihrer Erfenntnig überlaffen. - Sier will ich noch eine Thatfache erwähnen, die mir Jemand mundlich aus eigener Erfahrung mitgetheilt hat; wiewohl ich feitbem finbe, bas Burbach fie nach Glebitich anführt. Jener hatte, um den Todtengraber (Necrophorus vespillo) ju prufen, einen auf ber Erbe liegenden tobten Frosch an einen Kaben gebunden, welcher am obern Ende einer fcbraa im Boben ftedenben Ruthe befestigt war: nachbem nun einige Tobtengraber, ihrer Sitte gemäß, ben Frofch untergraben hatten, konnte biefer nicht, wie fie erwarteten, in ben Boben finfen: nach vielem verlegenen Sin- und Serlaufen untergruben Re auch die Ruthe. - Diefer bem Inftinkt geleifteten Rachbulfe und jenem Ausbeffern ber Berte bes Runfttriebes finden wir. im Organismus, die Seilfraft ber Ratur anglog, als welche nicht nur Wunden vernarbt, felbft Anochen= und Rerven-Maffe babei erfegend, fondern auch, wenn, durch Berluft eines Aberober Nerven-3meiges eine Berbindung unterbrochen ift, eine neue eröffnet, mittelft Bergrößerung anderer Abern ober Rerven, ja vielleicht gar burch Servortreibung neuer 3weige; welche ferner für einen erfrankten Theil, ober Kunktion, eine andere vikariren läßt; beim Berluft eines Auges bas andere fcharft, und beim Berluft eines Sinnes alle übrigen; welche fogar eine an fich tödtliche Darmwunde bisweilen durch Anwachsen des Mesenterii ober Peritonaei schließt; turz, auf bas Sinnreichste jedem Schaben und ieder Störung zu begegnen fucht. Ift bingegen ber Schaden burchaus unheilbar, fo eilt fie ben Tob ju befchleunigen, und zwar um fo mehr, je hoherer Art, alfo je empfindlicher ber Organismus ift. Sogar bies hat fein Auglogon im

Inftinft ber Infeften: Die Wespen nämlich, welche, ben gangen Sommer hindurch, ihre Larven, mit großer Dube und Arbeit, vom Ertrag ihrer Raubereien aufgefüttert haben, nun aber, im Oftober, Die lette Generation berfelben bem Sungertobe entgegengeben sehen, erstechen biese. (Kirby and Spence, Vol. 1, p. 374.) Ja, noch feltsamere und speciellere Analogien laffen fich auffinden, 3. B. Diefe: wenn die weibliche hummel (apis terrestris, bombylius) Gier legt, ergreift die Arbeitshummeln ein Drang, bie Gier zu verschlingen, welcher feche bis acht Stunden anbalt und befriedigt wird, wenn nicht die Mutter fie abwehrt und bie Gier Rach biefer Beit aber zeigen die Arbeitshumforafam bemacht. mein burchaus feine Luft, Die Gier, selbst wenn ihnen bargeboten. ju freffen; vielmehr werden fie jest bie eifrigen Bfleger und Ernabrer ber ausfriechenden garven. Dies läßt fich ungezwungen auslegen als ein Anglogon ber Rinberfranfheiten, namentlich bes Bahnens, als bei welchem gerade bie fünftigen Ernahrer bes Drganismus einen Angriff auf benfelben thun, ber fo haufig ihm bas Leben fostet. - Die Betrachtung aller Diefer Anglogien awischen bem organischen Leben und bem Inftinkt, nebft Runfttrieb ber unteren Thiere, Dient, Die Ueberzeugung, daß dem Gis nen wie bem Andern ber Bille jum Grunde liegt, immer mehr au befestigen, indem fie die untergeordnete, bald mehr, bald meniger beschränkte, balb gang wegfallende Rolle ber Erkenntnig, beim Birfen beffelben, auch hier nachweift.

Wer noch in einer andern Rudsicht erläutern die Inftinkte und die thierische Organisation sich wechselseitig: namlich durch die in Beiden hervortretende Anticipation des Zufünstigen. Mittelst der Instinkte und Kunsttriebe sorgen die Thiere für die Befriedigung solcher Bedürsnisse, die sie noch nicht fühlen, ja, nicht nur der eigenen, sondern sogar der ihrer künstigen Brut: sie arbeiten also auf einen ihnen noch undekannten Zwed hin: dies geht, wie ich im "Willen in der Natur", S. 45 (zweite Auslage) am Beispiel des Bombex erläutert habe, so weit, daß sie die Feinde ihrer künstigen Gier schon zum voraus versolgen und tödten. Eben so nun sehen wir in der ganzen Korporisation eines Thieres seine künstigen Bedürsnisse, seine einstigen Zwede, durch die organischen Werfzeuge zu ihrer Erreichung und Bestredigung anticivirt; woraus denn iene vollkommene Angemessen-

beit bes Baues jedes Thieres ju felner Lebensweife, jene Andruftung beffelben mit ben ibm nothigen Baffen gum Angriff feiner Beute und jur Abwehr feine Feinde, und jene Berechnung feiner gangen Geftalt auf bas Element und bie Umgebung, in welcher er als Verfolger aufzutreten bat, bervorgeht, welche ich in der Schrift über ben Billen in der Ratur. unter ber Rubrit "Bergleichende Ungtomie" ausführlich geschildert habe. -Alle diefe sowohl im Inftinkt, als in der Organisation ber Thiere bervortretenden Anticipationen fannten wir unter ben Begriff einer Erfenntniß a priori bringen, wenn beufelben überhaupt eine Erfenntniß jum Grunde lage. Allein Dies ift, wie gezeigt, nicht ber Fall: ihr Urfprung liegt tiefer, ale bas Gebiet ber Erfenntniß, nämlich im Willen als bem Dinge an fich. ber ale folder auch von den Formen ber Erfenntniß frei bleibt; baber in Sinficht auf ihn die Zeit feine Bedeutung bat, mitbin das Bufunftige ihm fo nahe liegt, wie das Gegenwärtige.

### Rapitel 28 \*).

Charafteriftit bes Willens gum Leben.

Unser zweites Buch schließt mit der Frage nach dem Ziel und Zweck jenes Willens, der sich als das Wesen an sich aller Dinge der Welt ergeben hatte. Die dort im Allgemeinen gegebene Beantwortung derselben zu ergänzen, dienen die folgenden Bestrachtungen, indem sie den Charakter jenes Willens überhaupt darlegen.

Eine solche Charakteristik ist barum möglich, weil wir als bas innere Wesen ber Welt etwas durchaus Wirkliches und empirisch Gegebenes erkannt haben. Hingegen schon die Benennung "Weltsele", wodurch Manche jenes innere Wesen bezeichnet haben, giebt statt desselben ein bloßes ens rationis: denn "Seele" besagt eine individuelle Einheit des Bewußtsenns, die offenbar jenem Wesen nicht zusommt, und überhaupt ist der Begriff

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf g. 29 bes erften Banbes.

5, Seete", weil er Erkennen und Wollen in ungertrennlicher Berbindung und babei boch unabhängig vom animalischen Organismus hypostasirt, nicht zu rechtsertigen, also nicht zu gebrauchen. Das Wort sollte nie anders als in tropischer Bedeutung angewendet werden: denn es ist keineswegs so unverfänglich, wie burn oder anima, als welche Athem bedeuten. —

Roch viel unpaffender jedoch ift die Ausdrucksweise ber fogenannten Bantheisten, beren gange Bhilosophie hauptsächlich barin befteht, bag fie bas innere, ihnen unbekannte Wefen ber Belt "Gott" betiteln; womit fie fogar viel geleiftet gut haben mennen. Danach ware benn die Welt eine Theophanie, Man. febe ite boch nur ein Dal barauf an, biefe Welt beständig bedürftiger Wefen, bie bloß baburch, baß fie einander auffreffen, eine Beitlang bestehen, ihr Dasenn unter Angst und Roth burchbringen und oft entsesliche Quaglen erbulben, bis fie endlich bem Tobe in bie Arme fturgen: wer bies beutlich ins Auge faßt, wird bem Aristoteles Recht geben, wenn er sagt: h puois daipona, add' ou Sua con (natura daemonia est, non divina); de divinat., c. 2, p. 463; ja, er wird gestehen muffen, bag einen Gott, ber fich batte beigeben laffen, fich in eine folche Belt ju verwandeln, doch mahrlich ber Tenfel geplagt haben mußte. -Ich weiß es wohl, die vorgeblichen Philosophen Diefes Jahrhunderts thun es dem Spinoga nach und halten fich bledurch aerechtfertiat. Allein Spinoza hatte besondere Grande, feine alleinige Substang so zu benennen, um nämlich wenigstens bas Bort, wenn auch nicht die Sache, ju retten. Giorbano Bruno's und Banini's Scheiterhaufen waren noch in frifdem Andenten: auch Diese nämlich waren jenem Gott geopfert worben, für beffen Ehre, ohne allen Bergleich, mehr Menschenopfer geblutet haben, als auf ben Altaren aller heidnischen Götter beider Bemifpharen gufammengenommen. Wenn baber Spinoga Die Belt Gott benennt; fo ift es gerade nur fo, wie wenn Rouffeau, im Contrat social, ftete und burchgangig mit dem Wort le souverain bas Bolf bezeichnet: auch fonnte man es bamit vergleichen, daß einft ein Fürft, welcher beabfichtigte, in feinem Lande ben Abel abzuschaffen, auf den Gedanten tam, um Reinem bas Seine zu nehmen, alle feine Unterthanen zu abein. Jene Weifen unferer Tage haben freilich fur bie in Rede ftehende Benennung noch einen andern Grund, der aber um nichts triftiger ist. Sie alle nämlich gehen, bei ihrem Philosophiren, nicht von der Welt oder unserm Bewußtseyn von dieser aus, sondern von Gott, als einem Gegebenen und Bekannten: er ist nicht ihr quaesitum, sondern ihr datum. Wären sie Knabeu, so würde ich ihnen darthun, daß dies eine petitio principii ist: jedoch sie wissen es, so gut wie ich. Allein nachdem Kant bewiesen hat, daß der Weg des frühern, redlich versahrenden Dogmatismus, von der Welt zu einem Gott, doch nicht dahin sühre; — da mennen nun diese Herren, sie hätten einen seinen Ausweg gefunden und machten es psissig. Der Leser späterer Zeit verzeihe, daß ich ihn von Leuten unterhalte, die er nicht kennt.

Jeber Blid auf die Welt, welche zu erflaren die Aufgabe bes Philosophen ift, bestätigt und bezeugt, bag Bille jum Leben, weit entfernt eine beliebige Sppoftafe, ober gar ein leeres Bort zu fenn, ber allein mabre Ausbrud ihres innerften Befens Alles brangt und treibt jum Dafenn, wo möglich jum organischen, b. i. jum Leben, und banach jur möglichften Steigerung beffelben: an ber thierischen Ratur wird es banu augenscheinlich, daß Bille jum Leben ber Grundton ihres Befens, die einzige unwandelbare und unbedingte Gigenschaft Man betrachte biefen univerfellen Lebensbrang, beffelben ift. man febe die unendliche Bereitwilligfeit, Leichtigfeit und Heppigfeit, mit welcher ber Bille jum Leben, unter Millionen Formen. überall und jeden Augenblid, mittelft Befruchtungen und Reis men, ja, wo diese mangeln, mittelft generatio aequivoca, sich ungeftum ine Dafeyn brangt , jede Belegenheit ergreifend. jeben lebensfähigen Stoff begierig an fich reißend: und bann wieber werfe man einen Blid auf ben entfehlichen Allarm und wilden Aufruhr beffelben, wann er in irgend einer einzelnen Erscheinung aus dem Dafenn weichen foll; jumal wo biefes bei beutlichem Bewußtsenn eintritt. Da ift es nicht anders, als ob in biefer einzigen Erscheinung die ganze Belt auf immer vernichtet werben follte, und bas gange Wefen eines fo bebrohten Lebenben verwandelt fich fofort in das verzweifelteste Strauben und Webren gegen ben Tob. Man febe g. B. bie unglaubliche Angft eines Menschen in Lebensgefahr, die schnelle und so ernstliche Theilnahme jedes Beugen berfelben und ben granzenlosen Jubel

nach ber Rettung. Dan febe bas farre Entfeten, mit welchem ein Todesurtheil vernommen wird, das tiefe Grausen, mit welchem wir die Anftalten ju beffen Bollziehung erbliden, und bas hermerreißende Mitleid, welches und bei dieser felbst ergreift. Da follte man glauben, daß es fich um etwas ganz Anderes handelte; als bloß um einige Jahre weniger einer leeren, traurigen, burch Plagen jeber Art verbitterten und fets ungewiffen Grifteng; vielmehr mußte man benten, bag Bunber mas baran gelegen fei, ob Einer etliche Jahre früher babin gelangt, wo er, nach einer ephemeren Erifteng, Billionen Sahre au fenn hat. -Mu folden Erscheinungen also wird fichtbar, bag ich mit Recht als bas nicht weiter Erflärliche, fondern jeber Erflarung jum Grunde ju Legende, den Billen jum Leben gefest habe, und baß biefer, weit entfernt, wie bas Absolutum, bas Unendliche. die Idee und abnliche Ausbrude mehr, ein leerer Bortichall au fenn, das Allerrealfte ift, mas wir fennen, ja, ber Rern ber Realitat felbit.

Wenn wir nun aber, von biefer aus unferm Innern geschöpften Interpretation einstweilen abstrahirend, und ber Natur fremd gegenüberstellen, um fie objektiv zu erfaffen; fo finden wir, bag fie, von ber Stufe bes organischen Lebens an, nur eine Abficht hat: Die ber Erhaltung aller Gattungen. Auf Diese arbeitet sie hin, durch die unermeßliche Uebergahl von Reimen, burch die bringende heftigfeit bes Gefchlechtstriebes, burch beffen Bereitwilligfeit fich allen Umftanden und Belegenheiten anzupaffen, bis zur Baftarberzeugung, und burch bie inftintive Rutterliebe, beren Starte fo groß ift, daß fie, in vielen Thierarten, die Selbftliebe überwiegt, fo bag bie Mutter ihr Leben opfert, um das des Jungen ju retten. Das Individuum bingegen hat fur die Natur nur einen indireften Werth, namlich nur fofern es bas Mittel ift , bie Gattung ju erhalten. dem ift ihr sein Dasenn gleichgültig, ja, fie felbst führt es dem Untergang entgegen, sobald es aufhört zu jenem Zwede tauglich Bogu bas Individuum bafet, mare also deutlich: aber wogn die Gattung felbst? Dies ift eine Frage, auf welche die bloß objektiv betrachtete Ratur die Antwort schuldig bleibt. Denn vergeblich fucht man, bei ihrem Anblid, von diefem raftlofen Trei-

ben, biefem ungeftumen Drangen ins Dafenn, biefer angelieben Sorgfalt für Die Erhaltung ber Gattungen, einen Broet au entbeden. Die Rrufte und bie Beit ber Individuen geben auf in ber Unftrengung für ihren und ihrer Jungen Unterhalt, und reichen nur knapp, bisweilen felbst gar nicht dazu aus. Wenn aber auch hier und da ein Dal ein Ueberschuß von Rraft und baburch von Wohlbehagen - bei ber einen vernünftigen Gattung. auch wohl von Erfenntniß - bleibt; so ift bies viel zu unbebeutend, um fur ben 3weck jenes gangen Treibens ber Ratur gelten ju fonnen. - Die gange Sache fo rein objektiv und fogar fremd ins Auge gefaßt, fieht es gerade aus, als ob ber Ratur bloß baran gelegen mare, bag von allen ihren (Blatonifchen) Ibeen . b. i. vermanenten Kormen . feine verloren geben moge : banach hatte fie in ber gludlichen Erfindung und Aneinanderfügung diefer Ideen (au der die drei vorhergegangenen Thierbevolferungen ber Erdoberflache die Borübung gemefen) fich felber fo ganglich genug gethan, daß jest ihre einzige Beforgnif ware, es fonne irgend einer biefer ichonen Ginfalle verloren geben. b. i. irgend eine jener Kormen konne aus ber Zeit und Kaufalreihe verschwinden. Denn die Individuen find flüchtig, wie bas Wasser im Bach, die Ideen hingegen beharrend, wie deffen Stru-Del: nur bas Berfiegen bes Waffers wurde auch fie vernichten. -Bei dieser rathselhaften Unficht mußten wir fteben bleiben, wenn bie Natur une allein von außen, alfo bloß objektiv gegeben mare, und wir fie, wie fie von der Erfenntniß aufgefaßt wird. · auch ale aus ber Erfenntniß, b. i. im Gebiete ber Borftellung, entsprungen annehmen und bennach, bei ihrer Entrathselung, auf biefem Gebiete uns halten mußten. Allein es verhält sich anders, und allerdings ift uns ein Blid ins Innere ber Ratur gestattet; fofern nämlich biefes nichts Anderes, als unfer eigenes Inneres ift, woselbst gerade bie Natur, auf ber bochften Stufe, ju welcher ihr Treiben fich hinaufarbeiten tonnte, angefommen, nun vom Lichte ber Erfenntnig, im Selbftbewußtfenn, unmittelbar getroffen wirb. Bier zeigt fich und ber Bille, ale ein von ber Borftellung, in ber bie Ratur, ju allen ihren Ibeen entfaltet, baftanb, toto genere Berfchiebenes, und giebt und jest, mit Einem Schlage, ben Aufschluß, ber auf bem blof obiektiven Wege ber Borftellung nie ju finden mar.

Subjektive also giebt hier ben Schluffel zur Auslegung bes Obsiektiven.

Um den oben, zur Charakteristik dieses Subjektiven, oder bes Willens, dargelegten, überschwänglich starken Hang aller Thiere und Menschen, das Leben zu erhalten und möglichst lange fortzusesen, als ein Ursprüngliches und Unbedingtes zu erkennen, ist noch erfordert, das wir uns deutlich machen, das derselbe keineswegs das Resultat irgend einer objektiven Erkenntnis vom Werthe des Lebens, sondern von aller Erkenntnis unabhängig sei; oder, mit andern Worten, das jene Wesen nicht als von vorne gezogen, sondern uls von hinten getrieben sich darkellen.

Wenn man, in biefer Absicht, zuvörderft bie unabsehbare Reihe ber Thiere muftert, Die endlose Manniafaltigfeit ihrer Geftalten betrachtet, wie fie, nach Element und Lebensweife, ftets anders modifizirt fich barftellen, babei zugleich bie unerreichbare und in jedem Individuo gleich vollfommen ausgeführte Runftlichfeit bes Baues und Getriebes berfelben ermagt, und enblich ben unglaublichen Aufwand von Kraft, Gewandheit, Rlugheit und Thatigfeit, ben jedes Thier, fein Leben hindurch, unaufhörlich zu machen bat, in Betrachtung nimmt; wenn man, naber barauf eingehend, 3. B. bie raftlofe Emfigfeit fleiner, armfäliger Ameifen, die mundervolle und funftliche Arbeitsamkeit ber Bienen fich vor Augen ftellt, ober zusieht, wie ein einzelner Todtengraber (Necrophorus Vespillo) einen Maulwurf von vierzig Mal seine eigene Broge in zwei Tagen begrabt, um feine Gier hineinzulegen und der funftigen Brut Nahrung zu fichern (Glebitich, Physik. Bot. Defon., Abhandl. III, 220), hiebet fich vergegenwartis gend, wie überhaupt bas Leben ber meiften Infefien nichts als eine raftlose Arbeit ift, um Nahrung und Aufenthalt für bie aus ihren Giern funftig erftehende Brut vorzubereiten, welche bann, nachdem fie die Rahrung verzehrt und fich verpuppt hat, ine Leben tritt, bloß um die felbe Arbeit von vorne wieber anaufangen; bann auch, wie, bem ahnlich, bas Leben ber Boget größtentheils hingeht mit ihrer weiten und muhfamen Wanberung, bann mit bem Bau bes Reftes und Bufchleppen ber Rabe rung für bie Brut, welche felbft, im folgenden Jahre, Die nams liche Rolle ju fpielen hat, und fo Alles ftets fur die Bufunft arbeitet, weiche nachher Bankrott macht; - Da fann man nicht

umbin, fich umzusehen nach bem Lohn fur alle biefe Runft und Mühe, nach dem Zwed, welchen vor Augen habend die Thiere fo raftlos ftreben, furgum ju fragen: Bas fommt babei heraus? Bas wird erreicht durch das thierische Dasenu, welches fo unüberfehbare Unstalten erfordert? - Und ba ift nun nichts aufzuweisen. als die Befriedigung bes hungers und bes Beggttungetriebes und allenfalls noch ein wenig augenblickliches Behagen, wie es jebem thierischen Individuo, amischen feiner endlosen Roth und Unftrengung, dann und wann zu Theil wird. Wenn man Beibes. Die unbeschreibliche Runftlichkeit ber Anstalten, ben unfäglichen Reichthum ber Mittel, und die Durftiafeit bes baburch Bezwedten und Erlangten neben einander halt; fo bringt fich bie Ginficht auf, bag bas Leben ein Geschäft ift, beffen Ertrag bei Beitem nicht die Roften bedt. Um augenfalligften wird Dies an manchen Thieren von besonders einfacher Lebensweise. trachte 3. B. ben Maulmurf, biefen unermudlichen Arbeiter. Dit feinen übermäßigen Schaufelpfoten angestrengt zu graben. - ift bie Befchäftigung feines gangen Lebens: bleibende Racht umgiebt ihn: seine embryonischen Augen hat er bloß, um bas Licht ju flieben. Er allein ist ein mahres animal nocturnum; Rapen, Gulen und Fledermaufe, die bei Nacht feben. nun erlangt er durch diefen muhevollen und freudenleeren Lebenslauf? Futter und Begattung: also nur die Mittel, die felbe traurige Bahn fortzusegen und wieder anzufangen, im neuen Indi-Un folden Beifpielen wird es deutlich, daß zwischen ben Duben und Blagen des Lebens und dem Ertrag oder Gewinn beffelben fein Berhältniß ift. Dem Leben der febenden Thiere giebt bas Bewußtsenn ber anschaulichen Welt, obwohl es bei ihnen durchaus subjeftiv und auf die Einwirfung der Motive beschränkt ift, doch einen Schein von objektivem Werth Des Das fenns. Aber der blinde Maulmurf, mit feiner fo vollfommenen Organisation und seiner raftlosen Thatigkeit, auf ben Bechsel von Inseftenlarven und hungern beschränft, macht bie Unangemeffenheit ber Mittel jum 3med augenscheinlich. - In Diefer Sinficht ift auch die Betrachtung ber fich felber überlaffenen Thierwelt, in menschenleeren gandern, befonders belehrend. Gin ichones Bild einer folden und ber Leiben, welche ihr, ohne Buthun des Menfchen, die Ratur felbft bereitet, giebt humboldt in

feinen "Anfichten ber Ratur", zweite Auflage, S. 30 fg.: auch unterläßt er nicht, G. 44, auf bas analoge Leiben bes mit fich felbft allezeit und überall entzweiten Menschengeschlechte einen Blid au werfen. Jedoch wird am einfachen, leicht übersehbaren Leben der Thiere Die Richtigfeit und Bergeblichkeit des Strebens bet gangen Erfcheinung leichter faglich. Die Mannigfaltigfeit ber Organisationen, die Runftlichkeit ber Mittel, woburch febe ihrem Element und ihrem Raube angepaßt ift, kontraftirt hier beutlich mit bem Mangel irgend eines haltbaren Endzwedes; ftatt beffen fich nur augenblidliches Behagen, fluchtiger, burch Mangel bebingter Genuß, vieles und langes Leiden, beftanbiger Rampf, bellum omnium, Jedes ein Jager und Jedes gejagt, Gebrange, Mangel, Roth und Angft, Gefchrei und Beheul barftellt: und das geht so fort, in secula seculorum, oder bis ein Das wie Junghubn ergablt, bag ber die Rinde des Planeten bricht. er auf Java ein unabsehbares Felb gang mit Berippen bededt erblidt und für ein Schlachtfeld gehalten habe: es waren jeboch lauter Gerippe großer, funf fuß langer, brei guß breitet und eben fo bober Schildfroten, welche, um ihre Gier ju legen, vom Meere aus, Diefes Weges geben und bann von wilben hunden (Canis rutilans) angepadt werden, die, mit vereinten Rraften, fie auf ben Ruden legen, ihnen ben untern Sarnifd; also bie kleinen Schilder bes Bauches, aufreißen und so fie lebenbig verzehren. Oft aber faut alebann über die Sunde ein Tiger ber. Diefer gange Jammer nun wiederholt fich taufend und aber taufend Dal, Jahr aus Jahr ein. Dagu werden alfo biefe Schildtroten geboren. Aur welche Berfchutbung muffen fie biefe Quaal leiden? Bogu die gange Grauelscene? Darauf ift bie alleinige Antwort: fo objektivirt fich ber Bille jum Leben: Man betrachte ihn wohl und faffe ihn auf, in allen feinen Die jeftivationen: dann wird man jum Berftandniß feines Wefens und ber Welt gelangen; nicht aber wenn man allgemeine Begriffe fonftruirt und daraus Rartenbaufer bant. Die Auffaffung bes großen Schausviels ber Objektivation bes Willens jum Leben und bie Charafteriftif feines Befens erfordert freilich etwas genauere Betrachtung und größere Ausführlichfeit, ale bie Abfertianna ber Welt baburch, daß man ihr ben Titel Gott beilegt, ober, mit einer Riaiferie, wie fie nur bas Deutsche Baterlanb

umbin, fich umzusehen nach bem Lohn fur alle Diese Runft und Mühe, nach dem Zwed, welchen vor Augen habend bie Thiere fo raftlos ftreben, furgum gu fragen: Bas fommt babei heraus? Bas wird erreicht durch bas thierische Dasenu, welches fo unüberfehbare Unstalten erfordert? - Und da ift nun nichts aufzuweisen, als die Befriedigung bes hungers und bes Begattungetriebes und allenfalls noch ein wenig augenblidliches Behagen, wie es jebem thierischen Individuo, amischen feiner endlofen Roth und Anftrengung, dann und wann zu Theil wird. Wenn man Beibes. Die unbeschreibliche Runftlichkeit ber Anstalten, ben unfäglichen Reichthum ber Mittel, und die Durftigfeit bes baburch Bezwedten und Erlangten neben einander halt; fo bringt fich bie Ginficht auf, bag bas Leben ein Geschäft ift, beffen Ertrag bei Beitem nicht die Roften bedt. Um quaenfalligften wird Dies an manchen Thieren von besonders einfacher Lebensweise. trachte 3. B. den Maulmurf, diefen unermudlichen Arbeiter. Mit feinen übermäßigen Schaufelpfoten angestrengt zu graben, - ift bie Beschäftigung seines gangen Lebens: bleibende Rucht umgiebt ihn: seine embryonischen Augen hat er bloß, um bas Licht zu flieben. Er allein ist ein mahres animal nocturnum; nicht Ragen, Gulen und Flebermaufe, die bei Racht feben. nun erlangt er durch diefen mubevollen und freudenleeren Lebenslauf? Futter und Begattung: also nur die Mittel, die felbe traurige Bahn fortzuseben und wieder anzufangen, im neuen Indiniduo. Un folden Beispielen wird es deutlich, daß zwischen ben Duben und Blagen des Lebens und dem Ertrag oder Gewinn beffelben fein Berhältniß ift. Dem Leben der fehenden Thiere giebt bas Bewußtsenn ber anschaulichen Welt, obwohl es bei ihnen burchaus fubjeftiv und auf die Einwirfung ber Motive beschränft ift, boch einen Schein von objeftivem Werth Des Das Aber der blinde Maulwurf, mit feiner fo vollkommenen Organisation und feiner raftlosen Thatigkeit, auf ben Bechsel von Infeftenlarven und hungern beschränft, macht die Unangemeffenheit ber Mittel jum Zweck augenscheinlich. - In Diefer Sinficht ift auch die Betrachtung ber fich felber überlaffenen Thierwelt, in menfchenleeren gandern, befonders belehrend. Gin ichones Bild einer folden und ber Leiben, welche ihr, ohne Buthun des Menfchen, die Ratur felbft bereitet, giebt humboldt in

feinen "Anfichten ber Ratur", zweite Auflage, G. 30 fg.: auch unterläßt er nicht, G. 44, auf bas angloge Leiden bes mit fich felbft allegeit und überall entameiten Menfchengefchlechte einen Blid zu werfen. Jedoch wird am einfachen, leicht übersehbaren Leben der Thiere die Richtigfeit und Bergeblichkeit des Strebens bet gangen Erfcheinung leichter faglich. Die Mannigfaltigfeit ber Organifationen, die Runftlichkeit ber Mittel, wodurch febe ihrem Element und ihrem Raube angevaßt ift, kontraftirt hier beutlich mit bem Mangel irgend eines haltbaren Endzwedes; ftatt beffen nich nur augenblidliches Behagen, flüchtiger, burch Mangel bedingter Genuß, vieles und langes Leiden, beftanbiger Rampf, bellum omnium, Jedes ein Jager und Jedes gejagt, Gebrange, Mangel, Roth und Angft, Gefchrei und Geheul barftellt: und das geht so fort, in secula seculorum, oder bis ein Mal wieber die Rinde bes Planeten bricht. Junghuhn ergablt, bag er auf Java ein unabsehbares Feld gang mit Gerippen bededt erblict und für ein Schlachtfeld gehalten habe: es waren jedoch lauter Gerippe großer, fünf guß langer, drei guß breiter und eben fo hoher Schilbfroten, welche, um ihre Gier zu legen, vom Meere aus, Diefes Weges gehen und bann von wilben Sunden (Canis rutilans) angepadt werben, bie, mit vereinten Rraften, fie auf ben Ruden legen, ihnen den untern Sarnifd; alfo bie fleinen Schilder bes Bauches, aufreißen und fo fie lebenbig verzehren. Oft aber faut alebann über die Sunde ein Liger ber. Diefer gange Jammer nun wiederholt fich taufend und aber taufend Dal, Jahr aus Jahr ein. Dagu werden alfo biefe Schildtroten geboren. Für welche Berfchulbung muffen fie biefe Quaal leiden? Wozu die gange Grauelscene? Darauf ift bie alleinige Antwort: fo objektivirt fich ber Bille jum Leben. Man betrachte ihn wohl und faffe ihn auf, in allen feinen Die jeftivationen: bann wird man jum Berftandniß feines Befens und ber Welt gelangen; nicht aber wenn man allgemeine Begriffe fonftruirt und baraus Rartenbaufet bant. Die Auffaffung bes großen Schauspiels ber Objektivation bes Willens gum Leben und bie Charafteriftif feines Befens erforbert freilich etwas genquere Betrachtung und größere Musführlichfeit, als bie Mbfertigung ber Welt baburch, daß man ihr ben Titel Gott beilegt, ober mit einer Riaiferie, wie fie nur bas Deutsche Baterlanb

barbietet und zu genießen weiß, erkfärt, es sei die "Ibee in ihrem Anderdseyn", — woran die Pinsel meiner Zeit zwanzig Jahre hindurch ihr unsägliches Genügen gefunden haben. Freilich, nach dem Pantheismus oder Spinozismus, dessen bloße Travestien zene Systeme unsers Jahrhunderts sind, haspelt das Alles sich wirklich ohne Ende, die Ewigkeit hindurch so fort. Denn darist die Melt ein Gott, ens persectissimum: b. h. es kann nichts Besses ves geben, noch gedacht werden. Also bedarf es keiner Erkösung darans; folglich giebt es keine. Wozu aber die ganze Tragiskomödie dasei, ist nicht entsernt abzusehen; da sie keine Juschauer hat und die Akteurs selbst unendliche Plage ausstehen, bei wenis gem und bloß negativem Genuß.

Rehmen wir jest noch die Betrachtung des Menschenaefchlechte bingu; fo wird die Sache gwar tomplizirter und erbalt einen gewiffen ernften Anftrich: doch bleibt ber Grunddarafter unperändert. Auch hier stellt das Leben fich foinesmegs bar als ein Gefchent jum Genießen, fonbern ale eine Aufgabe, ein Benfum jum Abarbeiten, und bem entsprechend feben wir, im Großen wie im Rleinen, allgemeine Roth, raftlofes Müben, befanbiges. Drangen, endlofen Rampf, erzwungene Thatigieit, mit außerfter Unftrengung aller Leibes = und Beiftestrafte. Millionen, ju Bolfern vereinigt, ftreben nach bem Gemeinwohl, jeder Einzelne feines eigenen megen; aber viele Tanfenbe fallen Bald unfinniger Bahn, bald grabelnde als Onfer für baffelbe. Politit, hest fie ju Rriegen auf einander: bann muß Schweiß und Blut bes großen Saufens fliegen, Die Ginfalle Ginzelner burchausenen, oder ihre Rebler abgubusen. Im Frieden ift Inbuftrie und Sandel thatig, Erfindungen thun Bunder, Meere merben burchschifft, Ledereien aus allen Enden ber Belt gusammengeholt, die Ballen verfcblingen Taufende. Alles treibt, die Ginen Annend, die Andern handelnd, der Tumult ift unbeschreiblich. — Aber der lette 3mad von dem Allen, was ift ent Ephemere und geplagte Individuen eine furze Spanne Zeit, bindurch zu erhalten, im gludlichften Fall mit erträglicher Roth und tomparativer. Schmerzlofigfeit, ber aber, auch fogleich bie Laugemeile aufpafit; fodann bie Fortpflanzung biefes: Gefchlechte: und feines. Treibens. - Bei biefem offenbaren Misserbaltnis zwischen ber Dube und dem Lohn, erscheint und, von diesem Gestahtspunkt aus, bet Wille jum Leben, objektiv genommen, als ein Thor, ober fubjektiv, als ein Wahn, von welchem alles Lebende ern griffen, mit äußerster Anftrengung seiner Arafte, auf etwas hine arbeitet, das keinen Werth hat. Allein bei genauerer Betrachetung werden: wir auch hier finden, daß er vielmehr ein blinder Drang, ein völlig grundlofer, unmotivirter Trieb ift.

Das Gefet ber Motivation namlich erftredt fich, wie §. 29: bes erften Baubes ausgeführt worden, nur auf bie einzelnem Sandlungen, nicht auf bas Wollen im Gangen und überhaupt. hierauf beruht es, bag wenn wir bas Menschengeschlecht und fein Treiben im Gangen und Allgemeinen auffaffen. baffelbe fich und nicht, wie menn wir die einzelnen Sandlungen im Auge haben, barftellt als ein Spiel von Buppen, die nach Ant ber gewöhnlichen, burch außere Saben gezogen werben ; fone bern von biefem Gefichtspunkt aus, als Buppen, welche ein innered Uhowert in Bewegung fest. Denn, wenn man, wie ins Obigen geschehen, bas fo raftlose, ernstliche und muhevolle Treisben ber Menfchen vergleicht mit Dem, was ihnen bafur wird, ja auch nur jemale werden tann, fo ftellt bas bargelegte Diff. verhältniß fich heraus, indem man erfennt, bag bas ju Erlang genbe, ale bewegenbe Rraft genommen, jur Erflarung jener Bee! wegung und jenes raftlosen Treibens durchaus ungulänglich ift. Bas nämlich ift benn ein furger Aufschub bes Tobes, eine fleine Grleichterung ber Roth, Burudichiebung bes Schmerzes, memen :. tune Stillung, bes Buniches, - bei fo haufigem Siege jener Allen und gewiffem bes Tobes? Bas fonnten bergleichen Borthelle vermogen, genommen als wirfliche Bewegungburfachen; eines, burde ftete Erneuerung, gabilofen Menfchengefchlechts, weledes unablaffig fich ruhrt, treibt, brangt, qualt, jappelt und biegesammte tragitomische Weltgeschichte aufführt, ja, was mehr ale. Alles fagt, ansharrt in einer folden Spotteriftent, fo lange. als Jedem nur möglich? — Offenbar ift das Alles nicht zu erflaren; wenn wir die bewegenden Urfachen außerhalb ber Figue ren fuchen und bas Menschengeschlacht und benten ale in Folgeeiner vernünftigen Ueberlegung, ober etwas biefer Analoges (aleg giehende Raden), ftrebend nach jenen ihm dargebotenen Gutern, beren Erlangung ein angemeffener Lobn mare für fein raftiofes Mühen und Blagen: Die Sache fo genommen wurde vielnehr

Reber langst gesagt haben le jeu ne vant pas la schandelle und hinaus gegangen febn. Aber, im Gegentheil, Jeber bewacht und beschützt fein Leben, gleichwie ein ihm bei schwerer Berantwortlichkeit anvertrautes theures Pfand, unter enbloser. Sorge und häufiger Roth, barunter eben bas leben hingeht. Das Wofür und Warum, ben Lohn bafür fieht er freillch nicht; fonbern er hat ben Berth jewes Afandes unbesehens; auf Eren und Glauben, angenommen, und weiß nicht worm er besteht. Daber habe ich gefagt, baß jene Puppen nicht von außen gezogen werben, sondern jede bas Uhrwert in fich tragt, vermoge beffen ihre Bewegungen erfolgen. Diefes ift ber Wille jum Leben, fich bezeigend als ein unermüdliches Triebwerf, ein unvernünftiger Erieb, ber feinen gureichenben Grund nicht in ber Außenwelt hat. Er halt die Einzelnen fest auf biefem Schaublas und ift bas primum mobile ihrer Bewegungen; während bie angeren Gegenftande, die Motive, blog die Richtung berfelben im Ginzelnen bestimmen! fonft ware die Urfache ber Wirtung gut nicht ate gemeffen. Denn, wie febe Meußerung einer Raturfraft eine Urfache hat, die Raturfraft felbst aber feine; so hat jeber einzelne Billensaft ein Motiv, ber Wille überhaupt aber feines ; ja, im Grunde ift bies Beibes Eins und bas Gelbe. Ueberall ift ber Bille, ale bas Metaphyfische, ber Grangftein jeber Betrachtung, über ben fie nirgende bingusfann. Aus ber bargelegten Urfprünglichkeit und Unbedingtheit bes Willeus ift es erflarlich. bas der Mensch ein Dasenn voll Roth, Blage, Schmetz: Angft: und bann wieder voll Langerweite, welches wein objettiv bes trachfet und erwogen, von ihm verabicheut werden mußte, über Alles liebt und beffen Ende, welches jedoch bus einzige Gewiffe. für ihn ift, über Alles fürchtet \*). - Demgemäß feben wir oft eine Jammergeftalt, von Alter, Mangel und Krantheit verunftaltet und gefrummt, aus Bergensgrunde unfere Sulfe anrufen, gur Berlangerung eines Dafenns, beffen Ende als durchans wunfcenswerth erfcheinen mußte, wenn ein objeftives : Urtheil bier bas Bestimmende mare. Statt besten alfo ift es ber blinbe Bille, auftretend als Lebenstrieb, Lebensluft, Lebensmuth: es ift

..

<sup>1 7 ...</sup> \*) Augustini de civit. Dei, L. XI, c. 27 verbient, als ein intereffanter Rommentar ju bem hier Gefagten, verglichen ju merben.

bas Seiber mas bie Bflange machien macht. W Diefen Rebensmuth faun man vergleichen mit einem Seile, welches über bem Barpenfpiel ber Menichenwelt ausgespannt wäre und woran bie Buppen mittelft unfichtbaren gaben hiengen; mahrend; fie bloß foeinbar von dem Boden unter ihnen (bem objettiven Berthe des gebene) getragen marben. Bied jedoch biefes Seil ein Mal fchmach. fo fenft fich die Bubbe; reifit es, fo meuß fie fallen, denn ber Boden unter ihr trug fie nur scheinbar: b. h. bas Schwachmerben jener Lebenslufe zeigt fich als Sprochondrie, spleen. Melancholie; ihr gangliches Berfiegen als Sang jum Selbstmarbin bergales bann, bei bem geringfügigften, ia: einem bloß eingebilbeten Unlas eintritt, indem jest der Menfch gleichsam Sandelemit fich felbe fucht, um fich todtzuschießen, wie Mancher es, zu gleichem Zwech mit einem Andern machte .- jogar wird zur Rothe ohne allen besondern Aulag gum Selbstword gegriffen. Belege hiezu findet man in Esquirol, Des maladies mentales, 1838.) Und wie mit bem Ausharren im Leben, fo ift es auch mit bem Treiben und ber Bewegung beffelben. Diefe ift nicht etwas irgend frei Erwähltes: sondern, mahrend eigentlich Jeder gern ruhen möchte, find Roth und Langeweile die Beitichen, welche die Bewegung Daher trägt bas Bange und jebes der Kreisel unterhalten. Einzelne bas Geprage eines erzwungenen Buftandes, und Jeber, indem er, innerlich trage, sich nach Ruhe sehnt, boch aber vorwarts muß, gleicht feinem Planeten, ber nur barum nicht auf Die Sonne fällt, weil eine ihn vorwärts treibende Rraft ihn nicht bagu tommen läßt. So ift benn Alles in fortbauernber Spannung und abgenöthigter Bewegung, und bas Treiben ber Welt geht, einen Ausbruck bes Aristoteles (de coelo, II, 13) au gebrauchen, ου φυσει, αλλα βια (motu, non naturali, sed violento) vor sich. Die Menschen werden nur scheinbar von vorne gezogen, eigentlich aber von hinten geschoben: nicht bas Leben loct fie an, fondern die Noth drängt fie vorwärts. Das Gefet ber Motivation ift, wie alle Rausalität, bloße Form ber Erscheinung. — Beilaufig gefagt, liegt hier ber Ursprung bes Romiichen, bes Burlesten, Grottesten, ber fragenhaften Seite bes Lebens: benn wider Willen vorwarts getrieben geberbet Jeder fich wie er eben fann, und bas fo entstehende Gebrange nimmt fich oft posfirlich aus; fo ernfthaft auch bie Blage ift, welche barin ftedt.

11:11

An allen biesen Betrachinngen also wird uns deutlich, daß ver Witte zum Leben nicht eine Folge der Erkenntnis des Lebens; wicht irgendwie eine conclusio ex prosemissis und überhaupt nichts Gekundares ist: vielmehr ist er das Erste und Undedinger, bie Prännisse aller Prännissen und eben deshalb Das, wovon die Philosophie anszugehen hat; indem der Wille zum Leben sich nicht in Folge der Weite einsindet, sondern die Welt in Folge des Willens zum Leben.

Ich brauche wohl kaum barauf aufmerkfam zu machen, daß bie Betrachingen, mit welchen wir hier das zweite Buch beschließen, schon kark hindeuten auf das ernfte Thema des vierten Buches, ja geradezu darin übergehen würden, wenn meine Archietwistenik nicht nöthig machte, daß erft, als eine zweite Betrachtung der Welt als Vorstellung, unfer brittes Buch, mit seinem heitern Inhalt, dazwischenkrüte, bessen Schluß jedoch wiesder eben dabin deutet.

# Ergänzungen

zum

### dritten Buch.

Et is similis spectatori est, quod ab omni separatus spectaculum videt.

Oupnekhat, Vol. I, p. 304.

## 和自由联系统(19)

# 

### Jum dritten Buch.

#### Rapitel 29 \*).

Bon ber Erfenntniß ber Ibeen.

Der Intellekt, welcher bis hieher nur in seinem ursprünglichen und natürlichen Zustande der Dienstbarkeit unter dem Willen betrachtet worden war, tritt im dritten Buche auf in seiner Befreiung von jener Dienstbarkeit; wobei jedoch sogleich zu bemerten ist, daß es sich hier nicht um eine dauernde Freilassung, sondern bloß um eine kurze Feierstunde, eine ausnahmsweise, ja eigentlich nur momentane Losmachung vom Dienste des Willens handelt. — Da dieser Gegenstand im ersten Bande aussührlich genug behandelt ist, habe ich hier nur wenige ergänzende Bestrachtungen nachzuholen.

Wie also daselbst, §. 33, ausgeführt worden, erkennt der im Dienste des Willens, also in seiner natürlichen Funktion thätige Intellekt eigentlich blose Beziehungen der Dinge: zunächst nämlich ihre Beziehungen auf den Willen, dem er angehört, selbst, wodurch sie zu Motiven desselben werden; dann aber auch, eben zum Behuf der Bollständigkeit dieser Erkenntnis, die Beziehungen der Dinge zu einander. Diese lettere Erkenntnis tritt in einiger Ausdehnung und Bedeutsamkeit erst beim menschlichen Intellekt

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §§. 30-32 bes erften Baubes.

ein; beim thierischen hingegen, felbft wo er schon beträchtlich entwidelt ift, nur innerhalb fehr enger Grangen. Offenbar geschieht bie Auffaffung ber Beziehungen, welche bie Dinge ju einander haben, nur noch mittelbar im Dienste bes Willens. Sie macht baber ben Uebergang zu bem von biefem ganz ungbhängigen. rein objektiven Erkennen: fie ift bie wiffenschaftliche, biefes bie Wenn nämlich von einem Obiefte viele und mannigfaltige Beziehungen unmittelbar aufgefaßt werben; fo tritt aus biefen, immer beutlicher, bas felbsteigene Wefen beffelben hervor und baut fich fo aus lauter Relationen allmalia auf: wiewohl es felbft von blefen gang verschieden ift. Bei biefer Auffaffunasmeife wird zugleich die Dienftbarfeit des Intellette unter dem Willen immer mittelbarer und geringer. Sat ber Intelleft Rraft genug, bas lebergewicht zu erlangen und bie Beziehungen ber Dinge auf ben Willen gang fahren ju laffen, um ftatt ihrer bas durch alle Relationen hindurch fich aussprechende, rein obiettive Wefen einer Erscheinung aufzufaffen; fo verläßt er, mit bem Dienfte bes Willens zugleich, auch die Auffaffung bloger Relationen und damit eigentlich auch die bes einzelnen Dinges als eines folden. Er ichwebt alsbann frei, teinem Willen mehr angehörig: im einzelnen Dinge erkennt er bloß bas Wefentliche und baher bie gange Gattung beffelben, folglich hat er gu feinem Objette jest bie 3been, in meinem, mit bem urfprunglichen. Blatonischen, übereinftimmenden Sinne diefes fo groblich migbrauchten Bortes; alfo bie beharrenden, unwandelbaren, von ber zeitlichen Eriftenz ber Ginzelmefen unabhangigen Geftalten. bie species rerum, als welche eigentlich bas rein Obiektive ber Erscheinungen ausmachen. Eine fo aufgefaßte 3bee ift nun amar noch nicht bas Wefen bes Dinges an fich felbft, eben weil fie aus der Erkenntniß bloger Relationen hervorgegangen ift; jeboch ift fie, ale bas Refultat ber Summe aller Relationen, ber eigentliche Charafter des Dinges, und badurch ber vollständige Ausbrud bes fich ber Anschauung ale Objekt barftellenben Befens, aufgefaßt nicht in Beziehung auf einen individuellen Willen, fonbern wie es aus fich felbft fich ausspricht, wodurch es eben feine fammilichen Relationen bestimmt, welche allein bis babin erkannt wurden. Die Ibee ift ber Wurzelpunkt aller biefer Relationen und babureb bie vollftandige und vollfommene Exideinung,

oder, wie ich es im Texte ausgedrückt habe, Die abaquate Dbieftitat des Billens auf Diefer Stufe feiner Erfcbeinung. Sogar Form und Farbe, welche, in ber anschauenden Auffaffung ber Ibee, bas Unmittelbare find, gehoren im Grunde nicht biefer au. fonbern find nur bas Dedium ihres Ausbrucks: ba ihr, genau genommen, ber Raum fo fremd ift, wie die Beit. In diesem Sinne kagte ichon ber Reuplatonifer Dlympiodoros in feinem Rommentar zu Blatons Alfibigdes (Rreuzers Ausagbe des Broklos und Olympiodoros, Bd. 2, S. 82): To ecoc petagegone her the hopping th pyll, aneded ge or heteraper eg auths tou diastatou: d. h. die Idee, an sich unausgedehnt, ertheilte awar ber Materie bie Geftalt, nahm aber erft von ihr bie Ausbehnung an. - Alfo, wie gesagt, die Ideen offenbaren noch nicht das Wefen an fich, fondern nur den objektiven Charafter ber Dinge, alfo immer nur noch bie Erscheinung: und felbft diefen Charafter murben wir nicht verfteben, menn une nicht bas innere Wefen ber Dinge, wenigstens undeutlich und im Gefühl, anderweitig befannt mare. Diefes Befen felbit nämlich kann nicht aus ben Ibeen und überhaupt nicht burch irgend eine bloß objektive Erkenntnis verstanden werden; baber es ewig ein Geheimniß bleiben wurde, wenn wir nicht von einer gang andern Seite ben Bugang bagu batten. Rur fofern jebes Erfennende zugleich Individuum, und badurch Theil ber natur ift, fteht ihm ber Bugang jum Innern ber Ratur offen, in felnem eigenen Selbftbewußtfeyn, als wo baffelbe fich am unmittelbarften und alebann, wie wir gefunden baben, ale Wille fund giebt.

Was nun, als bloß objektives Bild, bloße Gestalt, betrachtet und dadurch aus der Zeit, wie aus allen Relationen, herausgehoben, die Platonische Idee ist, das ist, empirisch genommen und in der Zeit, die Species, oder Art: diese ist also das empirische Korrelat der Idee. Die Idee ist eigentlich ewig, die Art aber von unendlicher Dauer; wenn gleich die Erscheinung derselben auf einem Planeten erlöschen kann. Auch die Beneusnungen Beider gehen in einander über: idea, sidoc, apeoias, Art. Die Idee ist species, aber nicht genus: darum sind die species das Werf der Natur, die genera das Werf des Meuschen: sie sind nämlich blosse Begriffe. Es giebt species naturalea, aber

genera logica allein. Bon Artefatten giebt es feine Ibeen. sondern bloke Begriffe, also genera logica, und deren Unterarten find species logicae. Bu bem in bieser Hinstcht, Bb. 1. 8. 41, Befagten, will ich noch hinzufügen, daß auch Ariftoteles (Metaph., I, 9 & XIII, 5) ausfagt, die Platoniter hatten von Artefakten keine Ibeen gelten laffen, olov owaa, was daurudios, ών ου φασιν ειναι ειδη (ut domus et annulus, quorum ideas Womit zu vergleichen ber Scholiaft. S. 562. dari negant). 68 ber Berliner Quart Ausgabe. - Kerner fagt Ariftoteles: Metaph., XI, 3: all sites (supple side soul) still the outer (έστι). διο δη ου κακως ο Πλατων εφη, ότι είδη εστι όποσα ovost (si quidem ideae sunt, in iis sunt, quae natura fiunt: propter quod non male Plato dixit, quod species eorum sunt, quae natura sunt): wozu der Scholiast S, 800 bemerkt: xau touto apsoner har autore tore the ideas Depleholes the year has the termine γενομενών ιδεας ειναι ουκ ελεγον, αλλα των ύπο φυσεως (hoc etiam ipsis ideas statuentibus placet: non enim arte factorum ideas dari ajebant, sed natura procreatorum). gens ift bie Lehre von den Ideen urfprunglich vom Phihagoras ausgegangen; wenn wir nämlich ber Angabe Blutarche im Buche de placitis philosophorum, L. I, c. 3, nicht mißtrauen wollen.

Das Individuum wurzelt in der Gattung, und die Zeit in der Ewigfeit: und wie jegliches Individuum dies nur dadurch ift, daß es das Wesen seiner Gattung an sich hat; so hat es auch nur dadurch zeitliche Dauer, daß es zugleich in der Ewigsteit ist. Dem Leben der Gattung ist in folgendem Buche ein eigenes Kapitel gewidmet.

Den Unterschied zwischen der Idee und dem Begriff habe ich §. 49 des ersten Bandes genugsam hervorgehoben. Ihre Aehnlichkeit hingegen beruht auf Folgendem. Die ursprüngliche und wesentliche Einheit einer Idee wird, durch die sinnlich und cerebral bedingte Anschauung des ersennenden Individuums, in die Bielheit der einzelnen Dinge zersplittert. Dann aber wird, durch die Resserion der Bernunft, jene Einheit wieder hergestellt, jedoch nur in abstracto, als Begriff, universale, welcher zwar an Umfang der Idee gleichstommt, jedoch eine ganz andere Form angenommen, dadurch aber die Anschaulichteit, und mit ihr die durchgängige Bestimmtheit, eingebüst hat. In diesem Sinne

(jedoch in keinem andern) könnte man, in der Sprache der Scholiastiker, die Ideen als universalia ante rem, die Begriffe als universalia post rem bezeichnen: zwischen Beiden stehen die einzelnen Dinge, deren Erkenntniß auch das Thier hat. — Gewiß ist der Realismus der Scholastiker eutstanden aus der Berwechselung der Platomischen Ideen, als welchen, da sie zugleich die Gattungen sind, allerdings ein objektives, reales Sepn beigelegt werden kann, mit den bloßen Begriffen, welchen nun die Realisten ein solches beilegen wollten und dadurch die stegreiche Opposition des Rominalismus hervorriesen.

## Kapitel 30 \*).

## Bom reinen Subjett bes Ertennens.

Bur Auffaffung einer 3bee, jum Gintritt berfelben in unfer Bewußtfenn, fommt es nur mittelft einer Beranberung in uns, bie man auch als einen Aft ber Selbstverläugnung betrachten fonnte; fofern fie barin besteht, bag die Erfenninis fich ein Mal vom eigenen Willen ganglich abwendet, also bas ihr anvertraute theure Bfand jest ganglich aus den Augen läßt und die Dinge fo betrachtet, ale ob fie ben Billen nie etwas angeben tonnten. Denn hiedurch allein wird die Erfenntniß jum reinen Spiegel bes objeftipen Befens ber Dinge. Jebem achten Aunstwerf muß eine fo bedingte Erfeuntnif, als fein Urfprung, jum Grunde liegen. Die zu berselben erforberte Beranberung im Subjette fann, eben weil fie in ber Elimination alles Bollens besteht, nicht vom Willen ausgehen, alfo fein Aft ber Willfur feyn, b. b. nicht in unferm Belieben fteben. Bielmehr entspringt fie allein aus einem temporaren Ueberwiegen bes Intellefte über ben Willen, ober, physiologisch betrachtet, aus einer starten Erregung ber anschauenden Gehirnthätigfeit, ohne alle Erregung ber Reigungen ober Affette. Um bies etwas genquer ju erläutern, erinnere ich baran, daß unfer Bewußtseyn zwei Seiten hat; theils nam-

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §§. 33, 34 bes erften Banbes. Schopenhauer, Die Belt. II.

lich ift es Bewilftsein vom eigenen Selbft, welches ber WMe iff; thefit Bewußifenn von anbern Dingen, und als folites gundchft anfchunende Erfeintnig ber Außenwell, Auffeffang bet Objette. It mehr nun bie eine Seite bes gesammten Bewußtfenns Bervortritt, beftb mehr weicht bie anbere gurud. Deitinach wird bas Bewußtfenn anberer Dinge, alfo bie anfinquende Ertenntnif, um fo vollkommener, b. h. um fo objettiver, je weniger wir und babei bes eigenten Gelbft bewußt fins. Bier findet wirflich ein Antagonismens Statt. Je mehr wir Des Dbjette une bewußt find, befto weniger bee Gubjetie: je mehr hingegen diefes bas Bewußtfeyn einnimmt, befto fcmacher und unvollfommener ift unfere Anschauung ber Außenwelt. reinen Objektivität ber Anschauung erforderte Buftand hat theils bleibende Bedingungen in ber Bollfommenheit bes Gehirns und ber feiner Thatigfeit gunftigen phyfologifchen Befchaffenheit überhaupt, theile vorübergehende, fofern berfelbe begunftigt wird burch Alles, mas bie Spannung und Empfänglichkeit bes cerebralen Rervenfpftemb, jeboch ohne Erregung irgend einer Leibenschaft, Dan bente biebei nicht an geiftige Gattente, ober Dofum: vielmehr gefort babin eine rubig burchfcblafene Racht, ein faltes Bab und Alles was, burch Beruhigung bes Blutumlaufe und ber Leibenschaftlichkeit, ber Gehirnthatigfeit ein unerzwungenes Uebergewicht verfchafft. Diefe naturgemagen Beforberungemittel ber cerebraten Rerventhatigfeit find es vorzäglich, welche, freilich um fo beffer, je entwidelter und energischer uberhanpt bas Gehirn ift, bewirken, daß immer mehr das Objett fich vom Gubjete abloft, und endlich jenen Buftund ber reinen Objektivität der Anfchutung herbeiführen, welcher von selbft den Willen ans dem Bewußtsehn elinimirt und in welchem alle Dinge mit erhöhter Rarbeit und Deutlichkeit vor und felben; fo bas wir beinah bloß von ihnen wiffen, und faft gar nicht von und; alfo unfet ganges Bewußtfenn faft nichts weiter ift, als bas Mebium, baburch bas angeschaute Objeft in bie Welt ale Borftellung eintritt. Bum reinen willenlofen Erfennen tommt es also, indem das Bewußtseyn andeter Dinge fich so hoch potenzirt, baß bas Bewußtseyn vom eigenen Gelbft verfchwendet. nur bann faßt man die Welt rein objeftiv auf, wann man nicht mehr weiß, daß man dazu gehört; und alle Dinge ftellen fich

um so schöner dar, je mehr man sich bloß ihrer und je weniger man fich feiner felbft bewußt ift. - Da nun alles leiben and bem Billen, ber bas eigentliche Gelbft gusmacht, bervorgebt; fo ift. mit bem Inrudtreten biefer Geite bes Bewuftfeuns, augleich alle: Möglichkeit bes Leibens aufgehoben, wodwrch ber Buftand ber reinen Objektivität ber Anschauung ein burchaus beglückenber wiede: Daber ich in ihm ben einen ber zwei Beftanbtheile bes aftbetifchen! Genuffes nachgewiesen habe. Sobald hingegen bas Bewuftlenn bes eigenen Gelbft, also bie Subjektivität, b. i. ber Bille, wies ber bas Uebergewicht erhalt, tritt auch ein bemfelben angemeffer: ner Grab von Unbehagen ober Unruhe ein: von Unbehagen, foi fern die Leiblichkeit (ber Dragniomus, welcher an fich ber Wille' ift) wieder fühlbar wird; von Unruhe, fofern ber Wille, auf geiftigem Wege, burch Bunfche, Affette, Leibenfchaften, Sorgen, bas Bewußtsenn wieder erfüllt. Denn überall ift ber Wille, ale Das Brincip ber Subjektivitat, ber Gegenfan, ia, Antagonift bet Erfenntniß. Die größte Koncentration ber Subjektivitat bestebt im eigentlichen Willensaft, in welchem wir baber bas bent= lichfte Bewußtfenn unsers Selbst haben. Alle anbern Erregun-: gen des Willens find nur Vorbereitungen zu ihm : er felbft ift für bie Subjektivität Das, was für ben elektrifchen Apparat bas Ueberfpringen bes Funtens ift. - Jebe leibliche Empfindung ift an fich Erregung bes Willens und awar öfterer ber noluntas, als ber voluntas. Die Erregung besselben auf geistigem Wegeift die, welche mittelft der Motive geschieht: bier wird also burch die Objektivität selbst die Subjektivität erweckt und ine Spiek: gesett. Dies tritt ein, sobald irgend ein Objekt nicht mehr rein: objettiv, alfo anthetislos, aufgefaßt wirb, fondern, mittelbar ober unmittelbar, Bunfch ober Abneigung erregt, fei es auch nut mittelft einer Erinnerung: benn alsbann wirft es schon als Don. tiv, im weiteften Sinne Diefes Worts.

Ich bemerke hiebei, daß das abstrakte Denken und das Belein, welche an Worte geknüpft sind, zwat im weitern Sinne auch zum Bewußtseyn anderer Dinge, also zur objektiven Beschäftlsgung des Geistes, gehören; jedoch nur mittelbar, nämlich mittelstrieter Begriffe: diese selbst aber sind das künskliche Produkt der Bernunft und schon daher ein Werk der Abstächtlichkeit. Auch ist bei aller abstrakten Geistesbeschäftigung der Wille der Lenker, als

welcher ihr, seinen Absichten gemäß, die Richtung ertheilt und auch die Ausmerksamkeit zusammenhält; daher dieselbe auch stets mit einiger Anstrengung verknüpft ist: diese aber set Thätigkeit des Willens voraus. Bei dieser Art der Geistesthätigkeit hat also nicht die vollkommene Objektivität des Bewußtseyns Statt, wie sie, als Bedingung, die ästhetische Aussaffung, d. i. die Erskenntniß der Ideen, begleitet.

Dem Obigen zufolge ift bie reine Objeftivität ber Anschauung, vermoge welcher nicht mehr bas einzelne Ding als foldes, fonbern Die Ibee feiner Gattung erfannt wird, baburch bebingt, bag man nicht mehr feiner felbst, fonbern allein ber angeschanten Gegenstände fich bewußt ift, bas eigene Bewußtfenn alfo bloß als ber Trager ber obieftiven Erifteng jener Begenftanbe übrig geblieben ift. Bas biefen Buftand erschwert und baher felten macht, ift, bag barin gleichsam bas Acciden; (ber Intelleft) bie Substang (ben Billen) bemeistert und aufhebt, wenn gleich nur auf eine turze Beile. hier liegt auch die Analogie und fogar Berwandschaft beffelben mit ber am Ende bes folgenden Buches bargestellten Berneinung bes Willens. — Obgleich nämlich bie Erfenntniß, wie im vorigen Buche nachgewiesen, aus bem Willen entsproffen ift und in der Erscheinung deffelben, bem Organismus, wurzelt; fo wird fie boch gerade durch ihn verunreinigt, wie die Klamme durch ihr Brennmaterial und feinen Rauch. Sierauf beruht es, daß wir das rein objektive Befen der Dinge, bie in ihnen hervortretenden Ibeen nur dann auffaffen fonnen, wann wir fein Intereffe an ihnen felbft haben, indem fie in feiner Beziehung zu unferm Willen ftehen. hieraus nun wieber entspringt es, daß bie Ibeen ber Wefen uns leichter aus bem Runftwerf, als aus ber Wirflichfeit ansprechen. Denn mas wir nur im Bilbe, ober in ber Dichtung erbliden, fteht außer aller Möglichkeit irgend einer Beziehung zu unserm Willen; ba es fcon an fich selbst bloß fur die Erkenntniß da ift und fich unmittelbar allein an biefe wendet. Singegen fest bas Auffaffen ber Ibeen aus der Wirflichfeit gewissermaaßen ein Abstrahiren vom eigenen Willen, ein Erheben über fein Intereffe, voraus, welches eine besondere Schwungfraft des Intellefts erforbert. Diefe ift im bobern Grabe und auf einige Dauer nur bem Genie. eigen, ale welches eben barin besteht, daß ein größeves Daas

von Erkenntniffraft ba ift, ale ber Dienft eines individuellen Billens erfordert, welcher Ueberschuß frei wird und nun ohne Bezug auf den Willen die Welt auffast. Daß alfo bas Runftwert bie Auffaffung ber Ibeen, in welcher ber afihetische Benuß besteht, fo fehr erleichtert, beruht nicht bloß darauf, daß bie Runft, burch hervorhebung bes Wefentlichen und Aussonberung bes Unwesentlichen, die Dinge beutlicher und carafteriftischer barftellt, fondern eben fo fehr barauf, bag bas gur rein objettiven Auffaffung bes Wefens ber Dinge erforberte gangliche Schweigen bes Willens am ficherften baburch erreicht wirb, baß bas angeschaute Objekt felbft gar nicht im Gebiete ber Dinge liegt, welche einer Beziehung jum Billen fabig find, indem es fein Wirkliches, sondern ein bloges Bild ift. Dies nun gilt nicht allein von den Werten ber bilbenben Runft, fonbern ebenfo von der Boeste: auch ihre Wirkung ist bedingt durch die antheilslofe, willenslofe und baburch rein objektive Auffaffung. Diefe ift es gerade, welche einen angeschauten Gegenftand malerisch. einen Borgang bes wirklichen Lebens poetifch erscheinen läßt; indem nur fie über die Gegenstände der Birflichfeit jenen jauberifden Schimmer verbreitet, welchen man bei finnlich angeschauten Objekten bas Malerische, bei ben nur in ber Phantafie geschauten bas Boetische nennt. Wenn die Dichter ben beitern Morgen, ben schönen Abend, die stille Mondnacht u. bgl. m. befingen; fo ift, ihnen unbewußt, ber eigentliche Begenftand ihrer Berherrlichung bas reine Subjeft bes Erfennens, welches burch jene Naturschönheiten hervorgerufen wird, und bet beffen Auftreten der Wille aus dem Bewußtsenn verschwindet, wodurch Diejenige Rube bes Bergens eintritt, welche außerbem auf ber Welt nicht zu erlangen ift. Wie könnte fonft z. B. ber Berd :

Nox erat, et coelo fulgebat luna sereno, Inter minora sidera,

fo wohlthuend, ja, bezaubernd auf uns wirken? — Ferner daraus, daß auch die Neuheit und das völlige Fremdsen der Gegenstände einer solchen, antheilslosen, rein objektiven Auffassung derselben günstig ist, erklärt es sich, daß der Fremde, oder bloß Durchreisende, die Wirkung des Malerischen, oder Poetischen, von Gegenständen erhält, welche dieselbe auf den Einheimischen nicht hervorzubringen vermögen: so z. B. macht auf Jenen der

Anblid einer gang fremben Stadt oft einen fonderbar angenebmen Eindruck, den er feinedwegt im Bewohner berfelben berporbringt: benn er entspringt barans, daß Jener außer aller Begiehung an Diefer Stadt und ihren Bewohnern ftebend, fie zein objeftiv anschaut. Bierauf beruht zum Theil ber Benuß Auch icheint hier ber Grund zu liegen, marum bes Reisens. man bie Birfung ergablender ober bramatifcher Berfe, baburch au beforbern fucht, bag man bie Scene in ferne Beiten und Rander verlegt: in Deutschland nach Italien und Spanien; in Italien nach Deutschland, Bolen und fogar Solland. - 3ft nun die völlig objektive, von allem Wollen gereinigte, intuitive Auffaffung Bedingung bes Genuffes afthetischer Begenftanbe; fo ift fie um fo mehr bie ber Bervorbringung berfelben. Bebes gute Gemalbe, jebes achte Gebicht, tragt bas Gewiche ber beschriebenen Gemutheverfaffung. Denn nur mas aus ber Anschauung, und gwar ber rein objektiven, entfreungen, ober unmittelbar burch fie angeregt ift, enthalt ben lebenbigen Reim, aus welchem achte und originelle Leiftungen ermachfen konnen: nicht nur in ben bilbenden Runften, sondern auch in ber Bocke, ja, in der Philosophie. Das punctum saliens jedes schönen Bertes, jedes großen ober tiefen Gedantens, ift eine gang objektive Anschauung. Gine solche aber ift burchaus burch bas völlige Schweigen bes Willens bedingt, welches ben Menschen als reines Subjett bes Erfennens übrig läßt. Die Unlage jum Worwalten diefes Buftanbes ift eben bas Benie.

Wit dem Verschminden des Willens aus dem Bewußtsenn ist eigentlich auch die Individualität, und mit dieser ihr Leiden und ihre Roth, aufgehoben. Daher habe ich das dann übrig bleibende reine Subjekt des Erkennens beschrieben als das ewige Weltauge, welches, wenn auch mit sehr verschiedenen Graden der Klarheit, aus allen lebenden Wesen sieht, underührt vom Entstehen und Vergehen derselben, und so, als identisch mit sich, als siets Eines und das Selbe, der Träger der Welt der bedarvenden Ideen, d. i. der adäquaten Ohjektität das Wilkens, ist; während das individuelle und durch die aus dem Wilken entsspringende Individualität in seinem Erkennen getrückte Sachiekt, nur einzelne Dinge zum Objekt hat und wie dieser selbes vergängslich ist. — In dem hier bezeichneten Kinne kann man Iedem ein

amiefaches Dasenn beilegen. Als Wille, und baber als Indivibuum, ift er nur Eines und biefes Eine queichlieflich, welches ihm vollauf zu thun und zu leiben giebt. Als rein objektiv Borstallendes ift er das reine Subjekt der Erkenneniß, in deffen Bewußtfenn allein bie objettive Welt ihr Dafenn hat: als foldes ift er alle Dinge, fofern er fie anschaut, und in ibm ift ibr Dasen ohne Laft und Beschwerbe. Es ift nämlich fein Das fenn, fofern es in feiner Porftellung eriftirt: aber ba ift es ohne Wille. Sofern es hingegen Wille ift, ift es nicht in ihm. Wohl ist Jedem in dem Zustande, wo er alle Dinge ift; webe ba, wo er ausschließlich Eines ift. — Jeder Buftand, jeder Menfc, jede Scene bes Lebens, braucht nur rein objektiv aufge faßt und jum Begenftand einer Schilderung, fei es mit bem Binfel oder mit Worten, gemacht ju werden, um intereffant. allerliebft, beneidenswerth zu erscheinen: - aber ftedt man barin. ift man es felbft, - ba (heißt es oft) mag es ber Teufel ausbalten. Daber fagt Goethe:

Bas im Leben uns verbrießt, Man im Bilbe gern genießt.

In meinen Jünglingsjahren hatte ich eine Perigde, wo ich beftandig bemuht war, wich und mein Thun von außen zu sehen und mir zu schildern; — wahrscheinlich um es mir genießbar zu machen.

Da bie hier durchgeführte Betrachtung vor mir nie zur Sprache gekommen ist, will ich einige psychologische Erläuterunsgen berfelben hinzufügen.

Bei der unmittelbaren Anschauung der Melt und des Lebens betrachten wir, in der Regel, die Dinge bloß in ihren Relationen, solglich ihrem relativen, nicht ihrem absoluten Wesen und Passen nach. Wir werden z. B. Häuser, Schiffe, Maschinen und bgl. ausehen mit dem Gedanken an ihren Zwert und an ihre Angemessenheit zu demselben; Menschen mit dem Gedanken an ihre Beziehung zu unß, wenn sie eine solche haben; nächstdem aber mit dem an ihre Beziehung zu einander, sei es in ihrem abserwärtigen Thum und Treiben, oder ihrem Stande und Kermerbe nach, etwan ihre Tücklisseit dazu beurtheilend u. f. in. Mir binnen eine solche Betrachtung der Relationen wahr ober

weniger weit verfolgen, bis ju ben entfernteften Gliebern ihrer Berfettung: bie Betrachtung wird baburch an Genauigfeit unb Ausbehnung gewinnen; aber ihrer Qualitat und Art nach bleibt fle die selbe. Es ift die Betrachtung ber Dinge in ihren Rela-Honen, ja, mittelft biefer, alfo nach bem Sas vom Grunde. Diefer Betrachtungsweise ift Jeber meiftens und in ber Regel bingegeben: ich glaube fogar, bag bie meiften Menfchen gar teiner anderen fahig find. - Gefchieht es nun aber ausnahmsweise, bag wir eine momentane Erhöhung ber Intensität unferer intuitiven Intelligenz erfahren; fo feben wir fogleich die Dinge mit gang andern Mugen, indem wir fie jest nicht mehr ihren Relationen nach, fonbern nach Dem, was fie an und fur fich felbft find, auffaffen und nun plöglich, außer ihrem relativen, auch ihr absolutes Dasenn mahrnehmen. Alsbald vertritt jebes Einzelne feine Gattung: bemnach faffen wir jest bas Allgemeine ber Wefen auf. Bas wir nun bergeftalt erfennen, find bie Ibeen ber Dinge: aus Diefen aber fpricht jest eine hohere Beisbeit, als die, welche von blogen Relationen weiß. Auch wir felbft find babei aus ben Relationen herausgetreten und baburch bas reine Subjett bes Erfennens geworben. — Bas nun aber biefen Buftand ausnahmsweise herbeiführt, muffen innere physiologische Borgange senn, welche bie Thatigfeit bes Behirns reinigen und erhöhen, in bem Grabe, daß eine folche plopliche Springfluth berfelben entfteht. Bon außen ift berfelbe badurch bedingt, daß wir der zu betrachtenden Scene völlig fremd und von ihr abgefondert bleiben, und schlechterdings nicht thatig darin verflochten find.

Um einzusehen, daß eine rein objektive und daher richtige Anffaffung der Dinge nur dann möglich ist, wann wir dieselben ohne allen persönlichen Antheil, also unter völligem Schweigen bes Willens betrachten, vergegenwärtige man sich, wie sehr jeder Affekt, oder Leidenschaft, die Erkenntniß trübt und verfälscht, ja, jede Reigung oder Abneigung, nicht etwan bloß das Urtheil, nein, schon die ursprüngliche Anschauung der Dinge entstellt, sarbt, verzerrt. Man erinnere sich, wie, wann wir durch einen glücklichen Erfolg erfreut sind, die ganze Welt sosort eine heitere Farbe und eine lachende Gestalt annimmt; hingegen düster und trübe aussieht, wann Kummer uns drückt; sodann, wie selbst

ein leblofes Ding, welches feboch bas Wertzeug zu irgend einem von uns verabscheuten Borgang werden foll, eine fcheußliche Physiognomie zu haben scheint: z. B. bas Schaffott, Die Reftung. auf welche wir gebracht werben, ber Inftrumententaften bes Chirurgus, ber Reisewagen ber Geltebten u. f. m., ja, Bablen, Buchftaben, Siegel, tonnen uns furchtbar angringen und wie schreckliche Ungeheuer auf une wirken. Singegen sehen bie Wertzeuge zur Erfüllung unferer Buniche fogleich angenehm und lieblich aus, g. B. die budlichte Alte mit bem Liebesbrief, ber Jube mit ben Louisb'ors, Die Stridleiter jum entrinnen u. f. w. Bie nun hier, bei entschiedenem Abschen oder Liebe, Die Berfälfdung ber Borftellung burch ben Willen unvertennbar ift; fo ift fie in minderem Grade vorhanden bei jedem Gegenftande, ber nur irgend eine entfernte Beziehung auf unfern Billen, b. b. auf unfre Reigung ober Abneigung, hat. Rur wann ber Bille, mit feinen Intereffen, bas Bewußtfenn geräumt bat und ber Intelleft frei feinen eigenen Befeten folgt, und als reines Subiekt die obiektive Welt abspiegelt, dabei aber boch, obwohl von feinem Wollen angespornt, aus eigenem Triebe in höchfter Spannung und Thatigfeit ift, treten Karbe und Geftalt ber Dinge in ihrer mahren und vollen Bebeutung hervor: aus einer folchen Auffaffung allein alfo tonnen achte Runftwerte bervorgeben, beren bleibender Werth und ftete erneuerter Beifall eben barque entfpringt, daß fie allein bas rein Objektive barftellen, als welches ben verschiedenen subjektiven und baber entstellten Unschauungen. als bas ihnen allen Bemeinsame und allein feft Stehenbe, jum Grunde liegt und burchschimmert als das gemeinsame Thema aller jener subjektiven Bariationen. Denn gewiß ftellt die vor unfern Augen ausgebreitete Natur fich in ben verschiebenen Ropfen sehr verschieden dar: und wie Jeder sie sieht, so allein kann er fie wiedergeben, fei es durch den Binfel, ober ben Deiffel, ober Borte, ober Gebehrden auf der Buhne. Rur Objektivitat befähigt jum Runftler: fie ift aber allein badurch möglich, bag ber Intellett, von feiner Burgel, bem Billen, abgeloft, frei fcmebend, und boch höchft energisch thatig fei.

Dem Jüngling, beffen anschauender Intellekt noch mit frisscher Energie wirkt, stellt sich wohl oft die Ratur mit vollkommener Objektivität und daber in voller Schönheit dar. Aber ben

Benuß eines folden Anblice ftort biemeilen die betrübende Re-Merion, daß die gegenwärtigen, uch fo fcon barftellenden Begenftanbe nicht auch in einer verfonlichen Beziehung ju ihm fteben, wermoge beren fie ihn intereffiren und freuen könnten: er prwartet namlich fein Leben in Bestalt eines intereffanten Romans. Binter jenem vorfpringenden Felfen mußte Die moblberittene Schaar ber Freunde meiner harren. — an jenem Bafferfall Die Beliebte ruben, - Diefes ichon beleuchtete Gebaude ibre Bobnung und jenes umrantte Fenfter bas ihrige fenn: - aber biefe schöne Welt ift obe für mich!" u. f. w. Dergleichen melancholifche Junglingeschwärmereien verlangen eigentlich etwas fic geradezu Midersprechendes. Denn die Schonheit, mit der jene Begenstände fich barftellen, beruht gerade auf der reinen Dbieftivität, b. i. Intereffenlofigfeit, ihrer Anfchauung, und wurde daher durch die Beziehung auf den eigenen Willen, welche der Jungling fcmerglich vermißt, fofort aufgehoben, mithin ber gange Bauber, ber ihm jest einen, wenn guch mit einer schmerzlichen Beimischung verseten Benuß gemabet, gar nicht vorhanden fern. - Das Selbe gift übrigens von jedem Alter und in jedem Berhaltniß: Die Schönheit landschaftlicher Gegenstände, welche und jest entzugt, murde, wenn wir in perfonligen Beziehungen ju ihnen ftanden, beren wir uns ftete bemußt bleiben, verschwun-Den fenn. Alles ist nur so lange schön, als es uns nicht au-(Dier ift nicht die Rede von verliebter Leidenschaft, fonbern von afthetischem Benug.) Das Leben ift nie icon, fonbern nur die Bilber bes Lebens find es, nämlich im verflarenden Spiegel der Runft oder der Boeffe; jumal in der Jugend, Als wo wir es noch nicht fennen. Mancher Jungling murbe große Beruhigung erhalten, wenn man ihm zu biefer Ginficht verhelfen fannte.

Warum wirkt der Andlick des Pollwondes so wohlthätig, beruhigend und erhebend? Weil der Medad ein Gegenstand der Answeuung, aber nie des Mallens ift:

"Die Sterne, die begehrt man nicht, Dan freut fich ihrer Bracht." - 6.

Berner ist er enhaben, ib. h. stimmt und erhaben, meil er, ahne alle Beziehung auf und, bem irbischen Traiben erzig fremb, ba-

hinzieht, und Alles sieht, aber an nichts Antheil nimmt. Bei seinem Anblick schwindet bakker der Wiele, mit seiner steten Roth, aus dem Bewußtseyn, und läßt es als ein rein erkennendes zurück. Bielleicht mischt sich auch noch ein Gefühl bei, daß wir diesen Andlick mit Millionen theilen, deren individuelle Berschwiedenheit darin erlischt, so daß sie in diesem Amschauen Eines sind; welches ebenfalls den Eindruck des Erhabenen erhöht. Dieser wird endlich auch dadurch befördert, daß der Mond leuchvot, ohne zu wärmen; worin gewiß der Grund liegt, daß man ihn keusch genannt und mit der Diana identissist hat. — In Solge dieses ganzen wohlthätigen Eindruckes auf unser Gesmüth wird der Mond allmälig der Freund unsers Ausens, was dingegen die Sonne nie wird, welcher, mie einem überschwängslichen Wahlthäter, wir gar nicht ins Gesicht zu sehen versmögen.

Als Bufas zu bem, §. 38 des erften Bandes, über ben äfthetischen Benuß, welchen das Licht, die Spiegelung und die Farben gewähren, Gefagten, finde bier noch folgende Bemerfung Ranm. Die gang unmittelbare, gebankenlose, aber auch namenlofe Freude, welche ber burch metallischen Glang, noch mehr burch Transparenz verftärfte Eindrud ber Farben in uns erregt. wie z. B. bei farbigen Fenftern, noch mehr mittelft ber Wolfen und ihres Refferes, beim Sonnenuntergange, - beruht gulest darauf, daß bier auf die leichteste Weise, nämlich auf eine beinahe physisch nothwendige, unser ganger Untheil für das Erfennen gewonnen wird, ohne irgend eine Erregung unfere Billene; woodurch wir in den Auftand des reinen Erfennens treten, wenn gleich daffelbe bier, in der Sauptfache, in einem blogen Empfinden der Affektion ber Retina besteht, welches jedoch, als an fich von Schmerz ober Wolluft völlig frei, ohne alle birefte Erregung bes Billens ift, alfo bem reinen Erfennen angehört.

## Rapitel 31 \*).

## Bom Genie.

Die überwiegende Fähigfeit zu ber in den beiden vorhergegangenen Rapiteln geschilberten Erfenntnigweise, ans welcher alle achten Werte ber Runfte, der Boefte und felbft ber Philofophie entspringen, ift es eigentlich, bie man mit bem Ramen bes Genies bezeichnet. Da Diefelbe bemnach ju ihrem Gegenftanbe bie Blatonischen Ibeen hat, biese aber nicht in abstracto, fondern nur anschaulich aufgefaßt werben; fo muß bas Befen bes Genies in der Bollfommenheit und Energie ber fdauenben Erfenntniß liegen. Dem entsprechend hören wir als Werfe bes Genies am entschiedenften folche bezeichnen, welche unmittelbar von der Anschauung ausgehen und an die Anschauung fich weuden, alfo die ber bilbenben Runfte, und nachftbem die der Poefie, welche ihre Anschauungen durch die Phantaffe vermittelt. - Auch macht fich schon hier die Berschiedenheit bes Genies vom blogen Talent bemerkbar, als welches ein Borjug ift, ber mehr in ber größern Gewandheit und Scharfe ber bisfurfiven, ale ber intuitiven Erfenntniß liegt. Der bamit Beagbte benft rafcher und richtiger ale bie Uebrigen; bas Genie bingegen schaut eine andere Welt an, ale fie Alle, wiewohl nur indem es in die auch ihnen vorliegende tiefer hineinschaut, weil fle in seinem Ropfe fich objektiver, mithin reiner und beutlicher bar-Rellt.

Der Intellekt ift, seiner Bestimmung nach, bloß das Medium der Motive: demzusolge faßt er ursprünglich an den Dingen nichts weiter auf, als ihre Beziehungen zum Willen, die direkten, die indirekten, die möglichen. Bei den Thieren, wo es saft ganz bei den direkten bleibt, ist eben darum die Sache am augenfälligsten: was auf ihren Willen keinen Bezug hat, ist für sie nicht da. Deshalb sehen wir bisweilen mit Berwunderung, daß selbst kluge Thiere etwas an sich Auffallendes gar nicht besmerken, z. B. über augenfällige Beränderungen an unserer Person oder Umgebung kein Bestemden äußern. Beim Normalmenschen

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf S. 36 bes erften Banbes.

fommen nun gwar bie inbireften, ja bie möglichen Begiebungen jum Billen bingu, beren Summe ben Inbegriff ber nublichen Renntniffe ausmacht; aber in ben Begiehungen bleibt auch hier die Erkenninis fteden. Daber eben tommt es im normalen Ropfe nicht zu einem gang rein obiektiven Bilbe ber Dinge: weil feine Aufchauungefraft, fobald fie nicht vom Willen angesvornt und in Bewegung gefett wird. fofort ermattet und nithatig wird: indem fie nicht Energie genug hat, um aus eigener Clafficitat und zwedlos die Belt rein obieftip aufzufaffen. Wo bingegen bies geschieht, wo die vorstellende Rraft bes Gehirns einen folden Ueberschuß hat, daß ein reines, deutliches, objektives Bilb? ber Außenwelt fich zwedlos barftellt, als welches für bie Abfichten des Willens unnug, in den höheren Graden fogar fforend ift, und felbst ihnen schädlich werden tann; - ba ift schon. wenigstens die Anlage zu jener Abnormitat vorhanden, die ber Rame bes Genies bezeichnet, welcher andeutet, bag bier ein bem Willen, b. i. bem eigentlichen Ich, Frembes, gleichsam eine von Angen hinzufommender Genius, thatig ju werben icheint. Aber ohne Bild ju reben: bas Genie befteht barin, bag bie erfennende Kähigkeit bedeutend ftarfere Entwidelung erhalten bat. ale ber Dienft bee Billene, ju welchem allein fie urfprunge lich entstanden ift, erfordert. Daber tonnte, ber Strenge nach, bie. Physiologie einen folden Ueberschuß ber Gehirnthätigkeit und mit ihr bes Behirns felbft, gewissermaagen den monstris per excessum bei gablen, welche fie befanntlich den monstris per defectum und benen per situm mutatum nebenordnet. Das Genie besteht alfo in einem abnormen lebermags bes Intelletis, welches feine Benugung nur: Daburch finden fann, daß es auf bas Allgemeine bes Dafenns verwendet wird; wodurch es aledann bem Dienfte bes gangen Denfchengeschlechts obliegt, wie ber normale Intellekt dem bes Einzelnen. Um die Sache recht faglich ju machen, fonnte man fagen: wenn der Normalmensch aus 2/3 Wille und 1/3 Intelleft besteht; fo bat hingegen bas Genie 3/3 Intellett und 1/3 Wille. Dies ließe fich bann noch burch ein chemisches Gleichniß erlautern: bie Bafis: und die Saure eines Mittelfalges unterscheiben fich baburd, bag in jeder von Beiden das Radifal jum Orngen das umgefehrte. Berhaltniß, von bem im andern, bat. Die Bafis nämlich. ober bas Alfali, ift bies baburch, bag in ihr bas Rabital überwiegenb

ift gegen das Orngen, und die Saure ist dies dadurch, daß in ihr das Orngen das Ueberwiegende ist. Eben so nun verhalten sich, in Hinsicht auf Wissen und Intellest, Rormalmensch und Genie. Daraus entspringt zwischen ihnen ein durchgreisender Unterschied, der schon in ihrem ganzen Besen, Thun und Treisen sichtbar ist, recht eigentlich aber in ihren Leistungen an den Tag tritt. Roch könnte man als Unterschied hinzusügen, daß, während sener totale Gegensas zwischen den chemischen Stoffen die ftartste Bahlverwandschaft und Anziehung zu einander bezgründet, beim Menschengeschlecht eher das Gegentheil sich einzussenden pflegt.

Die zunächst liegende Aeußerung, welche ein solcher Ueberschuß ber Erkenntnißkraft hervorruft, zeigt sich meistentheils in der ursprünglichsten und grundwesentlichsten, d. i. der ansschung den Greenntniß, und veranlaßt die Wiederholung derselben in einem Bilde: so entsteht der Maler und der Bildhauer. Bei diesen ist demnach der Weg zwischen der genialen Auffassung und der künstlerischen Produktion der kürzeste: daher ist die Form, in welcher hier das Genie und seine Thätigkeit sich darkstellt, die einfachste und seine Beschreibung am leichtesten. Dennoch ist eben hier die Quelle nachgewiesen, aus welcher alle achten Produktionen, in jeder Kunst, auch in der Boesie, ja, in der Philosophie, ihren Ursprung nehmen; wiewohl dabei der Hergang nicht so einfach ist.

Man erinnere sich hier des im ersten Buche erhaltenen Exgebnisses, daß alle Anschauung intellektual ift und nicht bloß sensual. Wenn man nun die hier gegebene Auseinandersetung dazu bringt und zugleich auch billig berücksichtigt, daß die Philossophie des vorigen Jahrhunderts das anschauende Erkenntnisvermögen mit dem Namen der "untern Seelenkräste" bezeichnete; so wird man, daß Abelung, welcher die Sprache seiner Zeit reden mußte, das Genie in "eine merkliche Stärke der untern Seelenkräste" setze, doch nicht so grundabsurd, noch des bittern Hohnes würdig sinden, womit Jean Paul, in seiner Borschute der Aesthett, os ansührt. So große Borzüge das eben erwähnte Werk dieses bewundrungswürdigen Mannes auch hat; so muß ich doch bemerken, daß überall, wo eine theoretische Erörterung und überhaupt Belehrung der Iwed ist, die beständig

wigelnde 'und in lanter:Gleithaiffen einherschreitende Davftellung nicht bie ungemeffene feine kann.

Die Anschamung nun aber ist es, welcher zunächst das eigentliche und wahre Wesen der Dinge, wenn auch noch bes dingter Wesse, sich ausschließt und offendart. Alle Begriffe, alles Gevacher, sind ja nur Abstractionen, mithin Theilvorstellungen aus jener, und bloß durch Wegdenken entstanden. Alle tiese Erstennins, sogar die eigentliche Weisheit, wurzelt in der ansichaulichen Auffassung der Dinge; wie wir dies in den Ergänzungen zum ersten Buch ausstührlich betrachtet haben. Eine anschauliche Ausschlich ist allemal der Zeugungsproceß gewesen, in welchem jedes ächte Kunstwerf, jeder unsterbliche Gedanke, den Lebensfunken erhielt. Alles Urdenken geschieht in Bilvern: Ans Begriffen hingegen entspringen die Werke des bloßen Talenis, die bloß vernünstigen Gedanken, die Nachahmungen und überhaupt alles auf das gegenwärtige Bedürsniß und die Zeitgenossenschaft allein Verechnete.

Bare nun aber unfere Anfcharung feets an die reale Gegenwart ber Dinge gebunden; fo wurde ihr Stoff ganglich unter der Berfchaft Des Zufalls fteben, welcher die Dinge felten aue rechten Beit herbeibringt, felten zwechnäßig ordnet und meiftens fle in fehr mangelhaften Eremplaren uns vorführt. bedorf es ber Bhantafie, um alle bebeutungsvollen Bilber bes Lebens at vervollftanbigen, an ordnen, auszumalen, festwihalten und beliebig zu wiederholen, je nachdem ob die Zwede einer tief Knoringenben Erfenninis und bes bebentungevollen Werfes: dabuich fie mitgetheilt werben foll, erforbern. Sierauf beruht ber hohe Berth ber Phantafie, ale welche ein bem Genie uns entbelirliebes Wertgeug ift. Denn nur vermöge berfelben fann biefes, je nach ben Erforderniffen bes Zusammenhanges feines Bilbens, Dichtens, ober Dentens, jeben Gegenfrand ober Borgung fich in einem lebhaften Bilbe vergiegenwärtigen und fo ftets frifche Babrung ans ber Urquelle aller Ertenntniß, bem Ans fculithen, fcbbefen. Der Phantafiebegabte vermag gleichsam Beifter gur citiren, die ibme, gur rechten Beit, die Bahrheiten offenbaren; welche bie nadte Birfichfeit ber Dinge nur fcwuch; nut felten und bann meiftens jur Ungeit bartegt. Bur ihm vett halt fich buber ber Phantaftelofe, wie jum freibeweglichen, ja

gestügelten Thiere die an ihren Felsen gekittete Muschel, welche abwarten muß, was der Zufall ihr zuführt. Denn ein Solcher kennt keine andere, als die wirkliche Sinnesanschauung: die sie kommt nagt er au Begriffen und Abstraktionen, welche doch nur Schaalen und Hülfen, nicht der Kern der Erkenntnis sind. Er wird nie etwas Großes leisten; es ware denn im Rechnen und der Nathematik. — Die Werke der bildenden Künste und der Poesse, imgleichen die Leistungen der Nimik, können auch angesehen werden als Mittel, Denen, die keine Phantasie haben, diesen Mangel möglichst zu ersehen, Denen aber, die damit besaabt sind, den Gebrauch derselben zu erleichtern.

Obaleich bemnach bie eigenthumliche und wefentliche Ertenntnigweife bes Genies bie anschauenbe ift; fo machen ben eigentlichen Gegenstand berfelben doch feineswegs die einzelnen Dinge aus, fondern die in diefen fich aussprechenden Blatoniichen Ibeen, wie beren Auffaffung im 29. Ravitel anglvfirt worden. Im Einzelnen ftete bas Allgemeine: ju feben, ift gerabe ber Grundzug bes Genies; mahrend ber Normalmenfch im Gingelnen auch nur bas Gingelne als foldes erfennt, ba es nur als foldes ber Birflichkeit angehört, welche allein für ihn Intereffe, b. b. Beziehungen zu seinem Willen hat. Der Grad, in welchem Jeber im einzelnen Dinge nur biefes, ober aber ichon ein mehr ober minder Allgemeines, bis jum Allgemeinften ber Gattung hinauf, nicht etwan bentt, fonbern gerabezu erblidt, ift ber Maafftab feiner Annaberung jum Genie. Diefem entfprechend ift auch nur bas Befen ber Dinge überhaupt, bas Allgemeine in ihnen, das Bange, ber eigentliche Begenftand bes Benies: Die Untersuchung der einzelnen Phanomene ift bas Feld ber Talente, in ben Realwiffenschaften, beren Gegenstand eigentlich immer nur die Beziehungen ber Dinge zu einander find.

Was im vorhergegangenen Kapitel aussührlich gezeigt worden, daß nämlich die Auffassung der Ideen dadurch bedingt ift, daß das Erkennende das reine Subjekt der Erkenutniß sei, b. h. daß der Wille gänzlich aus dem Bewußtsenn verschwinde, bleibt uns hier gegenwärtig. — Die Freude, welche wir an manchen, die Landschaft uns vor Augen bringenden Liedern Goethe's, oder an den Raturschilderungen Jean Paul's haben, beruht darauf, daß wir dadurch der Objektivität jener Geister,

b. h. ber Reinheit theilhaft werden, mit welcher in ihnen bie Welt als. Borftellung fich von ber Welt als Wille gesondert wifd gleichsam gang bavon abgeloft hatte. - Daraus, bag bie Erkenntnisweise bes Genies mefentlich bie non allem Bollen und feinen Beziehungen gereinigte ift, folgt auch, bag bie Berte befielben nicht aus Abficht ober Willfur hervorgeben, fondern & babei geleitet ift von einer inftinftartigen Rothwendigfeit. - Bas man bas Regemerben bes Genius, Die Stunde ber Beihe, ben Augenblid ber Begeifterung nennt, ift nichts Unbered, als bas Freiwerben bes Intelletis, mann biefer, feines Dienftes unter bem Willen einsweilen enthoben, jest nicht in Unthätigfeit ober Abspannung verfintt, fonbern, auf eine furze Weile, gang allein, aus freien Studen, thatig ift. Dann ift er von ber größten Reinheit und wird jum flaren Spiegel ber Belt : benn, von feinem Urfprung, bem Billen, völlig abgetrennt, ift er jest Die in einem Bewußtfenn koncentricte Belt als Vorftellung felbft. In folden Augenbliden wird gleichsam die Seele unfterblicher Werke erzeugt: 5 Singegen ift bei allem absichtlichen Nachbenken ber Intelleft nicht frei, ba ja ber Wille ihn leitet und fein Thema ihm vorschreibt.

Der Stämpel ber Gewöhnlichkeit, ber Ausbrud von Bute garität, welcher ben allermeiften Gefichtern aufgedrückt ift; besteht eigentlich barin, daß bie ftrenge Unterordnung ihres Ertennens unter ihr Bollen, die fefte Rette, welche beibe aufammenfchließt, und die baraus folgende Unmöglichkeit, die Dinge anders als in Beziehung auf ben Willen und feine 3wede aufzufaffen, barin fichtbar ift. hingegen liegt ber Ausbrud bes Genies, welcher bie augenfällige Kamilienahnlichfeit aller Sochbegabten ausmacht, barin, bag man bas Losgesprochenseyn, bie Manumiffion bes Intelletts vom Dienfte bes Willens, bas Borherrichen bes Erkennens über bas Wollen, beutlich barauf lieft: und weil alle Bein aus bem Wollen bervorgeht, bas Erkennen hingegen gu und für fich schmerzlos und heiter ift; fo giebt bies ihren bohen Stirnen und ihrem flaren, ichauenden Blid; ale welche bem Dienste bes Willens und feiner Roth nicht unterthan find, jenen Anftrich großer, gleichsam überitbischer Beiterfeit, welcher au Beiten burchbricht und febr wohl mit ber Melancholie ber übrigen Gefichteguge, befondere bed :Mundes, jufammenbofteht, in

bleser Beziehung aber treffend bezeichnet werden kann durch das Motto bes Jordanus Brunus: In tristitia hilaris, in hilaritate tristis.

Der Wille, welcher bie Burgel bes Intellefts ift, widerfest fich feber auf irgend etwas Anberes als feine Zwede gerichteten Thatiateit beffelben. Daber ift ber Intelleft einer rein objettiven und tiefen Auffahung ber Außenwelt nur dann falig, wann et fich von biefer feiner Burgel wenigstens einstweilen abgeloft hat. So lange er berfelben noch verbunden bleibt, ift er aus eigenen Mitteln gar feiner Thatigfelt fabig, fonbern ichlaft in Dumpfbeit, fo oft ber Wille (bas Intereffe) ihm nicht wecht und in Bewegung fest. Geschieht bies jeboch, so ift er war febr tanglich, bem Intereffe bes Willens gemaß, bie Relationen ber Dinge zu erkennen, wie bied ber fluge Ropf thut, ber immer and ein aufgewedter, b. h. vom Bollen lebhaft erregter Ropf fenn muß; aber er ift eben deshalb nicht fabig, bas rein objeftive Befen ber Dinge ju erfaffen. Denn bas Bollen und bie Awede machen ihn fo einseitig, bag er an ben Dingen nur bas fieht, was fich barauf bezieht, bas llebrige aber theils verschwindet, theils verfalicht ins Bewußtseyn tritt. Go wird 4. B. ein in Anaft und Gile Reisenber ben Rhein mit feinen Ufern nur als einen Queerstrich, die Brude barüber nur als einen biefen foneibenben Strich feben. 3m Ropfe bes von feinen 3meden effullten Menfchen fieht bie Welt aus, wie eine icone Gegend duf einem Schlachtfelbplan ausfieht. Freilich find bies Extreme, Det Deutlichkeit wegen genommen: allein auch jede nur geringe Etregung bes Willens wird eine geringe, jedoch ftets jenen anafoge Berfatichung ber Ertenntnig jur Folge haben. In ihrer wahren Farbe und Geftatt, in ihrer gangen und richtigen Bebeutiting fann die Welt erft bann hervortreten, wann ber Intelleft, bes Bollens ledig, frei über ben Objetten fchwebt und ohne vom Willen angetrieben ju fenn, bennoch energisch thatig M. Allerdings ift bies ber Ratur und Bestimmung bes Intellefts ettigegen, alfo gewiffermaaßen wibernaturlich, daher eben überans felten: aber gerabe hierin liegt bas Wefen bes Genies. als bei welchem allein jener Zustand in hohem Grade und ans baltend Statt findet, mahrend er bei ben Uebrigen nur unnaberunges und ausnahmsweise eintritt. - In bem bier burgelegten

Sinne nehme ich es, wenn Jean Paul (" Aorschule von Aesthetik",] §. 12) bas Wesen des Genies in die Besonneitheit setzt. Rämlich ver Abrmatmensch ist im den Strudel und Aumult des Lebens, dem er durch seinen Willen angehört, eingesenkt: sein: Intellekt ist erstütt von den Dingen und den Börgüngen des Lebens: abei diese Dinge und das Leben selbst, in obsetioer Besteutung, wird er gar nicht gewahr; wie der Kansmann auf der Amsterdammer Börse vollkommen vernimmt was sein Nachbat sagt, aber das dem Nauschen des Meeres ähnliche Gesumme der ganzen Börse, darüber der entsernte Beobachter orstaunt; garnicht hört. Dem Genie hingegen, dessen Jutellest vom Willen, also von der Person, abgelöst ist, bebedt das diese Betreffende nicht die Welt und die Dinge selbst; sondern es wird ihrerdeutlich inne, es nimmt sie, an und für sich selbst, in obsettiver: Anschauung, wahr: in diesem Sinne ist es besonnen.

Dieje Befonnenheit ift es, welche ben Maler befähigt, wie! Ratur, bie er vor Augen hat, treu auf ber Leinwand wiederzue: geben, und ben Dichter, Die anschauliche Begenwart, mittelft abstrafter Begriffe, genau wieder hervorgurufen, indem er fie ausspricht und fo jum beutlichen Bewußtfenn bringt; imgleichen? Alles, was die Uebrigen bloß fühlen, in Worten auszubruden. - Das Thier lebt ohne alle Besonnenheit. Bewußtsein bat es, b. t. es erfennt fich und fein Wohl und Webe, bagu auchl die Gegenstände, welche folde veranlaffen. Aber feine Erfennts; niß bleibt ftets subjektiv, wird nie objektiv: alles barin Borkoms: mende scheint sich ihm von felbst zu verstehen und kann ihm da= her nie weder jum Borwurf (Dbieft ber Darftellung), noch jum Broblem (Dbjeft ber Meditation) werden. Sein Bewußtseyn ift alfo gang immanent. 3mar nicht von gleicher, aber boch von verwandter Beschaffenheit ift das Bewußtfenn des gemeinen Menschenschlages, indem auch seine Wahrnehmung der Dinge und ber Belt überwiegend fubjettiv und vorherrichend immanent bleibt. Es nimmt die Dinge in der Welt mahr, aber nicht die Welt; fein eigenes Thun und Leiben, aber nicht fich. Wie nung in unendlichen Abftufungen, die Deutlichkeit bes Bemußtfenns; fich fteigert, tritt mehr und mehr bie Besonnenheit ein, und baburch tommt es allmalig bahin, daß bisweilen, wenn auch felten und bann wieder in bochft verfchiebenen Graben ber Deutlichfeit, es wie ein Blis durch den Kopf fahrt, mit "was ift bas Alles?" oder anch mit "wie ist es eigentlich beschaffen?" Die erstere Frage wird, wenn sie große Deutlichfeit und anhaltende Gegenwart erlangt, den Philosophen, und die andere, ebenso, den Känstler oder Dichter machen. Dieserhalb also hat der hohe Beruf dieser Beiden seine Burzel in der Besonnenheit, die zunächst aus der Deutlichkeit entspringt, mit welcher sie der Welt und ihrer selbst inne werden und dadurch zur Besinnung darüber kommen. Der ganze Hergang aber entspringt daraus, daß der Intellest, durch sein Uebergewicht, sich vom Willen, dem er ursprünglich dienstdar ist, zu Zeiten losmacht.

Die hier dargelegten Betrachtungen über das Genie schließen sich ergänzend an die im 21. Kapitel enthaltene Darstellung des in der ganzen Reihe der Wesen wahrnehmbaren, immer weistern Auseinandertretens des Willens und des Intelslefts. Dieses eben erreicht im Genie seinen höchsten Grad, als wo es dis zur völligen Ablösung des Intellests von seiner Wurzel, dem Willen, geht, so daß der Intellest hier völlig frei wird, wodurch allererst die Welt als Vorstellung zur vollssommenen Objektivation gelangt.

Best noch einige die Individualität des Genies betreffende Bemerkungen. — Schon Aristoteles hat, nach Cicero (Tusc., I, 33), bemerkt, omnes ingeniosos melancholicos esse; welsches sich, ohne Zweisel, auf die Stelle in des Aristoteles Problemata, 30, 1, bezieht. Auch Goethe sagt:

Meine Dichtergluth war fehr gering,
So lang ich bem Guten entgegenging:
Dagegen brannte fie lichterloh,
Bann ich vor brohendem Uebel floh. —
Bart Gebicht, wie Regenbogen,
Bird nur auf bunkeln Grund gezogen:
Darum behagt bem Dichtergenie
Das Element der Melancholie.

Dies ift darans zu erklaren, daß, da der Wille feine ursprungliche Herrschaft über ben Intellekt stets wieder geltend macht, dieser, unter ungunstigen berfonlichen Berhaltniffen, sich leichter berselben entzieht; weil er von widerwärtigen Umftanden fich gein abwendet, gewissermaaßen um fich zu zerftreuen, und nun mit besto größerer Energie fich auf Die frembe Außenwelt richtet. also leichter rein objectiv wirb. Gunftige perfonliche Berhaltniffe wirfen umgefehrt. Im Gangen und Allgemeinen jedoch berubt Die bem Genie beigegebene Delandyolie barauf, bag ber Bille jum Leben, von je hellerem Intellett er fich beleuchtet findet. besto bentlicher bas Elend feines Buftanbes mabrnimmt. -Die fo haufig bemertte trube Stimmung hochbegabter Beifter hat the Sinnbild am Montblanc, beffen Gipfel meiftens bewolft ift: aber wann bieweilen, gumal frut Morgens, ber Wolfenschleier reift und nun ber Berg vom Sonnenlichte roth, aus feiner Simmelehöhe über den Bolten, auf Chamouni herabsteht; bann ift es ein Anblid, bei welchem Jebem bas herr im tiefften Grunde aufgeht. Go zeigt auch bas meiftens melancholische Genie awischendurch bie ichon oben geschilderte, nur ihm mögliche, aus ber volltommenften Dbieftivitat bes Beiftes entspringende, eigenthumliche Beiterfeit, Die wie ein Lichtglang auf seiner hoben Stirne schwebt: in tristitia hilaris, in hilaritate tristis. --

Alle Pfuscher find es, im letten Grunde, badurch, daß ihr Intellett, dem Willen noch ju fest verbunden, nur unter beffen Unspornung in Thatigfeit gerath, und baber eben gang in beffen Dienste bleibt. Sie find bemanfolge feiner anbern, als verfonlichet 3wede fabig. Diefen gemäß schaffen fie schlechte Gemalbe, geiftlofe Gedichte, feichte, abfurbe, fehr oft auch unredliche Bbilosopheme, wann es namlich gilt, burch fromme Unxeblichfeit, fich hoben Vorgesesten zu empfehlen. All ihr Thun und Denten ift alfo perfonlich. Daber gelingt es ihnen höchftens, fich bas Meußere, Bufallige und Beliebige fremder, achter Werke als Manier anzueignen, wo fie bann, ftutt bes Rerns, bie Schaale faffen, jeboch vermeinen, Alles erreicht, ja, jene übertroffen ju haben. Wird bennoch bas Miglingen offenbar; fo hofft Mancher, es burch feinen guten Billen am Ende bod zu erreichen. Aber gerabe biefer gute Wille macht es unmöglich; meil berfelbe boch nur auf perfonliche Zwede hinausläuft: bei folden aber fann es weber mit Runft, noch Boefte, noch Bhilosophie je Ernft werben. Auf Jene paßt baber gang eigentlich bie Rebends art: fie fieben fich felbft im Lichte. Ihnen ahndet es nicht, bas allein ber von ber Gerrichaft bes Willens und allen feinen Bro-

jeften losgeriffene und badurch frei thatige Intelleft, weil nur er ben mahren Eruft verleibt, ju achten Brobuftionen befähigt: und bas ift gut für fie; fonft fprangen fie ins Baffer. - Der aute Wille ift in der Moral Alles; aber in ber Runft ift er nichts: da gilt, wie schon bas Wout gnbeutet, allein bas Ronnen. - Alles fommt zulet barauf an, wo ber eigentliche Ernft bes Menfchen liegt. Bei fast Allen liegt er ausschließlich im eigenen Bohl und bem ber Ihrigen; baber fie bies und nichts Anderes ju forbern im Stande find; weil eben fein Borfan, feine willfürliche und absichtliche Anftrengung, den mahren, tiefen, eigentlichen Ernft verleiht, ober erfett, ober richtiger verlegt. Denn er bleibt feis ba, wo bie Natur ihn hingelegt hat; ohne ibn aber fann Alles nur balb betrieben werden. Daher forgen. aus bem felben Grunde, genigle Individuen oft fchlecht für ihre eigene Boblfahrt. Bie ein bleiernes Anhängsel einen Körper immer wieder in die Lage gurudbringt, die sein durch baffelbe beterminirter Schwerpunkt erforbert; fo gieht ber mabre Ernft bes Menschen die Kraft und Aufmerksamkeit seines Intelletts immer babin jurud, mo er liegt: alles Undere treibt ber Menfc ohne mahren Ernft. Daber find allein die hochft feltenen, abnormen Menschen, deren mabrer Ernst nicht im Berfonlichen und Brattischen, sondern im Objeftiven und Theoretischen liegt, im Stande, bas Wefentliche ber Dinge und ber Welt, alfo die hochften Bahrheiten, aufzufaffen und in irgend einer Art und Beise wiederzugeben. Denn ein folder außerhalb bes Individui, in bas Dbieftine fallender Ernft beffelben ift etwas ber menfchlichen Ratur Fremdes, etwas Unnaturliches, eigentlich Uebernatürliches: jedoch allein burch ihn ift ein Mensch groß, und bemgemäß wird alsbann fein Schaffen einem von ihm verfchiebenen Genius jugeschrieben, ber ihn in Befig nehme. folden Menfchen ift fein Bilben, Dichten ober Denten 3med, ben llebrigen ift es Mittel. Diefe fuchen babei bore Sache, und miffen, in ber Regel, fie wohl zu fordern, ba fie fich den Beitgenoffen anschmiegen, bereit, ben Bedurfniffen und Launen berfelben zu bienen: baber leben fie meiftens in gudflichen Umftanben; Jener oft in fehr elenben. Denn fein perfonliches Wohl opfert er bem objektiven Zweck: er kann eben nicht anders; weil bort fein Ernft liegt. Sie halten es umgefehrt:

Darum find fie flein; er aber ift groß. Demgemäß ift fein Wert für alle Beiten, aber bie Auerkennung beffelben fangt meistens erft bei ber Rachwelt an ? fie leben und fterben mit ihrer Beit. Erog überhaunt ift nur Der, melder bei feinem Wirfen, diefes fei nun ein praftisches, ober ein theoretisches. nicht feine Sache fucht; fondern allein einen objektiven Amedigvenfolgte er ift es aber felbft bann noch, wann, im Breftiften, Diefer 3med ein migverftandener, und fogar menn er, in Rolge davon, ein Berbrechen fenn follte. Das er nicht fich und feine Sache fucht, dies macht ihn, unter alleni Umftanden, groß. Rlein hingegen ift alles auf perfonliche 3wede gerichtete Treiben; weil ber baburch in Thatigfeit Berg: fente fich nur in feiner eigenen, verschwindend fleinen Perfon ertennt und findet. Singegen wer groß ift, erfennt fich in Allem und baber im Gangen; er lebt nicht, wie Jener, allein. im Mitrofosmos, fonbern noch mehr im Rafrofosmos. Darum eben ift bas Bange ihm angelegen, und er fucht es zu erfaffen, um es darzustellen, ober um es zu erklaren, ober um praktisch barauf zu wirken. Denn ihm ift es nicht fremb; er fühlt bas es ibn angeht. Wegen diefer Ausbehnung feiner Sphare nennt man ihn groß. Demnach gebührt nur bem mahren Belben, in irgend einem Sinn, und dem Genie jenes erhabene Brabifat: es besagt, daß sie, der menschlichen Ratur entgegen, nicht ihre eigene Sache gefucht, nicht für fich, fondern für Alle gelebt haben. -Bie nun offenbar die Allemmoiften ftets flein sepn muffen und niemals groß feva konnen; fo ift boch bas Umgekehrte nicht möglich, daß nämlich Einer burchaus, b. h. ftete und jeden Augenblick, groß fei:

> Denn aus Gemeinem ift ber Menich gemacht, Und bie Gewohnheit nennt er feine Amme.

Jeder große Mann nämlich muß bennoch oft nur das Indivisuum seyn, nur sich im Auge haben, und das heißt klein seyn. Hierauf bezuht die sehr richtige Bemerkung, daß kein Held es von seinem Kammerdiener bleibt; nicht aber darauf, daß ber-Kammerdiener den Helden nicht zu schähen verstehe; — welches Goothe, in den "Bahtverwandschaften" (Bb: 2, Kap. 5), als Einfall der Stillie auftischt. —

Das Genie ift fein eigener Lohn: benn bas Befte was Giner ift, muß er nothwendig fur fich felbft fenn.... Wer mit einem Talente, ju einem Talente geboren ift, findet in Dema felben fein iconftes Dafenn", fagt Goethe. Benn wir gu einem großen Dann der Borgeit hinaufbliden, benten wir nicht: Bie gludlich ift er, von uns Allen noch jest bewundert ju werden"; fondern: "Bie gludlich muß er gewesen fein im nn= mittelbaren Benuß eines Beiftes, an beffen gurudgelaffenen Souren Jahrhunderte fich erquiden." Richt im Ruhme, fonbern in Dem, wodurch man ihn erlangt, liegt ber Werth, und in ber Beugung unfterblicher Kinber ber Genuß. Daher find Die, welche bie Richtigfeit des Rachruhmes baraus zu beweisen fuchen, daß wer ihn erlangt, nichts bavon erfährt, bem Rlugling au vergleichen, ber einem Manne, welcher auf einen Saufen Aufterschaalen im Bofe seines Rachbarn netbische Blide murfe, fehr weife bie gangliche Unbrauchbarfeit berfelben bemonftriren wollte.

Der gegebenen Darstellung des Befens des Genies zufolge ist dasselbe in sofern naturwidrig, als es darin besteht, daß der Intellekt, dessen eigentliche Bestimmung der Dienst des Billens ist, sich von diesem Dienste emancipirt, um auf eigene Hand thätig zu seyn. Demnach ist das Genie ein seiner Bestimmung untreu gewordener Intellekt. Hierauf beruhen die demselben beisgegebenen Nachtheile, zu deren Betrachtung wir jest den Weg uns dadurch bahnen, daß wir das Genie mit dem weniger entsstiedenen Neberwiegen des Intellekts vergleichen.

Der Intellekt bes Normalmenschen, streng an den Dienst seines Willens gebunden, mithin eigentlich bloß mit der Aufnahme der Motive beschäftigt, läßt sich ansehen als der Kompler
von Drahtsäden, womit jede dieser Buppen auf dem Welttheater
in Bewegung gesett wird. Hieraus entspringt der trockene, gesette Ernst der meisten Leute, der nur noch von dem der Thiere
übertrossen wird, als welche niemals lachen. Dagegen könnte
man das Genie, mit seinem entsesselten Intellekt, einem unter
den großen Drahtpuppen des berühmten Mailandischen Buppentheaters mitspielenden, lebendigen Menschen vergleichen, der
unter ihnen der Einzige wäre, welcher Alles wahrnähme und
daher gern sich von der Bühne auf eine Weile losmachte, um

aus ben Logen bas Schaufpiel zu genießen : it bas ift bie geniche Befonnenheit. — Aber felbit ber fiberaus verfianbige und vernunftige Dann, ben man beinahe weise nennen fonnte-ift von Benie gar febr und zwar baburch verschieben, bag fein Antellett eine praftische Richtung behalt, auf bie Bahl ber ellerbeften 3mede und Mittel bedacht ift; baber im Dienfte bes Billens bleibt und beninge recht einentlich naturgemäß beichäftigt ift. Der fefte, praftifche Lebenbernft, welchen bie Romet ale gravitas bezeichneten, fest voraus, bag ber Intellett nicht ben Dienft bes Willens verlaffe, um binauszuschweifen ju Dem; mas biefen nicht angeht: barum läßt er nicht fenes Anseinanbertreten bes Intellette und bes Willens ju, welches Bedingung bes Genies Der fluge, fa ber eminente Ropf, bei gu großen Leiftungen im Braftifchen Geeignete, ift es gerade baburch, baf die Dbiefte feinen Willen lebhaft erregen und jum raftlofen Rachforfchen threr Berhaltniffe und Beziehungen ansvornen. Auch fein Intels left ift alfo mit bem Billen feft verwachsen. Bor bem geniglen Ropf hingegen ichwebt, in feiner objektiven Auffaffung, Die Etscheinung ber Welt ale ein ihm Frembes, ein Gegenstand ber Rontemplation, ber fein Bollen aus bem Bewußtfeyn verbrangt, Um biefen Buntt breht fich ber Unterschied gwischen ber Bes fähigung zu Thaten und der zu Berfen. Die lestere verlangt Objektivität und Tiefe der Erfenninff, welche gangliche Sondes rung des Intelletes vom Willen jur Borausfenning bat: Die erftere hingegen verlangt Unwendung ber Erfenninig, Geiftes gegenwart und Entschloffenheit, welche erforbert, daß ber Intels left unausgesett ben Dienft bes Willens beforge. Bo bas Banb prifchen Intelleft und Wille gefoft ift, wird ber von feinet natürlichen Bestimmung abgewichene Intelleft ben Dienft: bes Willens vernachläffigen: er wird 4. B. felbft in ber Noth bes Augenblick noch feine Emancipation geltend machen und etwan bie Umgebung, von welchet bem Individuo gegenwärtige Gefahr brobt, ihrem malerischen Eindrud nach aufzufaffen nicht umbin fonnen. Der Intellett bes vernünftigen und verftanbigen Mannes hingegen ift ftets auf feinem Boften, ift auf die Umftande und beren Erforderniffe gerichtet wein folcher wird baber in allen Källen bas ber Sache Angemeffene befchließen und ausführen; folalich feineswegs in iene Ercentricitaten, verfonliche Rehlwitte;

in. Thothetten verfallen, benen bas Genie barum ausgefest ift, daß fein Jutellett nicht ausschließlich ber Ruhrer und Bachter feines Willens bleibt, sondern, bald mehr bald weniger, vom rein Objeftiven in Ansbruch genommen wird. Den Gegensan. in welchem die beiben hier abitraft bargestellten, ganglich veridiebenen Arten der Befähimma zu einander fteben, bat Goethe und im Bidersviel bes Taffo und Antonie veranschaulicht. oft bemerkte Bermanbichaft bes, Genies mit bem Bahnfinn bie mit eben hauntfächlich auf jener, bem Genie wesentlichen, bene noch aber naturwidrigen Sonderung bes Intelletes vom Willen. Diefe aber felbst ift teineswegs Dem munfchreiben, bas bas Benie von geringerer Intensität des Billand begleitet feir ba es vielmohr burch einen beftigen und leidenschaftlichen Charafter bebingt ift: sonbern fie ift barque zu erflaren, bag ben praftisch Ausgaezeichnete, ber Mann ber Thaten, bloß bas gange und volle Maag bes für einen enengischen Willen erkorberten Intellekts hat, während den meisten Menschen, soger dieses abgeht; das Genie aber in einem völlig gbnormen, wirklichen Uebermaaß von Intellett besteht, bergleichen gum Dienfte keines Billens erfordert ift. Dieferhalb oben find bie Manner ber achten Werfe taufend Mal feltener, als die Mannor ber Thaten. Senes abnorme llebermaaß des Intellefis eben ift es, vermoge beffen biefer das entschiedene Uebergewicht erhält, sich vom Willen lodmacht und nun, feines Ursprungs vergeffent, aus eigener Rraft und Gla-Picitat frei thatig ift; worans die Schöpfungen bes Genies berporgehen.

Eben dieses nun ferner, daß das Genie im Wirken des freien, d. h. vom Dienste des Willens emancipirten Intellekts besteht, hat zur Folge, daß die Produktionen desselben keinen nühlichen Zwecken dienen. Es werde musicirk, oder philosophirk, gemalt, oder gedichtet; — ein Werk des Genies ist kein Ding zum Ruben. Unnütz zu sepn, gehört zum Charakier der Werke des Genies: es ist ihr Abelsbriek. Alle übrigen Menschenwerke sind da zur Erhaltung, oder Erleichterung unserer Erlbenz; blost die hier in Bede siehenden nicht: sie allein sind ihrer selbst wegen da, und sind, in diesem Sinn, als die Blüthe, oder der reine Erwag des Dasenns anzusehen. Deshalb geht beim Genuß der selben uns das Herz aus dem wir tauchen dabei aus den

schweren Erbenäther der Bedürstigkeit auf. — Diesem analog sehen wir, auch außerdom, das Schöne setten mit dem Rühlichen vereint. Die hohen und schönen Baume tragen kein Obst: die Obstbäume sind kleine, hässliche Krüppel. Die gefüllte Gartene rose ist nicht fruchtbar, fondern die kleine, wilde, fast geruchlose ist es. Die schönsten Gebände sind nicht die nühllichen: ein Tempel ist kein Wohnhaus. Ein Wensch van hohen, seltenen Geistest gaben, genöthigt einem blost nühlichen Geschäft, dem der Gerwöhnlichste gewachsen wäre, obzuliegen, gleicht einer köstlichen, mit schänster Malerei geschmisten Base, die als Kochtops versbewacht wird; und die nühlichen Leuten wir den Leuten von Gemie vergleichen, ist wie Vausteine mit Dixmanten vergleichen.

Der blog, praktische Mensch alfo gebraucht feinen Intelleft an Dem wogu ihn die Ratur bestimmte, nämlich gum Auffaffen ber Begiehungen ber Dinge, theils ju einander, theils jum Willen bes enkennenden Judividuums. Das Genie hingegen ger braucht ibn, ber Bestimmung beffelben entgegen, jum Auffaffen bes obiektiven Wefens ber Dinge. Sein Ropf gehört baher nicht ihm, fonbern ber Welt an, zu beren Erleuchtung in irgend einem Sinne er beitragen wirb. hieraus muffen bem bamit begung figten Individuo vielfältige Rachtheile erwachsen. Denn fein Intelleft wird überhaupt die Fehler zeigen, die bei jedem Wert geug, welches ju Dem, wozu es nicht gemacht ift, gebraucht wird, nicht auszubleiben pflegen. Bunachft wird er gleichsam ber Diener gweier herren fenn, indem er, bei jeber Gelegenheit, fic von bem feiner Bestimmung entsprechenden Dienste losmacht, um feinen eigenen Zweden nachzugeben, wodurch er ben Willen oft fehr jur Ungeit im Stich läßt und hienach bas fo begabte Jus bivibuum fur bas Leben mehr ober weniger unbrauchbar wird, ia, in feinem Betragen bisweilen an ben Bahnfinn orinnerti Sobann wird es, vermöge feiner gesteigerten Erfenntniffraft, in ben Dingen mehr bas Allgemeine, als bas Einzelne feben; mabe vend ber Dienst bes Willens hauptfächlich bie Erfenninis bes Aber wann unn wieder gelegentlich jene Einzelnen erfordert. gange, abnorm erhöhte Erfenntniffraft fich ploglich, mit alle ihrer Energie, auf die Angelegenheiten und Miferen bes Billens richtet; fo wird fie diese leicht zu lebhaft auffaffen, Alles in au grellen Farben, ju hellem Lichte, und ins Ungeheure vergrößert

erbliden, wodurch bas Inbibibuum auf lauter Extreme verfallt. Dies noch naher zu erflaren, biene Kolgenbes. Alle große theoretische Leiftungen, worin es auch fel, werben baburch ju Stanbe gebracht, daß ihr Urheber alle Rrafte feines Beiftes auf Ginen Bunft richtet, in welchen er fie jufammenfchieften laft und toucentrirt, fo ftart, fest und ausschließlich, bag bie gange übrige Belt ihm jest verschwindet und fein Gegenstand ihm alle Realitat ausfüllt. Eben biefe große und gewaltsame Roncentration. bie ju ben Privilegien bes Genies gehört, tritt nun für baffelbe bieweilen auch bei ben Gegenständen ber Wirklichkeit und ben Angelegenheiten bes täglichen Lebens ein, welche alebann, unter einen folden Fofus gebracht, eine fo monftrofe Bergrößerung er-Kalten, baß fie fich barftellen wie ber im Sonnenmifrofbo bie Statur bes Elephanten annehmende Kloh. Sieraus entftehl es. bag hochbegabte Individuen bisweilen über Rleinigfeiten in beis tige Affette ber verschiebenften Art gerathen, die ben Andern uns begreiflich find, als welche fie in Trauer, Freude, Sorge, Furcht, Born u. f. w. verfest feben, durch Dinge, bei welchen ein Alls tagemenfch gang gelaffen bliebe. Darum alfo fehlt bem Genie bie Ruchternheit, als welche gerade barin befteht, bag man in den Dingen nichts weiter fieht, als was ihnen, befonders in Binficht auf unfere möglichen 3wede, wirflich gutommt: daber fann fein nuchterner Menfd ein Genie fenn. Bu ben angegebenen Rachtheilen gefellt fich nun noch die übergroße Senfibis lität, welche ein abnorm erhöhtes Nerven = und Gerebral - Leben mit fich bringt, und zwar im Berein mit ber bas Benie ebenfulls bedingenden Seftigfeit und Leibenschaftlichkeit bes Wollens. bie fich physifch ale Energie bes Bergichlages barftellt. Hus allem Diefen entfpringt fehr leicht jene Ueberfpanntheit ber Stimmung. jene Seftigfeit ber Affette, jener fdnelle Bechiel ber Laune, unter vorherrichender Melancholie, die Goethe und im Taffo vor Augen gebracht hat. Welche Bernunftigfeit, ruhige Faffung, abgeschloffene Uebersicht, völlige Sicherheit und Gleichmäßigfeit bes Betragens zeigt boch ber wohlausgestattete Rormalmensch, im Bergleich mit der bald traumerischen Bersunkenheit, balb leidenfchaftlichen Aufregung bes Genialen, beffen innere Quaal ber Mutterschoof unfterblicher Werte ift. - Bu biefem Allen fommt noch, bag bas Benie wesentlich einsam lebt. Es ift ju felten,

:

als daß es leicht auf feines Gleichen treffen tonnte ... und au verschieden von den llebrigen, um ihr Gefelle ju fenn. Bei ihnen ift bas Wollen, bei ihm bad Erfennen bas Bormaltenbe: baber find ihre Freuden nicht seine, seine nicht ihre. blog moralische Wefen und haben blog perfonliche Verhältniffe: er ift jugleich ein reiner Intellett, ber ale folder ber gangen Menichheit angebort. Der Gedankengang bes von feinem mutterlichen Boben, bem Willen, abgeloften und nur veriodisch au ihm aurudfehrenden Intellefts wird fich von bem des normalen, auf feinem Stamme haftenden, balb burchweg unterfceiben. Daber, und wegen ber Ungleichheit bes Schritts, ift Jener nicht jum gemeinschaftlichen Denten, b. h. jur Konverfation mit ben Andern geeignet: fle werben an ihm und feiner brudenben Ueberlegenheit fo wenig Freude haben, wie er an ihnen. Sie werden daher fich behaglicher mit ihres Gleichen fühlen, und er wird die Unterhaltung mit feines Gleichen, obs fcon fie in ber Regel nur burch ihre nachgelaffenen Werfe mogfich ift, vorziehen. Sehr richtig fagt baber Chamfort: Il y a peu de vices qui empêchent un homme d'avoir beaucour d'amis, autant que peuvent le faire de trop grandes qualités. Das gludlichfte Loos, was dem Benie werben fann, ift Entbindung vom Thun und Laffen, ale welches nicht fein Glement ift, und freie Duge ju feinem Schaffen. - Aus biefem Allen ergiebt fich, bag wenn gleich bas Genie ben bamit Begabten in ben Stunden, wo er, ihm hingegeben, ungehindert im Benuß beffelben fcwelgt, hoch begluden mag; baffelbe bennoch feineswegs geeignet ift, ihm einen gludlichen Lebenslauf zu bes reiten, vielmehr bas Gegentheil. Dies bestätigt auch die in ben Biographien niebergelegte Erfahrung. Dan fommt noch ein Migrerhaltniß nach außen, indem bas Benie, in feinem Treiben und Leiften felbft, meiftens mit feiner Beit im Widerspruch und Rampfe fteht. Die blogen Talentmanner fommen ftets zu rechten Beite benn, wie fie vom Beifte ihrer Beit angeregt und vom: Bedürfnif berfelben bervorgerufen werden; fo find fie auch gerabe nur fabig biefem ju genugen. Gie greifen baber ein in ben fortichreitenden Bilbungsgang ihrer Zeitgenoffen boter in bie schrittmeife Forberung einer speciellen Wiffenschaft: bafur wirb ihnen Lohn und Beifall. Der nachsten Generation jedoch find

ibre Berfe nicht mehr geniegbar: fie muffen burch andere erfent werben, die bann auch nicht ausbleiben. Das Benie bingegen trifft in feine Beit, wie ein Romet in die Blanetenbahnen, beren wohlgeregelter und überfehbarer Ordnung fein vollig ercentrifder Lauf fremd ift. Demnach fann es nicht eingreifen in ben vorgefundenen, regelmäßigen Bilbungsgang ber Beit, fonbern wirft feine Werfe weit hinaus in die vorliegende Bahn (wie ber fich bem Tobe weihende Imperator feinen Speer unter die Reinde). auf welcher die Beit folche erft einzuholen hat. Sein Berhaltniff ju ben mahrend beffen fulminirenden Talentmannern fonnte es in den Worten bes Evangelisten ausdrucken: 'O nausog & suog ουπω παρεστιν ό δε καιρος ό όμετερος παντοτε εστιν έτοιμος (3oh. 7, 6). - Das Talent vermag zu leiften was die Leis frungsfähigkeit, jedoch nicht die Apprehensionsfähigkeit der Uebrigen überschreitet; baher findet es fogleich feine Schaper. Hingegen geht die Leiftung bes Benies nicht nur über die Leiftungs. fondern auch über die Apprehenfionsfähigkeit der Audern hinaus: baber werden diefe feiner nicht unmittelbar inne. Das Zalent gleicht bem Schuten, ber ein Ziel trifft, welches bie Uebrigen nicht erreichen fonnen; bas Genie bem, ber eines trifft, bis zu welchem fie nicht ein Mal zu feben vermögen: bas ber fie nur mittelbar, alfo fpat, Runde bavon erhalten, und fogar diefe nur auf Tren und Glauben annehmen. Demgemäß fagt Goethe im Lehrbrief: "Die Rachahmung ift und angeboren; ber Nachauahmende wird nicht leicht erfannt. Selten wird bas Ereffliche gefunden, feltner geschätt." Und Chamfort fagt: Il en est de la valeur des hommes comme de celle des diamans, qui, à une certaine mesure de grosseur, de pureté, de perfection, ont un prix fixe et marqué, mais qui, par-delà cette mesure, restent sans prix, et ne trouvent point d'acheteurs. Auch schon Bako von Verulam hat es ansgesprochen: Infimarum virtutum, apud vulgus, laus est, mediarum admiratio, supremarum sensus nullus (De augm. so., L. VI, c. 3). Ja, mochte vielleicht Einer entgegnen, apud vulgus! - Dem muß ich jedoch zu Gulfe fommen mit Machiavelli's Berficherung: Nel mondo non è se non volgo\*); 4....

<sup>. \*) .</sup> Es niebt niente Anberes auf ber Welt, als Bufigus.

wie benn auch: Thilo. (über den Ruhm) bemerkt, daß zum großen Hanfen auch: Eine mehr gehört, als Ieder ginubt. 44 Eine Folge dieser Paten Anerkennung der Werke des Genies ist daß für felten won ihren Zeitzwassenaffen und demnach in der Frische des Kolories, welche die Gleichzeitigkeit und Gegenwart verleiht, genussen werden, fondern, gleich den Feigen und Dasseln, viel mehr im trockenn, als im frischen Zustande.

Wenn wir nun endlich noch bas Genie von ber fomatischen Seite betrachten; fo finden wir es burch mehrere anatoinische und phostologische Kigenschafteit bedingt. welche einzeln keiten volla fommen vorhanden, noch feltener vollständig beifammen, bennoch alle unerläßlich erforbert finda fo bag barand erdarlich wirbs warum bas Genie nur ale eine vollig vereinzelte, faft portentofe Ausnahme portommi. Die Grundbedingung ift ein abnormes Ueberwiegen ber Seufibilität über bie Britabilität und Repros duftionefraft, und war, was die Sathe erfchwert, auf einem manuliden Rorper. (Weiber fannen bebeutenbes Talent, igber fein Genie baben: benn fie bleiben feets fubjettiv.) Imgleichen mus bas Cerebealfwiem vom Ganglierfoften burch vollommene Isolation vein geschieden fenn, fo bag es mit biefem in volls tommenem Gegenfas fiehe, wodurch bas Gebirn fein Barufitene leben auf bem Organismus recht entschieben, abgesonbert, fraftig und unabhäugig führt. Freilich wird es badurch leicht keinblich auf den übrigen Organismus wirfen und, burch fein erhöhres Leben und raftlose Thätigkeit, ihn frühzeitig aufreiben, wenn nicht auch er felbit von energischer Lebenstraft und wohl fonftis mirt ift: auch biefes Lettere alfo gehört zu ben Bebingungen! Ja, fogar ein guter Magen gehört baju, wegen bes fpeciellen und engen Confensus Diefes Theiles mit bem Gehirn. Sampts fächlich aber muß bas Gehirn von ungewöhnlicher Entwidelung und Größe, befonders breit und hoch fenn: hingegen wird bie Tiefendimenfion gurudfieben, und bas große Gebirn im Berhalte nif gegen bas fleine abnorm überwiegen. Auf Die Geftalt beffels ben im Gangen und in ben Theilen fommt ohne Aweifel felbe viel an: allein bies genau zu bestimmen, reichen unfere Rennthiffe noch nicht aus; obwohl wir die edle, bobe Intelligenz verklins. benbe Korm eines Schäbels leicht erfennen. Die Tertur ber Gehirnmaffe muß von ber außerften Reinheit und Bollenbung

fenn und aus ber reinften, ausgeschiedenften, garteften und erregbarften Rervenfubstang bestehen: gewiß hat auch bas quantitative Berhaltniß ber weißen gur grauen Substang entfchiedenen Ginflaß, ben mir aber ebenfalls noch nicht anzugeben vermögen. Inawischen befagt ber Obbuktionebericht ber Leiche Biron's. bag bei ihm die weiße Subftang in ungewöhnlich ftartem Berbaltniß jur grauen ftanb; besgleichen, bag fein Gebirn 6: Bfund gewogen hat. Euvier's Gehirn hat 5 Bfund gewogen: bas normale Gewicht ift 3 Bfund. - 3m Gegenfas bes überwiegens ben Gehirns muffen Rudenmark und Rerven ungewöhnlich dunn fenn. Gin fcon gewölbter, hober und breiter Schabel, von bunner Knochenmaffe, muß bas Gebien ichugen, ohne es irgend emauengen. Diese gange Beschaffenheit bes Gebirns und Rervenwitems ift bas Erbtbeil von ber Mutter; morauf wir im folgenben Buche surudtommen werben. Diefelbe ift aber, um bas Phanomen bes Genies hervorzubringen, durchaus unzureichend: wenn nicht, als. Erbtheil vom Bater ein lebhaftes ! leibenschafts liches Temperament hinzutommt, fich fomatifch barftellend als ungewöhnliche Energie bes Bergens und folglich bes Bintumlaufs, gumal nach bem Ropfe bin. Denn hieburch wird : gunachft. jene bem Gehirn eigene Turgescens vermehrt, vermöge beren es gegen feine Banbe brudt; baber es aus jeder burch Berletung entftanbenen Deffnung in biefen hervorquillt: zweitens erhalt burch bie gehörige Mraft bes Bergens das Gehirn diesenige innere, von feiner beständigen Sebung und Sentung bei jedem Athemauge noch verschiedene Bewegung, welche in einer Erschütterung feiner. gangen: Maffe bei jedem Buloschlage ber vier Cerebral - Arterien besteht und beren Energie seiner hier vermehrten Quantitat entfprechen muß, wie benn biefe Bewegung überhaupt eine unerläßliche Bedingung feiner Thätigkeit ift. Diefer ift eben baber auch eine fleine Statur und besonders ein turger Sals gunftig, weil, auf bem fürzern Wege, bas Blut mit mehr Energie jum Behirn gelangt: beshalb find Die großen Beifter felten von großem Körper. Jedoch ift iene Kurze bes Weges nicht unerläßlich: 3. B. Goethe war von mehr als mittlerer Sohe. Wenn nun aber die gange den Blutumlauf betreffende und daber vom Bater

<sup>&</sup>quot;h. In Medwin's Conversations of L. Byron, p. 383.

tommende Bedingung fehlt; fo wird die von ber Mutter fammenbe gunftige Befchaffenheit bes Gebirns höchftens ein Talent. einen feinen Berftant, ben bas alebann eintretenbe Bhleama unterftutt, hervorbringen: aber ein phlegmatifches Gente ift unmoglich. Aus biefer vom Bater fommenben Bebingung bes Benies erfieren fich viele ber oben geschilberten Temperamenis. fehler beffelben. 3ft hingegen biefe Bedingung ohne bie erftere, atfo bei gewöhnlich ober gar schlecht fonftitutrtem Gehirn vorbanben; fo giebt fie Lebhaftigkeit ohne Beift, Site ohne Licht, liefert Tollfopfe, Menfchen von unerträglicher Unrube und Betulang. Dag von zwei Brubern nur ber eine Benie bat, und bann meiftens ber altere, wie es g. B. Kante Fall mar, ift gupachft baraus erflärlich, bag nur bei feiner Zeugung ber Bater im Alter ber Rraft und Leibenschaftlichkeit mar; wiewohl auch bie andere, von ber Mutter ftammende Bedingung burch ungunflige Umftande verfummert werden fann.

Roch habe ich hier eine besondere Bemerkung hinzugufügen über ben findlichen Charafter bes Genies, b. h. über eine gewiffe Aehnlichkeit, welche zwischen dem Genie und dem Rindesalter Statt findet. - In ber Rindheit nämlich ift, wie beim Genie, bas Cerebral- und Rervenspftem entschieden überwiegenb: benn feine Entwidelung eilt ber des übrigen Organismus weit voraus; fo daß bereits mit bem flebenten Jahre bas Gehirn feine volle Ausbehnung und Maffe erlangt hat. Schon Bichat fagt baher: Dans l'enfance le système nerveux, comparé au musculaire, est proportionnellement plus considérable que dans tous les âges suivans, tandis que, par la suite, la pluspart des autres systèmes prédominent sur celui-ci. On sait que, pour bien voir les nerfs, on choisit toujours les enfans (De la vie et de la mort, Art. 8, §. 6). Am spåteften hingegen fangt bie Entwidelung bes Genitalfnftems an, und erft beim Eintritt bes Mannesalters find Irritabilität, Réproduktion und Genitalfunktion in voller Rraft, wo fie bann, in der Regel, das Uebergewicht über die Gehirnfunktion haben. Sieraus ift es erflarlich, bag bie Rinber, im Allgemeinen, fo flug, vernünftig, wißbegierig und gelehrig, ja, im Gangen, gu aller theoretischen Beschäftigung aufgelegter und tauglicher, als bie Erwachsenen, find: fie haben nämlich in Folge jenes Ent-

midelungeganges mehr Intelleft als Willen, b. h. als Reigung. Begierbe, Leibenschaft. Denn Intellett und Gebirn find Gine, und eben fo ift bas Genitalfpfiem Eins mit ber heftigften aller Begierben: baber ich daffelbe ben Brennpunft bes Billens genannt habe. Eben weil die heillose Thatigfeit biefes Syftems noch folummert, mahrend bie bes Gehirns icon volle Regfams feit hat, ift die Kindheit die Zeit der Unschuld und bes Gludes. bas Barabies bes Lebens, bas verlorene Eben, auf welches wir. uufern gangen übrigen Lebensweg bindurch, febnfüchtig gurudbliden. Die Bafis jenes Gludes aber ift, bag in ber Rindheit unfer ganges Dafepu viel mehr im Erfennen, als im Wollen lieat; welcher Buftand gubem noch von außen burch die Reubeit aller Gegenstände unterftutt wird. Daber liegt die Welt, im Morgenglanze des Lebens, fo frisch, so zauberisch schimmernd, so angiehend vor und. Die fleinen Begierben, ichwankenben Reigungen und geringfügigen Sorgen ber Kindheit find gegen jenes Bor malten der erkennenden Thatigkeit nur ein schwaches Gegengewicht. Der unschuldige und flare Blid ber Rinder, an bem wir und erquiden, und ber bisweilen, in einzelnen, ben erbabenen, fontemplativen Ausbrud, mit welchem Raphael feine Engelefopfe verherrlicht hat, erreicht, ift aus bem Befagten er flarlich. Demnach entwickeln die Geiftesfrafte fich viel fruber. als die Bedürfniffe, welchen ju dienen fie bestimmt find: und hierin verfährt die Natur, wie überall, sehr zweckmäßig. in biefer Zeit ber vorwaltenden Intelligeng fammelt ber Menfc einen großen Borrath von Ertenntniffen, für fünftige, ibm jur Beit noch fremde Bedurfniffe. Daber ift fein Intellett jest unabläffig thatig, faßt begierig alle Erscheinungen auf, brutet barüber und speichert fie forgfältig auf, für die fommende Beit, ber Biene gleich, die fehr viel mehr Sonig fammelt, als fie verzehren kann, im Borgefühl kunftiger Bedürfniffe. Gewiß ift mas ber Mensch bis jum Gintritt ber Bubertat an Ginficht und Renntniß erwirbt, im Gangen genommen, mehr, ale Alles mas er nachher lernt, wurde er auch noch fo gelehrt: benn es ift bie Grundlage aller menschlichen Erfenniniffe. - Bis gur felben Beit waltet im findlichen Leibe die Blafticitat vor, beren Rrafte fpaterhin, nachdem fie ihr Werf vollendet bat, burch eine Metaftafe, fich auf bas Generationsspitem werfen, woburch mit

ber Rubertat ber Geschlechtstrieb eintritt und jest allmalia ber Bille bas Uebergewicht erhalt. Dann folgt auf bie vorwaltenb theoretische, lernbegierige Rindheit bas unruhige, balb fturmifche. balb schwermuthige Junglingealter, welches nachher in bas bef tige und ernfte Manuebalter übergeht. Gerabe weil im Rinbe iener unheilschwangere Trieb fehlt, ift bas Wollen beffelben fo gemäßigt und bem Erfennen untergeordnet, woraus iener Charafter pon Unichuld, Intelligeng und Bernunftigfeit entfieht. metcher bem Rinbesalter eigenthumlich ift. - Worauf nun bie Aehnlichkeit bes Rinbesalters mit bem Genie berube, brauche ich faum noch auszusprechen: im Ueberichus ber Erfenntniffrafte über bie Bedürfniffe bes Willens, und im baraus entspringenden Bore malten ber bloß erkennenden Thatigkeit. Wirklich ift jedes Rind gewiffermaagen ein Genie, und jedes Benie gewiffermaagen ein Rind. Die Bermandichaft Beiber zeigt fich junachft in ber Rais vetät und erhabenen Ginfalt, welche ein Grundzug bes achten Benies ift : fie tritt auch außerbem in manchen Bugen an ben Tag; fo bag eine gewiffe Rinblichfeit allerbinge jum Charafter bes Benies gehört. In Riemers Mittheilungen über Goethe wird (Bd. I. G. 184) erwähnt, baß Berber und Anbere Goethen tabelnd nachsagten, er fei ewig ein großes Rind: gewiß haben fie es mit Recht gefagt, nur nicht mit Recht getabelt. Huch von Mogart hat es geheißen, er fei zeitlebens ein Rind geblieben. (Riffens Biographie Mozarts: E. 2 und 529.) Schlichtegrolls Refrolog (von 1791, Bb. II, S. 109) fagt von ihm: "Er murbe fruh in feiner Runft ein Mann; in allen übrigen Berhaliniffen aber blieb er beständig ein Rind." Jebes Genie ift ichon barum ein großes Rind, weil es in die Welt hineinschaut als in ein Frembes, ein Schauspiel, baber mit rein objektivem Intereffe. Demgemäß hat es, fo wenig wie bas Rind, jene trodene Ernfthaftigfeit ber Gewöhnlichen, als welche, feines andern als bes inbiektiven Intereffes fabig, in ben Dingen immer blog Motive für ihr Thun feben. Wer nicht zeitlebens gemiffermaagen ein großes Rind bleibt, fonbern ein ernfthafter, nuchterner, burchweg gefetter und vernünftiger Mann wird, fann ein fehr nüblicher und tuchtiger Burger biefer Belt fenn; nur nimmermehr ein Benie. In ber That ift bas Genie es badurch, bag jenes, bem Rindesalter natürliche, Ueberwiegen bes fenfibeln Spitems und ber erkennenden Thatigkeit fich bei ihm, abnormer Beife, bas gange Leben hindurch erhalt, alfo hier ein perennirendes wird. Eine Spur bavon zieht fich freilich auch bei manchen gewöhnlichen Menfchen noch bis ins Junglingsalter hinüber; baber 3. B. an manchen Studenten noch ein rein geiftiges Streben und eine geniale Ercentricitat unverfennbar ift. Allein Die Ratur fehrt in ihr Bleis gurud: fie verpuppen fich und erfteben. im Mannesalter, als eingefleischte Philifter, über bie man erldrickt, wann man fie in spatern Jahren wieder antrifft. - Auf bem agngen bier bargelegten Bergang beruht auch Goethe's ichone Bemerfung: "Rinder halten nicht was fle versprechen; junge Leute fehr felten, und wenn fie Wort halten, halt es ihnen Die Welt nicht." (Wahlverwandschaften, Th. I, Kap. 10.) Die Welt nämlich, welche bie Kronen, die fie fur bas Berdienft hoch emporhielt, nachher Denen auffest, welche Werfzeuge ihrer niebrigen Abfichten werben, oder aber fie zu betrügen verfteben. -Dem Gefagten gemäß giebt es, wie eine bloße Jugenbiconheit, bie fast Jeber Ein Mal befitt (beaute du diable), auch eine bloße Jugend = Intellektuglität, ein gewiffes geiftiges, jum Auffaffen, Berfteben, Lernen geneigtes und geeignetes Befen, welches Reber in ber Rindheit, Ginige noch in ber Jugend haben, bas aber banach fich verliert, eben wie jene Schonheit. Rur bei bochft Benigen, den Ausermahlten, bauert bas Eine, wie bas Andere, bas gange Leben hindurch fort; fo daß felbft im höhern Alter noch eine Spur davon fichtbar bleibt: Dies find Die mahrhaft fconen, und die wahrhaft genialen Menschen.

Das hier in Erwägung genommene Ueberwiegen des cerebralen Rervensystems und der Intelligenz in der Kindheit, nebst
dem Zurücktreten berselben im reisen Alter, erhält eine wichtige Erläuterung und Bestätigung dadurch, daß bei dem Thiergeschlechte, welches dem Menschen am nächsten stehet, den Affen,
das selbe Verhältniß in auffallendem Grade Statt sindet. Es ist
allmälig gewiß geworden, daß der so höchst intelligente OrangUtan ein junger Pongo ist, welcher, wann herangewachsen, die
große Menschenähnlichkeit des Antliges und zugleich die erstaunliche Intelligenz verliert, indem der untere, thierische Theil des
Gesichts sich vergrößert, die Stirn dadurch zurücktritt, große
oristae, zur Muskelanlage, den Schäbel thierisch gestalten, die

Thatigfeit bes Nervenspftems finft und an ihrer Stelle eine außerorbentliche Dustellraft fich entwidelt, welche, als ju feiner Erhaltung ausreichend, die große Intelligenz jest überfluffig macht. Befonbere wichtig ift, mas in biefet Sinficht Friedrich Cupier gesagt und Klourens erläutert hat in einer Recenfion ber Histoire naturelle bes Erftern, welche fich im Septemberheft bes Journal des Savans von 1839 befindet und auch, mit einigen Bufanen, besonders abgebrudt ift unter bem Titel: Resume ana. lytique des observations de Fr. Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux, p. Flourens. 1841. Dafelbst, S. 50. heifit es: "L'intelligence de l'orang outang, cette intelligence si développée, et développée de si bonne heure, décroit avec l'âge. L'orang-outang, lorsqu'il est jeune, nous étonne par sa pénétration, par sa ruse, par son adresse; l'orangoutang, devenu adulte, n'est plus qu'un animal grossier. brutal, intraitable. Et il en est de tous les singes comme de l'orang-outang. Dans tous, l'intelligence décroit à mesure que les forces s'accroissent. L'animal qui a le plus d'intelligence, n'a toute cette intelligence que dans le jeune âge." — Ferner S. 87: "Les singes de tous les genres offrent ce rapport inverse de l'âge et de l'intelligence. Ainsi, par exemple, l'Entelle (espèce de guenon du sousgenre des Semno-pithèques et l'un des singes vénérés dans la religion des Brames) a, dans le jeune âge, le front large; le museau peu saillant, le crâne élevé, arrondi, etc." Avec l'âge le front disparait, recule, le museau proémine; et le moral ne change pas moins que le physique: l'apathie, la violence, le besoin de solitude, remplacent la pénétration; la docilité, la confiance. "Ces différences sont si grandes", dit Mr. Fréd. Cuvier, "que dans l'habitude où nous sommes de juger des actions des animaux par les nôtres, nous prendrions le jeune animal pour un individu de l'âge, où toutes les qualités morales de l'espèce sont acquises, et l'Entelle adulte pour un individu qui n'aurait encore que ses forces physiques. Mais la nature n'en agit pas ainsi avec ces animaux, qui ne doivent pas sortir de la sphère étroite, qui leur est fixée, et à qui il suffit en quelque sorte de pouvoir veiller à leur conservation. Pour cela l'intelligence était nécessaire, quand la force n'existait pas, et quand celle-ci est acquise, toute autre puissance perd de son utilité." — Und S. 118: "La conservation des espèces ne repose pas moins sur les qualités intellectuelles des animaux, que sur leurs qualités organiques." Dieses Lestere bestätigt meinen San, dans der Intellest, so gut wie Klauen und Jähne, nichts Anderes, als ein Werfzeug zum Dienste des Willens ist.

## Rapitel 32 \*).

Ueber ben Bahnfinn.

Die eigentliche Gesundheit bes Geiftes besteht in der volltommenen Ruderinnerung. Freilich ift biefe nicht fo ju verfteben, baß unser Bedachtniß Alles aufbewahrte. Denn unfer gurudgelegter Lebensweg schrumpft in ber Zeit jusammen, wie ber bes gurudsehenden Wanderers im Raum : bisweilen wird es uns fcwer, die einzelnen Jahre zu unterscheiben; die Tage find meiftens unfenntlich geworben. Eigentlich aber follen nur die gang gleichen und ungablige Mal wieberfehrenden Borgange, beren Bilber gleichsam einander beden, in ber Erinnerung fo gufammenlaufen, daß fie individuell unkenntlich werden: hingegen muß jeder irgend eigenthumliche, ober bedeutsame Borgang in der Erinnerung wieder aufzufinden fenn; wenn ber Intelleft normal, fraftig und gang gefund ift. - Als ben gerriffenen Faben biefer, wenn auch in ftete abnehmender Fulle und Deutlichkeit, boch gleichmäßig fortlaufenden Erinnerung habe ich im Texte ben Bahnfinn bargeftellt. Bur Bestätigung hievon biene folgende Betrachtung.

Das Gebächtniß eines Gesunden gewährt über einen Borsgang, beffen Zeuge er gewesen, eine Gewisheit, welche als eben

<sup>&</sup>quot;) Dieses Rapitel bezieht fich auf bie zweite Salfte bes §. 36 bes erften Banbes.

fo fest und ficher angeseben wirb, wie feine gegenwärtige Bahrnehmung einer Sache; baber berfelbe, wenn von ihm beichworen. vor Gericht baburch festgestellt wirb. Singegen wird ber bloge Berbacht bes Wahnfinns bie Ausfage eines Zeugen fofort ent-Sier alfo liegt bas Rriterium zwifden Geiftesgefundheit und Berrudtheit. Sobald ich zweifte, ob ein Borgama. beffen ich mith erinnere, auch wirklich Statt gefunden, werfe ich auf mich felbft ben Berbacht bes Bahnfinne; es fei benn, ich mare ungewiß, ob es nicht ein bloger Traum gewefen. 3weifelt ein Anberer an ber Birklichkeit eines von mir als Augenzeugen ergablten Borgangs, ohne meiner Redlichkeit gu migrauen; fo balt er mich für verrückt. Wer burch häufig wiederholtes Erzählen eines urfprünglich von ihm erlogenen Vorgauges endlich babin tommt, ihn felbst zu glauben, ift, in biefem Ginen Bunkt, eigentlich fcon verrudt. Dam fann einem Berrudten wipige Ginfalle, einzelne gescheute Gebanken, felbst richtige Urtheile zutrauen : aber feinem Beugnif über vergangene Begebenheiten wird man feine Gultigkeit beilegen. In der galitaviftara, bekanntlich ber Lebends geschichte bes Bubbha Schafpa-Muni, wird erzählt, bag, im Augenblide feiner Geburt, auf ber gangen Welt alle Rrante gefund, alle Blinde febend, alle Taube hörend wurden und alle Babnfinnigen "ihr Gebachtniß wiedererhielten". Renteres wird fogar an amei Stellen erwähnt \*).

Meine eigene, vieliährige Erfahrung hat mich auf die Bermuthung geführt, das Wahnsinn verhältnismäßig am häufigsten bei Schauspielern eintritt. Welchen Mißbrauch treiben aber auch diese Lente mit ihrem Gedächtniß! Täglich haben sie eine neue Rolle einzulernen, oder eine alte aufzufrischen: diese Rollen sind aber sämmtlich ohne Zusammenhang, ja, im Widerspruch und Konstraft mit einander, und jeden Abend ist der Schauspieler bemüht; sich selbst ganz zu vergessen, um ein völlig Anderer zu sehn. Dergleichen bahnt geradezu den Weg zum Wahnsinn.

Die im Texte gegebene Darftellung ber Entftehung bes Bahnfinns wird faflicher werben, wenn man fich erinnert, wie ungern wir an Dinge benten, welche unfer Intereffe, unfern

<sup>\*)</sup> Rgya Tcher Rol Pa, Hist. de Bouddha Chakya Mouni, trad. du Tibétain p. Foucaux, 1848, p. 91 et 99.

Stola, ober unfere Buniche fart verlesen, wie ichwer mir uns entschließen, Dergleichen bem eigenen Intellett ju genquer und ernster Untersuchung vorzulegen, wie leicht wir dagegen unbewußt bavon wieder abspringen, ober abschleichen, wie hingegen angenehme Angelegenheiten gang von felbit uns in ben Sinn fommen und, wenn verscheucht, uns ftete wieder befchleichen, baber wir ihnen ftundenlang nachhangen. In jenem Biderftreben bes Billens, bas ihm Bibrige in bie Beleuchtung bes Intelletts fommen zu laffen, liegt bie Stelle, an welcher ber Bahnftun auf ben Geift einbrechen fann. Jeder widrige neue Borfall namlich muß vom Intellett affimilirt werben, D. b. im Spfiem ber fic auf unfern Willen und fein Intereffe beziehenden Bahrheiten eine Stelle erhalten, mas immer Befriedigenberes er auch zu verbrangen haben mag. Sobald bies geschehen ift, fchmergt er icon viel weniger: aber Diefe Overation felbit ift oft febr fcmerglich. geht auch meiftens nur langfam und mit Widerftreben von Stat-Inamischen fann nur fofern fie jedesmal richtig vollzogen worden, die Gesundheit bes Beiftes bestehen. Erreicht hingegen, in einem einzelnen Fall, bas Biberftreben und Struben bes Willens wider die Aufnahme einer Erfennmiß den Grab, bas jene Operation nicht rein burchgeführt wird; werben bemnach bem Intellett gewiffe Borfalle ober Umftanbe völlig unterschlagen, weil ber Wille ihren Anblid nicht ertragen fann; wird alebann, bes nothwendigen Busammenhangs wegen, die badurch entstandene Lude beliebig ausgefüllt; - fo ift ber Bahnfinn ba. Denn ber Intellekt hat feine Natur aufgegeben, bem Willen ju gefallen: ber Mensch bildet sich jest ein was nicht ift. Jedoch wird der fo entstandene Bahnsinn jest ber Lethe unerträglicher Leiben: er war bas lette Sulfemittel ber geangftigten Ratur, b. i. bes Willens.

Beiläufig sei hier ein beachtungswerther Beleg meiner Ansicht erwähnt. Karlo Gozzi, im Mostro turchino, Aft 1, Scene 2, führt uns eine Person vor, welche einen Bergessenheit herbeissührenden Zaubertrank getrunken hat: diese stellt sich ganz wie eine Wahnsinnige dar.

Der obigen Darstellung zufolge fann man also ben Urfprung bes Wahnsinns ansehen als ein gewaltsames "Sich aus
bem Sinn schlagen" irgend einer Sache, welches jedoch nur mög-

lich ift mittelft bes "Sich in ben Ropf feben" irgent einer en-Seltener ift ber umgefehrte Bergang, bag namlich bal "Gich in ben Ropf fegen" bas Erfte: und bas ;, Sich aus bem Sinn feblagen" bas 3weite ift. Er findet jeboch Statt in ben Ställen, wo Einer ben Anlag, über welchen er verrudt geworben bestähdig gegenwärzig behält und nicht bavon los kommen kanne fo 3. B. bei manchem verliebten Bahnfinn, Grotomanie, wo bem Anlas fortmährend nachgehangen wird; auch bei dem aus Schred über einen plöglichen, entfeslichen Borfall entftandenen Bahnfinn. Solde Rrante halten ben gefaßten Gebanten gleichfam trampfhaft feft, fo bag fein anderer, am wenigften ein ihm entgegenftebenber, auffommen fann. Bei beiben Bergangen bleibt aber bas Wer fentliche bes Wahnfinns bas Selbe, nämlich bie Unmöglichkeit einer gleichförmig aufammenhangenden Rückerinnerung, wie folche bie Bafis unferer gefunden, vernunftigen Befonnenheit ift. - Biele leicht fonnte ber bier bargeftellte Begenfat ber Entfiehungeweife. wenn mit Urtheil angewandt, einen scharfen und tiefen Gintheis lungsgrund des eigentlichen Irrwahns abgeben.

Uebrigens habe ich nur den psychischen Ursprung des Wahnfinns in Betracht genommen, alfo ben burch außere, objektine Unläffe herbeigeführten. Defter jedoch beruht er auf rein foman tifden Urfachen, auf Digbilbungen, ober partiellen Desorganis fationen bes Behirns, ober feiner Sulten, auch auf bem Ginfluß: welchen andere frankhaft affigirte Theile auf das Gehirn ausuben, Sauptfächlich bei letterer Art des Wahnfinns mogen falfche Sinnes anschauungen, Sallucinationen, vorfommen. Jeboch werben beis berlei Urfachen bes Wahnfinns meiftens von einander participiren; jumal bie pfpchische von ber somattichen. Es ift bamit wie mit bem Selbitmorbe: felten mag biefer burch ben außern Unlag allein herbeigeführt fenn, fondern ein gemiffes torperliches Difbehagen liegt ihm jum Grunde, und je nach bem Grade, ben biefes em reicht, ift ein größerer ober fleinerer Unlag von außen erforber lich; nur beim höchften Grabe beffelben gar feiner. Daber ift fein Unglud fo groß, bag es Jeben jum Selbftmord bemoge, und feines fo flein, bag nicht ichon ein ihm gleiches babin geführt hatte. 3ch habe bie pfpchifche Entstehung bes Wahnstnns bargelegt, wie fie bei bem, wenigstens allem Anfchein nach, Ges funden durch ein großes Unglud herbeigeführt wird. Bei bem

somatisch bereits stark dazu Disponirten wird eine sehr geringe Widerwärtigkeit dazu hinreichend seine: so z. B. erinnere ich mich eines Menschen im Irrenhause, welcher Soldat gewesen und wahnstruig geworden war, weil sein Offizier ihn mit Er angezedet hatte. Bei entschiedener körperkicher Anlage, bedarf es, sos bald diese zur Reise gekommen, gar keines Ankasses: Der ans bios psychischen Ursachen entsprungene Wahnstun kann vielleicht, burch die ihn erzeugende, gewaltsame Berkehrung des Gebankenslause, auch eine Art Lähmung oder sonstige Depravation irgend welcher Gehirntheile herbeisühren, welche, wenn nicht dalb geshoben, bleibend wird; daher Wahnssinn nur im Ansang, nicht abet nach längergr Zeit heilbar ist.

Daß es eine mania sine delirio, Raferet ohne Berrücktheit. mebe, batte Binel gelehrt, Esquirol beftritten, und feitbem ift viel bafür und bawiber gesagt worben. Die Frage ift nur empirisch zu enticheiben. Wenn aber ein folder Buftand wirflich vortommt; fo ift er baraus zu erflaren, bag hier ber Wille fich ber Berrichaft und Leitung bes Intelletit; und mithin ber Detive: verlobisch gang entzieht, wodurch er bann als blinde, ungefrume, gerftorenbe Raturfraft auftritt, und benmach fich außert ale die Sucht, Alles, was ihm in den Weg kommt, zu vernichten. Der fo losgelaffene Wille gleicht bann bem Strome, ber ben Damm burchbrochen, bem Roffe, bas ben Reiter abgeworfen bat, ber Uhr, aus welcher bie hemmenben Schrauben berausgenommen find. Jeboch wird bloß bie Bernunft, alfo bie reflets tive Erfenntnig, von jener Suspenfton getroffen, nicht auch bie intuitive; ba fonft ber Wille obne alle Leitung, folglich ber Menfch unbeweglich bliebe. Bielmehr nimmt der Rafende bie Dbjette mahr, ba er auf fie losbricht; hat auch Bewußtsen feines gegenwärtigen Thuns und nachher Erinnerung beffelben. Aber et ift ohne alle Reflexion, also ohne alle Leitung burch Bernunft. folglich jeder Ueberlegung und Rudficht auf bas Abwesenbe, bas Bergangene und Bufunftige gang unfahig. Wann ber Anfall vorüber ift und die Bernunft bie Berrichaft wiedererlangt hat, ift ihre Funktion regelrecht, ba ihre eigene Thatigkeit hier nicht verrudt und verborben ift, fonbern nur der Wille das Mittel gefunben hat, fich ihr auf eine Weile gang ju entziehen.

# Rapitel 33.

Bereinzelte Bemerkungen über Raturiconheit \*).

Den Unblid einer iconen Landichaft fo überaus erfreulich ju machen, tragt unter Anderm auch die durchgangige Bahrbeit und Ronfequeng ber Ratur bei. Diefe befolgt bier freilich nicht ben logischen Leitfaben, im Busammenhange ber Erfenntniggrunde, der Borderfage und Nachfage, Bramiffen und Ronfluffonen; aber boch ben ihm analogen bes Raufalitätsgesetes. im fichtlichen Busammenhange ber Urfachen und Wirkungen. Jebe Mobifitation, auch bie leifefte, welche ein Gegenftand burch feine Stellung, Berfürzung, Berbedung, Entfernung, Beleuchtung, Linear = und Luft = Perspettive u. f. m. erhalt, wird burch feine Wirfung auf bas Auge unfehlbar angegeben und genau in Rechnung gebracht: bas Indische Sprichwort "Jebes Reistörnchen wirft feinen Schatten" findet bier Bewährung. Daber zeigt fich hier Mles fo durchgangig folgerecht, genau regelrecht, aufammenhangend und ffrupulos richtig: hier giebt es feine Winfelzuge. Wenn wir nun den Anblid einer ichonen Ausficht bloß als Bebirnphanomen in Betracht nehmen; fo ift er bas einzige ftets gang regelrechte, tabellose und vollkommene, unter ben komplicirten Gehirnphanomenen; ba alle übrigen, zumal unsere eigenen Gebankenoperationen, im Formalen ober Materialen, mit Mangeln ober Unrichtigkeiten, mehr ober weniger, behaftet find. Aus Diefem Borgug bes Anblide ber iconen Natur ift gunachft bas harmonifche und burchaus Befriedigende feines Eindrucks ju erflaren, dann aber auch die gunftige Wirfung, welche berselbe auf unfer gesammtes Denten hat, als welches badurch, in feinem formalen Theil, richtiger gestimmt und gewissermaagen geläutert wird, indem jenes allein gang tadellose Behirnphanomen bas Behien überhaupt in eine völlig normale Aftion versetzt und nun bas Denten im Ronfequenten, Busammenhangenden, Regelrechten und Sarmonischen aller feiner Broceffe, iene Methode ber Ratur ju befolgen sucht, nachdem es burch fie in ben rechten Schwung

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel fieht in Beziehung ju S. 38 bes erften Banbes.

gebracht worden. Eine schöne Aussicht ist baher ein Kathartikon bes Geistes, wie die Musik, nach Aristoteles, des Gemuthes, und in ihrer Gegenwart wird man am richtigsten denken. —

Daß der sich plötlich vor uns aufthuende Anblick der Gebirge und so leicht in eine ernste, auch wohl erhabene Stimmung versett, mag zum Theil darauf beruhen, daß die Form der Berge und det daraus entstehende Umriß des Gebirges die einzige stets bleibende Linie der Landschaft ist, da die Berge allein dem Verfall tropen, der alles Uebrige schnell hinwegrafft, zumal unsere eigene, ephemere Person. Richt, daß beim Anblick des Gebirgs alles Dieses in unser deutliches Bewußtseyn träte, sondern ein dunkles Gefühl davon wird der Grundbaß unserer Stimmung.

Ich möchte wissen, warum, mahrend für die menschliche Gestalt und Antlit die Beleuchtung von oben durchaus die vortheilhafteste und die von unten die ungunstigste ist, hinsichtlich der landschaftlichen Natur gerade das Umgekehrte gilt.

Wie afthetisch ift boch bie Natur! Jedes gang unangebaute und verwilderte, b. h. ihr felber frei überlaffene Bledchen, fei es auch flein, wenn nur die Tape des Menschen bavon bleibt, bekorirt fie alsbald auf die geschmachvollste Weise, bekleidet es mit Bflangen, Blumen und Geftrauchen, beren ungezwungenes Befen, naturliche Grazie und anmuthige Gruppirung bavon zeugt, baß fie nicht unter ber Buchtruthe bes großen Egoiften auf gewachsen find, sondern hier die Ratur frei gewaltet hat. Jedes vernachlässigte Blätchen wird alsbald schon. Sierauf beruht bas Brincip der Englischen Garten, welches ift, die Runft möglichft gu verbergen, bamit es aussehe, ale habe hier bie Ratur frei gewaltet. Denn nur bann ift fie vollkommen fcon, b. h. zeigt in größter Deutlichkeit die Objektivation bes noch erkenntniflosen Willens jum Leben, ber fich hier in größter Naivetat entfaltet, weil die Geftalten nicht, wie in ber Thierwelt, bestimmt find burch außerhalb liegende 3mede, fondern allein unmittelbar burch Boben. Rlima und ein geheimnisvolles Drittes, vermöge beffen fo viele Pflangen, die ursprünglich bem felben Boben und Rlima entsproffen find, boch fo verschiedene Bestalten und Charaftere zeigen.

Der mächtige Unterschied zwischen ben Englischen, richtiger

Chinesischen Garten und ben jest immer seltener werdenden, jedoch noch in einigen Prachtexemplaren vorhandenen, alt-französischen, beruht im letten Grunde darauf, daß sene im objektiven, diese im subjektiven Sinne angelegt sind. In jenen namlich wird der Wille der Natur, wir er sich in Baum, Staude, Berg und Gewässer objektivirt, zu möglichst reinem Ansdruck dieser seiner Ideen, also seines eigenen Wesens, gebracht. In den Französischen Gärten hingegen spiegelt sich nur der Wille des Besigers, welcher die Natur untersocht hat, so daß sie, statt ihrer Ideen, die ihm entsprechenden, ihr ausgezwungenen Formen, als Abzeichen ihrer Stlaverei, trägt: geschorene Heden, in allerhand Gestalten geschnittene Bäume, gerade Alleen, Bogengänge u. s. w.

## Rapitel 34\*).

Ueber bas innere Befen ber Runft.

Nicht bloß die Philosophie, sondern auch die schönen Runfte arbeiten im Grunde barauf hin, bas Problem bes Dafenns ju lofen. Denn in jedem Geifte, ber fich ein Mal der rein objektis ven Betrachtung ber Welt hingiebt, ift, wie verftedt und unbewußt es auch fenn mag, ein Streben rege geworben, bas mahre Wefen ber Dinge, bes Lebens, bes Dafenns, ju erfaffen. Denn Diefes allein hat Intereffe fur ben Intellett als folden, b. b. fur bas von den Zweden bes Willens frei gewordene, also reine Subjett bes Erfennens; wie fur das als bloges Individuum erfennende Subjeft die 3mede bes Willens allein Intereffe haben. - Dieserhalb ift bas Ergebniß jeder rein objektiven, alfo auch jeder fünftlerischen Auffassung ber Dinge ein Ausbrud mehr vom Wefen bes Lebens und Dafeyns, eine Antwort mehr auf die Frage: "Bas ift das Leben?" — Diese Frage beantwortet jedes achte und gelungene Runftwert, auf feine Beife, völlig richtig. Allein bie Runfte reben fammtlich nur bie ngive und

<sup>\*)</sup> Diefee Rapitel fteht in Beziehung ju §. 49 bes eeften Banbed.

findliche Sprache ber Anschauung, nicht die abstrafte und ernfte ber Reflerion: ibre Antwort ift baber ein fluchtiges Bilb; nicht eine bleibende allgemeine Erfeuninis. Alfo für die Anfchanung beautwortet jedes Runftwerk jene Frage, jedes Gemalde, jede Statue, jebes Gebicht, jebe Scene auf ber Buhne: auch bie Mufif beautwortet fie; und awar tiefer als alle anbern, inbem fie, in einer gang unmittelbar verftanblichen Sprache, bie jeboch in bie ber Bernunft nicht übersebbar ift, bas innerfte Befen alles Lebens und Dafenns ausspricht. Die übrigen Runfte alfo halten fammilich bem Frager ein anschauliches Bitb vor und fagen; "Siebe bier, bas ift bas Leben!" - Ihre Antwort, fo richtig fle auch fenn mag, wird jedoch immer nur eine einstweilige, nicht eine gangliche und finale Befriedigung gewähren. Denn fie geben immer nur ein Fragment, ein Beispiel ftatt ber Regel, nicht bas Ganze, als welches nur in ber Allgemeinheit bes Begriffes gegeben werben tann. Fur biefen baber, alfo fur bie Reflexion und in abstracto, eine eben beshalb bleibende und auf immer genügende Beantwortung jener Frage ju geben, - ift die Aufgabe ber Philosophie. Inzwischen feben wir hier, worauf bie Berwandschaft ber Philosophie mit den schönen Kunften beruht, und tonnen baraus abnehmen, inwiefern auch bie gahigfeit ju Beiben, wiewohl in ihrer Richtung und im Gefundaren fehr verichieben, boch in ber Wurzel bie felbe ift.

Jebes Kunstwert ist bemgemäß eigentlich bemüht, uns bas Leben und die Dinge so zu zeigen, wie sie in Wahrheit sind, aber, durch ben Nebel objektiver und subjektiver Zufälligkeiten hindurch, nicht von Jebem unmittelbar erfaßt werden können. Diesen Nebel nimmt die Kunst hinweg.

Die Berke der Dichter, Bildner und darstellenden Künstler überhaupt enthalten anerkanntermaaßen einen Schat tiefer Beisheit: eben weil aus ihnen die Beisheit der Natur der Dinge
selbst redet, deren Aussagen sie bloß durch Berbeutlichung und
reinere Wiederholung verdolmetschen. Deshalb muß aber freilich
auch Jeder, der das Gedicht liest, oder das Kunstwert betrachtet,
aus eigenen Mitteln beitragen, jene Weisheit zu Tage zu fördern:
folglich faßt er nur so viel davon, als seine Fähigkeit und seine
Bildung zuläßt; wie ins tiefe Meer jeder Schiffer sein Senkblei
so tief hinabläßt, als bessen Länge reicht. Bor ein Bilb hat

Seder sich hinzustellen, wie wor einen Fürsten, abwartend, ob und was es zu ihm sprechen werde; und, wie jenen, anch dieses uicht selbst anzureden: denn da würde er nur sich selbst vernehmen. — Dem Allen zusolge ist in den Werken der darstellenden Künste zwar alle Weisheit enthalten, jedoch nur virtualiter oder implicite: hingegen dieselbe actualiter und explicite zu liesern ist die Philosophie bemüht, welche in diesem Sinne sich zu jenen verstält, wie der Wein zu den Trauben. Was sie zu liesern versspricht, ware gleichsam ein schon realisiter und baarer Gewinn, ein sesten der Kunst hervorgehende nur ein steis neu zu erzeugender ist. Dafür aber macht sie nicht bloß an Den, der ihre Werke schaffen, sondern auch an Den, der sie genießen soll, absschreibende, schwer zu erfüllende Ansorderungen. Daher bleibt ihr Publisum klein, während das der Künste groß ist. —

Die oben jum Genuß eines Runkwerts verlangte Mitwir fung bes Beschauers beruht jum Theil barauf, bag jebes Runfte wert nur burch bas Medium ber Bhantafte wirfen fann, baber es biefe anregen muß und fie nie aus bem Spiel gelaffen werben und unthätig bleiben barf. Dies ift eine Bedingung ber afthetiichen Wirfung und baber ein Grundgefes aller ichonen Runfte. Aus bemfelben aber folgt, daß, durch das Runftwerf, nicht Alles geradezu ben Sinnen gegeben werden barf, vielmehr nur fo viel. als erfordert ift, die Phantafte auf den rechten Beg au leiten: the muß immer noch etwas und zwar das Lepte zu thun übrig bleiben. Muß doch sogar der Schriftsteller stete bem Lefer noch etwas zu benten übrig laffen; ba Boltaire fehr richtig gefagt hat: Le secret d'être ennuyeux, c'est de tout dire. In der Runft aber ift überbies bas Allerbefte ju geiftig, um gerabeju ben Sinnen gegeben ju werben: es muß in ber Phantafie bes Beschauers geboren, wiewohl burch bas Kunftwerk erzeugt werben. Sierauf beruht es, daß die Stigen großer Reifter oft mehr wirfen, als ihre ausgemalten Bilder; wozu freilich noch ber anbere Bortheil beitragt, daß fie, aus einem Bug, im Augenblid ber Ronception vollendet find; mabrend bas ausgeführte Gemalbe, ba bie Begisterung boch nicht bis zu feiner Bollendung anhalten fann, nur unter fortgefester Bemühung, mittelft fluger Ueberlegung und beharrlicher Absichtlichkeit zu Stande tommt. — Aus

dem in Rebe stehenden assthetischen Grundgesetze wird ferster auch erklärlich, warum Wachssiguren, obgleich gerade in ihnen die Rachahmung der Ratur den höchsten Grad erreichen kann, nie eine ästhetische Wirkung hervordringen und daher nicht eigentliche Werke der schönen Kunst sind. Denn sie lassen der Phantasie nichts zu thun übrig. Die Skulptur namlich giebt die bloße Form, ohne die Farbe; die Malerei giebt die Farbe, aber den bloßen Schein der Form: Beide also wenden sich an die Phantasie des Beschauers. Die Wachssigur hingegen giebt Alles, Form und Farbe zugleich; woraus der Schein der Wirklichkeit entsteht und die Phantasie aus dem Spiele bleibt. — Dagegen wendet die Poesie sich sogar allein an die Phantasie, welche sie mittelst bloßer Worte in Thätigkeit verset. —

Ein willfürliches Spielen mit ben Mitteln ber Kunft, ohne eigentliche Kenntniß bes Zwedes, ift, in jeder, ber Grundcharafter ber Pfuscherei. Ein folches zeigt fich in den nichts tragenden Stüßen, ben zwedlosen Boluten, Bauschungen und Borsprüngen schlechter Architektur, in den nichtssagenden Läusen und Figuren, nebst dem zwedlosen Lerm schlechter Musik, im Klingklang der Reime finnsarmer Gebichte, u. f. w. —

In Folge ber vorhergegangenen Rapitel und meiner gangen Anficht von ber Runft, ift ihr 3wed bie Erleichterung ber Erfenntniß ber Ibeen ber Welt (im Blatonischen Sinn, bem eingigen, ben ich für bas Wort Ibee anerfenne). Die Ibeen aber find wefentlich ein Anschauliches und baber, in feinen nabern Bestimmungen, Unerschöpfliches. Die Mittheilung eines folden fann baber nur auf bem Wege ber Anschauung geschehen, welches ber der Runft ift. Wer also von der Auffaffung einer Idee erfullt ift, ift gerechtfertigt, wenn er bie Runft jum Debium feiner Mittheilung mablt. - Der bloge Begriff hingegen ift ein volls tommen Bestimmbares, baber ju Erschöpfenbes, beutlich Gebachtes, welches fich, feinem gangen Inhalt nach, burch Worte, falt und nuchtern mittheilen läßt. Gin Solches nun aber burch ein Runftwert mittheilen gu wollen, ift ein fehr unnuger Umweg, ja, gehort ju bem eben gerügten Spielen mit ben Mitteln ber Runft, ohne Renninis bes 3meds. Daber ift ein Runfimert. beffen Konception aus blogen beutlichen Begriffen bervorgegangen, allemal ein unachtes. Wenn wir nun, bei Betrachtung eines

Bertes ber bilbenden Runft, ober beim Lefen einer Dichtung, ober beim Anboren einer Dufit (bie etwas Bestimmtes zu fchilbern beaweckt), durch alle die reichen Kunstmittel hindurch, den beutlichen. begränzten, falten, nüchternen Begriff burchichimmern und am Ende hervortreten feben, welcher ber Kern biefet Wertes mar, beffen gange Roncention mithin nur im beutlichen Denfen beffelben bestanden bat und bemnach durch die Mittheilung bestelben von Grund aus erschöpft ift; so empfinden, wir Ekel und Unwillen: benn wir feben und getäuscht und um unfere Theilnahme und Aufmerkfamteit betrogen. Gang befriedigt burch ben Ginbrud eines Kunftwerts find wir nur bann, wann er etwas hinterläßt. das wir, bei allem Rachbenten barüber, nicht bis gur Deutlichfeit eines Begriffs berabziehen können. Das Merkmal jenes bybriben Urfprunge aus blogen Begriffen ift, bag ber Urheber eines Runftwerfs, ebe er an bie Ansführung gieng, mit beutlichen Worten angeben fonnte: was er barguftellen beabsichtigte: benti da mare durch biefe Worte felbst fein ganger 3med zu erreichen gewesen. Daber ift es ein so unwurdiges, I wie albernes Unternehmen, wenn man, wie heut zu Tage öfter versucht worben; eine Dichtung Chatespeare's, ober Goethe's, gurudführen will auf eine abfratte Bahrheit; beren Mittheilung ihr 3med gewesen ware. Denten foll freilich ber Runftler, bei ber Anordnung feis nes Werfes: aber nur bas Gebachte, was gefchaut wurde ehe es gedacht war, hat nachmals, bei ber Mittheilung, ans regende Kraft und wird badurch unvergänglich. — Sier wollen wir nun die Bemerfung nicht unterbruden, bag allerbings bie Berte aus einem Gug, wie bie bereits ermahnte Stige ber Maler, welche in der Begeisterung ber erften Konception vollendet. und wie unbewußt hingezeichnet wird, besgleichen die Melodie, welche ohne alle Reflexion und völlig wie durch Eingebung fommt, endlich auch bas eigentlich lyrische Gebicht, bas bloße Lieb, in welches die tief gefühlte Stimmung ber Begenwart und ber Einbrud ber Umgebung fich mit Borten, beren Silbenmaaße und Reime von felbft eintreffen, wie unwillfurlich ergießt, 4 baf, fage ich, biefe Alle ben großen Borgug haben, bas lautere Bett ber Begeisterung bes Augenblice, ber Inspiration, ber freien Regung bes Genius ju fenn, ohne alle Ginmifchung ber Abfichtlichkeit und Reflexion; baber fie eben durch und durch er-30

.

freulich und geniegbar find, ohne Schaete und Kern, und illie Mirfung: viel: unfehibarer tit .. als bie ber größten Runftwerte. von langfamer und überlegter Ausfährung. An allen biefen flame lich alfo an benuposen biftorifchen Gemablten, an ben tomen Evopoen, ben großen Opernauf, w. hatt bie Refferion, bie Abs ficht und burdbachte Wahl bedeutenben Antheil: Berfiant, Technif und Montine intuffen ihrer bie. Luden uneffillen welche bie geniale Konception und Begeifterung gelaffen bat, und allerfei nothwendiges Rebenwerf muß, als Cament ver eigentlich allein achten Blangpartien, Diefe burchziehen. Bierans ift es ertfarlich, baß alle folde Berte, bie volltommenften Meifterftudenbet allergrößten Meifter (wie g. B. Hamlet, Fauft, bie Oper Don Juan) allein ausgewommen; emiges Schagles und Langweiffges unvermeiblich beigemischt enthalten, welches ihren Genuff in etwas verfummert. Belege trienu find bie Deffiabe, bie Gerusalemme liberata, fogar Paradise lost und die Aeneiber macht boch schon Horax die fühne Bemerfung: Quandoque dormitat bonus Homerus. Dag aber Dies fich fo verhalt th eine Rolge ber Beschränkung menfchlicher Erafte überhaupt. -

Die Mutter ber nüplichen Kunko ift die Noth; die der schönen der Ueberfluß. Zum Bater haben feite den Berstand, diese das Genie, welches selbst eine Art Ueberfluß ist, nämlich der der Erkenntniskraft über dus zum Dienste des Willens erforders liche Maaß.

and the second of the second o

and the second of the **RapiteI 35\*).** The control of the control o

Todal och Solvada, il in id valdett dagla dagla sam id jø i och stora och av dagla at och jedigål, året il och at

alt figura i e a con<del>tintame dime</del>nda avez e

Bur Mefthetif; ber: Arbitetgur.

In Gemäßheit ber im Texte gegebenen Ableitung bes rein Aesthetischen ber Baufunft aus ben unterften Stufen ber Objetstivation bes Willens, ober ber Natur, beren Ibeen sie zu beutslicher Anschaulichfeit bringen will, ist bas einzige und beständige

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §: 43 bes erften Banbes.

Thema berfelben Stuge und Bak, und ihr Grundgefen, baf feine Laft ohne genugende Stube, und feine Stube ohne angemeffene Luft; mithin bas Bothaltnik biefer Beiben gerabe bus vallendes fei. Die reitifte Anoführung biefes Themastift Gaula und Bebalf: baher ift bie Saulenordnung gleichfam ber Benerals baß ber gangen Architeftur geworben. In Gaule und Gebalf namlich find Stube und Laft volltommen gefondert; woburch bie gegenfeitige Birtung Beiber und ihr Berhaftnig gu einander augenfällig wirb. Denn freilich enthalt felbft bebe schlichte Mauer schon Stupe und Laft : Allein bier find Beibe noch in einander verschmulgen. Alles ift hier Sture und Alles Laft :: baber feine affhetische Birtung. Diese tritt erft burch bie Sonderung ein und fällt bem Grabe berfelben gemäß aud, Denn zwiften ber Saulenreibe und ber ichlichten Mauer fint viele 3wischenftufen. Schon auf ber bloß au Fenftern und Thus ren burchbrochenen Maner eines Saufes fucht man jene Sons berung wenigstens anzudeuten, burch flach bervortretenbe Bilafter (Anten) mit Rupitellen, melde man bem Gefinfe unterfchiebt; ja, im Rothfall, fie burch bloge Malerei barftellt. um boch irgendwie. bas. Gebalf und eine :1. Saulenordnung au bezeichnen. Wirkliche Afeiler, auch Konfolen und Stützen mancherlei Art: realifren:icon mehr jene von ber Baufunft burchgangig angeftrebte reine Sonderung ber Stupe und Baft. In Sinficht auf biefetbe fteht ber Caufe mit Dem Gebalte jundchft, aber als eigenthum, liche, nicht diefen nachahmende Konftruktion, bas Gewolbe mit bem Pfeiler. Die afthetische Wirfung Jener freilich erreichen Diese bei Weitem nicht; weil bier Stute und Laft noch nicht rein gesondert, fondern in einander übergebend verfchmolgen find. Im Gewolbe felbft ift jeder Stein jugleich Laft und Stute; und fogar bie: Pfeiler werden muntal im Rreugewölbe, von Drud entgegengeseiner Bogen, wenigftens fur ben Augenschein; in ihrer Lage erhalten; wie benn unch, eben biefes Seitenbrudes megen, nicht nur Gewölbe, fonbern felbft bloge Bogen nicht aus Saulen ruben folien, fondern ben maffiveren, vieredigen Weilet In der Saulenreibe allein ift bie Sonderung wolls ftanbig, indem hier bas Gebalt ats reine Laft; bie Saule als reine Stupe auftritt. Demnach ift bas Berhaltnig ber Rolonabe gar schlichten Mauer bem gie vergleichen ; welches greifchen einer 30\*

in regelmäßigen Intervallen aufsteigenben Tonleiter und einem aus der selben Tiefe bis zur selben Höhe allmälig und ohne Abstunfungen hinaufgehenden Tone wäre, der ein bloßes Geheul abzeben würde. Denn im Einen wie im Andern ist der Stoff der selbe, und nur aus der reinen Sonderung geht der mächtige Unterschied hervor.

Der Laft angemeffen ift übrigens bie Stute nicht bann, wann fie folde ju tragen nur eben ausreicht; fonbern wann fie bies fo bequem und reichlich vermag, daß wir, beim erften Unblid barüber vollkommen beruhigt find. Jeboch barf auch biefer Ueberschuß ber Stupe einen gewiffen Grab nicht überfteigen; ba wir fonft Stupe ohne Laft erbliden, welches bem afthetischen Awed entgegen ift. Bur Bestimmung jenes Grades haben bie Alten, ale Regulativ, Die Linie bes Gleichgewichte erfonnen. welche man erhalt, indem man bie Berjungung, welche bie Dide ber Sanle von unten nach oben hat, fortfett, bis fie in einen spipen Winkel austäuft, wodurch die Säule zum Regel wird: jest wird jeder beliebige Dueer=Durchschnitt ben untern Theil so fart laffen, daß er den abgeschnittenen oberen zu tragen hinreicht. Gewöhnlich aber wird mit zwanzigfacher Festigfeit gebaut, b. h. man legt jeder Stute nur 1/20 beffen auf, mas fie höchftens tras - Ein lufulentes Beispiel von gaft ohne Stupe gen fonnte. bieten bie, an ben Eden mancher, im geschmachvollen Stil ber "Bestzeit" erbauten Saufer hinausgeschobenen Erter bem Auge Man fieht nicht mas fie trägt: fle scheinen ju schweben und beunruhigen bas Gemuth.

Daß in Italien sogar die einfachsten und schmudlosesten Gesbäude einen afthetischen Eindruck machen, in Deutschland aber nicht, beruht hauptsächlich darauf, daß dort die Dacher sehr flach sind. Ein hohes Dach ist nämlich weder Stüge noch Last: denn seine beiden Hälften unterstüßen sich gegenseitig, das Ganze aber hat kein seiner Ausdehnung entsprechendes Gewicht. Daher bietet es dem Auge eine ausgebreitete Masse dar, die dem afthetischen Iwecke völlig fremd, bloß dem nütlichen dient, mithin jenen stört, bessen Thema immer nur Stüße und Last ift.

Die Form der Saule hat ihren Grund allein darin, daß sie die einsachste und zweckmäßigste Stupe liesert. In der gewuns benen Saule tritt die Zweckwidrigkeit wie absichtlich tropend und

baber unverschamt auf: beswegen bricht ber aute Geichmad, beim erften Anblid, ben Stab über fie. Der vieredige Bfeiter hat, ba Die Diagonale die Seiten übertrifft, ungleiche Dimenftonen ber Dide, die burch teinen 3med mottvirt, fonbern burch bie jufallig leichtere Ausführbarfeit veranlagt find: barum eben gefällt er uns fo fehr viel weniger, als die Saule. Schon ber feche- ober achtedige Bfeiler ift gefälliger; weil er fich ber runden Saule mehr nabert: benn bie Form biefer allein ift ausschließlich burch ben 3wed bestimmt. Dies ift fie nun aber auch in allen ihren übrigen Broportionen: junachft im Berhaltnis ihrer Dide jur Bobe, innerhalb ber Grangen, welche bie Berfchiebenheit ber brei Gaus lenordnungen julagt. Sobann beruft ihre Berjungung, vom erften Drittel ihrer Sohe an, wie auch eine geringe Anschwel lung an eben Diefer Stelle (entasis Vitr.), barauf, bag bet Drud ber Laft bort am ftartften ift: man glaubte bieber, bas Diefe Unfdwellung nur ber Jonischen und Rorinthischen Gaule eigen sei; allein neuere Deffungen haben fie auch an ber Doris fchen, fogar in Baffum, nachgewiefen. Alfo Alles an ber Gaule. ihre durchweg bestimmte Form, das Berhaltnig ihrer Sobe jur Dide, Beiber ju ben 3wischenraumen ber Gaulen, und bas bet gungen Reihe jum Bebalf und ber barauf ruhenden Laft, ift bas genau berechnete Resultat aus bem Berhaltnif ber nothwendigen Stube jur gegebenen Laft. Beil Diefe gleichformig vertheilt ift; fo muffen es auch bie Stugen feyn: beshalb find Saulengruppen Bingegen rudt, in ben besten Dorischen Tempeln aeschmacklos. Die Edfaule etwas naber an die nachfte; weil das Zusammentreffen ber Gebalfe an ber Ede bie Laft vermehrt: hieburch aber fpricht fich deutlich bas Princip ber Architektur aus, daß bie tonftruttionellen Berhaltniffe, b. h. die zwischen Stute und Laft, bie wesentlithen find, welchen die ber Symmetrie, ale untergeordnet, fogleich weichen muffen. Je nach ber Schwere ber gangen Laft überhaupt wird man bie Dorifche, ober die zwei leichteren Gaulenordnungen wählen, da die erstere, nicht nur durch bie größere Dide, fonbern auch burch bie ihr wefentliche, nahere Stellung ber Gaulen, auf ichwere gaften berechnet ift, ju welchem 3wede auch die beinahe robe Einfachheit ihres Rapitells paft. Die Rapitelle überhaupt haben den 3med, fichtbar gu machen, bag bie Saulen bas Gebalf tragen und nicht wie Bapfen bineingefiedt

find: qualeich vergrößern fie, mittelft ibres Abafus, die tragende Weil nun also aus bem wohl verstandenen, und fonfequent burchgeführten Begriff ber reichlich angemeffenen Stute an einer gegebenen Laft alle Gefete ber Saulenordnung, mitbin auch die Form und Broportion der Saule, in allen ibren Theilen und Dimenfionen, bis ins Einzelne berab, folgt, alfo infoforn a priori bestimmt ift; so erhellt die Berkehrtheit bee so oft wiederhoften Gebankens, daß Baumftamme ober gar (was leiber felbft Bitruvius, IV, 1, vorträgt) Die menschliche Beftalt bas Borbild ber Baule gewesen fei. Dann ware die Form berfelben für Die Architeftur eine rein jufallige, von Außen aufgenommene: eine folche aber fonnte une nicht, fobath wir fie in ihrem gehoriaen Ebenmaaß erbliden, so harmonisch und befriedigend anfprechen; noch könnte andererseits jedes; felbft geringe Difverbaltniß berfelben vom feinen und geubten Sinne fogleich unangenehm und forend, wie ein Diston in ber Musit, empfunden werben. Dies ift vielmehr nur baburd möglich, bag, nach gegebenem Awed und Mittel, alles Uebrige im Wesentlichen a priori bestimmt ift, wie in ber Rufit, nach gegebener Melodie und Grundton, im Befentlichen die gange harmonie. Und wie Die Mufit, so ift auch die Architektur überhaupt feine nachahmende Runft; - obwohl Beide oft falschlich bafür gehalten worben find.

Das ästhetische Wohlgefallen beruht, wie im Tert ausführlich dargethan, überall auf der Auffassung einer (Platonischen) Idee. Kür die Architektur, allein als schöne Kunst betrachtet, sind die Ideen der untersten Naturstusen, also Schwere, Starrsheit, Kohäsion, das eigentliche Thema; nicht aber, wie man disher annahm, bloß die regelmäßige Form, Proportion und Symmetrie, als welche ein rein Geometrisches, Gigenschaften des Naumes, nicht Ideen sind, und daher nicht das Thema einer schönen Kunst sehn können. Auch in der Architektur also sind sie nur sekundaren Ursprungs und haben eine untergeordnete Bedeutung, welche ich sogleich hervorheben werde. Wären sie es wlein, welche darzulegen die Architektur, als schöne Kunst, zur Aufgabe hätte; so müßte das Modell die gleiche Wirkung thun, wie das ausgeführte Werk. Dies aber ist ganz und gar nicht der Kall: vielmehr müssen die Werke der Architektur, um ästhetisch

au wirfen, burchang eine beträchtliche Große haben; ja, fie tonnen nie ju groß, gber leicht ju flein fenn, Soggr-fteht, cetoris paribus, die afthetische Mirtung im geraden Berbaltnif ber Große ber Gebaude; weil nur große Maffen Die Birtfamteit ber Schwerfraft in hohem Grade augenfällig und eindeinglich machen. Siedurch bestätigt sich abermals meine Ausicht, daß bas Streben und ber Antgaonismus jener Grundfrafte ber Ratur ben eigentlichen anbetifchen Stoff ber Boutunft ausmacht, welcher, feiner Ratur nach, große Maffen verlangt, um fichtbar, in fühlbar zu werden. - Die Formen in der Architektur werben, wie oben an ber Saule gezeigt worden, junachft burch ben unmittelbaren, fonftruftionellen 3med jedes Theiles bestimmt. Soweit nun aber berfelbe irgend etwas unbestimmt läßt, tritt, da die Architeftur ihr Dafenn qunachft in unferer raumlichen Anschauung bat, und bemnach an unser Bermögen a priori ju biefer fich wendet, bas Gefen ber vollkommensten Anschaulichkeit, mithin auch ber leichtesten Kaslich-Jeit, ein. Diese aber entsteht allemal burch die größte Regelmaßigfeit ber Formen und Rationalität ihrer Berhältniffe. Demgemäß wählt die icone Architeftur lauter regelmäßige Riguren. aus geraden Linien, oder gesehmäßigen Aurven, imgleichen bie aus folden hervorgehenden Korper, wie Burfel, Bgralletopipeden, Enlinder, Rugeln, Byramiden und Regel; als Deffnungen aber bisweilen Cirfel, ober Ellipsen, in ber Regel jedoch Quabrate und noch öfter Rektangel, lettere von durchaus rationalem und gang leicht faflichem Berhaltnif ihrer Seiten (nicht etwan wie 6:7, sondern wie 1:2, 2:3), endlich auch Bleuden oder Rifchen, von regelmäßiger und faglicher Broportion, Aus bem felben Grunde wird fie ben Bebauden felbft und ihren großen Abtheilungen gern ein rationales und leicht fagliches Berhaltniß der Sobe jur Breite geben, j. B. die Sobe einer Saffabe bie Balfte ber Breite fenn laffen, und bie Gaulen fo ftellen, bag je 3 oder 4 berfelben mit ihren 3wischenraumen eine Einie ausmeffen, welche der Sohe gleich ift, also ein Duadrat bilben. Das felbe Brincip ber Anschaulichkeit und leichten Faslichkeit perlangt auch leichte Uebersehbarkeit: Diese führt Die Symmetrie berbet, welche überbies nöthig ift, um bas Werf ale ein Ganges abgus fteden und beffen wesentliche Begränzung von der zufälligen zu unterscheiben, wie man benn 3. B. bisweilen nur an ihrem Leitfaben erfennt, ob man brei neben einander stehende Gebäude ober nur eines vor sich hat. Rur mittelst der Symmetrie also fünsbigt sich das architektonische Werk sogleich als individuelle Einheit und als Entwickelung eines Hauptgebankens an.

Wenn nun gleich, wie oben beilaufig gezeigt worden, Die Baufunft feineswegs bie Formen ber Ratur, wie Baumftamme, ober gar menschliche Gestalten, nachzuahmen hat; fo foll fie boch im Geifte ber Ratur fcaffen, namentlich inbem fie bas Gefes natura nihil agit frustra, nihilque supervacaneum, et quod commodissimum in omnibus suis operationibus sequitur, auch an dem ihrigen macht, bemnach alles, felbft nur icheinbar, 3wed Tose vermeidet und ihre jedesmalige Absicht, sei diefe nun eine rein architektonische, b. h. fonftruftionelle, ober aber eine bie Amede ber Rublichfeit betreffenbe, ftete auf bem furzeften und natürlichften Wege erreicht und fo biefelbe, burch das Wert felbft, offen barlegt. Daburch erlangt fie eine gewiffe Grazie, ber analog, welche bei lebenben Wefen in ber Leichtigkeit und ber Angemeffenheit jeder Bewegung und Stellung gur Abficht berfelben Demgemäß sehen wir, im guten antifen Bauftil, jeglichen Theil, fei es nun Pfeiler, Saule, Bogen, Gebalf. ober Thure, Fenfter, Treppe, Balton, feinen 3med auf die gerabefte und einfachste Weise erreichen, ihn babei unverhohlen und naiv an ben Tag legend; eben wie die organische Natur es in ihren Werfen auch thut. Der geschmacklose Bauftil hingegen sucht bei Allem unnune Umwege und gefällt fich in Billfürlichfeiten, gerath babutch auf zwedlos gebrochene, heraus und hereinrudende Bebalfe, gruppirte Saulen, gerftudelte Kornischen an Thurbogen und Bie beln, finnlose Boluten, Schnörfel u. bergl.: er fpielt, wie oben als Charafter ber Bfuscherei angegeben, mit ben Mitteln ber Runft, ohne die Zwede berfelben zu verstehen, wie Rinder mit bem Gerathe ber Erwachsenen spielen. Dieser Art ift schon jebe Unterbrechung einer geraden Linie, jede Menderung im Schwunge einer Kurve, ohne augenfälligen 3wed. Jene naive Ginfalt bingegen in ber Darlegung und bem Erreichen bes 3wedes, bie bem Geifte entspricht, in welchem bie Natur schafft und bilbet, ift es eben auch, welche ben antiken Thongefäßen eine folche Schonheit und Grazie der Korm verleiht, bag wir ftete von Reuem barüber erftaunen; weil fie fo ebel absticht gegen unfere modernen Befaße im Originalgeschmad, als welche ven Stämpel ver Gemeinheit tragen, sie mögen nun aus Porzellan, oder grobem Töpferthon gesormt seyn. Beim Anblid ver Gesäße und Geräthe der Alten fühlen wir, daß wenn die Ratur dergleichen Dinge hatte schassen wollen, sie es in diesen Formen gethan haben würde. — Da wir also die Schönheit der Baukunst hauptsächlich aus der unverhohlenen Darlegung der Zwede und dem Erreichen derselben auf dem kurzesten und natürlichsten Wege hervorgehen sehen; so geräth hier meine Theorie in geraden Widerspruch mit der Kantischen, als welche das Wesen alles Schönen in eine anscheinende Zwedmäßigkeit ohne Zwed seht.

Das hier bargelegte alleinige Thema ber Architektur, Stüte und Last, ist so sehr einfach, daß eben deshalb diese Kunst, soweit sie schone Kunst ist (nicht aber sofern sie dem Rupen dient), schon seit der besten Griechischen Zeit, im Wesentlichen vollendet und abgeschlossen, wenigstens keiner bedeutenden Bereicherung mehr fähig ist. Hingegen kann der moderne Architekt sich von den Regeln und Borbildern der Alten nicht merklich entsernen, ohne eben schon auf dem Wege der Berschlechterung zu senn. Ihm bleibt daher nichts übrig, als die von den Alten überlieserte Kunst anzuwenden und ihre Regeln, so weit es möglich ist, unter den Beschränkungen, welche das Bedürfniß, das Klima, das Zeitalter, und sein Land ihm unadweisdar auslegen, durchzusehen. Denn in dieser Kunst, wie auch in der Stulptur, fällt das Streben nach dem Ideal mit der Nachahmung der Alten zussammen.

Ich brauche wohl kaum zu erinnern, daß ich, bei allen biesen architektonischen Betrachtungen, allein den antiken Bauftil und nicht den sogenannten Gothischen, welcher, Saracenischen Ursprungs, durch die Gothen in Spanien dem übrigen Europa zugeführt worden ift, im Auge gehabt habe. Bielleicht ist auch diesem eine gewisse Schönheit, in seiner Art, nicht ganz abzusprechen: wenn er jedoch unternimmt, sich jenem als ebenbürtig gegenüberzustellen; so ist dies eine barbarische Bermessenheit, welche man durchaus nicht gelten lassen darf. Wie wohlthätig wirkt doch auf unsern Geist, nach dem Anschauen solcher Gothischer Herrlichkeiten, der Anblick eines regelrechten, im antiken Stil ausgesührten Gebäudes! Wir fühlen sogleich, daß dies das

allein Rechte und Mahre ift. Konnte man einen alten Griechen por unfere berühmteften Gothischen Rathebralen führen; mas wurde er mohl bagu fagen? - Bapfagor! - Unfer Wohlgefallen an Gotbischen Werfen beruht gang gewiß größten Theils auf Gedankengffocigtionen und hiftorischen Erinnerungen, also auf einem ber Runft fremben Gefühl. Alles was ich vom eigentlich akhetischen 3med, vom Sinn und Thema ber Baufunft gesagt habe, verliert bei diesen Werken feine Bultigfeit. Denn das frei liegende Gebalf ift verschwunden und mit ihm die Saule: Stupe und Laft, geordnet und vertheilt, um ben Rampf gwifchen Starrheit und Schwere zu veranschaulichen, find bier nicht mehr bas Auch ift jene burchgangige, reine Rationalität, vermöge welcher Alles ftrenge Rechenschaft julafit, ja; fie bem bentenben Beschauer schon von felbit entgegenbringt, und welche zum Charafter des antifen Bauftile gebort, bier nicht mehr ju finden: wir werden bald inne, daß hier, fatt ihrer, eine von fremdartigen Begriffen geleitete Billfur gewaltet hat; baber Bigles uns Denn nur der antife Bauftif ift in rein obunerflärt bleibt. jettivem Sinne gedacht, der gothische mehr in subjettivem. -Wollen wir jedoch, wie wir als den eigentlichen, afthetischen Grundgebanken ber antifen Baufunft bie Entfaltung bes Rampfes zwischen Starrheit und Schwere erfannt haben, auch in ber Bothifchen einen analogen Grundgebanken auffinden; fo mußte es biefer fenn, bag hier bie gangliche Uebermaltigung und Befiegung der Schwere durch die Starrheit dargestellt werden foll. Denn bemgemäß ift hier die Sorizontallinie, welche bie ber Laft ift, fast gang verschwunden, und bas Wirfen der Schwere tritt nur noch indirett, nämlich in Bogen und Gewölbe verlarvt, auf, während die Vertifallinie, welche die der Stupe ift, allein berricht, und in unmäßig hoben Strebepfeilern, Thurmen, Thurmchen und Spigen ohne Bahl, welche unbelaftet in die Bobe geben, das flegreiche Wirfen der Starrheit versinnlicht. Babrend in ber antifen Baufunft das Streben und Drangen von oben nach unten eben sowohl vertreten und bargelegt ift, wie bas von unten nach oben; so herrscht hier bas lettere entschieden por: wodurch auch jene oft bemertte Unglogie mit dem Arpftall entsteht, ba beffen Unschießen ebenfalls mit Uebermältigung ber Schwere geschieht. Wenn wir nun biefen Sinn und Grundgebanten ber Gothischen

Baufunft unterlegen und biefe bedurch als gleichberechtigten Gegenfat ber antiten aufstellen wollten; fa ware bagegen qu erinnern, bag ber Rampf swifden Starrheit und Schwere, welchen Die antife Baufunft fo offen und naiv barlegt, ein mirflicher und wahrer, in der Ratur gegrundeter ift; die gangliche Ueberwindung ber Schwere durch die Starrbeit bingegen ein bloger Schein bleibt. eine Kiftion, durch Tauschung beglaubigt. - Wie aus bem bier angegebenen Grundgedanken und ben oben bemerkten Gigenthumlichkeiten ber Gothischen Baufunft ber ninfteriose und hipperphyfifche Charafter, welcher berfelben querfannt wird, hervorgeht, wird Jeder fich leicht beutlich machen tonnen. Sauptfächlich entfieht er, wie ichon erwähnt, badurch, daß hier bas Billfürliche an bie Stelle bes rein Rationellen, fich als burchgangige Angemeffenheit bes Mittels jum 3med Rundgebenden, getreten ift. Das viele eigentlich Zwedlofe und boch fo forgfältig Bollendete erregt bie Voraussehung unbefannter, unerforschlicher, geheimer 3wede, b. i. bas myfteriofe Anfehen. Singegen ift bie glanzenbe Seite der Gothischen Kirchen Die innere; weil hier die Wirfung bes von ichlanten, truftallinisch aufftrebenden Pfeilern getragenen. hoch hinaufgehobenen und, bei verschwundener gaft, ewige Sicher= heit verheißenden Kreuggewolbes auf bas Gemuth einbringt; bie meiften ber erwähnten Uebelftanbe aber braugen liegen. tifen Gebäuden ift die Außenseite bie vortheilhaftere; weil man bort Stupe und Laft beffer überfieht, im Innern hingegen bie fache Dede ftete etwas Rieberbrudenbes und Brofaisches behalt. An ben Tempeln ber Alten war auch meistentheils, bei vielen und großen Außenwerfen, bas eigentliche Innere flein. Ginen erhabeneren Anstrich erhielt es durch das Rugelgewölbe einer Ruppel, wie im Bantheon, von welcher baher auch bie Stalianer, in diefem Stil bauend, ben ausgebehnteften Bebrauch gemacht haben. Dagu ftimmt, daß bie Alten, ale fübliche Bolfer, mehr im Freien febten, ale bie norbischen Rationen, welche bie Gothifthe Baufunft vorgezogen haben. - Wer nun aber fchlechterbings vie Gothische Baufunft als eine wesentliche und berechtigte gelten laffen will, mag, wenn er jugleich Analogien liebt, fie ben negativen Pol ber Architektur, oder auch bie Moll-Tonart berfelben benennen. - 3m Intereffe bes guten Gefchmade muß-ich wunschen, daß große Beldmittel dem objektiv, d. h. wirklich Guten und Rechten, bem an sich Schönen, zugewendet werden, nicht aber Dem, bessen Werth bloß auf Ideenassociationen beruht. Wenn ich nun sehe, wie dieses ungläubige Zeitalter die vom gläubigen Mittelalter unvollendet gelassenen Gothischen Kirchen so emsig ausbaut, kommt es mir vor, als wolle man das dahinsgeschiedene Christenthum einbalsamiren.

#### Rapitel 36 \*).

Bereinzelte Bemerkungen zur Aefthetik ber bilbenben Runfte.

In der Stulptur find Schonheit und Grazie die Sauptfache: in der Malerei aber erhalten Ausbrud, Leidenschaft, Charafter bas Uebergewicht; baher von ber Forberung ber Schonheit eben fo viel nachgelaffen werben muß. Denn eine burchgangige Schonheit aller Geftalten, wie die Stulptur fie forbert, murbe bem Charafteriftischen Abbruch thun, auch durch die Monotonie er-Demnach barf bie Malerei auch haßliche Gefichter und abgezehrte Beftalten barftellen: Die Sfulptur hingegen verlangt Schönheit, wenn auch nicht ftets vollfommene, burchaus aber Rraft und Kulle ber Gestalten. Folglich ift ein magerer Chriftus am Rreug, ein von Alter und Rrantheit abgezehrter, fterbenber heiliger Hieronymus, wie bas Meisterftud Domenichino's, ein für die Malerei paffender Gegenstand: bingegen ber burch Kaften auf haut und Knochen reducirte Johannes der Täufer, in Marmor, von Donatello, auf ber Gallerie zu Floreng, wirft, tros ber meifterhaften Ausführung, widerlich. — Bon biefem Gefichtspunft aus scheint bie Stulptur ber Bejahung, Die Malerei ber Berneinung bes Willens jum Leben angemeffen, und hieraus ließe fich erklären, warum die Skulptur die Runft ber Alten, die Malerei die der driftlichen Zeiten gewesen ift. -

Bei ber §. 45 bes ersten Bandes gegebenen Auseinander-

<sup>\*)</sup> Diefes Kapitel bezieht fich auf §5. 44-50 bes erften Banbes.

setzung, daß das Herausfinden, Erfennen und Keftstellen bes Tybus ber menschlichen Schonbeit auf einer gewiffen Anticipation berselben beruht und daber jum Theil a priori begründet ift. finde ich noch hervorzuheben, daß biefe Anticipation bennoch ber Erfahrung bedarf, um durch fie angeregt zu werben; analog bem Instinkt ber Thiere, welcher, obwohl bas Handeln a priori leis tend, bennoch in ben Gingelnheiten beffelben ber Bestimmung burch Motive bedarf. Die Erfahrung und Wirklichkeit namlich balt bem Intelleft bes Runftlers menschliche Bestalten vor, welche. im einen ober andern Theil, ber Ratur mehr ober minder gelungen find, ihn gleichfam um fein Urtheil barüber befragend, und ruft fo, nach Sofratischer Methobe, aus jener bunteln Anticipation die deutliche und bestimmte Erfenntnis des Ibeals hervor. Dieferhalb leiftete es ben Griechischen Bilbhauern allerdings groz Ben Borfcub, bag Rlima und Sitte bes Landes ihnen ben aans gen Tag Gelegenheit gaben, halb nacte Bestalten, und in ben Gymnafien auch gang nadte zu feben. Dabei forberte jebes Glied ihren plaftifchen Sinn auf zur Beurtheilung und gur Beraleichung beffelben mit bem Ibeal, welches unentwidelt in ihrem Bewußtseyn lag. So übten sie beständig ihr Urtheil an allen Formen und Gliedern, bis zu den feinsten Rugncen berfelben herah; wodurch benn allmälig ihre ursprünglich nur dumpfe Ans ticipation bes Ibeals menschlicher Schönheit zu folcher Deutlichteit bes Bewußtseyns erhoben werben fonnte, baß fie fabig wurden, daffelbe im Kunftwert zu objektiviren. - Auf gang analoge Beije ift bem Dichter, jur Darftellung ber Charaftere; eigene Erfahrung nublich und nöthig. Denn obgleich er nicht nach ber Erfahrung und empirischen Rotizen grbeitet, sonbern nach dem flaren Bewußtseyn des Wefens der Menschheit, wie er solches in feinem eigenen Innern findet; so bient boch diesem Bewußtfenn Die Erfahrung jum Schema, giebt ihm Unregung und Uebung. Songch erhalt feine Erfenntniß ber menschlichen Natur und ihrer Verschiedenheiten, obwohl fie in der Sauptfache a priori und anticipirend verfahrt, boch erft burch die Erfahrung Leben, Bestimmtheit und Umfang. - Dem fo bewundrungswurbigen Schonheitefinn ber Griechen aber, welcher fie allein, unter allen Bolfern ber Erbe, befähigte, ben mahren Rormaltypus ber menichlichen Gestalt berauszufinden und bemnach bie Mufterbilber

.. -

ber Schönheit und Grazie für alle Zeiten zur Nachahmung aufzustellen, können wir, auf unser voriges Buch und Kapitel 44 im folgenden uns stükend, noch tieser auf den Grund gehen, und sagen: Das Selbe, was, wenn es vom Willen unzertrennt bleibt, Geschlechtstrieb mit sein sichtender Auswahl, d. i. Geschlechtsliebe (die bei den Griechen bekanntlich großen Verirrungen unterworsen war), giebt; eben Dieses wird, wenn es, durch das Vorhandenseyn eines abnorm überwiegenden Intellests, sich vom Willen ablöst und doch thätig bleibt, zum objektiven Schönheitsssinn für menschliche Gestalt, welcher nun zunächstsch zeigt als urtheilender Kunsksiun, sich aber seigern kann, die zur Aussindung und Darstellung der Norm aller Theile und Proportionen; wie dies der Fall war im Phidias, Prartieles, Stopas u. s. w. — Alsbann geht in Erfüllung, was Goethe den Künstler: sagen läst:

Dag ich mit Götterfinn Und Menschenhanb Bermöge zu bilben, Bas bei meinem Beib' Ich animalisch fann und muß.

Und auch hier abermals analog, wird im Dichter eben Das, was, wenn es vom Willen unzertrennt bliebe, bloße Welt-klugheit gabe, wenn es, durch das abnorme Ueberwiegen des Intellekts, sich vom Willen sondert, zur Fähigkeit objektiver, dramatischer Darstellung.

Die moderne Skulptur ist, was immer sie auch leisten mag, doch der modernen lateinischen Poeste analog und, wie diese, ein Kind der Nachahmung, aus Reminiscenzen entsprungen. Läßt sie sich beigehen, originell seyn zu wollen; so geräth sie alsbald auf Abwege, namentlich auf den schlimmen, nach der vorgesundenen Natur, statt nach den Proportionen der Alten zu formen. Canova, Thorwaldsen u. a. m. sind dem Johannes Sezundus und Dwenus zu vergleichen. Mit der Architektur verhalt es sich eben so: allein da ist es in der Kunst selbst gegründet, deren rein ästhetischer Theil von geringem Umfange ist und von den Alten bereits erschöpft wurde; daher der moderne Baumeister nur in der weisen Anwendung besselben sich hervor-

thun kann; und foll er wiffen, bag er ftete fo weit vom guten Gefchmad fich entfeent, ale er vom Stil und Borbild ber Griechen abgeht.

Die Kunst bes Malers, bloß betrachtet sofern sie ben Schein ber Wirklichkeit hervorzubringen bezweckt, ist im lesten Grunde barauf zurückzuführen, daß er Dus, was beim Sehen die bloße Empfindung ist, also die Affektion der Retina, d. i. die allein unw mittelbar gegebene Wirkung, rein zu kondern versteht von ihrer Ursache, d. i. den Objekten der Außenwelt, deren Anschauung im Berftande alleverst daraus entsteht; wodurch er, wenn die Technik hinzukommt, im Stande ist, die selbe Wirkung im Auge durch eine ganz andere Ursache, nämlich ausgetragene Farbenstede, hervorzubringen, woraus dann im Verstande des Betrachters, durch die unausbleibliche Jurückführung auf die gewöhnliche Ursache, die nämliche Anschauung wieder entsteht.

Benn man betrachtet, wie in jedem Denfchengeficht etwas fo gang Urfprungliches, fo burchaus Driginelles liegt und baffelbe eine Ganzheit zeigt, welche nur einer aus lauter nothwendigen Theilen bestehenben Ginheit gufommen fann, vermoge welchet . wir ein befanntes Inbivibuum, aus fo vielen Taufenben, felbft nach langen Sahren wiederertennen, obgleich bie möglichen Berfcbiebenheiten menfchlicher Befichteguge jumal einer Raffe, innetbalb außerft enger Grangen liegen; fo muß man bezweifeln; bag etwas von fo wesentlicher Einheit und so großer Utsprünglichfeit je aus einer andern Quelle hervorgeben konne, als aus ben ges heiminisvollen Tiefen bes Innern ber Ratur: baraus aber murbe folgen, bag fein Runfiler fabig fenn tonne, bie urfprungliche Gigenthumlichfeit eines Menschengefichtes wirklich ju erfinnen, noch auch nur, fie aus Reminiscenzen naturgemas jufammengufeben; Bas er bemnach in biefer Art ju Stanbe brachte, murbe immer nur eine halbmahre, ja vielleicht eine unmögliche Bufammenfenung fenn : benn wie follte er eine wirkliche physiognomische Ginbelt zusammenseben, da ihm boch bas Princip dieser Einheit eigentlicht unbekannt ift? Dunach muß man bei jebem von einem Runftler bloß ersonnenen Geficht zweifeln, ob es in ber That ein moge liches fei, und ob nicht die Ratur, als Meifter aller Meifter, esfür eine Pfufcherei erflaren murbe, indem fie völlige Biberfpruche barin nachwiese. Dies murbe allerdings zu bem Grundfat fubij

ren, daß auf historischen Bildern immer nur Porträtte figuriren durften, welche dann freilich mit der größten Sorgfalt auszuwählen und in etwas zu idealistren wären. Bekanntlich haben große Künftler immer gern nach lebenden Modellen gemalt und viele Porträtte angebracht. —

Obgleich, wie im Text ausgeführt, ber eigentliche Zwed ber Malerei, wie der Kunft überhaupt, ift, uns die Auffassung der (Platonischen) Ideen der Wesen dieser Welt zu erleichtern, wobei wir zugleich in den Zustand des reinen, d. s. willenlosen, Erkensnens versetzt werden; so kommt ihr außerdem noch eine davon unabhängige und für sich gehende Schönheit zu, welche hervorzgebracht wird durch die bloße Harmonie der Faiben, das Wohlzgefällige der Gruppirung, die günstige Vertheilung des Lichts und Schattens und den Ton des ganzen Bildes. Diese ihr beizgegebene, untergeordnete Art der Schönheit befördert den Zustand des reinen Erkennens und ist in der Malerei Das, was in der Poesse die Diktion, das Wetrum und der Reim ist: Beide nämzlich sind nicht das Wesentliche, aber das zuerst und unmittelbar Wirkende.

Bu meinem, im erften Bande &. 50, über bie Unstatthaftige feit ber Allegorie in ber Malerei abgegebenen Urtheil bringe ich noch einige Belege bei. Im Balaft Borghefe, ju Rom, befindet fich folgendes Bild von Michael Angelo Caravaggio: Jefus, als Rind von etwan gehn Jahren, tritt einer Schlange auf ben Ropf, aber gang ohne Kurcht und mit größter Gelaffenheit. und eben fo gleichgultig bleibt babei feine ihn begleitende Mutter: baneben fteht bie beilige Elifabeth, feierlich und tragifch jum Simmel blidend. Was möchte wohl bei biefer kpriologischen Bieroglophe ein Menfc benten, ber nie etwas vernommen batte vom Samen bes Weibes, welcher ber Schlange ben Ropf gere treten foll? - Bu Floreng, im Bibliotheffaal bes Balaftes Riccarbi, finden wir auf bem von Luca Giorbano gemalten Plafond folgende Allegorie, welche befagen foll, daß bie Wiffenschaft den Berftand aus den Banden ber Unwiffenheit befreit: ber Berftand ift ein ftarfer Mann, von Striden ummunden, die eben abfallen: eine Romphe halt ihm einen Spiegel vor, eine andere reicht ihm einen abgelöften großen Flügel: barüber fist bie Wiffenschaft auf einer Rugel und, mit einer Rugel in ber Sand, neben ihr bie nadte Wahrheit. — Bu Ludwigsburg bei Stuttgart zeigt uns ein Bild bie Zeit, als Saturn, mit einer Scheere bem Amor die Flügel beschneibend: wenn das besagen soll, daß wann wir altern, der Unbestand in der Liebe sich schon glebt; so wird es hiemit wohl seine Richtigkeit haben. —

Meine Losung des Broblems, warum ber Laokoon nicht fcreit, ju befräftigen, biene noch Folgendes. Bon ber verfehlten Wirfung der Darftellung bes Schreiens durch die Werte ber bilbenben, wesentlich ftummen Runfte, fann man fich fattisch überzeugen an einem auf ber Runftakabemie zu Bologna befindlichen Bethlehemitifchen Rindermord von Guido Reni, auf welchem biefer große Runftler ben Diggriff begangen hat, feche fchreienbe Mundaufreißer zu malen. — Wer es noch beutlicher haben will. bente fich eine pantomimische Darftellung auf ber Bubne, und in irgend einer Scene berfelben einen bringenden Anlag jum Schreien einer ber Berfonen: wollte nun ber biefe barftellende Tanger bas Befchrei baburch ausbruden, bag er eine Beile mit weit aufgesperrtem Munde baftanbe; fo murde bas laute Gelachter bes gangen Banfes die Abgeschmadtheit ber Sache bezeugen. -Da nun bemnach aus Grunben, welche nicht im barzustellenben Begenstande, fondern im Wefen der barftellenden Runft liegen, bas Schreien bes Laotoon unterbleiben mußte; fo entftand hieraus bem Runftler bie Aufgabe, eben biefes Richt-Schreien ju motiviren, um es une plaufibel zu machen, daß ein Menich in folcher Lage nicht ichreie. Diese Aufgabe hat er baburch geloft, baß er ben Schlangenbiß nicht ale schon erfolgt, auch nicht ale noch brobend, fonbern ale gerade jest und zwar in bie Seite gefchebend barftellte: benn baburch wird ber Unterleib eingezogen, bas Schreien baber unmöglich gemacht. Diefen nachften, eigentlich aber nur fefundaren und untergeordneten Grund ber Sache hat Goethe richtig herausgefunden und ihn bargelegt am Ende bes elften Buche feiner Gelbftbiographie, wie auch im Auffat über ben Laofoon im erften Beft ber Bropplden; aber ber entferntere, primare, jenen bedingenbe Grund ift ber von mir bargelegte. Ich fann bie Bemerfung nicht unterbruden, bag ich bier zu Goethen wieder im felben Berhaltniß ftebe, wie hinsichtlich ber Theorie der Karbe. — In der Sammlung des Herzogs von Aremberg zu Bruffel befindet fich ein antifer Ropf des Laofoon, welcher fpater

aufgefunden worden. Der Ropf in ber weltberühmten Gruppe ift aber fein reftaurirter, wie auch aus Goethe's specieller Tafel aller Restaurationen vieler Gruppe, welche fich am Ende bes erften Bandes ber Propplaen befindet, hervorgeht und gudem baburch bestätigt wird, bag ber spater gefundene Ropf bem ber Gruppe höchft ähnlich ift. Wir muffen also annehmen, daß noch eine andere antife Repetition der Gruppe existirt hat, welcher ber Arembergische Ropf angehörte. Derfelbe übertrifft, meiner Deinung nach, sowohl an Schonheit ale an Ausbrud ben ber Gruppe: ben Mund hat er bedeutend weiter offen, als biefer, jeboch nicht bis jum eigentlichen Schreien.

#### Rapitel .37 \*).

Bur Mefthetif ber Dichtfunft.

Als die einfachfte und richtigfte Definition der Boefie mochte ich diese aufstellen, daß sie die Kunft ift, durch Worte Die Einbildungefraft ins Spiel ju verfegen. Wie fie bies ju Bege bringt, habe ich im erften Bande, &. 51, angegeben. Gine fpecielle Bestätigung bes bort Gesagten giebt folgende Stelle aus einem feitbem veröffentlichten Briefe Wielands an Mert: "3d habe brittehalb Tage über eine einzige Strophe zugebracht, mo im Grunde die Sache auf einem einzigen Borte, bas ich brauchte und nicht finden konnte, beruhte. Ich drehte und manbte bas Ding und mein Behirn nach allen Seiten; weil ich natürlicherweise, wo es um ein Gemahlbe ju thun ift, gern bie namliche bestimmte Bifion, welche vor meiner Stirn ichwebte, auch vor Die Stirn meiner Lefer bringen mochte, und bagu oft, ut nosti, von einem einzigen Buge, ober Drucker, oder Reflex, Alles abbangt." (Briefe an Mert, herausgegeben von Bagner, 1835, S. 193.) — Daburch, bag bie Phantafie bes Lesers ber Stoff ift, in welchem die Dichtkunft ihre Bilber barftellt, hat diese ben Bortheil, bag bie nahere Ausführung und bie feineren Buge in

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §. 51 bes erften Banbes.

ber Phantafie eines Jeben fo ausfallen! wie es feiner Individualitat, feiner Erkenstnissiphare und feiner Laune gerade am angemeffenften ift und ibn baber am lebbafteften aureat: ftatt bag bie bildenden Runfte fich nicht fo anbequemen fonnen. fonbern hier ein Bild, eine Geftalt Allen genugen foll : biefe aber wird boch immer, in Etmas, das Geprage ber Individualität bes Runft lere, ober feines Modelle, tragen, ale einen fubjettiven, ober me fälligen, nicht wirtfamen Bufas; wenn gleich um fo weniger, je obieftiver, b. h. genialer ber Runftler ift. Schon bierane ift es jum Theil erflarlich, bag bie Berke ber Dichtkunft eine viel ftartere, hiefere und allgemeinere Birtung ausüben, als Bilber und Statuen: biefe namlich laffen bas Bolf meiftens gang falt, und überhaupt find die bilbenden die am fcwachften wirfenden Runfte. Siezu giebt einen sonderbaren Beleg bas fo baufige Auffinden und Entpeden von Bilbertt großer Meifter in Brivathäusern und allerlet Lokalitäten, wo fie, viele Menschenalter hindurch, nicht eiman vergraben und verftedt, fondern blos unbeachs tet, also wirkungelos; gehangen haben. But meinen Beit in Ros reng (1823) wurde fogar, eine Raphael'iche :Madonna entbedt, welche eine lange Reihe von Jahren hindurch im Bebientenzime mer eines Balaftes (im Quartiere di S. Spirito) an ber Band gebangen hatte: und Dies geschieht unter Stalianern, biefer por allen - übrigen mit Schönbeitofinn begabten Ration. Es beweift, wie wenig birefte und unvermittelte Birfung die Berte ber bis benben Runfte haben, und bag ihre Schatung weit mehr, als bie aller andern, der Bildung und Renntnig bedarf. Die une fehlbar macht bingegen eine fcone, bas berg treffende Delebie ihre Reife um bas Erdenrund, und wandert eine vortreffliche Dichtung von Bolf zu Bolf. Daß die Großen utib Reichen gerade ben bilbenden Runften bie fraftigfte Unterfrugung widmen und nur auf ihre Berte betrachtliche Summen verwenden, ja, beut ju Tage eine Bololatrie, im eigentlichen Sinne, fur ein Bild von einem berühmten, alten Reifter ben Werth eines großen Randgutes hingiebt , Dies beruht hamptfächlich auf ber Seltenheit ber Meisterstücke, berem Befit baber bein Stolze atfagt, fobgun aber; auch barauf, bag ber Benug berfelben gar menia Beit und Anftrengung erforbert und jeden Augenblick, auf einen Augenblid, bereit; ift ; mahrend Poefie und felbft Dlufit

Ť

ungleich beschwerlichere Bedingungen stellen. Dem entsprechend laffen die bildenden Kunfte sich auch entbehren: ganze Bolter, z. B. die Mohammebanischen, sind ohne sie: aber ohne Musik nud Voeste ift keines.

Die Abficht nun aber, in welcher ber Dichter unfere Phantaffe in Bewegung fest, ift, und die Ibeen ju offenbaren, b. h. an einem Beifpiel ju zeigen, mas bas leben, mas bie Belt fei. Dazu ift die erfte Bedingung, bag er es felbft erfannt habe: fe nachbem bies tief ober flach gefchehen ift, wird feine Dichtung ausfallen. Demgemäß giebt es ungablige Abftufungen, wie ber Tiefe und Rtarbeit in ber Auffaffung ber Ratur ber Dinge, fo ber Dichter. Jeber von diefen muß ingwischen fich fur vortrefflich halten, fofern er richtig bargeftellt hat was er erfannte, und fein Bild feinem Driginal entspricht: er muß fich bem besten gleich ftellen, weil er in beffen Bilbe auch nicht mehr ertennt, als in feinem eigenen, nämlich so viel, wie in ber Ratur felbit; ba fein Blid nun ein Dal nicht tiefer einbringt. Der befte felbft aber ertenni fich ale folden baran, daß er fieht wie flach ber Blid ber andern war, wie Bieles noch dahinter lag, bas fie nicht wiedergeben konnten, weil sie es nicht faben, und wie viel weiter fein Blid und fein Bild reicht. Berftande er die Alachen fo wenig, wie fie ihn; da mußte er verzweifeln: benn gerade well icon ein außerordentlicher Mann bagu gehort, um ihm Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen, die schlechten Boeten ihn aber fo menig hochschaten fonnen, wie er fie, hat auch er lange an feinem eigenen Beifall zu gehren, ehe ber ber Welt nachkommt. - Inamischen wird ihm auch jener verfümmert, indem man ihm que muthet, er solle fein bescheiben seyn. Es ift aber so unmöglich, baß wer Berdienfte hat und weiß was fie foften, felbft blind bagegen fei, wie bag ein Mann von feche Ruß Sohe nicht merte. daß er bie Andern überragt. Ift von ber Bafis bes Thurms bis jur Spige 300 Fuß; so ift zuverläffig eben so viel von ber Spipe bis jur Bafis. Horaz, Lucrez, Dvid und fast alle Alten haben ftolz von fich gerebet, besgleichen Dante, Shafesveure, Bato von Berulam und Viele mehr. Das Einer ein großer Beift fenn tonne, ohne etwas bavon zu merten, ift eine Abfurbitat, welche nur die troftlofe Unfahigfeit fich einreben fann, bamit fie bas Gefühl ber eigenen Richtigfeit auch für Bescheibenhelt halten könne. Ein Engländer hat witig und richtig bemerkt, daß merit und modesty nichts Gemeinsames hätten, alsden Aufangsbuchstaben. Die bescheidenen Celebritäten habe ich
stets in Berdacht, daß sie wohl Recht haben könnten; und Coreneille sagt geradezu:

La fausse humilité ne met plus en crédit: Je sçais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit.

Endlich hat Goethe es unumwunden gefagt: "Rur die Lumpe und bescheiben." Aber noch unfehlbarer mare bie Behauptung, gewesen, daß Die, welche so eifrig von Andern Bescheibenheit forbern, auf Befcheibenheit bringen, unablaffig rufen: "Rur! befcheiben! um Gotteswillen, nur befcheiben!" juverlaffig Lumpe find, d. h. völlig verdienfilofe Bichte, Kabrifmagre ber. Ratur, ordentliche Mitglieder bes Bads ber Menschheit. Denn wer felbft Berdienfte hat, lagt auch Berdienfte gelten, - verfteht fich achte und wirkliche. Aber Der, bem felbft alle Borguge und: Berbienfte mangeln, municht, bag es gar feine gabe: ibr Aublid an Andern spannt ihn auf die Folter; ber blaffe, grune, gelbe Reid verzehrt fein Inneres: er mochte alle verfonlich Bevorzugten vernichten und ausrotten: muß er fie aber leiber leben laffen, fo foll es nur unter ber Bedingung fenn, bag fie ihre Borguge. versteden, völlig verleugnen, ja abschwören. Dies also ift bie Burnel der so häufigen Lobreben auf die Bescheibenheit. Und, wenn folche Brafonen berfelben Gelegenheit haben, bas Berbiens, im Entfteben ju erftiden, ober wenigstend ju verhindern, bag es: fich zeige, bag es befannt werbe. - wer wird zweifeln, baß fie; es thun? Denn bies ift die Braris zu ihrer Theorie. -

Wenn nun gleich der Dichter, wie jeder Künstler, uns immer nur das Einzelne, Individuelle, vorführt; so ist was er erstannte und uns dadurch erkennen lassen will, doch die (Platonissche) Idee, die ganze Gattung: daher wird in seinen Bildern gleichsam der Typus der menschlichen Charaftere und Situationen-ausgeprägt seyn. Der erzählende, auch der bramatische Dichter nimmt aus dem Leben das ganz Einzelne heraus und schildert es genau in seiner Individualität, offenbart aber hiedurch das ganze menschliche Daseyn; indem er zwar scheindar es mit demi Einzelnen, in Wahrheit aber mit Dem, was überall und zu allew Zeiten ist, zu ihn hat. Sierans entspringt es, das Sentenzen.

besonders der dramatischen Dichter, felbft ohne generelle Aussprüche gu fenn, im wirklichen Leben baufige Anwendung finden. - Bur Philosophie verhalt fich bie Boeffe, wie die Erfahrung fich jurempirifden Wiffenichaft verbalt. Die Erfahrung naulich macht und mit ber Erscheinung im Ginzelnen und beispielsweise befannt: bie Wiffenschaft umfaßt bas Bange berfeiben, mittelft allgemeiner Begriffe. So will die Poefie uns mit den (Blatonischen) Ideen ber Wefen mittelft bee Ginzelnen und beisvielsweise befannt machen: bie Philosophie will bas barin fich aussprechende innere Befen ber Dinge im Gangen und Allgemeinen ertennen lebren. -Man fieht ichon hieran, daß die Boefte mehr ben Charafter ber Rugend, die Bhilosophie ben des Alters tragt. In der That blubt die Dichtergabe eigentlich nur in ber Jugend: auch bie Empfänglichkeit fur Boefte ift in ber Jugend oft leidenschaftliche ber Rungling bat Freude an Berfen als folden und nimmt oft mit geringer Waare vorlieb. Mit ben Jahren nimmt biefe Reigung allmalig ab, und im Alter gieht man die Brofa vor. Durch jene poetische Tendenz ber Jugend wird bann leicht ber Sinn für die Birflichkeit verdothen. Denn von Diefer unterscheidet die Boefie fich baburch, daß in ihr bas Leben intereffant und boch fcmerglos an uns vorüberfließt; daffelbe hingegen in ber Wirklichkeit, fo lange es schmerzlos ift, unintereffant ift, sobald es aber intereffant wird, nicht ohne Schmerzen bleibt. Der früher in die Boefte als in Die Wirklichfeit eingeweihte Jüngling verlangt nun von biefer, mas nur jene leiften fann: bies ift eine hauptquelle des Unbehagens, welches die vorzüglichsten Jünglinge brudt. -

Metrum und Reim sind eine Fessel, aber auch eine Hulle, vie der Boet um sich wirft, und unter welcher es ihm vergönnt ist zu reden, wie er sonst nicht durste: und das ist es, was uns freut. — Er ist nämlich für Alles was er sagt nur halb versantwortlich: Metrum und Reim mussen es zur andern Hälfte vertreten. — Das Metrum, oder Zeitmaaß, hat, als bloßer Rhythmus, sein Wesen allein in der Zeit, welche eine reine Anschauung a priori ist, gehört also, mit Kant zu reden, bloß der reinen Sinnlichseit an; hingegen ist der Reim Sache der Empsindung im Gehörorgan, also der empirischen Sinnlichseit. Daher ist der Rhythmus ein viel edleres und würdigeres Hülfsmittel, als der Reim, den die Asten demnach verschmahten,

und der in den unvollkommenen, durch Korruption der früheren: und in barbartichen Zeiten entftanbenen Sprachen feinen Urfmung fand. Die Armfätigfeit frangofifcher Boefte beruht hauptfächlich. barauf, bag biefe, ohne Metrum, auf ben : Reim 'allein' befchrante' ift, und wird baburch vermehrt, daß fie, um ihren Mangel an Ditteln ju verbergen . Durch eine Menge bedantischer Sanung. gen ibre Reimerei erfichwert bat, wie z. B. bag nur gleich gefcbriebene Silben reimen, ale mar' es fur's Ange, nicht fur's Dhr. baß ber Sigtus verpont ift, eine Menge Borte nicht vorfommen burfen u. bgl. m., welchem Allen bie neuere frangofische Dichtere fchule ein Ende ju machen fucht. -- In feiner Sprache jeboch macht, wenigstens für mich, ber Reim einen fo wohlgefälligen und machtigen Ginbrud, wie in ber lateinischen: Die mittelalterlichen gereimten lateinischen Gedichte haben einen eigenthumlichen Bauber. Man muß es baraus erflaren, daß die lateinifche: Sprache ohne allen Bergleich vollfommener, fconer und edler: ift, als irgend eine ber neueren, und nun in bem, eben biefen angehörigen, von ihr felbit aber urfprunglich verschmähten But und Flitter fo anmuthia einhergeht. · Programme Company

Der ernfthaften Erwägung konnte es fast als ein Sochverrath gegen bie Bernunft erscheinen, wenn einem Gebanten, ober feinem richtigen und reinen Ausbrud, auch nur die leifefte Gewalt geichiebt, in ber findischen Absicht, bag nach einigen Silben ber gleiche Bortflang wieder vernommen werbe, oder and, bamit biefe Silben felbst ein gewiffes Sopfaja darstellen. Dhne folche Gewalt aber fommen gar wenige Berfe ju Stande : bennt ihr ift es jugufdreiben, bag, in fremben Sprachen, Berfe viel schwerer zu versteben sind, als Brofg. Konnten wir in die gebetme Bertftatte ber Boeten feben; fo murben mir gehn Dal öfter finden, daß der Gedante jum Reim, ale daß der Reim jum Bedanken gesucht wird: und felbft im lettern Fall geht es nicht leicht ohne Nachgiebigkeit von Seiten bes Gebankens ab. -Diefen Betrachtungen bietet feboch die Berefunft Trop, und hatbabei alle Zeiten und Bolfer auf ihrer Seite: fo groß ift bie Macht, welche Metrum und Reim auf bas Gemuth ausüben, und fo wirkfam bas ihnen eigene, geheimnisvolle lenocinium. Ich mochte biefes baraus erflaren, bag ein gludlich gereimter Bers, burch seine unbeschreiblich emphatische Birfung, Die Empfindung erregt, ale ob ber barin ausgebrudte Gebante ichon in ber Sprache prabeftinirt, ja praformirt gelegen und ber Dichter ibn nur berauszufinden gehabt batte. Selbft triviale Ginfalle erhalten burch Rhothmus und Reim einen Anftrich von Bedeutsamfeit, figuriren in biefem Schmud, wie unter ben Dabchen Altagsgefichter burch ben But die Augen feffeln. Ig, selbst schiefe und falfche Gebanken gewinnen burch bie Berfififation einen Schein pon Babrheit. Andererfeits wieder ichrumpfen fogge berühmte Stellen aus berühmten Dichtern aufammen und werden unicheinbar, wenn getreu in Brofa wiedergegeben. Ift nur bas Babre icon, und ift ber liebfte Schmud ber Bahrbeit bie Radtheit; fo wird ein Gedanke, ber in Profa groß und ichon auftritt, mehr mabren Werth haben, als einer, ber in Berfen fo wirft. - Dag nun fo geringfugig, ja, findisch fcheinende Mittel, wie Metrum und Reim, eine fo machtige Wirkung ausüben, ift febr auffale lend und wohl ber Untersuchung werth: ich erklare es mir auf folgende Beife. Das bem Gehör unmittelbar Gegebene, alfo ber blofe Wortflang, erhalt burch Rhythmus und Reim eine gewiffe Bolltommenheit und Bedeutsamkeit an fich felbft, indem er baburch au einer Art Mufit wird: baber icheint er jest feiner felbft wegen bazusenn und nicht mehr als bloges Mittel, bloges Zeichen eines Bezeichneten, nämlich bes Sinnes ber Borte. Durch feinen Rlang bas Dhr ju ergößen, scheint feine gange Bestimmung, mit biefer baber Alles erreicht und alle Ansprüche befriedigt au Daß er nun aber jugleich noch einen Sinn enthält, einen Bebanken ausbrudt, ftellt fich jest bar als eine unerwartete Bugabe, gleich ben Worten gur Mufit; als ein unerwartetes Beschenk, bas und angenehm überrascht und baber, indem wir gar feine Forberungen ber Art machten, fehr leicht zufrieden fiellt: wenn nun aber gar diefer Bebanke ein folder ift, ber an fich selbst, also auch in Brofa gefagt, bedentend mare; bann find wir entzudt. Mir ift aus früher Rindheit erinnerlich, daß ich mich eine Zeit lang am Wohlklang ber Verfe ergött hatte, ehe ich bie Entbedung machte, daß fie auch durchweg Sinn und Bedanten Demgemäß giebt es, wohl in allen Sprachen, auch eine bloße Klingklangspoefie, mit fast ganglicher Ermangelung bes Sinnes. Der Sinologe Davis, im Borbericht zu feiner Uebersetung bes Laou-sang-urh, ober an heir in old age

(London 1817), bemerkt, daß die Chinesischen Dramen zum Theit aus Bersen bestehen, welche gesungen werden, und sest hinzug "der Sinn derselben ist oft dunkel, und der Aussage der Chinen sen selbst zusolge, ist der Zweck dieset Berse vorzüglich, dem Ohrez zu schweicheln, wobei der Sinn vernachlässigt, auch wohl der Harmonie ganz zum Opfer gebracht ist." Wem fallen hiebei nicht die oft so schwer zu enträthselnden Chöre mancher Griechis, schen Trauerspiele ein?

Das Zeichen, woran man am unmittelbarften ben achtem Dichter, sowohl höherer als niederer Gattung, erkennt, ist die Ungezwungenheit seiner Reime: sie haben sich, wie durch gött-liche Schickung, von selbst eingefunden: seine Gedanken kommen ihm schon in Reimen. Der heimliche Prosaiker hingegen sucht zum Gedanken den Reim; der Pfuscher zum Reim den Gedanken. Sehr oft kann man aus einem gereimten Versepaar herause sinden, welcher von beiden den Gedanken, und welcher den Reim zum Bater hat. Die Kunst besteht darin, das Lettere zu vers bergen, damit nicht dergleichen Verse beinahe als bloße aus gefüllte bouts-rimés auftreten.

Meinem Gefühl zufolge (Beweise finden hier nicht Statt) ift ber Reim, feiner Ratur nach, bloß binar: feine Birffamteit beschränft sich auf die einmalige Wiedertehr des felben Lauts und wird durch öftere Wiederholung nicht verftärft. Sobald demnach eine Endfilbe die ihr gleichklingende vernommen hat, ift ihre Wirfung erschöpft: die britte Wiederfehr bes Tons wirft blog als ein abermaliger Reim, der zufällig auf den felben Rlang trifft, aber ohne Erhöhung ber Wirfung: er reihet fich bem vorhandenen Reime an, ohne jedoch fich mit ihm zu einem ftärkerig Eindruck zu verbinden. Denn ber erfte Ton ichallt nicht burch den zweiten bis zum dritten herüber: dieser ift also ein afthetis fcher Bleonasmus, eine boppelte Courage, die nichts hilft. wenigsten verdienen daher bergleichen Reimanhäufungen die fcmeren Opfer, die sie in Ottavarimen, Terzerimen und Sonetten foften, und welche die Urfache ber Seelenmarter find, unter ber man bismeilen folche Broduftionen lieft: benn poetischer Genuß unter Ropfbrechen ift unmöglich. Daß der große bichterische Beift. auch jene Kormen und ihre Schwierigketten bisweilen überwinden und fich mit Leichtigfeit und Grazie barin bewegen fann, gereicht

ühnen selbst nicht jur Empsehlung: denn am sich sind sie so unwirksam, wie beschwertich. Und selbst bei guten Dichtern, wann sie dieser Formen sich bedienen, sieht man häusig den Ramps zwischen dem Reim und dem Gedanken, in welchem bald der eine, bald der andere den Sieg erringt, also entweder der Gedanke des Reimes wegen verfümmert, oder aber dieser mit einem schwachen den peu pres abgesunden wird. Da dem so ist, halte ich es nicht für einen Beweis von Unwissenheit, sondern von gutem Geschmack, das Shakespeare, in seinen Sonetten, sedem der Duadernarien andere Reime gegeben hat. Zedenfalls ist ihre akustische Wirkung dadurch nicht im Mindesten verringert, und kommt der Gedanke viel mehr zu seinem Rechte, als er gekonnt hätte, wenn er in die herkömmlichen Spanischen Stiesel hätte eingeschnürt werden müssen.

Es ist ein Rachtheil für die Boesie einer Sprache, wenn sie viele Worte hat, die in der Prosa nicht gebrauchlich sind, und andererseits gewisse Worte der Prosa nicht gebrauchen darf. Erkeres ist wohl am meisten im Lateinischen und Italianischen, Letteres im Französischen der Fall, wo es fürzlich sehr tressend la begeulerie de la langue française genannt wurde: Beides ist weniger im Englischen und am wenigsten im Deutschen zu sin sen. Solche der Poesie ausschließlich angehörige Worte bleiben nämlich unserm Herzen fremd, sprechen nicht unmittelbar zu uns, kassen uns daher kalt. Sie sind eine poetische Konventionssprache und gleichsam bloß gemalte Empsindungen statt wirklicher: sie schließen die Innigseit aus.

Der in unsern Tagen so oft besprochene Unterschied zwischen klassischer und romantischer Boesie scheint mir im Grunde darauf zu beruhen, daß jene keine anderen, als die rein menschelschen, wirklichen und natürlichen Motive kennt; diese hingegen auch erkünstelte, konventionelle und imaginare Motive als wirksam geltend macht: dahin gehören die aus dem Christlichen Musthos stammenden, sodann die des ritterlichen, überspannten und phantastischen Ehrenprincips, ferner die der abgeschmackten und lächerlichen christlichgermanischen Weiberverehrung, endlich die der saselnden und mondsüchtigen hoperphysischen Verliedtheit. Zu welcher frazenhaften Verzerrung menschlicher Verhältnisse und menschlicher Natur diese Motive aber führen, kann man sogar an den besten Dichtern der romantischen Gattung ersehen, 3. B.

Bon ben Autos gar nicht zu reben, berufe ich an Calberon. mich nur auf Stude wie No siempre el peor es cierto (Richt immer ift bas Schlimmifte gewiß) und El'postrero duelo en Espana (Das lette Duell in Spanien) und abiliche Romobien en capa y espada: ju jenen Clementen gefellt fich hier noch Die oft hervortretende icholastische Spisfindtafeit in der Ronverfation, welche damale jur Beiftesbilbung ber höhern Stande ge-Wie fteht boch bagegen bie Boefie ber Alten, welche Reis ber Ratur treu bleibt, entschieden im Bortheil; und ergiebt fich; baß die Kassische Boefie eine unbedingte, die romantische nur eine bedingte Wahrheit und Richtigfeit bat; anglog ber Griechischen und ber Gothischen Baufunft. - Andererseits ift jedoch hier ju bes merten, daß alle bramatischen, ober ergahlenden Dichtungen, welche ben Schauplas nach bem alten Griechenland oder Rom verfeneni baburch in Nachtheil gerathen. Daß unfere Reinfniß des Alterthums, besonders was das Detail des Lebens betrifft, unguret. dend, fraamentarifch und nicht aus der Unschauung geschopft iff Dies nämlich nöthigt den Dichter Bieles zu umgeben und fich mit Allgemeinheiten zu behelfen, woburch er ins Abstrafte gerath und fein Wert jene Unschaulichkeit und Individualisation eine bust, welche ber Boeffe durchaus wefentlich ift. Dies ift es: was allen folden Werken ben eigenthumlichen Anftrich von Leerheit und Langweiligkeit giebt. Blog Chakelveare's Darftellungen ber Art find frei bavon; weil er, ohne Baudern, unter ben' Ramen von Griechen und Romern, Englander feines Zeitalters bargeftellt hat. -

Manchen Meisterstüden der lyrischen Boefie, namentlich einigen Oden des Horaz (man sehe z. B. die zweite des dritten Buchs) und mehreren Liedern Goethe's (z. B. Schäfers Klagelied), ist vorgeworfen worden, daß sie des rechten Zusammenhanges entbehrten und voller Gedankensprünge wären. Allein hier ist der logische Zusammenhang absichtlich vernachlässigt, um erseht zu werden durch die Einheit der darin ausgedrückten Grundsempsindung und Stimmung, als welche gerade dadurch mehr hervortritt, indem sie wie eine Schnur durch die gesonderten Bersten geht und den schnellen Wechsel der Gegenstände der Betrachtung so vermittelt; wie in der Must den Lebergang aus einer Tonart in die andere der Septimenachord, durch welchen der kn

ihm fortklingende Grundton zur Dominante der neuen Tonart wird. Am deutlichsten, nämlich bis zur Uebertreibung, sindet man die hier bezeichnete Eigenschaft in der Canzone des Petrarka, welche anhebt: Mai nan vo' pid cantar, com' is soleva.

Bie bemnach in der lyrischen Poesse das subjektive Element verherrscht, so ist dagegen im Drama das objektive allein und ausschließlich vorhanden. Zwischen Beiden hat die epische Poesse, in allen ihren Formen und Modifikationen, von der erzählenden Romanze dis zum eigentlichen Spos, eine breite Mitte inne. Denn obwohl sie in der Hauptsache objektiv ist; so enthält sie doch ein bald mehr bald minder hervortretendes subjektives Element, welches am Ton, an der Form des Bortrags, wie auch an eingestreuten Resterionen seinen Ausdruck sindet. Wir verlieren nicht den Dichter so ganz aus den Augen, wie beim Drama.

Der Zwed bes Dramas überhaupt ift, uns an einem Beifviel zu zeigen, mas bas Wefen und Dafenn bes Menfchen fei. Dabei fann nun die traurige, oder die beitere Seite berfelben, uns zugewendet werden, oder auch beren Uebergange. Aber schon der Ausdruck "Wesen und Daseyn des Menschen" enthält den Reim zu der Kontroverse, ob das Wefen, d. i. die Charaftere, ober bas Dasenn, b. i. bas Schickfal, die Begebenheit, die Hands lung, Die Sauptsache fei. Uebrigens find Beibe fo feft mit einander verwachsen, daß wohl ihr Begriff, aber nicht ihre Darftellung fich trennen läßt. Denn nur die Umstände, Schickfale, Begebenheiten bringen die Charaftere zur Aeußerung ihres Wesens, und nur aus den Charafteren entsteht die Sandlung, aus der die Begebenheiten hervorgeben. Allerdings fann, in der Darftellung, das Eine oder das Anvere mehr hervorgehoben fenn; in welcher Hinsicht das Charafterstud und das Intriguenstud die beiden Extreme bilden.

Der pem Drama mit dem Epos gemeinschaftliche Zweck, an bedeutenden Charafteren in bedeutenden Situationen, die durch beide herbeigeführten außerordentlichen Handlungen darzustellen, wird vom Dichter am vollkommensten erreicht werden, wenn er uns zuerst die Charaftere im Zustande der Ruhe vorführt, in welchem bloß die allgemeine Färbung derselben sichtbar wird, dann aber ein Motiv eintreten läßt, welches eine Handlung herbeisührt, aus der ein neues und stärkeres Motiv entsteht, wels

ches wieder eine bebeutendere Handlung hervorruft, die wiederum neue und immer fidrfere Motive gebiert, wodurch dann, in der der Form angemessenen Frist, an die Stelle der unsprünglichen Ruhe die leibenschaftliche Anfregung tritt, in der nun die bedontsfamen Handlungen geschehen, an welchen die in den Charakteren vorhin schlummernden Eigenschaften, nebst dem Laufe der Wok, in hellem Lichte hervortreten.

Große Dichtet verwandeln sich ganz in jede der barzustellenden Bersonen und sprechen aus jeder dexselben, wie Bauchredner; jest aus dem Helden, und gleich darauf aus dem jungen unschwischeigen Mädchen, mit gleicher Wahrheit und Natürlichkeit: so Shakespeare und Goethe. Dichter zweiten Ranges verwandeln die darzustellende Hauptperson in sich: so Byron; wobei dann die Rebenpersonen oft ohne Leben bleiben, wie in den Werfen der Mediofren auch die Hauptperson.

Unfer Befallen am Tranerfpiel gehört nicht bem Beficht bes Schonen, fondern bem bes Erhabenen an; ja, es ift ber hochfte Grad biefes Befühls. Denn, wie wir beim Anblid bes Erhabenen in der Ratur und vom Intereffe bes Willens abmettben, um une rein anschauend zu verhalten; fo wenden wir bei ber tragischen Rataftrophe und vom Willen gum Leben felbft ab. Im Trauerspiel namlich wird bie schredliche Geite bes Lebens uns vorgeführt, ber Jammer ber Menschheit, bie Berrichaft bes Bufalls und bes Irrthums, ber Fall Des Gerechten, der Triumph ber Bofen: alfo bie unferm Billen geradegu wiberftrebende Beschaffenheit ber Belt wird und vor Angen gebracht. Bei biefem Unblid fühlen wir und aufgeforbert, unfern Willen vom Leben abaumenden, es nicht mehr zu wollen und zu lieben. Gerabe baburch aber werben wir inne, bag alebann noch etwas Unberes an und fibrig bleibt, was wir durchaus nicht positiv erfennen können, fondern bloß negativ, als Das, was nicht bas Leben Wie ber Septimenadord ben Grundadorb, wie die rothe Farbe die grune fordert und foger im Auge bervorbringt; fo foebert jedes Trauerspiel ein gang anderartiges Dafenn, eine anbeie Belt, beren Erfenninif und immer nur inbirett, wie eben bier burch folde Forberung, gegeben werben fann. Im Mugenblid ber tragifchen Rataftrophe wird uns, beutlicher als jemals, die Uebetreugung, bag bas leben ein fcmerer Traum fel, ans bem wir

su erwachen haben. Insofern ist die Wirkung des Trauerspiels analog der des dynamisch Erhabenen, indem es, wie dieses, und über den Willen und sein Interesse hinaushebt und uns so umskimmt, daß wir am Anblid des ihm geradezu Widerstrebenden Gefallen sinden. Was allem Tragischen, in welcher Gestalt es auch auftrete, den eigenthümlichen Schwung zur Erhebung giebt, ist das Ausgehen der Erkenntniß, daß die Welt, das Leben, kein wahres Genügen gewähren könne, mithin unserer Anhänglichkeit nicht werth sei: darin besteht der tragische Geist: er leitet demsnach zur Resignation bin.

3d raume ein. daß im Trauerfviel ber Alten biefer Beift ber Refignation felten direft hervortritt und ausgesprochen wird. Debipus Roloneus ftirbt amar refignirt und millig; boch tröftet ibn die Rache an feinem Baterland. Iphigenia Aulifa ift febr willig ju fterben; boch ift es ber Gebante an Griechenlands Bohl, der fie troftet und die Beranderung ihrer Gefinnung hervorbringt, vermöge welcher fie den Tod, dem fie zuerft auf alle Beife entfliehen wollte, willig übernimmt. Raffandra, im Agamemnon des großen Aescholos, firbt willig, goneitw beog (1306); aber auch fie troftet ber Gedanke an Rache. Herfules. in den Trachinerinnen, giebt der Rothwendigfeit nach, flirbt gelaffen, aber nicht refignirt. Eben fo ber Sippolntos bes Euripi= Des, bei bem es une auffallt, daß die ihn ju tröften erscheinende Artemis ihm Tempel und Radruhm verheißt, aber burchaus nicht auf ein über bas Leben hingusgehendes Dasenn hindeutet, und ihn im Sterben verläßt, wie alle Gotter von bem Sterbenben weichen: - im Chriftenthum treten fie ju ihm heran; und then fo im Brahmanismus und Buddhaismus, wenn auch bei Aesterem die Götter eigentlich erotisch find. Sippolytos also, wie fast alle tragischen Belben ber Alten, zeigt Ergebung in das unabwendbare Schicffal und ben unbjegfamen Billen ber Götter, aber fein Aufgeben bes Willens jum Leben felbft. Swifche Gleichmuth von der Chriftlichen Resignation sich von Grund aus baburch unterscheibet, bag er nur gelaffenes Ertragen und gefaßtes Erwarten ber unabanderlich nothwendigen Uebel lehrt, bas Chriftenthum aber Entfagung, Aufgeben bes Bollens; eben fo zeigen die tragischen Selben ber Alten ftandhaftes Unterwerfen unter bie unausweichbaren Schlage bes Schicffale, bas

Chriftliche Argnerspiel bagegen Aufgeben bes gangen Billens jum Leben, freudiges Berlaffen ber Welt, im Bewuftfepn ihrer Berthloffafeit und Richtigkeit. - Aber ich bin auch gang ber Defnung. daß das Trauerspiel der Reuern höher fieht, ale das der Alten. Shafespeare ift viel größer als Sophofles; gegen Goethe's Ivbigenia fonnte man die des Euripides beinabe roh und gemein finben. Die Batchantinnen bes Euripides find ein emporenbes Machwert zu Gunften ber heidnischen Pfaffen. Manche antife Stude haben gar feine tragische Tenbeng; wie bie Alfeste und Iphigenta Taurifa des Euripides: einige haben widerwartige, ober gar efelhafte Motive; so die Antigone und Bhiloftet. alle zeigen bas Menschengeschlecht unter ber entseslichen Berrschaft bes Bufalls und Brithums, aber nicht bie baburch veremlaßte und bavon erlösende Resignation. Alles, weil bie Alten noch nicht zum Givfel und Ziel bes Trauerspiels, ja, ber Lebensanficht überhaupt, gelangt maren.

Benn bemnach bie Alten ben Beift ber Refignation, bas Abmenden bes Willens vom Leben, an ihren tragischen Selben felbft, als deren Gefinnung, wenig darftellen; fo bleibt es dennoch die eigenthumliche Tendens und Wirfung des Trauerspiels, jenen Beift im Buschauer ju erweden und jene Besinnung, wenn auch nur vorübergebend, bervorzurufen. Die Schredutffe auf ber Bubne halten ihm die Bitterfeit und Werthlofigfeit bes Cebens. also die Richtigfeit alles seines Strebens, entgegen: die Wirfung biefes Eindruck muß fenn, daß er, wenn auch nur im bunkeln Befühl, inne mirb, es fei beffer, fein Berg vom Leben loszureißen. fein Wollen davon abzuwenden, die Welt und das Leben nicht ju lieben; moburch bann eben, in feinem tiefften Innern, bas Bewußtseyn angeregt wirb, daß für ein anderartiges Wollen es auch eine andere Art bes Dasenns geben muffe. - Denn mare bies nicht, mare nicht biefes Erheben über alle 3mede und Biter bes Lebens, diefes Abmenden von ihm und seinen Lodungen. und bas hierin ichon liegende hinwenden nach einem anderartigen, wiewohl und völlig unfagbaren Dasenn bie Tendenz bes Trauerspiels; wie ware es bann überhaupt möglich, daß die Derftellung ber ichredlichen Seite bes Lebens, im grellften Lichte uns por Augen gebracht, wohlthätig auf und wirken und ein boher Benuß fur und fenn tonnte? Furcht und Mitleid, in beren Erregung Ariftoteles ben letten 3med bes Trauerspiels fest, gehoren boch wahrhaftig nicht an fich felbft ju ben angenehmen Empfindungen: fie tonnen baber nicht 3med, fondern nur Mittel fenn. - Also Aufforderung jur Abwendung bes Willens vom Leben bieibt die mahre Tenden, des Trauerspiels, ber lette 3wed ber absichtlichen Darftellung der Leiben ber Menschheit, und ift es mithin auch ba, wo biefe resignirte Erhebung bes Geistes hicht am helben felbft gezeigt, sondern bloß im Buschauer an-'geregt wird, burch ben Unblid großen, unverschuldeten, ja, felbft verschulbeten Leibens. - Wie die Alten, fo begnugen auch Manche ber Renorn fich bamit, burch bie objektive Darftellung menfchlichen Unglude im Großen ben Bustbauer in Die Defdriebene Stimmung zu verfeten; mahrend Undere biefe burch bas Leiben bewirfte Umkehrung ber Befinnung am Belben felbft barftellen: Bene geben gleichfam nur bie Bramiffen, und überlaffen bie Ronflusion bem Buschauer; wahrend biefe bie Ronflusion, ober Die Moral ber Fabel, mitgeben, als Umfehrung ber Gefinnung bes helben, auch wohl als Betrachtung im Munbe bes Chors, wie g. B. Schiller in ber Braut von Meffina: "Das Leben ift ber Guter hochftes nicht." Bier fei es erwähnt, bag felten bie acht tragische Birtung ber Katastrophe, also bie burch fie berbeigeführte Refignation und Beifteberhebung ber Selben, fo rein motivirt und beutlich ausgesprochen hervortritt, wie in ber Oper Rorma, wo ste eintritt in bem Duett Qual cor tradisti, qual vor perdesti, in welchem die Umwendung des Willens durch Die ploplich eintretende Ruhe der Mufik deutlich bezeichnet wird. Ueberhaupt ift biefes Stud, - gang abgesehen von feiner vortrefflichen Musit, wie auch andererfeits von ber Diftion, welche nur bie eines Operntertes fenn barf, - und allein feinen Motiven und feiner innern Dekonomie nach betrachtet, ein hochft vollfommenes Trauerspiel, ein mahres Mufter tragischer Anlage ber Motive, tragischer Fortschreitung ber Handlung und tragischer Entwidelung, jufammt ber über Die Belt erhebenben Birfung biefer auf die Gefinnung ber Belben, welche bann auch auf ben Bufchauer übergeht: ja, bie hier erreichte Wirfung ift um fo unverfänglicher und für das mabre Wefen des Trauersviels bezeichnender, ale teine Chriften, noch Chriftliche Gefinnungen barin vortommen. -

Die den Reuern so oft vorgeworfene Bernachlaffigung Der Einheit ber Beit und bes Orts wird nur bann fehlethaft, wann fie so weit geht, daß fie die Einheit ber handlung aufhebt; wo bann nur noch bie Einheit der Sauptperfon übrig bleibt, wie 3. B. in "Seinrich VIII." von Shatespeare. Die Ginbeit ber Handlung braucht aber auch nicht fo weit zu geben, bag immerfort von ber felben Sache geredet wird, wie in ben Frangofischen Trauerspielen, welche fie überhaupt fo ftrenge einhalten, bag ber bramatifche Berlauf einer geometrifchen Linie ohne Breite gleicht: ba heißt es stets "Rur vorwarts! Pensez à votre affaire!" und Die Sache wird gang geschäftsmäßig ervebirt und beveschirt, obne baß man fich mit Allotrien, die nicht zu ihr gehören, aufhalte, ober rechts, ober links umsehe. Das Shakespearesche Trauerspiel bingegen gleicht einer Linie, Die auch Breite bat: es lagt fich Beit, exspatiatur: es tommen Reden, fogar gange Scenen vor, welche bie Sandlung nicht forbern, fogar fie nicht eigentlich angeben, burch welche wir jedoch die handelnden Berfonen, ober ihre Umftande naber fennen lernen, wonach wir bann auch die Sandlung grundlicher verfiehen. Diefe bleibt zwar bie Sauptfache, jedoch nicht fo ausschließlich, bag wir barüber vergagen, bag, in letter Inftang, es auf die Darftellung bes menschlichen Befens und Dafenns überhaupt abgesehen ift. -

Der bramatische, ober epische Dichter foll wiffen, bag er bas Schicffal ift, und baber nnerbittlich fenn, wie biefes; - imaleichen, bag er ber Spiegel bes Menfchengefchlechts ift, und baber fehr viele schlechte, mitunter ruchlose Charaftere auftreten laffen. wie and viele Thoren, verschrobene Köpfe und Rarren, bann aber bin und wieder einen Bernunftigen, einen Rlugen, einen Redlichen, einen Guten und nur als feltenfte Ausnahme einen Ebelmuthigen. 3m gangen Somer ift, meines Bedunkens, fein eigentlich edelmuthiger Charafter bargeftellt, wiewohl manche gute und redliche: im gangen Shakespeare mogen allenfalls ein Paar edle, boch feineswegs überschwänglich edle Charaftere zu finden senn, etwan die Korbelia, der Koriolan, schwerlich mehr; hingegen wimmelt es barin von ber oben bezeichneten Gattung: Aber Ifflands und Ropebue's Stude haben viel ebelmuthige Charaftere; mahrend Goldoni es gehalten hat, wie ich oben anempfahl, modurch er zeigt, daß er bober fteht. Bingehen

Lessings Minna von Barnhelm laborirt stark an zu vielem und allseitigem Spelmuth: aber gar so viel Ebelmuth, wie der einzige Rasquis Post barbietet, ift in Goethe's sammtlichen Wersten zusammengenommen nicht aufzuweiben: wohl aber gieht es ein kleines Deutsches Stud, "Pflicht um Pflicht" (ein Titel wie aus der Kritik der praktischen Bernunft genommen), welches nur drei Personen hat, jedoch alle drei von überschwänglichem Edelmuth.

Die Griechen nahmen zu Selben bes Trauerfpiels burchgangig tonigliche Berfonen; bie Reuern meiftentheils auch. Bewiß nicht, weil ber Rang bem Sandelnben ober Leibenben mehr Würde gieht: und da es bloß darauf ankommt, menschliche Leis benschaften ins Spiel zu fegen; so ift der relative Werth der Dbjette, wohurch bies geschieht, gleichgültig, und Bauerhofe leiften jo viel, wie Königreiche. Auch ist bas burgerliche Tranerspiel feineswegs unbedingt ju verwerfen. Berfonen von großer Macht und Ansehn find jedoch beswegen jum Trauerspiel bie geeignete ften, weil bas Unglud, an welchem wir bas Schickfal bes Menfchenlebens ertennen follen, eine hinreichende Große haben muß, um bem Bufchauer, wer er auch fei, als funchebar au ere icheinen. Run aber find bie Umftanbe, welche eine Burgere familie in Noth und Bergweiflung verfegen, in ben Augen ber Großen oder Reichen meiftens fehr geringfügig und durch menfchliche Bulfe, ja bisweilen burch eine Rleinigfeit, zu, beseitigen: folche Buschaner können baher von ihnen nicht tragifch erschüttert merben. Singegen find bie Ungludsfälle ber Großen und Dade. tigen unbedingt furchtbar, auch feiner Abhulfe von außen auganglich; ba Rönige burch ihre eigene Macht fich helfen muffen. ober untergeben. Dazu fommt, daß von der Sobe ber Kall am tiefften ift. Den burgerlichen Berfopen fehlt es bemingch an Kallböbe. —

Wenn nun als die Tendenz und letzte Absicht des Trauers spiels sich und ergeben hat ein Hinwenden zur Resignation, zur Berneinung des Willens zum Leben; so werden wir in setnem Gegensat, dem Lustspiel, die Aufforderung zur sortgeseten Bejahung des Willens leicht erkennen. Imar muß auch das Lustspiel, wie ungusweichdar jede Darstellung des Menschenlebens, Leiden und Widerwärtigkeiten vor die Augen bringen: allein es

zeigt fie uns vor ale vorübergetiend, fich in Frende auflosend, überhaupt mit Gefrigen, Siegen und Hoffen gemifcht, wefche und Ende doch überwiegen; und dabet hebt es den unerfciopflichen Stoff jum Laden hervor, von bem bas Beben, fa, beffen Wibetwartigfetten felbft, erfallt fint, und ber und, mitet allen Umftanben, bei guter Laune erhaften foute. "Es Befagt alfo, im Rei fultat, baß bas Leben im Gangen vecht que und befonbere burche weg turamellig fei. Freilich aber muß es fich beeilen, im Reite punkt ber Freude ben Borhang fallen gu laffen, bantit wir nicht feten, was nachkonnnt; wahrend bas Tranerfolel, in ber Regel? fo schließt, daß nichts nachkommen kann! Und überdres, wenn wir iene burleste Gelte bes Lebens ein Ral eiwas ernft ims Muge faffen, wie fie fich jeigt in ben natben Meußerungen und Gebehrben, welche Die fleinliche Berlegenheit, bie verfonliche Furcht, ber augenblidliche Born, ber befmitthe Reid und bie vielen abnilichen Affelte ben vom Tuvus ber Schörtheit beträchtlich abs weichenden Geftalten ber fich hier fplegeliten Birflichfelt auf bruden; - fo tann auch von biefer Geite, alfo auf eine uneis wartete Aft, bem nachbenklichen Betrachter bie Ueberzeugung werd ben, daß das Dasenn und Treiben folder Befen nicht felbit Broed fenn tann, baß fle, im Gegentheil, nur auf einem Jermege gum Dafenn gelangen konnten, und buf mas fich fo barftellt etwas ift, bas eigentlich beffer nicht mare. e na glide de la companya de la com

# **Capitel 38\*).**

grande s

in the August and Augu

#### .... Reber Befdichte.

3ch habe in ber unten bemerkten Stelle bes erften Banbes, ausführlich gezeigt, daß und warum fur die Erfenntnig bes Befens ber Menschheit mehr von ber Dichtung, als von ber Geschichte geleiftet wird: infofern ware mehr eigentliche Belehrung von jener, ale von dieser zu erwarten. Dies hat auch Ariftoteles eingesehen, da er sagt: xai pidosoputspov xai onoodaiore-

The Market Constant

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §. 51 bes erften Battbes. 32 ♥

pov ποιησις ίστοριας εστιν (et res magis philosophica, et melior poësis est, quam historia). (De poët., o. 9.) Um jedoch über den Werth der Geschichte kein Misverständniß zu versanlassen, will ich meine Gedanken darüber hier aussprechen.

In jeder Art und Gattung von Dingen find die Thatsachen ungablig, ber einzelnen Wefen unendlich viele, die Mannigfaltigfeit ihrer Berichiebenheiten unerreichbar. Bei einem Blide barauf schwindelt dem wißbegierigen Beifte; er fieht fic, wie weit er auch foriche, zur Unwiffenheit verdammt. - Aber ba fommt bie Biffenschaft: fie fonbert bas ungablbar Biele aus. fame melt es unter Artbegriffe, und diefe wieder unter Gattungs. begriffe, wodurch fie ben Weg zu einer Erkenninis bes Allgemeinen und bes Befondern eröffnet, welche auch bas unachlbare Einzelne befaßt, indem fle von Allem gilt, ohne daß man Jege liches für fich ju betrachten babe. Daburch verspricht fie bem forschenden Geifte Beruhigung. Dann ftellen alle Biffenfchaften fich neben einander und über die reale Belt ber einzelnen Dinge, als welche fie unter fich vertheilt haben. Ueber ihnen allen aber schwebt bie Philosophie, als das allgemeinfte und beshalb wich-Hafte Biffen, welches die Aufschluffe verheißt, zu benen die anbern nur vorbereiten. - Blog bie Gefchichte barf eigentlich nicht in jene Reihe treten; ba fie fich nicht bes felben Bortheils wie die andern ruhmen fann: benn ihr fehlt ber Grundcharafter ber Wiffenschaft, die Subordination bes Gewußten, ftatt beren fie bloße Koordination beffelben aufzuweisen hat. Daber giebt es fein Suftem ber Beschichte, wie boch jeber anbern Wiffenschaft. Sie ift bemnach swar ein Biffen, jedoch feine Wiffenschaft. Denn nirgends erkennt fie das Einzelne mittelft bes Allgemeinen. fondern muß das Einzelne unmittelbar faffen und fo gleichsam auf dem Boden der Erfahrung fortfriechen; mahrend die mirtlichen Biffenschaften barüber schweben, indem fie umfaffende Begriffe gewonnen haben, mittelft beren fie bas Einzelne beberr fchen und, wenigstens innerhalb gewiffer Grangen, die Möglich-

<sup>\*)</sup> Beiläufig fei hier bemerkt, daß aus biefem Gegenfat von worzuse und loropia der Ursprung und damit der eigentliche Sinn des ersteren Worztes ungemein deutlich hervortritt: es bedeutet nämlich das Gemachte, Ersonene, im Gegenfat des Erfragten.

feit ber Dinge ihres Bereiches abfehen, fo bas fie auch über bas etwan noch Singutommende bernbigt febn konnen. Die Biffen ichaften, ba fle Syfteme von Begriffen find, teben ftets bon Gattungen; die Gefchichte von Individuen. Sie ware bemnach eine Wiffenschaft von Individuen; welches einen Biberfpruch befagt. Auch folgt aus Ersterem, daß bie Wiffenschaften sammtlich von Dem reben, was immer ift; Die Geschichte bingegen von Dem. mas nur ein Mul und bann nicht mehr ift. Da ferner bie Gefchichte es mit bem schlechthin Einzelnen und Individuellen zu thun bat, welches, feiner Ratur nach, unerschöpflich ift; fo weiß fie Alles nur unvollfommen und halb. Dabei muß fie augleich noch von jedem neuen Tage, in feiner Alltäglichkeit, fich Das fehren laffen, mas fie noch gar nicht wußte. - Wollte man biegegen einwenden, bag auch in ber Geschichte Unterordnung bes Besondern unter bas Allgemeine Statt finde, indem bie Zeitveries ben, die Regierungen und fonftige Haupt- und Staatsverande rungen, furt, Alles mas auf ben Geschichtstabellen Blas findet. bas Allgemeine feien, bem bas Specielle fich unterordnet; fo murbe dies auf einer falichen Kaffung bes Begriffes vom 211s gemeinen beruhen. Denn bas hier angeführte Allgemeine in ber Befchichte ift blog ein fubjeftives, b. h. ein folches, beffen Allgemeinheit allein aus ber Ungulänglichkeit ber individuellen Renntniß von ben Dingen entspringt, nicht aber ein objettis pes, b. h. ein Begriff, in welchem die Dinge wirklich ichon mits gebacht waren. Selbft bas Allgemeinfte in ber Geschichte ift an fich felbst boch nur ein Einzelnes und Individuelles, nämlich ein langer Zeitabschnitt, ober eine Sauptbegebenheit: zu biefem ver halt fich baher bas Besondere, wie ber Theil jum Gangen, nicht aber wie ber Kall gur Regel; wie bies hingegen in allen eigents lichen Wiffenschaften Statt hat, weil fie Begriffe, nicht blofe Thatfachen überliefern. Daher eben fann man in biefen burch richtige Renntniß bes Allgemeinen bas vorfommenbe Befonbere Renne ich 3. B. die Gefete bes Triangels ficher bestimmen. überhaupt: so kann ich danach auch angeben, was dem mit porgelegten Triangel zufommen muß: und was von allen Sauge thieren gilt. 4. B. daß fie boppelte Bergfammern, gerade fieben Halswirdel, Lunge, 3mergfell, Urinblafe, funf Sinne u. f. w. baben. bas sann wich auch von bor foeben gefangenen fremben

Alebermaus, vor ihrer Settion; aussagen. Aber nicht so in ber Gefchichte, als ma bas Allgemeine tein objeftives ber Beariffe. fondern blob ein fubieftives meiner Kenntnis ift, welche nur inlefern, ale fie oberflächlich ift, allgemein genonnt werben fann : baber mag ich immerhin bom breifigiabrigen Rriege im Mage meinen wiffen, baß er ein im 17, Jahrhundert geführter Relis gionofrieg gemefen; aber biefe allgemeine Renntnif befabigt mich nicht, irgend etwas Raberes über feinen Berlauf anzugeben. -Der felbe Gegensag bemabrt fich auch barin, bag in ben wiet. lichen Wiffenschaften das Besondere und Einzelne das Gewiffefte ift, da es auf unwittelbarer Wahrnehmung berubt: hingegen find Die allgemeinen Wahrheiten erft aus ihm abstrahirt; baher in biefen eher etmas irrig angenommen fenn tann. In ber Beschichte aber ift umgefehrt bas Allgemeinfte bas Gewiffeste, 4. B. Die Beitverioden, die Succession ber Ronige, die Revolutionen, Refeat und Friedensichluffe: hingegen das Besondere der Begebenheiten und ihres Zusammenhangs ift ungewisser, und wird es immer mehr; je weiter man ing Einzelne gerath. Daber ift Die Gefdichte war um fo intereffanter, je fverieller fle ift, aber auch um fo unzuverlässiger, und nähert fich alebann in jeder Sinficht bem Romane. - Das es übrigens mit bem gerühmten Braamatismus der Geschichte, auf fich habe, wird Der am besten ermeffen können, welcher fich erinnert, daß er bisweilen die Begebenheiten feines eigenen Lebens, ihrem mahren Bufammenhange nach, erft awangig Jahre hinterher verftanden hat, obwohl bie Data: bagu ihm vollständig vorlagen: fo schwierig ist die Kombination bes Birfend ber Mative, unter ben beständigen Eingriffen bes Bufalls und dem Berhehlen ber Absichten. - Sofern nun bie Beschichte eigentlich immer nur das Einzelne, die individuelle Thatfache, jum Gegenstande hat und biefes ale bas ausschlieflich Reale anfieht, ift fie bas gerade Gegentheil und Biberspiel ber Bhilosophie, als welche die Dinge vom akgemeinsten Gefichts. punkt aus betrachtet und ausbrudlich bas Allgemeine zum Begenftande bat, welches in allem Einzelnen identisch bleibt; baber fie in biefem ftete nur Jenes fieht und ben Wechfel an ber Erscheinung besselben als unwesentlich extennt: pedoxalodon yan ο φιλοσοφος (generalium amator philosophus); bie: Bafchichte und lebet, bag jan jeber Beitmebrad Anbered

gemefen, ift bie Philosophie bemuht, uns fir ben Ginficht au verhelfen, baff an allen Beiten gang bas Gelbe inatif ift nich fen wirb. In Bahrheit in bas Befon bes Denichentebens. wie ber Ratur überall, in jeber Gegempart gang vorhanden, und bebarf baber, um erfchopfent erfannt gu werben, nur ber Tiefe bet Auffaffung. Die Geschichte aber hofft bie Tiefe burch bie Lange ino Breite in erfegen; ihr ift jebe Gegenwart, mit ein Binchftud, welches ergangt werden muß burch bie Bergangenbeit; Beren gange aber unenblich ift und an bie fich wieber eine umenbliche Aufunft schließt. Hierauf beruht bas Wiberspfel moiichen ben philosophischen und ben historischen Röpfen : jene wollan erwunden; diefe wollen zu Ende gablen. Die Gefchichte zeigt auf jeder Geite nur bas Gelbe, utter verfchiebenen Kormen: wer aber foldes nicht in einer ober wenigen erfennt, wird auch burch bas Durchlaufen aller Formen Ichwerkich zur Erkenninis bavon gelangen. Die Kavitel ber Bölbergesthichte find im Grunde nur burch bie Ramen und Jahredzuhlen berschieben: ber eigentlich wefentliche Inhalt ift überall ber felbe.

Sofern nun alfo ber Stoff ber Runft bie Idee, ber Stoff ber Wiffenschaft ber Begriff ift, feben wir Betbe mit Dem be fchaftigt, mas immer bar ift und ftets auf gleiche Beife, nbast aber fest ift und jest nicht, jest fo und jest andere: baher eben haben Beide es mit Dem ju thun, was Plato ausschlieflich als ben Begenftand wertlichen Biffens aufftelt. Der Goff ber Beschichte bingegen ift bas Einzelne in seiner Ginzelnihelt unb Aufalliafeit, was Ein Mal in und bann auf immer utcht mehr ift:, die vorübergehenden Berflechtungen einer wie Bolten tar Winde beweglichen Menfchenwelt, welche oft burch ben geringfügigften Zufall gang umgestalter werben. Bon biefem Standpantt aus ericeint und ber Stoff ber Beichichte taum noch ale ein ber ernften und mahfamen Betrachtung bes Menfchengeiftes. würdiger Gegenstand, bee Menfchengeistes, ber, gerabe weil er is vergänglich ift, bas Unvergängliche zu feiner Betrachtung: mablen follte.

Was endlich bies, besonders burch die überall so geiftes verberiliche und verdunnnende Gegelsche Afterphisosophie aufgelommene Befreben, die Weltgeschichte als ein plannuffiges: Ganges zu fassen, ober, wie sie es nennen, "sie organisch gullow-

Aruiren", betrifft; fo liegt bemfelben eigentlich ein rober und platter Realismus jum Grunde, ber die Ericheinung, für bas Befen an fich ber Welt halt und vermeint, auf fie, auf thre Gestalten und Borgange fame es an; wobei er noch im Stillen von gewiffen mythologischen Grundanfichten unterftust wird, die er ftillschweigend voraussest: fonft ließe fich fragen, für welchen Buschauer benn eine bergleichen Romobie eigentlich aufgeführt murbe? - Denn, ba nur bas Inbividuum, nicht aber Das Menfchengeschlecht wirkliche, unmittelbare Ginheit bes Bewußtfenns bat; fo ift die Einheit des Lebenslaufes diefes eine blofie Fiftion. Bubem, wie in der Ratur nur bie Species real, bie genera bloge Abstraftionen find, fo find im Menschengeschlecht mur die Individuen und ihr Lebenslauf real, die Bolfer und ihr Leben bloße Abstraftionen. Endlich laufen bie Konstruftions geschichten, von plattem Optimismus geleitet, julest immer auf einen behaglichen, nahrhaften, fetten Staat, mit wohlgeregelter Ronftitution, guter Juftig und Polizei, Technif und Induftrie und hochstens auf intellektuelle Bervollkommnung hinaus; weil biefe in ber That die allein mögliche ift, ba bas Moralische im Wefentlichen unverändert bleibt. Das Moralische aber ift es, worauf, nach bem Beugniß unsere innerften Bewußtsepns, Alles ankommt: und biefes liegt allein im Individuo, ale bie Richtung feines Bil-In Wahrheit hat nur ber Lebenslauf jedes Einzelnen Einheit, Bufammenhang und mahre Bedeutsamkeit: er ift als eine Belehrung anzusehen, und ber Sinn berfelben ift ein mora-Rur die innern Borgange, fofern fie ben Willen betreffen, haben mahre Realität und find wirkliche Begebenheiten: weil der Wille allein das Ding an fich ift. In jedem Mifrofosmos liegt ber gange Mafrofosmos, und diefer enthält nichts mehr als jener. Die Bielheit ift Erscheinung, und bie außern Borgange find bloge Ronfigurationen ber Erscheinungswelt, haben baher unmittelbar weber Realitat noch Bedeutung, fondern erft mittelbar, burch ihre Beziehung auf ben Willen ber Gingelnen. Das Beftreben fie unmittelbar beuten und auslegen zu wollen. gleicht sonach bem, in ben Gebilden ber Wolfen Gruppen vou Menschen und Thieren zu feben. - Bas die Geschichte erzählt, ift in der That nur der lange, schwere und verworrene Traum der Menschheit. The second second 1.0 . . .

Die Begelianer, welche bie Philosophie ber Beschichte fogar als ben Sauptzwed aller Philosophie ansehen, find auf Blato au verweifen, der unermudlich wiederholt, bag ber Gegenstand ber Philosophie bas Unveranderliche: und immerdar Bleibende fet, nicht aber Das, mas bald fo, bald anders ift. Alle Die, welche folche Konftruktionen bes Beltverlaufs, ober, wie fie es nennen, ber Gefchichte, aufftellen, haben bie Sauptwahrheit aller Bhilofophie nicht begriffen, bag nämlich an aller Beit bas Selbe ift, alles Werden und Entfteben nur icheinbar, bie Ibeen allein bleibend, die Zeit ideal. Dies will ber Blato, Dies will bet Rant. Man foll bemnach zu verfteben fuchen mas ba ift, wirtlich ift, heute und immerdar, - b. h. bie Ibeen (in Blato's Die Thoren hingegen mennen, es solle erft Sinn) ertennen. etwas werben und fommen. Daber raumen fie ber Geschichte eine Sauptstelle in ihrer Philosophie ein und fonftruiren Dieselbe nach einem vorausgesetten Weltplane, welchem gemäß Alles jum Beften gelenft wird, welches bann finaliter eintreten foll und eine große herrlichkeit fenn wirb. Demnach nehmen fie die Welt als vollfommen real und fegen ben 3med berfelben in bas armfälige Erbenglud, welches, felbft wenn noch fo fehr von Menfchen gepflegt und vom Schidfal begunftigt, boch ein hohles, taufchendes, hinfallie ges und trauriges Ding ift, aus welchem weber Konftitutionen und Gesetzgebungen, noch Dampfmaschinen und Telegraphen jemals etwas wesentlich Befferes machen konnen. Befagte Beschichte Philosophen und Berherrlicher find bemnach einfältige Realisten, bagu Optimiften und Endamoniften, mithin platte Gefellen und eingefleischte Philifter, zubem auch eigentlich schlechte Chriften; ba ber mahre Geift und Rern bes Chriftenthums, eben fo wie bes Brahmanismus und Buddhaismus, die Erfenntniß ber Richtige feit bes Erbenglude, bie völlige Berachtung beffelben und Sinwendung zu einem gang anderartigen, ja, entgegengesetten Das fenn ift: Dies, fage ich, ift ber Beift und 3wed bes Chriftens thums, ber mahre "humor ber Sache"; nicht aber ift es, wie fie mennen, der Monotheismus; baber eben ber atheiftische Buddhaismus bem Chriftenthum viel naber verwandt ift, als bas optimistische Judenthum und seine Vartetat, ber Islam. Eine wirkliche Philosophie ber Geschichte soll also nicht, wie

Jene alle thun, Das betrachten, was (in Blato's Cprache gu

mben) immer wird und nie ift, und Diefes far bae eigentliche Wefen ber Dinge halten; fonbern fie foll Das, was immer ift und nie wird, noch vergeht, im Auge behalten. Sie besteht alfo nicht varin, bag man bie witlithen Awede ber Menfchen zu ewiweit und abfohnten erhebt, und nun ihren Fortichritt bagu, burch alle Berwidelnunen, tünftlich und imaginar tonfoniet; fonbere in der Ginficht, daß die Geschichte nicht nur im ber Ausführung. sondern fcon in ihrem Wefen lugenhaft ift; indem fie, von lauwer Andividuen und einzelnen Borgangen rebend, vorgiebt, alle Mal etwas Anderes ju ergablen; mabrent fie, vom Anfang bis gum Enbe, ftete nur bas Selbe wieberholt, unter anden Rumen und in anderm Gewande. Die mahre Philosophie ber Gefchichte besteht nämlich in ber Einsicht, daß man, bei allen biefen und infen Beranderungen und ihrem Birmarr, boch ftete nur bus felbe, gleiche und immanbelbare Befen vor fich bat, welches hente bas Gelbe treibt, wie geftern und immerbar: fie foll also bas Ibentifche in allen Borgangen, ber alten wie ber neuen Bell, bes Drients wie bes Decibents, erfennen, und, trop after Beeidiedenheit ber fpeciellen Umftande, ber Roftumes und ber Sittens überall bio felbe Menschheit erbliden: Dies Ibentifche und unter ullem Wechfel Beharrende besteht in ben Grunbeigenschaften bes menschlichen Hergens und Ropfes, - vielen fchlechten, wenigen Die Devise ber Geschichte überhaupt mußte lauten : Eadem, sed aliter. Sat Giner ben Berobot gelesen, fo hat er, in philosophifcher Abficht, fcon genug Gefchichte ftubirt. Denn ba fteht schon Alles, was die folgende Weltgeschichte ausmacht: bas Treiben, Thun, Leiden und Schidfal bes Menschengeschlechts, wie es aus ben befagten Eigenschaften und dem whufifden Erdenlofe bervorgebt. ---

Wenn wir im Bisherigett erkannt haben, daß die Geschichte, als Mittel zur Erkenntniß des Wesens der Menschheit betrachtet, der Dichtlunst nachsteht; sodann, daß sie nicht ini eigentlichen Sinne eine Wissenschaft ist; endlich, daß bas Bestreben, ste als ein Ganzes mit Ausang, Mittel und Ende, nebst sinwolkem Zussammenhang, zu bonstruiren, ein eitles, auf Miswersand berühens des ist; so würde es scheinen, als wollten wir ihr allen Werthabsprechen, wenn wir nicht nachwiesen, worin der thrige besteht. Wirklich aber bleibt ihr, nach dieser Bestgnung von der Kunst und

7:11

Abweisung von ber Wiffelfchaft; ein von beiben verschiebenes, gang eigenthumliches Gebies; auf: welchem; fie bochft ehrenvoll baffett. Bas bie Bernunft bem Inbivibno, bas ift wie Befchichte bemt menfchichen Befdiechte. Berntoge bet Bernunte namlich ift ber Menfch nicht, wie bas Thier, auf Die ruge, anfibanliche Begenwart befchräntte fonbern erfennt auch bie ungleich ausgebehntere Bergangenheit, mit der fie verkrüpft und aus ber fie bervorgegangen iftz biedurch uber erft bat er ein eigentliches Berftandnis ber Gegenwart feloft, und tanu foger auf die Butunft Schluffe machen. Singegen bas Thier, beffen reftemonslofe Ertenninis auf die Anfchanung und beshalb auf Die Begenwart beschränkt ift, manbelt, auch wenn gegabnt, une fundig, bumpf, einfältig, bulflos und abhangig zwiftben ben Den fchen umber. - Dem nun anabog ift ein Bolf, bas feine eigene Beschichte nicht fennt, auf bie Gegenwart ber jest lebenben Generation befchranft: baber versteht es fich felbft und feine eigene Gegenwart nicht; weil es fie nicht auf eine Bergangenbeit am beziehen und aus biefer zu erflaren vermag; noch wenigen fann es die Bufunft anticipiren. Erft burch die Geschichte wies ein Bolt fich feiner felbft vollftanbig bewußt. Demnach ift bie Geschichte als bas vernünftige Gelbfibewußtsenn bes menschlichen Gefchlechte angufeben, und ift Diefem Das, was bem Gingelnen bas burch bie Bernunft bebingte, besonnene und jusammenhangende Bewußtseyn ift, burch beffen Ermangelung das Thier in ber engen anschaufichen Gegenwart befangen bleibt. Daber if jebe Lude in der Geschichte wie eine Bude im erinnernden Gelbit bemußtfenn eines Menichen; und vor einem Dontmal bes Ure alterthums, welches feine eigene Runde überlebt hat, wie g. & bie Burandben, Tempel und Balafte in Dufatan, fteben wir fo befinnungelos und einfältig, wie bos Thier vor der menfchlichen Sandlung, in die es bienend verflochten ift, oder wie ein Menfi por feiner eigenen alten Bifferschrift, beren Schluffel er vergeffen hat, ja, wie ein Rachtwandler, ber was er im Schiafe ge macht hat, am Morgen vorfindet. In diesem Sinne alfe ift bie Befchichte anzusehen als bie Bernunft, ober bas besonnene Bes wußtseyn des menschlichen Gefcnechts, und vertritt die Stelle eines bem gangen Gefchlechte unmittelbar gemeinsamen - Selbil bowustfenns, to das erftiverinage iliver baffelbe wirflith an einem

Sangen, au einer Menschheit, wirb. Dies ift ber mabre Berth ber Gefchichte; und bem gemäß beruht bas fo allgemeine und überwiegende Intereffe an ihr hauptfachlich barauf, bas fie eine perfonliche Angelegenheit bes Menschengeschlechts ift. - Bes nun für bie Bernunft ber Inbividuen, als unumgangliche Bebingung bes Gebrauchs berfelben, Die Sprache ift, bas ift für bie bier nachgewiesene Bernunft bes gangen Geschlechts Die Schrift: benn erft mit biefer fangt ihre wirkliche Erifteng an; wie bie ber individuellen Bernunft erft mit ber Sprache. Die Schrift namlich bient. das burch ben Tod ungufborlich unterbrochene und bemnach gerftudelte Bewußtseyn bes Menschengeschlechts wieber aur Einheit berauftellen; fo bag ber Gedante, welcher im Ahnberen aufgestiegen, vom Urentel ju Ende gebacht wirb: bem Berfallen bes menfchlichen Geschlechts und feines Bewußtsepns in eine Ungahl ephemerer Individuen hilft fie ab, und bietet fo ber unaufhaltsam eilenden Zeit, an beren Sand die Bergeffenheit neht, Trop. Als ein Berfuch, Diefes ju leiften, find, wie bie geschriebenen, fo auch die fteinernen Denfmale zu betrachten. welche jum Theil alter find, als jene. Denn wer wird glauben. daß Diejenigen, welche, mit unermeglichen Roften, die Menfchenfrafte vieler Taufende, viele Jahre hindurch, in Bewegung festen, um Byramiden, Monolithen, Felfengraber, Dbelisten, Tempel und Balafte aufzuführen, die ichon Sahrtaufende bafteben, dabei nur fich felbft, die furze Spanne ihres Lebens, welche nicht ausreichte bas Ende bes Baues ju feben, ober auch ben oftenfibeln 3med, welchen vorzuschüßen die Robbeit ber Menge heischte, im Auge gehabt haben follten? - Offenbar mar ihr wirklicher 3med, au ben fpateften Rachfommen ju reben, in Beziehung ju biefen ju treten und fo das Bewußtseyn ber Menschheit zur Einheit herzustellen. Die Bauten ber Sindu, Aegypter, felbst Griechen und Römer, waren auf mehrere Jahrtausende berechnet, weil beren Besichtofreis, burch höhere Bilbung, ein weiterer war; mahrend Die Bauten bes Mittelalters und neuerer Zeit hochftens einige Jahrhunderte vor Augen gehabt haben; welches jedoch auch baran liegt, daß man fich mehr auf die Schrift verließ, nachbem ihr Gebrauch allgemeiner geworden, und noch mehr, feitbem aus ihrem Schoof die Buchdruderfunft geboren worben. Doch fieht man auch ben Gebäuden ber fpatern Beit ben Drang an. jur

Rachkommenschaft zu reben: daher ist es schändlich, wenn manifie zerstört, ober sie verunstaltet, um sie niedrigen, nühlichen Iwecken dienen zu lassen. Die geschriebenen Denkmale haben weniger von den Glementen, aber mehr von der Barbaret zu fürchten, als die steinernen: sie leisten viel mehr. Die Negypter wollten, indem sie letztere mit Heroglyphen bedeckten, beide Arten vereinigen; ja, sie sügten Malereien hinzu, auf den Fall, duß die Hieroglyphen nicht mehr verstanden werden sollten.

### Rapitel 39 \*).

Bur Metaphyfit ber Mufit.

Mus meiner, in ber unten angeführten Stelle bes erften Bandes gegebenen und bem Lefer hier gegenwartigen Darlegung ber eigentlichen Bedeutung biefer wunderbaren Runft hatte fich ergeben, daß zwischen ihren Leistungen und der Welt als Borftellung, d. i. ber Ratur, amar feine Aehnlichfeit, aber ein beut licher Barallelismus Statt finden muffe, welcher fobann aus nachgewiefen murbe. Einige beachtenswerthe nabere Bestimmungen beffelben habe ich noch bingugufligen. - Die vier Stimmen aller Harmonie, also Bag, Tenor, Alt und Sopran, ober Grund. ton, Terz, Duinte und Oftave, entsprechen ben vier Abstufungen in der Reihe der Wefen, alfo dem Mineralreich, Bflanzenreich? Thierreich und bem Menichen. Dies erhalt noch eine auffallenbe Bestätigung an ber mufitalifchen Grundregel, daß ber Bag in viel weiterem Abstande unter ben brei obern Stimmen bleiben foll, ale biefe awischen einander haben; so daß er fich benfelben nie mehr, als höchstens bis auf eine Oftave nabern barf, meis ftene aber noch weiter barunter bleibt, wonach bann ber regel rechte Dreiflang feine Stelle in ber britten Oftave vom Brunbton hat. Dem entsprechend ift die Birfung ber weiten Barmonie, wo ber Baß fern bleibt, viel machtiger und schoner. als bie der engen, wo er naher heraufgerudt ift, und die nur wegen

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf &. 52 bes erften Banbes.

bes beschränkten Umfangs ber Inftrumente eingeführt mirb. Diefe cante Regel aber ift feineswegs willfurlich, fondern bat ihre Burgel in dem naturlichen Ursprung bes Tonspftenis; fofern nämlich bie nachften, mittelft ber Rebenfemingungen mittonenben, harmpgischen Stufen die Oftave und beren Duinte find. In biefer Regel min erkennen mir bas mufikalische Anglogon ber Grundbeichaffenheit ber Ratur, vermoge welcher bie organischen Wesen unter einander viel naben verwandt find, als mit ber leblofen, unorganischen Maffe bes Mineralreichs, amischen welcher und ihnen die entschiedenfte Granze und die weitefte Rluft in ber gangen Ratur Statt findet. - Daß die hohe Stimme, welche bie Melodie fingt, boch jugleich integrirender Theil ber harmonie ift und barin felbst mit bettie tieffen Grundbag ausammenhangt. läßt fich betrachten als bas Analogon bavon, daß bie felbe Materie, welche in einem menschlichen Organismus Trager ber 3bee bes Menschen ift, babei boch jugleich auch bie 3been ber Schwere und ber chemischen Gigenschaften, alfo ber niedrigften Stufen ber Dbieftipation bes Willens, barftellen und tragen muß. Weil Die Mufit nicht, gleich allen andern Kunften bie Ibeen, pber Stufen ber Objeftivation bes Bellens, fonbern unmittelbar ben Millen felbft bauffellt; fo ift bieraus auch erklarlich, daß fie auf ben Willen, b. i. bie Gefühle, Leidenschaften und Affette bes Horers, unmittelbar einwirft, fo bag fie biefelben schnell erhöht, oder auch umfilmmt. Alexander of the

So gewiß die Musik, weit entfernt eine blose Nachhülse ber Possie zu seine, eine selbstständige Kunst, ja die mächtigste unter allen ist und daher ihre Iwede ganz aus eigenen Mittels exceicht; so gewiß bedarf sie nicht der Worte des Gesanges, soer der Handlung einer Oper. Die Musik als solche kennt allein die Tone, nicht aber die Ursachen, welche diese hervorbringen. Demnach ist für sie auch die vox humann ursprünglich und wesentlich nichts Anderes, als ein modificirter Ton, eben wie der eines Instruments, und hat, wie isder andere, die eigensthümlichen Vortheile und Nachtheile, welche eine Folge des ihn hervorbringenden Instruments sind. Daß nun, in diesem Fall, eben dieses Instrument anderweitig, als Wertzeug der Sprache, zur Mittheilung von Begriffen dient, ist ein zufälliger Umstand, den die Rusik zwar nebendet benußen kann, um eine Verbindung

mit der Boefig einzugehen : jedoch inde barf fie ibn mir Kaunte fache machen und ganglich nur auf ben Ausboud ber meiftenst ig (wie Diberot im "Neffen Rameau's" zu versteben giebt) foant mesentlich fatem Berse behacht sein. Die Boote find auch blebe ben, für big Mufif eine fremde Zugabe, nan untergeorduntem Werther da die Michigeng der Tone ungleich machtigen, unfehle harer und schweller ist, ale bie ber Monte: biofe muffen baber. wenn fie ber Rufit einverleibt, werben, boch nur eine völlig untergeordnete Stelle einnehmen und fich gang nach jener fliget. Umgefehrt aber gestaltet fich das Berhaltuis in Sinficht auf die gegebone Boeffe, alfo bas Lieb, ober ben Operntert, welchem eine Mufit hingugefügt wirb. Deur alebald zeigt an bielen bie Tonkunft ibre Macht und höhere Befähigung; indem fie ient über die in den Worten ausgebruckte Empfindung, ober die in ber Over bargeftellte Sandlung, Die tiefften, letten, geheimften Auffdluffe giebt, bas eigentliche und wahre Wofen berfelben aus weicht und uns die innerste Seele der Vorgange und Begebone beiten tennen lehrt, beren bloge Suffe, und Leib die Buhne bur bietet. Sinfichtlich Dieses Uebergewichts ber Mufit, mie auch fon fern fie gum Text und zur Sandlung im Berhältniß bes Milaer meinen jum Gingelnen, ber Regel jum Beifpiele fteht, mochte if vielleicht paffender icheinen, bag ber Text jur Mufit gebichtet marbe, als bas man die Musik zum Terte famponirta: Immir fcben leiten, bei ber üblichen Wethobe, bie Worte und Sands lumgen bes Texpes ben Komponisten, auf Die ihnen gum Genabe liegemben Affelbionen bes Willens, und rufen im ihm felbit bie auszudrückenden Empfindungen bervor, wicken mithin als Ans regungemittel feinen mußtalischen Phaniafie. - Daß übrigene bie Buggbe ber Dichtung jur Mufit und fo willfammen ift; unb ein Befang mie verftandlichen Morten und fo innig erfreut; beruht barauf, bag babei unfere unmittelbarfte und unfere mitteln barfte Erfenntnisweise zugleich und im Berein augerent werben: bie unmittelbarfto nantlich ift bie, far welche die Muste bie Regungen des Willens felbit ausbrurtt, bie mittelbarfte aben die ber burch Borte bezeichneten Beguiffe. Bei ber Sprache ben Empfine dungen mag die Bemmuft: nicht: gern gang mußig: fiven.: , Die Mufif vermag zwar aus eigenen Mitteln jede Bewegung bes Willend, jede Empfindung, auszudrüden; aber durch die Zugabe

ber Borte erhalten wir nun überdies auch noch die Gegenfanbe biefer, bie Motive, welche jene veranlaffen. -Mufit einer Oper, wie die Bartitur fie barftellt, bat eine vollig unabhangige, gefonderte, gleichsam abstratte Eriften, für fich, welcher bie Bergange und Bersonen bes Stude fremt fint, und bie ihre eigenen, unwandelbaren Regeln befolgt; baber fie auch obne ben Text vollfommen wirtsam ift. Diese Mufit aber, ba fie mit Rudficht auf bas Drama tomponirt wurde, ift gleichfam bie Geele beffelben, indem fie, in ihrer Berbindung mit ben Borgangen, Berfonen und Worten, jum Ausbrud ber innern Bebeutung und ber auf biefer berubenben, letten und geheimen Rothwendigfeit aller jener Borgange wirb. Auf einem undeuts lichen Gefühl hievon bernht eigentlich ber Genuß bes Buschauers, wenn er fein bloger Gaffer ift. Dabei jedoch gelat in ber Oper, Die Mufit ihre heterogene Ratur und höhere Befenbeit burch ihre gangliche Indiffereng gegen alles Materielle ber Borgange; in Folge welcher fie ben Sturm ber Leibenschaften und bas Pathos ber Empfindungen überall auf gleiche Weise ausbrudt und mit bem felben Bomp ihrer Tone begleitet, mag Maamemnon und Achill, ober ber Bwift einer Burgerfamilie, bas Materielle bes Studes liefern. Denn für fie find blog bie Leis benichaften, die Willensbewegungen vorhanden, und fie fieht, wie Gott, nur bie Bergen. Gie affimilirt fich nie bem Stoffe: baber auch wenn fie fogar die lacherlichften und ausschweifendeften Boffen der tomischen Oper begleitet, fie boch in ihrer wesentlichen Schönheit, Reinheit und Erhabenheit bleibt, und ihre Berfcmeljung mit jenen Borgangen nicht vermag, fie von ihrer Sobe. ber alles Lächerliche eigentlich fremb ift, herabaugieben. fcwebt über dem Poffenspiel und ben endlosen Miseren bes Menschenlebens bie tiefe und ernfte Bedeutung unfere Dafenns. und verläßt folches feinen Augenblid.

Wersen wir jest einen Blid auf die bloße Instrumentalsmusik; so zeigt und eine Beethoven'sche Symphonie die größte Berwirrung, welcher doch die vollsommenste Ordnung zum Grunde liegt, den heftigsten Kampf, der sich im nächsten Augenblid zur schönsten Eintracht gestaltet: es ist rerum concordia discors, ein treues und vollsommenes Abbild des Wesens der Welt, welche dahin rollt, im unübersehdaren Gewirre zahlloser Gestalten

und durch stete Zerkörung sich selbst erhält. Zugleich nun aber sprechen aus dieser Symphonie alle menschlichen Leidenschaften und Affekte: die Freude, die Trauer, die Liebe, der Haß, der Schrecken, die Hospinung u. s. w. in zahllosen Rüüncen, jedoch alle gleichsam nur in abstracto und ohne alle Besonderung: es ist ihre bloße Form, ohne den Stoff, wie eine bloße Geisterwelt, ohne Materie. Allerdings haben wir den Hang, sie, beim Zuhören, zu realisstren, sie, in der Phantasie, mit Fleisch und Bein zu bekleiden und allerhand Scenen des Lebens und der Natur darin zu sehen. Jedoch befördert Dies, im Ganzen genommen, nicht ihr Verständniss, noch ihren Genuß, giebt ihr vielmehr einen fremdartigen, willkürlichen Zusaß: daher ist es besser, sie in ihrer Unmittelbarkeit und rein auszusassen.

Rachbem ich nun im Bisherigen, wie auch im Texte, Die Mufit allein von ber metaphpfischen Seite, also binfictlich ber innern Bebeutung ihrer Leiftungen betrachtet habe, ift es angemeffen, auch die Mittel, burch welche fie, auf unfern Geift mirfend, biefelben ju Stande bringt, einer allgemeinen Betrachtung ju unterwerfen, mithin bie Berbindung fener metaphofischen Seite ber Mufit mit ber genugsam untersuchten und befannten phyfischen nachzuweisen. — Ich gebe von der allgemein befannten und burch neuere Einwurfe feineswegs erschütterten Theorie aus, baß alle Harmonie ber Tone auf ber Roinciden, ber Bibrationen beruht, welche, wann zwei Tone zugleich erklingen, etwan bei jeder zweiten, ober bei jeder britten, ober bei jeder vierten Bibration eintrifft, wonach fie dann Oftav, Quint, ober Quart von einander find u. f. w. So lange nämlich die Bibrationen zweier Tone ein rationales und in fleinen Bahlen ausbrudbares Berhaltniß gu einander haben, laffen fie fich durch ihre oft wiedertehrende Roincibeng, in unserer Apprehenfton jusammenfaffen: Die Tone verfchmelzen mit einander und fteben baburch im Ginflang. Ift bingegen jenes Berhaltniß ein irrationales, ober ein nur in größern Bablen ausbrudbares; fo tritt feine fasliche Roincibeng ber Bibrdtionen ein, sondern obstrepunt sibi perpetuo, wodurch sie der Bufammenfaffung in unferer Apprehension widerstreben und demnach eine Diffonang beißen. Diefer Theorie nun gufolge ift die Mufit ein Mittel, rationale und irrationale Bablenverhaltniffe, nicht etwan, wie die Arithmetif, burch Sulfe des Begriffs faglich

au machen, fonbern biefelben ju einer gang unmittelbaren und fimultanen finnlichen Erfenntniß zu bringen. Die Berbindung ber metanhviliden Beboutung ber Mufit mit biefer ihrer whyfifchen und grithmetischen Grundlage beruht nun barauf, bag bas unferer Apprehenfton Widerftrebende, das Irrationale, oder die Diffonang jum natürlichen Bilbe bes unferm Billen Biberftrebenben merb; und umgekehrt wird die Konsonang, ober bas Rationale, inbem fie unferer Auffaffung fich leicht fügt, jum Bilbe ber Befriedigung bes Willens. Da nun ferner jenes Rationale und Irrationale in ben Zahlenverhältniffen der Bibrationen unzählige Grade, Rugncen, Folgen und Abwechselungen julafit; fo wird, mittelft feiner, bie Dufit ber Stoff, in welchem alle Bewegungen bes menfchlichen Bergens, b. i. bes Willens, beren Wefentliches immer auf Befriedigung und Unzufriedenheit, wiewohl in ungahligen Graben, hinauskluft, fich in allen ihren feinften Schattirungen und Medifikationen getreu abbilden und wiedergeben laffen. welches mittelft Erfindung der Melodie geschieht. Wir sehen, also bier bie Willensbewegungen auf das Gebiet der blogen Borftellung bingbergespielt, als welche ber ausschließliche Schauplan ber Leiftungen aller schönen Runke ift; ba biefe burchaus verlangen, bas ber Wille felbst aus bem Spiel bleibe und wir burchweg uns als rein Erfennende verhalten. Daber durfen die Affektionen bes Willens felbft, also wirklicher Schmerz und wirkliches Bebagen, nicht erregt werden, sondern nur ihre Subkitute, bas bem Intelleft Angemeffene, ale Bild der Befriedigung des Billens, und das jenem mehr ober weniger Widerstrebende, als Bild bes größern ober geringern Schmerzes. Nur fo verursacht bie Dufif und nie wirkliches Leiden, fondern bleibt auch in ihren schmerzlichften Adorden noch erfreulich, und wir vernehmen gern in ihrer Sprache die geheime Geschichte unsers Willens und aller seiner Regungen und Strebungen, mit ihren mannigfaltigen Bergogerungen, hemmniffen und Quaalen, felbft noch in ben wehmutbigften Delodien. Wo hingegen, in der Wirklichkeit und ihren Schreden, unfer Bille felbft bas fo Erregte und Gequalte ift; ba haben wir es nicht mit Tonen und ihren Bahlenverhaltniffen zu thun, sondern find vielmehr jest felbft bie gespannte, gefriffene und altternbe Saite.

Beil nun ferner, in Folge ber jum Grunde gelegten phy-

sifalischen Theorie, das eigentlich Musikalische ber Tone in ber Bropoution ber Schnelligkeit three Bibrationen, wicht aber in threr relativen Stärke liegt; so folgt bud worstalische Gehör, bei ber harmonie, fiets porzugemelle bem höchften Ton; nicht bem ftartften: baber flicht, auch bei ber ftariften Orchefterbegleitung. ber Sopran bernor und erhalt baburch ein natürliches Recht auf ben Bortrag ber Melodie, welches augleich unterflitt wird burch feine, auf der felben Schnelligfeit ber Bibrationen bernhenve, große Beweglichkeit, wie fie fich in den figurirten Saten zeint, und wodurch ber Sopran ber geeignete Reprafentant ber erhöhten, für den leisesten Gindrud empfänglichen und burch ihn bestimmbaven Senfibilitat, folglich bes auf ber oberften Stufe ber Befenleiter ftebenden, aufs hodyfte gesteigerten Bewußtfernes wird. Seinen Gegenfas bilbet, aus ben umgefehrten Urfachen, ber schwerbewegliche, nur in großen Stufen. Terzen, Dugrten und Quinten, fleigende und fallende und babei in jebem feiner-Schritte durch feste Regeln geleitete Bag, welcher baber ber natürliche Reprafentant bes gefühllofen, für feine Ginbrude unempfanglichen und nur nach allgemeinen Gefeten bestimmbaren, unorganifden Raturreiches ift. Er barf sogar nie um einen Ton, 3. B. von Quart auf Quint steigen; ba bies in ben obern Stimmen bie fehlerhafte Quinten - und Oftaven Rolge berbeiführt: baber fann er, urfprünglich und in feiner eigenen Natur, nie die Melodie vortragen. Wird fie ihm bennoch jugetheilt; fo geschieht es mittelft bes Montravunfte, b. h. er ift ein verfester Bag, namlich eine ber obern Stimmen ift herabgefest und als Bag vertleibet: eigentlich bedarf er bann noch eines zweiten Grundbaffes zu feis ner Begleitung. Diefe Bibernatürlichfeit einer im Baffe liegenden Melodie führt herbei, bag Bagarien, mit voller Begleitung, uns nie ben reinen, ungetrübten Genuß gewähren, wie bie Sopranarie, als welche, im Zusammenhang ber Harmonie, allein naturgemus Beilaufig gefagt, fonnte ein folder melodifcher, burch Betfepung erzwungener Bag, im Sinn unferer Metaphylit ber Mufit, einem Marmorblode verglichen werden, dem man die menfchliche Gestalt aufgezwungen bat: bem fteinernen Gaft im "Don Juan" ift er eben dadurch wundervoll angemeffen.

Jest aber wollen wir noch der Genesis der Melodie etwas näher auf den Grund gehen, welches durch Zerlegung derselben 33\*

in ihre Bestandtheile zu bewerkstelligen ist und uns sebenfalls das Bergnügen gewähren wird, welches dadurch entsteht, daß man sich Dinge, die in concreto Jedem bewußt sind, ein Mal auch zum abstrakten und beutlichen Bewußtseyn bringt, wodurch sie den Schein der Neuheit gewinnen.

Die Melodie besteht aus zwei Elementen, einem rhothmischen und einem harmonischen: jenes kann man auch als bas quantikative. biefes als bas qualitative bezeichnen, ba bas erftere bie Dauer, bas lettere bie Bobe und Tiefe ber Tone betrifft. In ber Rotenfdrift banat bas erftere ben fentrechten, bas lettere ben borisontalen Linien an. Beiden liegen rein arithmetische Berhaltniffe, alfo bie ber Beit, jum Grunde: bem einen bie relative Dauer ber Tone. bem andern die relative Schnelligfeit ihrer Bibrationen. rhothmische Element ift bas wesentlichfte; ba es, für fich allein und ohne das andere eine Art Melodie darzustellen vermag, wie 2. B. auf der Trommel geschieht: die vollkommene Melodie verlangt jedoch beide. Sie besteht nämlich in einer abwechselnben Entzweiung und Berfohnung berfelben; wie ich fogleich geigen werde, aber juvor, ba von bem harmonischen Glemente schon im Bisherigen die Rebe gewesen, bas rhythmische etwas naher betrachten will.

Der Rhythmus ist in der Zeit was im Raume die Symmetrie ist, nämlich Theilung in gleiche und einander entsprechende Theile, und zwar zunächst in größere, welche wieder in kleinere, jenen untergeordnete, zerfallen. In der von mir aufgestellten Reihe der Künste bilden Architektur und Musik die beiden außersten Enden. Auch sind sie, ihrem innern Wesen, ihrer Kraft, dem Umfang ihrer Sphäre und ihrer Bedeutung nach, die heterogensten, ja, wahre Antipoden: sogar auf die Form ihrer Erscheinung erstreckt sich dieser Gegensap, indem die Architektur allein im Raum ist, ohne irgend eine Beziehung auf die Zeit, die Musik allein in der Zeit, ohne irgend eine Beziehung auf den Raum\*). Hieraus nun entspringt ihre einzige Analogie,

<sup>\*)</sup> Es ware ein falfcher Einwurf, daß auch Stulptur und Malerei blog im Raume feien: benn ihre Werfe hangen zwar nicht unmittelbar, aber boch mittelbar mit ber Zeit zusammen, indem fie Leben, Bewegung, Sandlung barftellen. Eben fo falfch ware es zu fagen, bag auch die Boefe, als Rebe,

bag namlich, wie in ber Architeftur bie Symmetrie bas Drbe nende und Bufammenhaltende ift, fo in ber Mufif ber Rhythmus; modurch auch hier fich bewährt, bag les extrêmes se touchent: Bie die letten Beftandtheile eines Gebaubes Die nang gleichen Steine, fo find bie eines Tonftudes bie gang gleichen Tafte: biefe werben jedoch noch burth Muf- und: Rieberichtag, ober überhandt durch den Aablenbruch, welcher die Taftart bezeichnet. in gleiche Theile getheilt, die man allenfalls ben Dimenfionen Des Steines vergleichen mag. Aus mehreren Taften befieht bie muntalifche Beriode, welche ebenfalle amei gleiche Salften bat. eine fteigende, anstrebende, meiftens jur Domingnte gebende, unb eine finfende, beruhigende, ben Grundton wiederfindende. 3mei; auch wohl mehrere Berioben machen einen Theil aus, ber meb. ftens burch bas Wieberholungszeichen gleichfalls fymmetrifch vern doppelt wird: aus mei Theilen wird ein fleineres Musikfind, ober aber nur ein Sat eines größern; wie benn ein Roncert oben Sonate aus breien, eine Symphonie aus vier, eine Deffe aus fünf Satien ju beftehen pflegt. Wir feben alfo bas Tonftud, burch bie fommerrifche Eintheilung und abermalige Theilung, bis zu ben Taften und beren Bruchen herab, bei burchgangiger Unter. Ueberund Reben-Ordnung feiner Glieder, gerade fo ju einem Gangen verbunden und abgeschloffen werben, wie bas Bauwert burch feine Symmetrie; nur bag; bei bielem ausschließlich im Raume ift, mas bei jenem ausschließlich in ber Beit. Das bloge Gefühlt Diefer Analogie hat bas in ben letten 30 Jahren oft wieberholte fede Wigwort bervorgerufen, daß Architeftur gefrorene Dufit feit Der Urfprung beffelben ift auf Goethe aurudauführen. ba er. nach: Edermanns Gefprachen, Bb. II, S. 88, gefagt hat: "36 habe unter meinen Bapieren ein Blatt gefunden, wolich bie Bant kunft eine erftarrte Rusif nenne: und wirflich hat es etwas: bie Stimmung die von ber Baufunft ausgeht, tommt bem Effett ber Musik nabe." Wahrscheinlich hat er viel früher jenes Biswort in ber Konverfation fallen laffen, wo es benn bekanntlich nie an Leuten gefehlt hat, bie mas er fo fallen ließ auflasen, um nache ber bamit geschmudt einher zu geben. Was übrigens Goethe the state of the

allein ber Beit angehore: bles gilt, eben fo, nur unmittelbar von ben Worten: ihr Stoff ift alles Dafeienbe, alfo bas Raumliche.

and releat haben mag, fo erftwickt bie bier von mir auf ihnen alleinigen Grund; namlich, auf Die Analogie ben Dhythmus mit ber Summereie; gurunkgeführte Anglogie ber: Minfil mit ben Baue benft fich bemgemäß allein auf bie anfiere Form , feinestwegs aber auf bas innere Befem beiden Rimfte, Hale welches bimmelweit verfchieben ift: est ware fonder lächerlich, bie beschräuftefte und idupadbite aller Runke mit ber ausgebelinteften und wirtigmfice im Wefentlichen gleich ftellen zu wollen. Als Amelefifation ben nachgemiefenen Anglogie könnte man noch hinaufesen, bas. Sogne bie Wenfill, gleichbam in einem Anfall von Unabbingiefeitebrame: bie Gelenentheit einer Fermate ergreift, um fich, vom Amang bes Rhothmus: longeriffon, in ber freien Phantufie einer Apprieten Rabent zu ernehen, ein foldtes vom Rhuthmus entbioses Ennfind ber von ber Wommetrie entblößten Buine anglog fei, welche man bommach, fir ber fühnen Sprache jenes Biewortes, eine: acfromene Rabeng nennen mag. i. Rady bibler Erörtenne bes Rhothmus habe ich ient; bas mithun, wie in der fteit ernenerteir Enthip einime und Buc fiobnung bes rhuthnelichen Elements ber Melobie mit bem barmonischen bas Wesen berfelben besteht. Ihr burmonischen Clemenk namlich bat ben Grundien jur Borgentfebrug, wie bas ehreihnische Die Taftwei, und besteht in einem Abirren von bemielben, burch alle Tone ber Sinla; bis ed, auf fungerem ober langerem Ume wiege, eine harmonische Stufe, meiftens bie Dominante ober Unters bominnete, erreicht, die ihm eine unvollfommenn Bepuhigung pewichnt: bienn aben folgt, auf gleich langem Wege, seine Riktbebn gum Grundton, mit welchem bie vollfommene Bernhigung eintritt. Beibes muß nun aber fo gefchehen, baf bas Erveichen ber befagten Stuffe, wie auch bas Wiedenfinden bes Grundtowil, mit gewiffen bevormaten Beitwunkten bes Rhuthmine aufammeniroffe, bar es fouft nicht wirft. Alfo, wie bie harmonische Tonfolge gemiffe Tone verlangt, vorzäglich bie Tonifa, nachfti ibn bie Deminanten. f. m.;

w fordent seinerseite ber Rhythmus gewisse Zeitemankte, gewisse abgegahlte Toke und gewisse Theile vieser Take, welche man die schwieden, ober die accentuisten Taktheile nennt, im Gegensat der leichten, oder schlechten Zeiten, oder uns accentuirten Taktheile. Run besteht die Entzweiung jener beis den Grundelemente darin, das indem die Forderung des einen

befriedigt wird, die bost andern es nicht ist, die Berschnung aber darin, daß beibe zugleich und auf ein Mal befriedigt werden. Rumlich jenes Ferumirven der Tonfolge, die zum Erreichen einer nehr oder ninder harmonischen Stuse, muß diest erft nach einer bestimmten Anzahl Takte, sobann aber auf einem zuwischen Butheil des Tätes autressen, wowerch dieselbe zu einem zweissen Muhes punkte für ste wird; und webenso muß die Rückehr zur Tonisch viese nach einer gleichen Anzahl Takte und ebenfalls auf einem zureich wiederstaden, wodurch dann die völlige Bestied digung eineritt. Go lango dieses gesoverte Inkummentressen der Bestieden Akhihmus seinen Elemente nicht erreiche wird; mug einerseits der Rhithmus seinen regelwichten Sung gehen, und andererseits der Rhithmus seinen vegelwichten Sing gehen, und andererseits die gesordeuten Roben oft genug vorkommen; sie werden bennoch zung ahne jene Weltsung bleiben, burch welche die Nelodie entstehtzwies zu erläutern biene das solgende, höchst einsache Beispiel:



Hier trifft die harmonische Tonfolge gleich and Schluß des erflon: Tatte auf die Tonita: allein fid erhalt baburd feine Befelebigung; weil der Rhuthmus im fcblechreften Taktebeile begriffen! ift. Gield barauf, im groeiten Talt, but ber Mothmus bus gute Antitheil; aber die Lonfolge ift auf die Geptinte gesonmen. Bier find alfo bie beiben Clemente Der Melobie gang entyweit? und wir fühlen und beunrubigt. In ber zweiten Balfite vet Besriobe wifft Alles umgekehrt, und fie werden, int lesten Tong! verföhnt. Diefer Borgang ift in feber Melobie, wiewolf melftens in viel größeter Ausbehnung, nachzuweisen. Die dabes num Statt findenbe befidnbige Entaweinme und Berfs baung ihrer beiven Elemente ift, metaphyllich betrachtet, bas 20616 bet. Eintfteliung neuer Bunfche und fovann Wer Befeiebigung: Eben; baburch folmeldselt die Must fiel weffer Gerg von fie ihnt ftets bie volltommene Befriebigung foinet Winfche botfollegelt. Ruber betrachtet, feben wie in Diesem Sengang ber Melobie eine gewiffermaaßen in were Bedingung ( vie harmonische ) thit einer an peric (ber rhythirficen) wie durch einen Bufall guftminenen treffen, - noethen frellich der Komponift herbeifahrt und ber fine

fofern bem Reim in ber Boefie zu vergleichen ift: bies aber eben ift bas Abbild bes Busammentreffens unserer Bunfche mit ben von ihnen unabhängigen, gunftigen, außeren Umftanben, alfo bas Bild des Glude. - Roch verdient biebei die Wirfung des Borhalts beachtet ju werben. Er ift eine Diffonang, welche bie mit Gewißheit erwartete, finale Ronfonang verzögert; wodurch bas Berlangen nach ihr verftarft wird und ihr Gintritt befto mehr befriedigt: offenbar ein Anglogon ber burch Bergogerung erhöhten Befriedigung bes Willens. Die vollfommene Rabeng erforbert ben vorbergehenden Septimengdord auf ber Dominante: meil nur auf bas bringenbefte Berlangen bie am tiefften gefühlte Befriedigung und gangliche Beruhigung folgen fann. gangig alfo befteht die Mufit in einem fteten Wechfel von mehr ober minder beunruhigenben, d. i. Berlangen erregenden Actorben, mit mehr ober minder beruhigenden und befriedigenden; eben wie Das Leben des Herzens (ber Wille) ein fteter Bechsel von gro-Berer ober geringerer Beunruhigung, burch Bunich ober Furcht, mit eben fo verschieden gemeffener Beruhigung ift. Demgemas besteht die harmonische Fortschreitung in der funftgerechten Abmedfelung der Diffonang und Konfonang. Gine Folge bloß tonsonanter Actorbe wurde übersattigend, ermudend und leer febn. wie der languor, den die Befriedigung aller Bunfche berbeiführt. Daber muffen Diffonangen, obwohl fie beunruhigend und faft peinlich wirfen, eingeführt werben, aber nur um, mit gehöriger Borbereitung, wieder in Konsonangen aufgelöft zu werden. es giebt eigentlich in ber gangen Mufit nur zwei Grundacorbe: ben biffonanten Septimenadord und ben harmonischen Dreiflang. als auf welche alle vorfommenden Adorde gurudzuführen find. Dies ift eben Dem entsprechend, daß es für den Willen im Grunde nur Unaufriedenheit und Befriedigung giebt, unter wie vielerlei Gestalten fie auch fich barftellen mogen. Und wie es awei allgemeine Grundstimmungen bes Gemuthe giebt, Beiterfeit ober wenigstens Ruftigfeit, und Betrübnif ober bod Beflemmung: fo bat die Mufit zwei allgemeine Tonarten Dur und Moll, welche jenen entsprechen, und fie muß ftete fich in einer von beiben befinden. Es ift aber in ber That hochft munderbar, bag es ein weber physisch schmerzliches, noch auch konventionelles, bennoch sogleich ansprechendes und unverfennbares Zeichen bes Schmerzes

giebt: das Moll. Daran läßt sich ermessen, wie tief die Musik im Wesen der Dinge und des Menschen gegründet ist. — Bei nordischen Bölkern, deren Leben schweren Bedingungen unterliegt, namentlich bei den Russen, herrscht das Moll vor, sogar in der Kirchenmusik. — Allegro in Moll ist in der Französischen Musik sehr häusig und charakterisirt sie: es ist, wie wenn Einer tanzt, während ihn der Schuh drückt.

Ich füge noch ein Baar Nebenbetrachtungen hinzu. — Unter dem Wechsel der Tonika, und mit ihr des Werthes aller Stufen, in Folge dessen der selbe Ton als Sekunde, Terz, Quart u. s. w. sigurirt, sind die Tone der Skala den Schauspielern analog, welche bald diese, bald jene Rolle übernehmen müssen, während ihre Person die selbe bleibt. Daß diese jener oft nicht genau angemessen ist, kann man der (am Schluß des §. 52 des ersten Bandes erwähnten) unvermeiblichen Unreinheit jedes harmonischen Spstems vergleichen, welche die gleichschwebende Temperatur herbeizgeführt hat. —

Bielleicht könnte Einer und ber Andere daran Anstoß nehmen, daß die Musik, welche ja oft so geisterhebend auf uns wirkt,
daß uns dünkt, sie rede von anderen und besseren Welten, als
die unsere ist, nach gegenwärtiger Metaphysik derselben, doch
eigentlich nur dem Willen zum Leben schmeichelt, indem sie sein
Wesen darstellt, sein Gelingen ihm vormalt und am Schluß seine
Besriedigung und Genügen ausdrückt. Solche Bedenken zu beruhigen mag solgende Beda-Stelle dienen: Etanand sroup,
quod forma gaudii est, rov pram Atma ex hoc dicunt,
quod quocunque loco gaudium est, particula e gaudio ejus
est. (Oupnekhat, Vol. I, p. 405, et iterum Vol. II, p. 215.)

### Erganguagia

 $f(x_i)$ 

### terten dad.

recorded to the amorth of the control of the contro

Control of the state of the sta

.

The Source of March

## Rum vierten Buch.

10.3 11.49

#### Rapitel 40.

Vorwort.

Die Erganzungen zu biefem vierten Buche murben fehr betracht lich ausfallen, wenn nicht zwei ihrer vorzüglich bedürftige Kanpti gegenstände, nämlich die Freiheit bes Willens und bas Kunbament ber Moral, auf Aniag der Preisfragen zweier Standinavifcher Afabemien, ausführliche, monographische Bearbeitungen von mir erhalten hatten, welche unter bem Titel "Die beiben Grundprobleme ber Ethif" im Jahre 1841 bem Bublifo vorgelegt find. Dems zufolge aber fete ich die Bekanntichaft mit ber eben genannten Schrift bei meinen Lefern eben fo unbedingt voraus, wie ich bei ben Erganzungen zum zweiten Buche die mit ber Schrift "Ueber ben Willen in der Natur" vorausgesett habe. Ueberhaupt mache ich die Anforderung, daß wer fich mit meiner Philosophie bekannt machen will, jede Zeile von mir lefe. Denn ich bin fein Bielfchreiber, tein Rompendienfabritant, fein Sonorarverdiener, Reis ner, ber mit feinen Schriften nach bem Beifall eines Minifters gielt, mit Ginem Worte, Reiner, beffen Feber unter bem Ginfluß personlicher Zwede fteht: ich ftrebe nichts an, als die Wahrheit. und schreibe, wie die Alten schrieben, in ber alleinigen Absicht, meine Bedanken der Aufbewahrung ju übergeben, damit fie einft Denen zu Gute fommen, die ihnen nachzudenfen und fie zu schätzen verftehen. Gben baher habe ich nur Weniges, Diefes aber

mit Bedacht und in weiten Zwischenraumen geschrieben, auch bemgemäß die, in philosophischen Schriften, wegen des Zusammenhangs, disweilen unvermeidlichen Wiederholungen, von denen kein einziger Philosoph frei ift, auf das möglich geringste Maaß beschränkt, so daß das Allermeiste nur an Einer Stelle zu finden ist. Deshalb also darf, wer von mir lernen und mich versstehen will, nichts, das ich geschrieben habe, ungelesen lassen. Beurtheilen jedoch und kritistren kann man mich ohne Dieses, wie die Erfahrung gezeigt hat; wozu ich denn auch ferner viel Vergnügen wünsche

nugen wungen. Brit ver, butth bie besagte Chmination zweier Hauptgegenstände, in diesem vierten Erganzungsbuche erübrigte Raum uns willfommen fenn. Denn da diejenigen Aufschluffe, welche bem Menschen vor Allem am Bergen liegen und baher in jedem System, als lette Ergebnisse, ben Gipfel seiner Pyramide, bilben, fich auch in meinem letten Buche gufammenbrangen; fo wird man jeder festeren Begrundung, oder genaueren Ausfuhrung berfethen gern einen weitern Raum gonnen. Meberdies bat hier nun, noch ; all gur Lehre von ber "Bejahung bes Willens mem Lebeit" gehörend, eine Erörternug zur Sprache gobracht werben können, welche in unferm vierten Buche felbit; unbenübet geblieben ist, wie sie denn auch von allen mir vorhernegangenem Bhilosophen gauglich vernachlässigt worden: es ift bie innere Bebeutung und bas Wefen an fich ber mitunter bis mer heftigften Leidenschaft unwachfenden Gefchlechtolieber, ein Gegenstand, beffen Aufnahme in ben ethischen Theil ber Philofortie nicht varador fenn wurde, wenn man beffen Wichtigkeit eefannt bätte. -

at and a market transfer

## Annitel 41\*).

Ueber ben Apb und fein Berhaltniß gur Ungerftorbarteit unfere Befens an fic.

Der Tod ift ber eigentliche inspirirende Genius ober ber Musaget der Philosophie, weshalb Sofrates diese auch Savarov pedern befinirt hat. Schwerlich fogar murbe, auch ohne ben Tob, philosophirt werden. Daher wird es gang in ber Ordnung fenn, bag eine specielle Betrachtung beffelben hier an ber Spipe bes letten, ernfteften und wichtigften unferer Bucher ihre Stelle erhalte.

Das Thier lebt ohne eigentliche Kenntniß des Tobes: daber genießt bas thierische Individuum unmittelbar die gange Unverganglichkeit ber Gattung, indem es fich feiner nur als endlos bewußt ift. Beim Menschen fand fich, mit ber Bernunft, nothwendig die erschreckende Gewisheit des Todes ein. Wie aber burchgängig in ber natur jedem Uebel ein Seilmittel, ober menigstens ein Erfat beigegeben ift; fo verhilft bie felbe Reflerion, welche die Erkenntniß des Todes herbeiführte, auch zu metaphysischen Unfichten, die barüber troften, und beren bas Thier weber bedurftig noch fabig ift. Sauptfächlich auf Diefen 3med finb alle Religionen und philosophischen Sufteme gerichtet, find also gunachft bas von ber reflektirenben Bernunft aus eigenen Mitteln hervorgebrachte Gegengift ber Gewißheit bes Tobes. Der Grab jeboch, in welchem fie biefen 3med erreichen, ift febr verschieben, und allerdings wird eine Religion ober Philosophie viel mehr. als die andere, ben Menschen befähigen, ruhigen Blides bem Sob ine Angeficht zu feben. Brahmanismus und Buddhaismus, bie den Menschen lehren, fich als das Urwefen felbft, bas Brahm, ju betrachten, welchem alles Entftehen und Bergeben wefentlich fremd ift, werden barin viel mehr leiften, als folche, welche ihn aus nichts gemacht fenn und feine, von einem Andern empfangene Eriftenz wirflich mit ber Geburt anfangen laffen. Dem entsprechend finden wir in Indien eine Buverficht und eine Berachtung bes Tobes, von ber man in Europa feinen Begriff hat.

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf g. 54 bes erften Banbes. .

Es ift in ber That eine bebenkliche Sache, bem Menschen in Diefer wichtigen Sinficht fcwache und unbaltbare Begriffe burch frubes Einprägen aufzuzwingen, und ihn baburch zur Aufnahme ber richtigeren und ftandhaltenden auf immer unfahig ju machen. 3. B. ihn lehren, daß er erft fürzlich aus Richts geworden, folglich eine Ewigfeit hindurch Richts gewesen sei und bennoch fur bie Bufunft unverganglich fenn folle, ift gerade fo, wie ihn lebren bas er, obwohl burch und burch bas Wert eines Andern. bennoch für fein Thun und Laffen in alle Ewigfeit verantwortlich feyn folle. Wenn namlich bann, bei gereiftem Beifte und eingetretenem Rachdenken, bas Unhaltbare folder Lehren fich ihm aufbringt; fo hat er nichts Befferes an ihre Stelle ju fepen, ja, ift nicht mehr fahig es zu verfteben, und geht baburch bes Troftes verluftig, ben auch ihm die Natur, jum Erfan fur die Gewißheit bes Tobes, bestimmt hatte. In Folge folder Entwidelung feben wir eben jest (1844) in England, unter verdorbenen Fabrif. arbeitern, die Socialiften, und in Deutschland, unter verdorbenen Studenten, die Junghegelianer jur abfolut phyfifchen Unficht herabfinten, welche ju bem Resultate führt: edite, bibite, post mortem nulla voluptas, und insofern als Bestiglismus bezeichnet werden fann.

Nach Allem inzwischen, was über den Tod gelehrt worden, ist nicht zu leugnen, daß, wenigstens in Europa, die Meinung der Menschen, ja oft sogar des selben Individuums, gar häusig von Neuem hin und her schwankt zwischen der Auffassung des Todes als absoluter Vernichtung und der Annahme, daß wir gleichsam mit Haut und Haar unsterblich seien. Beides ist gleich falsch: allein wir haben nicht sowohl eine richtige Mitte zu treffen, als vielmehr den höhern Gesichtspunkt zu gewinnen, von welchem aus solche Ansichten von selbst wegfallen.

Ich will, bei diesen Betrachtungen, zuvörderst vom ganz empirischen Standpunkt ausgehen. — Da liegt und zunächst die unleugbare Thatsache vor, daß, dem natürlichen Bewußtsenn gemäß, der Mensch nicht bloß für seine Berson den Tod mehr als alles Andere fürchtet, sondern auch über den der Seinigen heftig weint, und zwar offenbar nicht egoistisch über seinen eigenen Bersluft, sondern aus Mitleid, über das große Unglück, das Jene betroffen; daher er auch Den, welcher in solchem Falle nicht

weint und keine Betrübniß zeigt, als hartherzig und lieblos tabelt. Diesem geht parallel, daß die Rachsucht, in ihren höchsten Graben, den Tod des Gegners sucht, als das größte Uebel, das sich verhängen läßt. — Meinungen wechseln nach Zeit und Ort: aber die Stimme der Natur bleibt sich stets und überall gleich, ist daher vor Allem zu beachten. Sie scheint nun hier deutlich auszusagen, daß der Tod ein großes Uebel sei. In der Sprache der Natur bedeutet Tod Bernichtung. Und daß es mit dem Tode Ernst seizließe sich schon daraus abnehmen, daß es mit dem Leben, wie Jeder weiß, kein Spaaß ist. Wir mussen wohl nichts Besseres, als diese Beiden, werth seyn.

In der That ist die Todesfurcht von aller Erkenntnis unabhäugig: benn bas Thier hat fie, obwohl es ben Tob nicht fennt. Alles, was geboren wird, bringt He fcon mit auf die Belt. Diefe Todesfurcht a priori ift aber eben nur die Rehrseite bes Willens zum Leben, welcher wir Alle ja find. Daber ift jedem Thiere: wie die Sorge fur feine Erhaltung, fo die Furcht vot feiner Berftorung angeboren: biefe alfo, und nicht bas bloge Bermeiben bes Schmerzes ift es, was fich in ber angftlichen Behutfamkeit zeigt, mit ber bas Thier fich und noch mehr feine Brut por Jedem, der gefährlich werden konnte, ficher zu ftellen fucht. Warum flieht das Thier, gittert und fucht fich zu verbergen ? Beil es lauter Wille junt Leben, als folder aber dem Tode verfallen ift und Beit gewinnen mochte. Eben fo ift, von Ratur. ber Menfch. Das größte ber Uebel, bas Schlimmfte was überall gedroht werden fann, ift ber Tod, die größte Angft Todesangk. Richts reift uns fo unwiderftehlich jur lebhafteften Theilnahme bin, wie fremde Lebensgefahr: nichts ift entfeplicher, als eine Sinrichtung. Die bierin bervortretenbe granzenlofe Anbanglichfeit an das Leben fann nun aber nicht aus ber Erfenntnig und Ueberlegung entsprungen fenn: por diefer erscheint fie vielmehr thörichte ba es um den objektiven Werth des Lebens fehr mislich ftebe. und wenigstens zweiselhaft bleibt, ob baffelbe bem Richtsenn vorguziehen sei, ja, wenn Erfahrung und Ueberlegung gum Worke fommen, das Nichtseyn wohl gewinnen muß. Klopfte man an Die Graber und fragte die Todten, ob fie wieder auffteben wollten; fie wurden mit den Kopfen schütteln. Dahin geht auch bes Gofrates Meinung, in Plate's Apologie, und felbst der heitere und liebenswürdige Boltaire fann nicht umbin zu fagen: op aime la vie; mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon: und mieber: je ne sais pas ce que c'est que la vie éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie. Ueberdies muß ja das Leben jedenfalls bald enden; so daß die wenigen Jahre, die man vielleicht noch bazufenn hat, ganglich verschwinden vor der ende lofen Zeit, da man nicht mehr fenn wird. Demnach erscheint es. por ber Reflexion, fogar lächerlich, um diefe Spanne Beit fo febr beforgt gu fenn, fo fehr gu gittern, wenn eigenes ober frembes Beben in Gefahr gerath, und Trauerspiele ju bichten, beren Schredliches seinen Nerven bloß in der Todesfurcht hat. Jene mächtige Anhanglichkeit an das Leben ift mithin eine unvernünftige und blinde: fe ift nur baraus erklärlich, bag unfer ganges Wefen an fich felbst schon Wille jum Loben ift, bem biefes baber als bas bochfte Gut gelten muß, fo verbittert, furz und ungewiß es auch immer fenn mag; und daß jener Wille, an fich und urfprünglich, erkenntniflog und blind ift. Die Erkenntnig hingegen, weit entfernt ber Ursprung jener Unhänglichkeit an bas Leben an fenn, wirkt ihr fogar entgegen, indem fie bie Werthlofigfeit beffelben aufvedt und hiedurch die Tovesfurcht befampft. - Wann fie nun fiegt, und bemnach ber Denich bem Tode muthig und gelaffen entgegengeht; fo wird dies als groß und ebel geehrt: wir feiern alfo bann ben Triumph ber Erfenntniß über ben blinden Willen jum Leben, ber boch ber Rern unfere eigenen Wefens ift. Imgleichen verachten wir Den, in welchem Die Erfenntnig in jenem Rampfe unterliegt, der daher bem Leben unbedingt anhängt, gegen ben herannahenden Tod fich auf's Aeußerfte ftraubt und ihn verzweifelnd empfängt:\*) und boch spricht fich in ihm nur das ursprüngliche Wesen unsers Gelbft und ber Natur aus. fonnte, läßt fich hier beiläufig fragen, die grangenlofe Liebe jum Leben und bas Beftreben, es auf alle Beife, fo lange als moglich, zu erhalten, niedrig, verächtlich, desgleichen von den Unhangern jeder Religion als biefer unwürdig betrachtet merden, wenn baffelbe bas mit Dant zu erkennende Beschenf gutiger Götter

<sup>\*)</sup> In gladiatoriis pugnis timidos et supplices, et, ut vivere liceat, obsecrantes etiam odisse solemus; fortes et animoses, et se acriter ipsos morti offerentes servare cupimus. Cio. pro Milone, c. 34.

ware? Und wie kannte sodann die Geringschähung besselben groß und ebel erscheinen? — Und bestätigt sich inzwischen durch diese Betrachtungen: 1) daß der Wille zum Leben das innerste Besen des Menschen ist; 2) daß er an sich erkenntnislos, blind ist; 3) daß die Erkenntniß, ein ihm ursprünglich fremdes, hinzugekommenes Brincip ist; 4) daß sie mit ihm streitet und unser Urtheil dem Siege der Erkenntniß über den Willen Beifall giebt

Wenn was und ben Tob fo fdredlich erscheinen läßt ber Bebaute bes Richtfeuns mare; fo mußten mir mit gleichem Schauber ber Zeit gebenken, ba wir noch nicht waren. Denn es ift unumftöglich gewiß, daß das Nichtlenn nach dem Tobe nicht verschieden feyn fann von dem vor der Geburt, folglich auch nicht beflagenswerther. Eine gange Unendlichfeit ift abgelaufen, als wir noch nicht maren: aber bas betrüht uns feinesmegs. Singegen, daß nach bem momentanen Intermezzo eines ephemeren Dafenns eine zweite Unendlichkeit folgen follte, in ber wir nicht mehr fenn werden, finden wir hart, ja unerträglich. Sollte nun biefer Durft nach Daseyn etwan baburch entstanden feyn, baß wir es jest gefoftet und fo gar allerliebst gefunden hatten? Bie icon oben furg erörtert : gewiß nicht; viel eher hatte bie gemachte Erfahrung eine unendliche Sehufucht nach dem verlorenen Paras Diefe des Richtfenns erweden konnen. Auch wird ber hoffnung ber Seelen : Unfterblichfeit allemal bie einer "beffern Belt" angehängt, - ein Zeichen, baß bie gegenwärtige nicht viel taugt. -Diefes allen ungeachtet ift bie Frage nach unferm Buftanbe nach bem Tobe gewiß zehntaufend Mal öfter, in Buchern und mundlich, erörtert worben, ale bie nach unferm Buftanbe vor ber Geburt. Theoretisch ift bennoch die eine ein eben so nahe liegendes und berechtigtes Problem, wie die andere: auch murde wer die eine beantwortet hatte mit ber andern wohl gleichfalls im Rlaren fenn. Schone Deflamationen haben wir barüber, wie anftogig, es ware, ju benten, bag ber Beift bes Menschen, ber bie Welt umfaßt und fo viele hochft vortreffliche Gebanten hat, mit ins Grab gefentt murbe: aber barüber, bag biefer Beift eine gange Unendlichkeit habe verftreichen laffen, ehe er mit diefen feinen Gigenschaften entstanden fei, und die Welt eben fo lange fich ohne ihn habe behelfen muffen, hort man nichts. Dennoch bietet ber vom Willen unbestachenen Erkenntniß teine Frage fich natürlicher

bar, als biefe: eine unenbliche Zeit ift vor meiner Geburt abgelaufen; was war ich alle jene Zeit hindurch? — Metaphysisch ließe fich vielleicht antworten: "Ich war immer Ich: nämlich Alle, bie jene Beit hindurch Ich fagten, die waren eben Ich." Allein hievon sehen wir auf unserm, vor ber hand noch ganz empirischen Standpunft ab und nehmen an, ich mare gar nicht gewefen. Dann aber tann ich mich über bie unenbliche Zeit nach meinem Tobe, ba ich nicht senn werbe, troffen mit ber unendlichen Zeit, bg ich schon nicht gewesen bin, als einem wohl gewohnten und wahrlich sehr bequemen Zustande. Denn die Unendlichkeit a parte post ohne mich fann so wenig schredlich senn, ale bie Unendliche keit a parte ante ohne mich; indem beibe burch nichts fich unterfceiben, als burch die Dazwischenkunft eines ephemeren Lebenstraums. Auch laffen alle Beweife fur bie Fortbauer nach bem Tobe fich eben so gut in partem ante wenden, wo sie bann bas Dafenn vor dem Leben demonftriren, in beffen Annahme Sindu und Budbhaiften fich baber fehr fonsequent beweisen. Ibealität ber Zeit allein loft alle biefe Rathfel: boch bavon ift jest noch nicht die Rebe. Soviel aber geht aus dem Gefagten hervor, daß über die Zeit, da man nicht mehr senn wird, ju trauern, eben so absurd ift, als es senn wurde über bie, ba man noch nicht gewesen: benn es ift gleichgultig, ob bie Beit, welche unfer Dafenn nicht fullt, ju ber, welche es füllt, fich ale Bufunft ober Bergangenheit verhalte.

Aber auch ganz abgesehen von diesen Zeitbetrachtungen, ift es an und für sich absurd, das Richtseyn für ein Uebel zu halten; da jedes Uebel, wie jedes Gut, das Daseyn zur Voraussetzung hat, ja sogar das Bewußtseyn; dieses aber mit dem Leben aus hört, wie eben auch im Schlaf und in der Ohnmacht; daher und die Adwesenheit desselben, als gar keine Uebel enthaltend, wohl bekannt und vertraut, ihr Eintritt aber jedenfalls Sache eines Augenblicks ist. Von diesem Geschreduntt aus betrachtete Epikur den Tod und sagte daher ganz richtig & Kavaroz under poor huac (der Tod geht und nichts an); mit der Ersäuterung, daß wann wir sind, der Tod nicht ist, und wann der Tod ist, wir nicht sind (Diog. Laert., X, 27). Berloren zu haben was nicht vermist werden kann, ist offenbar kein Uebel: also darf das Richtseynwerden und so wenig ansechten, wie das Richtsewesens

Bom Standpunkt ber Erkenntnig aus ericheint bemnach burchaus tein Grund den Tod ju fürchten: im Erfennen aber befteht bas Bewußtseyn; baber fur biefes ber Tod fein Uebel ift. Auch ift es wirklich nicht biefer erkennenbe Theil unfere 3che. welcher ben Tob fürchtet; fonbern gang allein vom blinden Bil-Ien geht die fuga mortis, von der alles Lebende erfüllt ift, aus. Diefem aber ift fie, wie ichon oben ermahnt, wefentlich, eben weil er Wille jum Leben ift, beffen ganges Wefen im Drange nach leben und Dasenn besteht, und bem die Ertenntniß nicht ursprünglich, sondern erft in Folge feiner Objektivation in gnimalischen Individuen beiwohnt. Wenn er nun, mittelft ihrer, den Tob, ale bas Ende ber Erscheinung, mit ber er fich ibentificirt hat und also auf fie sich beschränkt fieht, ansichtig wird, fträubt fich fein ganges Befen mit aller Gewalt bagegen. nun er vom Tobe wirklich etwas ju fürchten habe, werben wir weiter unten untersuchen und uns dabei ber bier, mit geböriger Unterscheidung bes wollenden vom erfennenden Theil unfere Befene, nachgewiesenen eigentlichen Quelle ber Tobesfurcht erinnern.

Derselben entsprechend ift auch, mas uns den Tod fo furcht= bar macht, nicht sowohl das Ende des Lebens, da Diefes Reinem als des Regrettirens sonderlich merth erscheinen fann; als vielmehr Die Berftorung des Organismus: eigentlich, weil diefer ber als Leib fich barftellende Wille felbst ift. Diese Berftorung fühlen wir aber wirklich nur in den Uebeln der Krankheit, oder des Altere: hingegen der Tod felbst besteht, für das Subjekt, bloß in dem Augenblid, ba das Bewußtsein schwindet, indem bie Thatigfeit bes Behirns ftodt. Die hierauf folgende Berbreitung ber Stodung auf alle übrigen Theile des Organismus ift eigentlich schon eine Begebenheit nach bem Tobe. Der Tob, in subjektiver hinficht, betrifft alfo allein bas Bewußtsenn. Bas nun bas Schwinden diefes fei, fann Jeber einigermaaßen aus bem Einschlafen beurtheilen: noch beffer aber fennt es, mer je eine mahre Dhumacht gehabt hat, als bei welcher ber Uebergang nicht fo allmälig, noch durch Traume vermittelt ift, fondern querft bie Sehfraft, noch bei vollem Bewußtfenn, schwindet, und bann unmittelbar die tieffte Bewußtlofigfeit eintritt: Die Empfindung babei, fo weit fie geht, ift nichts weniger als unangenehm, und

ohne Zweifel ift, wie ber Schlaf ber Bruder, fo bie Ohnmatht ber 3willingebruber bee Tobes. Auch ber gewältsame Tob tann nicht schmerzlich fein; ba selbst schwere Berwundungen in ber Regel gar nicht gefühlt, fondern erft eine Beile nilthher, oft inr im thren außerlichen Beichen beimertt werben: find fie fennell tobtlich; fo wird bas Bewußtsenn vor biefer Entbedung fcminben: tobten fie später; so ift es wie bei andern Krantbeiten. Much alle Die, welche im Waffer, ober burch Roblembampf, ober burch Bangen bas Bewußtfein verloren haben, fagen befanntlich ans, bag es ohne Bein geschehen fei. Und nun endlich gar ber eigentlich naturgemäße Tod, ber burch bas Alter, die Guithantisse. iff ein allmäliges Berschwinden und Verschweben aus dem Dafein, auf unmerkliche Beife. Rach und nach erlöschen im Alter bie Leibenfchaften und Begierben, mit ber Empfanglichfeit für ihre Gegenstände; die Affette finden feine Unregung mehr: benn bie vorffellende Rraft wird immer schwächer, ihre Bilber matter, bie Einbrude haften nicht mehr, geben fpurlos vorüber, die Tage rollen ichmer ichneller, bie Borfalle verlieren ihre Bebeutfamfeit. Alles verblafft. Der Hochbetagte wankt umber, ober ruht in einem Wintel, nur noch ein Schatten, ein Gefpenft feines ebemaligen Wesens. Was bleibt ba bem Tobe noch zu gerftoren? Eines Tages ift bann ein Schlummer ber lette, und feine Traume 'find - - Es find die, nach welchen ichon Samlet fragt, in bem berühmten Monolog. 3ch glaube, wir traumen fie eben jest.

Sieher gehört noch die Bemerfung, daß die Unterhaltung bes Lebensproceffes, wenn fie gleich eine metaphyfische Grundlage hat, nicht ohne Wiberstand, folglich nicht ohne Unftrengung vor fich geht. Diese ift es, welcher ber Organismus jeben Abend unterliegt, weshalb er bann bie Behirnfunktion einfiellt und einige Sefretionen, die Respiration, ben Bule und bie Warmeentwickelung vermindert. Daraus ift zu fchließen, daß das gangliche Aufhören des Lebensprocesses für die treibende Rraft besselben eine wunderfame Erleichterung fenn muß: vielleicht hat biefe Untheil an bem Ausbruck füßer Zufriedenheit auf bem Gesichte der meisten Tobten. Ueberhunpt mag ber Augenblid bes Sterbens bem bes Erwachens aus einem schweren, albgebrudten Traume abnlich fenn.

Bis hieher hat fich und ergeben, daß ber Tob, fo febr er

auch gefürchtet wirb, both eigentlich tein Uebel feine tonne, ihft aber erscheint er fogur als ein But, eint Etwünschtes, als Freund Hain. Alles, was auf unüberwindliche Ginberniffe feines Dafenns. ober seiner Beftrebungen genoßen ift, was an unbeilbaren Krantbeiten. ober an untröftlichem Grame leibet, - hat jur letten meiftens fich ihm von felbft öffnenden Buflucht die Rutfehr in ben Schoof ber Ratur, aus welchem es, wie alles Undere auch. auf eine turge Beit heraufgetaucht war, verlodt burch die Soffnung auf gunftigere Bedingungen des Daserns, als ihm geworben, und von wo aus ihm ber felbe Weg ftete offen bleibt. Bene Rükftehr ist die cossio bonorum bes Lebenben. wird fie auch hier erft nach einem physischen, ober moralischen Rampfe angetreten: fo fehr ftraubt Jebes fich, bahin jurud. augehen, von wo es so leicht und bereitwillig hervorfam, au einem Dafenn, welches fo viele Leiden und so wenige Freuden ju bieten hat. - Die Sindu geben dem Todesgotte Dama zwei Gefichter: ein fehr furchtbares und ichredliches, und ein fehr freu-Diges und gutiges. Dies erflart fich jum Theil schon burch die eben angeftellte Betrachtung.

Auf bem empirischen Standpunkt, auf welchem wir noch immer fiehen, ift auch die folgende Betrachtung eine fich von selbst barbietende, bie baber verbient, burch Berbeutlichung genau be-Rimmt und daburch in ihre Granzen gurudgewiesen zu werden. Der Anblid eines Leichnams zeigt mir, bag Gennbilität, Brritabilität, Blutumlauf, Reproduktion u. f. w. hier aufgehört haben. Ich foliege baraus mit Sicherheit, bag Dasjenige, meldes diefe bibber aktuirte, jedoch ein mir ftete Unbefanntes war, fie jest nicht mehr aktuirt, also von ihnen gewichen ift. — Wollte ich min aber hinzusepen, bies muffe eben Das gewesen fenn, mas ich nur als Bewußtfeyn, mithin als Intelligenz, gefannt habe (Seele); so ware dies nicht bloß unberechtigt, fondern offenbar falich gefchloffen. Denn ftets hat bas Bewußtseyn fich mir nicht als Urfache, sondern als Produkt und Resultat des organischen Lebens gezeigt, indem es in Folge beffelben flieg und fant, namlith in ben verschiedenen Lebensaltern, in Gefundheit und Rrantbeit, in Schlaf, Dhnmacht, Erwachen u. f. w., alfo fiets als Wittung, nie als Urfache bes organischen Lebens auftrat, ftets Sich zeigte als etwas, bas entsteht und vergeht, und wieder ent-

ficht, fo lange hiezu die Bedingungen noch ba find, aber außer-Ja, ich fann auch gesehen haben, bag bie völlige bem nicht. Berruttung des Bewußtseyns, der Wahnfinn, weit entfernt, Die übrigen Rrafte mit fich herabaugieben und zu beprimiren, ober gar bas Leben zu gefährden, jene, namentlich die Freitabilität ober Rustelfraft, fehr erhöht, und diefes eher verlangert als verfürzt, menn nicht andere Ursachen fonfurriren. - Sodann: Indivibuglität fannte ich ale Gigenschaft jedes Organischen, und baber, menn biefes ein felbftbewußtes ift, auch bes Bewußtfenns. au fchließen, daß biefelbe jenem entwichenen, Leben ertheilenben, mir völlig unbefannten Princip inbarire, baju ift fein Unlag vorhanden; um fo weniger, als ich febe, bag überall in ber Ratur jebe einzelne Erscheinung bas Wert einer allgemeinen, in taufend gleichen Erscheinungen thätigen Kraft ift. - Aber eben fo wenig Anlag ift andererfeits zu schließen, daß, weil hier das organische Roben aufgehört hat, beshalb auch jene baffelbe bisher aftuirenbe Rraft zu Richts geworben fei; - fo wenig, als vom ftillftebenben Spinnrade auf den Tod der Spinnerin zu schließen ift. Benn ein Benbel, burch Wieberfinden feines Schwerpunfts, enblich jur Ruhe fommt, und also bas individuelle Scheinleben beffelben aufgehört hat; fo wird Reiner mahnen, jest fei bie Schwere vernichtet; fondern Jeder begreift, daß fie in gahllosen Erscheinungen nach wie vor thatig ift. Allerdings ließe fich gegen biefes Bleichniß einwenden, daß hier auch in diefem Bendel die Schwere nicht aufgehört hat thatig ju fenn, sondern nur ihre Thatigfeit augenfällig zu außern: wer barauf befteht, mag fich ftatt beffen einen eleftrischen Körper benten, in welchem, nach feiner Entladung, die Gleftricitat wirklich aufgehort hat thatig au fenn. 3ch habe baran nur zeigen wollen, daß wir felbit ben unterften Raturfraften eine Aeternität und Ubiquitat unmittelbar querfennen, an welcher und die Berganglichkeit ihrer flüchtigen Erscheinungen feinen Augenblick irre macht. Um fo weniger alfo barf es uns in den Sinn fommen, bas Aufhören bes Lebens fur bie Bernichtung des belebenden Princips, mithin ben Tob für ben ganglichen Untergang bes Menschen ju halten. Beil ber fraftige Urm. ber, vor breitausend Jahren, ben Bogen bes Douffeus fpannte, nicht mehr ift, wird fein nachdenkender und wohlgeregelter Berfand die Rraft, welche in bemfelben fo energisch wirfte, fur

ganglich vernichtet halten, aber baber, bei feruerem Rachbenten, auch nicht annehmen, bag bie Rraft, welche heute ben Bogen fpannt, erft mit biefem Urm ju exiftiren angefangen habe. Biel naher liegt ber Gebanfe, bag bie Rraft, welche früher ein nunmehr entwichenes Leben aftuirte, die felbe fei, welche in bem jest blühenden thatig ift: ja, biefer ift faft unabweisbar. Gewiß aber wiffen wir, daß, wie im zweiten Buche bargethan wurde, nur Das vergänglich ift, was in ber Raufalfette begriffen ift: bies aber find bloß die Bustande und Formen. Unberührt hingegen von bem durch Urfachen herbeigeführten Wechsel biefer bleibt einerseits die Materie und andererseits die Raturfrafte: benn Beide find die Boraussegung aller jener Beranderungen. Das uns belebende Brincip aber muffen wir junachft wenigstens als eine Naturfraft benfen, bis etwan eine tiefere Forfchung uns bat erfennen laffen, was es an fich felbft fei. Alfo fcon als Raturfraft genommen, bleibt bie Lebensfraft gang unberührt von dem Wechsel ber Formen und Zustände, welche bas Band ber Urfachen und Wirkungen herbei und hinwegführt, und welche allein bem Entstehen und Bergeben, wie es in der Erfahrung vorliegt, unterworfen find. Soweit also ließe sich schon die Unvergänglichkeit unfere eigentlichen Wefene ficher beweifen. Aber freilich wird bies ben Anspruchen, welche man an Beweise unsere Fortbeftebens nach bem Tode ju machen gewohnt ift, nicht genugen, noch ben Troft gewähren, ben man von folden erwartet. Indeffen ift es immer etwas, und wer ben Tod ale eine absolute Bernichtung fürchtet, barf Die völlige Bewißheit, bag bas innerfte Princip feines Lebens von bemfelben unberührt bleibt, nicht verschmähen. - 3a, es ließe fich bas Baraboron aufstellen, bag auch jenes 3meite, melches, eben wie die Raturfrafte, von dem am Leitfaden der Raufalität fortlaufenden Wechsel ber Buftande unberührt bleibt, alfo Die Materie, durch feine absolute Beharrlichfeit uns eine Ungerftorbarfeit jusichert, vermöge welcher, wer feine andere ju faffen fabia ware, fich boch ichon einer gewiffen Unverganglichkeit getröften fonnte. "Bie?" wird man fagen, "bas Beharren bes blogen Staubes, ber roben Materie, follte als eine Fortbauer unfere Befens angesehen werben?" - Dho! tennt ihr benn biefen Staub? Wißt ihr, was er ift und mas er vermag? Lernt ihn fennen, ebe ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jest als Staub und

Althe baltegt, wird balb, im Waffer aufgeloft, ale Arnftall an-Tolegen, wird als Metall glanzen, wird dann eleftrische Funken Wenhen, wird mittelft ihrer galvanifden Spannung eine Rraft duffern, welche, bie festeften Berbindungen gerfegend, Erben gu Metallen reducirt: ja, fie wird von felbst fich zu Bflanze und Thier geftalten und and ihrem geheimnisvollen Scoop jenes leben entwideln, vor beffen Berluft ihr in eurer Befchedifftheit fo anaftlich beforgt feit. Ift nun, ale eine folche Muterie fortgubauern, fo gang und gar nichts? Ja, ich behaupte fin Ernft, baß felbft biefe Beharrlichfeit ber Materie von ber Ungerftorbarfeit unfere mabren Wefens Beugnif ablegt, wenn and nur wie im Bilde und Gleichniß, ober vielmehr nur wie im Schattenriß. Dies einzuseben, durfen wir uns nur un bie Rapitel 24 gegebene Grorterung ber Materie erinnern, aus ber fich ergab, bag bie lautere, formlofe Materie, - biefe für fich allein nie mahrgenommene, aber ale ftete bleibend vorausgefeste Bafie ber Erfahrungewelt, - ber unmittelbare Wieberfchein, Die Sichtbarfeit Aberhaupt, bes Dinges an fich, alfo bes Billens, ift; baber von ifit, unter ben Bedingungen ber Erfahrung, bas gilt, was bem Billen an fich ichlechthin zufommt und fie feine mahre Emigfeit unter bem Bilbe ber zeitlichen Unverganglichfelt miebergtebt. Beil. wie fcon gefagt, die Ratur nicht lugt; fo fann feine aus einer tein objektiven Auffassung derselben entsprungene und in folgerechtem Denten burchgeführte Anficht gang und gar falfch fenn, fondern fie ift, im schlimmften Kall, nur febr einseitig und un-Eine folche aber ift unstreitig auch ber fonsequente Materialismus, etwan ber bes Epifuros, eben fo gut, wie ber ihm entgegengesette absolute Idealismus, etwan der des Berfelen, und überhaupt jebe aus einem richtigen apperou hervorgegangene und redlich ausgeführte philosophische Grundansicht. Rur find fie Alle hochft einseitige Auffaffungen und baber, tros ibrer Gegenfane, jugleich mahr, nämlich jebe von einem beftitimten Standpunkt and: fobald man aber fich iber biefen erhebt, erfcheinen fie nur noch als relativ und bedingt mahr. Der hochfte Standpunkt allein, von welchem aus man fie alle überfteht und in ihrer bloß relativen Wahrheit, über biefe hinans aber in ihrer Kalfchheit erfennt, tann ber ber absoluten Bahrheit, fo weit eine folche überhaupt erreichbar ift, senn. Dem entsprechend

sehen wir, wie soeben nachzewiesen wurde, selbst in der eigentlich sehr roben und daher sehr ülten Gründansicht des Materialismus die Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens an sich noch wie durch einen vlossen Schatten derselben repräsentirt, nämlich durch die Unvergänglichkeit der Materie; wie, in bem schon höher stehenden Ruturalismus einer absoluten Physis, durch die Ubiquitat und Meternität der Naturkasse, welchen die Lebensfrast doch wenigsstens beizuzählen ist. Also selbst diese roben Grundansichten entschäten die Andsage, daß das lebende Wesen burch den Tod keine absolute Bernichtung erleidet, sondern in und mit dem Ganzen der Natur Fortbesteht.

Die Betrachtungen, welche uns bis hieher geführt haben und an welche bie ferneren Erörterungen sich knupften, waren ausgegangen von der auffallenden Todesfurcht, welche alle lebenden Wesen erfüllt. Jest aber wollen wir den Standpunkt wechseln und ein Mal betrachten, wie, im Gegensatz der Einzelwesen, das Ganze der Natur sich hinsichtlich des Todes verhält; wobei wir jedoch immer noch auf dem empirischen Grund und Boden stehen bleiben.

Bir freilich fennen fein höheres Burfelfviel, als bas um Tob und Leben: feber Entscheidung über biefe feben wir mit ber außerften Spannung, Theilnahme und Furcht entgegen: benn es gift, in unfern Augen, Alles in Allem. - Singegen Die Natur, welche both nie lugt, fondern aufrichtig und offen ift, spricht über biefes Thema gang anders, nämlich fo, wie Krifchna im Bhaga-Ihre Aussage ift: an Tod oder Leben des Indivibuums ift gar nichts gelegen. Diefes nämlich brucht fie baburch aus, bag fie bas Leben jebes Thieres, und auch des Menfchen, ben unbebeutendeften Bufallen Breis giebt, ohne ju feiner Rettung einzutreten. - Betrachtet bas Infeft auf eurem Bege: eine fleine, unbewußte Bendung eures Fußtrittes ift über fein Leben oder Tod entscheidend. Seht die Balbichnecke, ohne alle Mittel jur Blucht, jur Wehr, jur Taufchung, jum Berbergen, eine bereite Beute für Jeden. Seht den Fisch forglos im noch offenen Rete fvielen; ben Frosch burch seine Tragbeit von ber Flucht, bie ihn retten fonnte, abgehalten; ben Bogel, ber ben über ihm schwebenden Kalken nicht gewahr wird; die Schaafe, welche ber Bolf aus bem Buich ins Muge faßt und muftert. Diefe Ane



geben, mit wenig Borficht ausgeruftet, arglos unter ben Gefahren umber, die jeden Augenblid ihr Dasenn bedroben. nun alfo die Ratur ihre fo unaussprechlich fünftlichen Organismen nicht nur der Raubluft bes Stärkeren, sonbern auch bem blindeften Bufall und der Laune jedes Rarren, und bem Muthwillen jedes Rindes, ohne Rudhalt Breis giebt, fpricht fie aus, baß bie Bernichtung biefer Individuen ihr gleichgultig fei, nicht schade, gar nichts zu bedeuten habe, und daß, in ienen Källen, die Wirkung fo wenig auf fich habe, wie die Urfache. Sie fagt bies fehr beutlich aus, und fie lugt nie: nur tommentirt fie ihre Ausspruche nicht; vielmehr rebet fie im latonischen Wenn nun die Allmutter so forglos ihre Rin-Stil der Drafel. Der taufend drohenden Gefahren, ohne Obhut, entgegensenbet; fo tann es nur fenn, weil fie weiß, daß wenn fie fallen, fie in ihren Schoof gurudfallen, wo fie geborgen find, daber ihr Sie halt es mit dem Menfchen nicht Rall nur ein Scherz ift. anders, als mit den Thieren. Ihre Aussage also erftrect fich auch auf diesen: Leben oder Tod des Individuums find ihr gleichgültig. Demzufolge follten fie es, in gewiffem Sinne auch uns fenn: benn wir felbft find ja die Natur. Gewiß wurden wir, wenn wir nur tief genug faben, ber Ratur beiftimmen und Tod ober Leben als fo gleichgultig ansehen, wie fie. Inzwischen muffen wir, mittelft ber Reflexion, jene Sorglofigkeit und Gleichgultigfeit ber Natur gegen das Leben ber Individuen dabin auslegen, daß die Berftorung einer folden Erscheinung das mahre und eigentliche Wefen berfelben im Minbeften nicht anficht.

Erwägen wir nun ferner, daß nicht nur, wie soeben in Betrachtung genommen, Leben und Tod von ben geringfügigften Bufällen abhängig find, fondern daß bas Dafenn ber organischen Befen überhaupt ein ephemeres ift, Thier und Pflange heute entfteht und morgen vergeht, und Geburt und Tod in schnellem Bechsel folgen, mahrend dem so fehr viel tiefer fiehenden Unorga= nischen eine ungleich langere Dauer gefichert ift, eine unendlich lange aber nur ber absolut formlofen Materie, welcher wir diefelbe fogar a priori querfennen; - ba muß, bente ich, ichon ber bloß empi= rifchen, aber objektiven und unbefangenen Auffassung einer folchen Ordnung der Dinge von felbft ber Gedanke folgen, daß Diefelbe nur ein oberflächliches Phanomen fei, daß ein folches beständiges

Entsteben und Bergeben feineswegs an Die Burgel ber Dinge greifen, fondern nur ein relatives, ja nur fcheinbares fenn tonne, von meldem bas eigentliche, fich ja ohnehin überall unferm Blid entziehende und burchweg geheinmifvolle, innere Befen iebes Dinges nicht mitgetroffen werbe, vielmehr babei ungeftort forf bestehe; wenn wir gleich die Weife, wie bas zugeht, weber mahrnehmen, noch begreifen tonnen, und fie baber nur im Allgemeinen, ale eine Art von tour de passe-passe, ber babei por gienge, und benfen muffen. Denn, bag, mahrenb bas Unvolls kommenfte, bas Riedrigfte, bas Unorganische, unangefochten fortbauert, gerade bie volltommenften Wefen, bie lebenden, mit ihren unendlich fomplicirten und unbegreiflich tunftvollen Organisationen, ftets von Grund aus neu entsteben und nach einer Spanne Beit absolut zu nichts werben follten, um abermale neuen, aus bem Richts ins Dafenn tretenben, ihres Gleichen, Plat ju machen, - Dies ift etwas fo augenscheinlich Abfurdes, daß es nimmermehr die mahre Ordnung ber Dinge fenn fann, vielmehr bloß eine Bulle, welche biefe verbirgt, richtiger, ein burch bie Beschaffenheit unfere Intellette bedingtes Phanomen. Ra. das gange Senn und Nichtfenn felbit biefer Gingelmefen, in Begiehung auf welches Tod und Leben Gegensage find, tann nur ein relatives fenn: Die Sprache ber Ratur, in welcher es uns als ein absolutes gegeben wird, fann also nicht der mabre und lette Ausbruck ber Beschaffenheit ber Dinge und ber Ordnung ber Welt senn, sondern mahrlich nur ein patois du pays, b. h. ein bloß relativ Wahres, ein Sogenanntes, ein cum grano salis ju Berftehendes, oder eigentlich zu reben, ein durch unfern Intellett Bedingtes. - 3ch fage, eine unmittelbare, intuitive Uebergen gung ber Urt, wie ich fie hier mit Worten ju umichreiben gefucht habe, wird fich Jedem aufdringen: d. h. freilich nur Jedem? beffen Beift nicht von ber gang gemeinen Gattung ift, als welche, fchlechterdings nur bas Einzelne, gang und gar ale folches, gu erternen fahig, ftreng auf Ertenntnig ber Individuen befchrantt ift, nach Art bes thierischen Intelletis. Wer hingegen, burch eine nur etwas bober potenzirte Rabigfeit, auch bloß anfangt, in ben Einzelwefen ihr Allgemeines, ihre Joeen, ju erbliden, ber wirb and jener Ueberzeugung in gewissem Grade theilhaft werden, und zwar ats einer'unmittelbaren und barum gewiffen. In ber That

1380 50 2569

find es auch nur die fleinen, befchrantten Ropfe, welche gang ernfilich ben Tod als ihre Bernichtung fürchten: aber vollends von den entschieden Bevorzugten bleiben folche Schreden ganglich, Blato grundete mit Recht die gange Philosophie auf die Erfenntniß der Ideenlehre, d. h. auf das Erbliden des Allgemeinen im Einzelnen. Ueberaus lebhaft aber muß die hier beschriebene, unmittelbar aus der Auffaffung der Ratur bervorgebende Ueberzeugung in jenen erhabenen und faum als blose Menfchen benkbaren Urhebern des Upanischads der Beden gewesen fenn, ba bieselbe aus unghligen ihrer Aussprüche so febr eindringlich ju und rebet, daß wir diese ummittelbare Erleuchtung ihres Geis ftes Dem jufchreiben muffen, bag biefe Beifen, ale bem Urfprunge unfere Geschlechtes, ber Beit nach, naber ftebend, bas Wefen ber Dinge flarer und tiefer auffaßten, ale bas icon abgeschmächte Geschlecht, olor vur Bootor erder, es vermag. Allerdings aber ift ibrer Auffaffung auch die in gang anderm Grade, als in unferm Rorben, belebte Natur Indiens entgegengefommen. - Inzwischen leitet auch die durchgeführte Reflerion, wie Rants großer Beift fe verfolgte, auf anderm Wege, eben babin, indem fie uns belehrt, daß unfer Intellekt, in welchem jene so rasch wechselnde Erscheinungswelt fich barftellt, nicht bas mabre lette Wefen ber Dinge, sondern blog die Erscheinung deffelben auffaßt, und zwar. wie ich hingufete, weil er ursprünglich nur bestimmt ift, unferm Billen die Motive vorzuschieben, d. h. ihm beim Berfolgen feiner fleinlichen 3mede bienftbar zu fenn.

Sepen wir inzwischen unsere objektive und unbefangene Bestrachtung ber Natur noch weiter fort. — Wenn ich ein Thier, sei es ein Hund, ein Bogel, ein Frosch, ja sei es auch nur ein Insekt, tödte; so ist es eigentlich doch undenkbar, daß dieses Wesen, oder vielmehr die Urkraft, vermöge welcher eine so beswunderungswürdige Erscheinung, noch den Augenblick vorher, sich in ihrer vollen Energie und Lebenslust darstellte, durch meinen hoshaften, oder leichtssinnigen Akt zu Nichts geworden seyn sollte. — Und wieder andererseits, die Millionen Thiere jeglicher Art, welche jeden Augenblick, in unendlicher Mannigsaltigkeit, voll Kraft und Strebsamkeit ins Daseyn treten, können nimmermehr vor dem Akt ihrer Zeugung gar nichts gewesen und von nichts zu einem absoluten Ansang gelangt seyn. — Sehe ich nun auf

Durchgängig und überall ist das ächte Symbol der Natur der Kreis, weil er das Schema der Wiederkehr ist: diese ist in der That die allgemeinste Form in der Natur, welche sie in Allem durchführt, vom Laufe der Gestirne an, dis zum Tod und der Entsstehung organischer Wesen, und wodurch allein in dem rastlosen Strom der Zeit und ihres Inhalts doch ein bestehendes Paseyn, d. i. eine Natur, möglich wird.

Benn man im Berbft bie fleine Welt ber Infeften be-

trachtet und nun fieht, wie bas eine fich fein Bett bereitet, um gu folafen, ben langen, erstarrenben Binterfolaf; bas andere fich einspinnt, um als Buppe zu überwintern und einft, im Frühling, vetfüngt und vervollkommnet zu erwachen; endlich bie meiften, als welche ihre Rube in ben Armen des Todes zu halten gebenfen, blog ihrem Gi forgfältig die geeignete Lagerftatte anpaffen, um einft aus biefem erneuet hervorzugeben; - fo ift bies bie große Unfterblichfeitelebre ber Ratur, welche uns beibringen mochte, daß zwischen Schlaf und Tod fein raditaler Unterschied ift, sonbern der Eine fo wenig wie ber Andere das Dafebn gefährbet. Die Sorgfalt, mit ber bas Infeft eine Belle, ober Brube, ober Reft bereitet, fein Gi bineinlegt, nebft Kutter für die im fommenben Friihling barans hervorgehende Larve, und bann ruhig ftirbt, - gleicht gang ber Sorgfalt, mit ber ein Menfch am Abend fein Rieid und fein Frühftud fur ben tommenden Morgen bereit legt und bann rubig ichlafen geht, und fonnte im Grunde gar nicht Statt haben, wenn nicht, an fich und feinem mabren Wefen nach, bas im Berbfte fterbende Infett mit bem im Fruhling ausfriedjenden eben fo mohl ibentisch ware, wie ber fich schlafen legende Mensch mit dem aufstehenden.

Wenn wir nun, nach biefen Betrachtungen, ju une felbft und unferm Gefchlechte gurudfehren und bann ben Blid pormarte, weit hinaus in die Bufunft werfen, die funftigen Generationen, mit ben Millionen ihrer Individuen, in der fremben Beftalt ihrer Sitten und Trachten und ju vergegenwärtigen fuchen, bann aber mit ber Frage bazwischenfahren: Woher werden biefe Alle fommen? Wo find fie jest? — Wo ist ber reiche Schook bes weltenschwangeren Richts, der fie noch birgt, die kommenben Geschlechter? - Bare barauf nicht bie lachelnbe und mahre Antwort: Wo anders follen fie fenn, als bort, wo allein bas Reale ftets war und fenn wird, in der Gegenwart und ihrem Inhalt, also bei Dir, bem bethörten Frager, ber, in diesem Berfennen feines eigenen Wefens, bem Blatte am Baume gleicht, welches im Berbste welfend und im Begriff abzufallen, jammert über feinen Untergang und fich nicht tröften laffen will burch ben Binblid auf bas frifche Grun, welches im Fruhling ben Baum befleiben wird, sondern klagend spricht: "Das bin ja 3ch nicht! Das find gang andere Blatter!" - D thorichtes Blatt! Bobin Lob u. fein Berhaltniß zur Ungerftorbarteit unfere Befens an fic. 545

willst du? Und woher sollen andere kommen? Wo ist das Richts, bessen Schlund du fürchtest? — Erkenne boch dein eigenes Besen, gerade Das, was vom Durst nach Dasenn so erfüllt ist, erkenne es wieder in der innern, geheimen, treibenden Kraft des Baumes, welche, stets eine und dieselbe in allen Generationen von Blattern, unberührt bleibt vom Entstehen und Vergehen. Und nun

οίη περ φυλλων γενεη, τοιηδε και ανδρων.

(Qualis foliorum generatio, talis et hominum.)

Db die Fliege, die jest um mich summt, am Abend einschläft und morgen wieder summt; oder ob sie am Abend stirbt, und im Frühjahr, aus ihrem Ei erstanden, eine andere Fliege summt; das ist an sich die selbe Sache: daher aber ist die Erkenntniß, die solches als zwei grundverschiedene Dinge darstellt, keine undedingte, sondern eine relative, eine Erkenntniß der Erscheinung, nicht des Dinges an sich. Die Fliege ist am Morgen wieder da; sie ist auch im Frühjahr wieder da. Was unterscheidet für sie den Winter von der Nacht? — In Burdachs Physiologie, Bd. 1, §. 275, lesen wir: "Bis Morgens 10 Uhr ist noch keine Cercaria ephemera (ein Insusionsthier) zu sehen (in der Insusion): und um 12 wimmelt das ganze Wasser davon. Abends sterben sie, und am andern Morgen entstehen wieder neue. So beobachtete es Nissch seines Tage hinter einander."

So weilt Alles nur einen Augenblick und eilt dem Tode zu. Die Pflanze und das Insekt sterben am Ende des Sommers, das Thier, der Mensch, nach wenig Jahren: der Tod maht unermudlich. Desungeachtet aber, ja, als ob dem ganz und gar nicht
so wäre, ist jederzeit Alles da und an Ort und Stelle, eben als
wenn Alles unvergänglich wäre. Jederzeit grünt und blüht die
Pflanze, schwirrt das Insekt, steht Thier und Mensch in unverwüstlicher Jugend da, und die schon tausend Mal genossenen
Kirschen haben wir jeden Sommer wieder vor uns. Auch die
Völker stehen da, als unsterbliche Individuen; wenn sie gleich
bisweilen die Namen wechseln: sogar ist ihr Thun, Treiben und
Leiden allezeit das selbe; wenn gleich die Geschichte stets etwas
Anderes zu erzählen vorgiebt: denn diese ist wie das Kaleidossop,
welches bei jeder Wendung eine neue Konfiguration zeigt, während wir eigentlich immer das Selbe vor Augen haben. Was

alfo bringt fich unwiderstehlicher auf, ale ber Gebante, daß jenes Entstehen und Bergehen nicht bas eigentliche Wesen ber Dinge treffe, sondern dieses bavon unberührt bleibe, also unverganglich fei, baher benn Alfes und Jebes, mas dasenn will, wirklich fortwährend und ohne Ende da ift. Demgemäß find in febem gegebenen Zeitpunkt alle Thiergeschlechter, von ber Muche bis zum Elephanten, vollzählig beisammen. Sie haben fich bereits viel Taufend Mal erneuert und find dabei die felben geblieben. Sie wiffen nicht von Andern ihres Gleichen, die vor ihnen gelebt, ober nach ihnen leben werben: Die Gattung ift es, Die allezeit febt, und, im Bewuftfenn der Unverganglichkeit berfelben und ihrer Ibentität mit ihr, find bie Individuen ba und wohldemuth. Der Wille jum Leben erscheint fich in endloser Begenmart; weil diese die Form des Lebens ber Gattung ift, welche baber nicht altert, fonbern immer jung bleibt. Der Tob ift für fie, was ber Schlaf fur bas Individuum, ober mas fur bas Auge bas Winken ift, an beffen Abwesenheit die Indischen Götter erkannt werben, wenn fie in Menfchengestalt erscheinen. burch ben Eintritt ber Racht die Welt verschwindet, babei jedoch feinen Augenblick ju fenn aufhört; eben fo scheinbar vergeht Menfch und Thier burch ben Tob, und eben fo ungeftort besteht babei ihr mahres Wesen fort. Run bente man fich ienen Bechiel pon Tob und Geburt in unendlich schnellen Bibrationen, und man hat die beharrliche Objektivation des Willens, die bleibenden Ibeen ber Befen vor fich, fest stehend, wie ber Regenbogen auf bem Bafferfall. Dies ift die zeitliche Unfterblichkeit. In Folge berselben ift, trop Jahrtausenden des Todes und ber Bermefung. noch nichts verloren gegangen, fein Atom ber Materie, noch weniger etwas von dem innern Befen, welches als bie Natur fich barftellt. Demnach fonnen wir jeden Augenblid wohlgemuth ausrufen: "Trop Zeit, Tob und Berwefung, find wir noch Alle beisammen!"

Etwan Der ware auszunehmen, der zu diesem Spiele ein Mal aus Herzensgrunde gesagt hatte: "Ich mag nicht mehr." Aber davon zu reden ist hier noch nicht der Ort.

Wohl aber ift barauf aufmerksam zu machen, daß die Wehen ber Geburt und die Bitterkeit bes Todes die beiden konstanten Besbingungen find, unter benen ber Wille zum Leben fich in seiner Ob-

Tob u. fein Berhaltniß gur Ungerftorbarteit unfere Befens an fic. 547

jektivation erhält, d. h. unser Wesen an sich, unberührt vom Laufe der Zeit und dem Hinsterben der Geschlechter, in immerwährender Gegenwart da ist und die Frucht der Bejahung des Willens zum Leben genießt. Dies ist dem analog, daß wir nur unter der Bedingung, allnächtlich zu schlafen, am Tage wach seyn können; sogar ist Lesteres der Kommentar, den die Natur zum Berständniß jenes schwierigen Bassus liesert.

Denn das Substrat, ober die Ausfüllung, πληρωμα, oder der Stoff der Gegenwart ist durch alle Zeit eigentlich der selbe. Die Unmöglichkeit, diese Identität unmittelbar zu erkennen, ist eben die Zeit, eine Korm und Schranke unsers Intellekts. Daß, vermöge derselben, z. B. das Zukünstige noch nicht ist, beruht auf einer Täuschung, welcher wir inne werden, wann es gekommeit ist. Daß die wesentliche Korm unsers Intellekts eine solche Täusschung herbeisührt, erklärt und rechtsertigt sich daraus, daß der Intellekt keineswegs zum Auffassen des Wesens der Dinge, sondern bloß zu dem der Motive, also zum Dienst einer individuellen und zeitlichen Willenserscheinung, aus den Händen der Natur hervorgegangen ist.

Wenn man die uns hier beschäftigenden Betrachtungen zussammensaßt, wird man auch den wahren Sinn der paradoren Lehre der Eleaten versiehen, daß es gar kein Entstehen und Bersgehen gebe, sondern das Ganze undeweglich seststehe: Παρμενιδης και Μελισσος ανηρουν γενεσιν και φΣοραν, δια το νομιζειν το παν ακινητον. (Parmenides et Melissus ortum et interitum tollebant, quoniam nihil moveri putabant. Stob. Ecl., I, 21.) Imgleichen erhält hier auch die schöne Stelle des Empedostles Licht, welche Plutarch uns ausbehalten hat, im Buche Adversus Coloten, c. 12:

Νηπιοι΄ ου γαρ σφιν δολιχοφρονες εισι μεριμναι,
Οί δη γινεσται παρος ουκ εον ελπίζουσι,
Η τι κατατνησκειν και εξολλυσται άπαντη.
Ουκ αν ανηρ τοιαυτα σοφος φρεσι μαντευσαιτο,
΄ Ωσ οφρα μεν τε βιωσι (το δη βιοτον καλεουσι),
Τοφρα μεν ουν εισιν, και σφιν παρα δεινα και έστλα,
Πριν τε παγεν τε βροτοι, και επει λυπεν, ονδεν αρ' είσιν.
35\*

(Stulta, et prolixas non admittentia curas

Pectora: qui sperant, existere posse, quod ante

Non fuit, aut ullam rem pessum protinus ire; —

Non animo prudens homo quod praesentiat ullus,

Dum vivunt (namque hoc vitaï nomine signant),

Sunt, et fortuna tum conflictantur utraque:

Ante ortum nihil est homo, nec post funera quidquam.)

Nicht weniger verdient hier erwähnt zu werden die so höchst merkwürdige und an ihrem Ort überraschende Stelle in Diderot's Jacques le fataliste: un château immense, au frontispice duquel on lisait: "Je n'appartiens à personne, et j'appartiens à tout le monde: vous y étiez avant que d'y entrer, vous y serez encore, quand vous en sortirez."

In dem Sinne freilich, in welchem der Mensch bei der Zeugung aus nichts entsteht, wird er durch den Tod zu nichts. Dieses Nichts aber so ganz eigentlich kennen zu lernen, ware sehr interessant; da nur mittelmäßiger Scharffinn ersordert ist, einzusehen, daß dieses empirische Nichts keineswegs ein absolutes ist, d. h. ein solches, welches in jedem Sinne nichts ware. Auf diese Einsicht leitet schon die empirische Bemerkung hin, daß alle Eigenschaften der Eltern sich im Erzeugten wiedersinden, also den Tod überstanden haben. Hievon werde ich jedoch in einem eigenen Kavitel reben.

Es giebt keinen größern Kontrast, als den zwischen der unsauschaltsamen Flucht der Zeit, die ihren ganzen Inhalt mit sich fortreißt, und der starren Unbeweglichkeit des wirklich Borhandenen, welches zu allen Zeiten das eine und selbe ist. Und faßt man, von diesem Gesichtspunkt aus, die unmittelbaren Borgänge des Lebens recht objektiv ins Auge; so wird Einem das Nunc stans im Mittelpunkte des Rades der Zeit klar und sichtbar. — Einem unvergleichlich länger lebenden Auge, welches mit einem Blick das Menschengeschlecht, in seiner ganzen Daner, umfaßte, würde der stete Wechsel von Geburt und Tod sich nur darstellen wie eine anhaltende Bibration, und demnach ihm gar nicht eins fallen, darin ein stets neues Werden aus Richts zu Richts zu sehen; sondern ihm würde, gleichwie unserm Blick der schnell ges drehte Funke als bleibender Kreis, die schnell vibrirende Feder

Tod u. fein Berhaltniß zur Unzerftorbarfeit unfere Wefens an fic. 549

als beharrendes Dreieck, die schwingende Saite als Spindel erscheint, die Gattung als das Seiende und Bleibende erscheinen, Tod und Geburt als Bibrationen.

Bon ber Ungerftorbarfeit unfere mahren Befens burch ben Tob werben wir fo lange falfche Begriffe haben, als wir uns nicht entschließen, fie zuvörderft an ben Thieren zu ftubiren, sonbern eine aparte Art berfelben, unter bem prablerifchen namen ber Unfterblichfeit, uns allein anmagken. Diefe Unmaaguna aber und die Beschränktheit ber Ansicht, aus der fie hervorgeht. ift es gang allein, weswegen die meiften Menschen fich fo hartnadig bagegen ftrauben, die am Tage liegende Bahrheit anguerkennen, daß wir, dem Besentlichen nach und in der Sauptfache, bas Gelbe find wie die Thiere; ja, baß fie vor jeder Unbeutung unserer Bermanbichaft mit diesen jurudbeben. Diese Berleugnung der Wahrheit aber ift es, welche mehr als alles Unbere ihnen ben Weg versperrt zur wirklichen Erfenntniß ber Ungerftorbarteit unfere Befens. Denn wenn man etwas auf einem falfchen Bege fucht; fo hat man eben beshalb ben rechten verlaffen und wird auf jenem am Ende nie etwas Anderes erreichen. als fpate Enttaufdung. Alfo frifd meg, nicht nach vorgefaßten Grillen, fondern an der Sand der Ratur, die Bahrheit verfolgt! Zuvörderst lerne man beim Anblid jedes jungen Thieres bas nie alternde Dafenn ber Gattung erfennen, welche, als einen Abglanz ihrer emigen Jugend, jedem neuen Individuo eine zeit= liche ichenkt, und es auftreten läßt, fo neu, fo frifch, als mare bie Belt von heute. Man frage fich ehrlich, ob die Schwalbe bes heurigen Frühlings eine gang und gar andere, als die bes erften fei, und ob wirklich amischen beiden das Bunder ber Schöpfung aus Nichts fich Millionen Mal erneuert habe, um eben fo oft absoluter Vernichtung in die Sande ju arbeiten. -3ch weiß wohl, daß, wenn ich Einen ernfthaft versicherte, die Rage, welche eben jest auf dem Hofe spielt, sei noch die selbe, welche bort vor breihundert Jahren die nämlichen Sprünge und Schliche gemacht hat, er mich für toll halten murbe: aber ich weiß auch, baß es fehr viel toller ift, ju glauben, die heutige Rage fei burch und durch und von Grund aus eine ganz andere, als jene vor breihundert Jahren. - Man braucht fich nur treu und ernft in ben Anblid eines biefer obern Wirbelthiere au vertiefen, um beutlich

inne zu werben, daß dieses unergründliche Wesen, wie es ba ik, im Ganzen genommen, unmöglich zu Richts werben kann: und doch kennt man andererseits seine Vergänglichkeit. Dies beruht barauf, daß in diesem Thiere die Ewigkeit seiner Idee (Gattung) in der Endlichkeit des Individui ausgeprägt ist. Denn in gewissem Sinne ist es allerdings wahr, daß wir im Individuo stets ein anderes Wesen vor uns haben, nämlich in dem Sinne, der auf dem Sat vom Grunde beruht, unter welchem auch Zeit und Ranm begriffen sind, welche das principium individuationis ausmachen. In einem andern Sinne aber ist es nicht wahr, nämlich in dem, in welchem die Realität allein den bleibenden Formen der Dinge, den Ideen zusommt, und welcher dem Plate so slar eingeleuchtet hatte, daß berselbe sein Grundgedanke, das Centrum seiner Philosophie, und die Auffassung desselben sein Kriterium der Befähigung zum Philosophiren überhaupt wurde.

Bie die gerftaubenden Tropfen des tobenden Bafferfalls mit Blipesichnelle wechfeln, mahrend ber Regenbogen; beffen Erager fie find, in unbeweglicher Rube feststeht, gang unberührt von jenem raftlofen Wechfel; fo bleibt jede Ibee, b. i. jebe Gattung lebender Wefen, gang unberührt vom fortmahrenden Wechfel ihrer Individuen. Die Ibee aber, ober die Gattung, ift es, barin ber Wille zum Leben eigentlich wurzelt und fich manifeftirt: baher auch ift an ihrem Beftand allein ihm mahrhaft gelegen. 3. B. bie Lowen, welche geboren werden und fterben, find wie bie Tropfen des Wafferfalls; aber die leonitas, die Idee, ober Geftalt, bes Löwen, gleicht bem unerschütterten Regenbogen barauf. Darum also legte Plato ben Ibeen allein, b. i. ben species, den Gattungen, ein eigentliches Senn bei, den Individuen nur ein raftloses Entstehen und Bergeben. tiefinnersten Bewußtseyn feiner Unverganglichkeit entspringt eigentlich auch die Sicherheit und Gemutheruhe, mit der jedes thierische und auch bas menschliche Individuum unbeforgt bahin manbelt zwischen einem Beer von Bufallen, die es jeden Augenblick vernichten fonnen, und überdies bem Tode gerade entgegen: aus Teinen Angen blidt inzwischen die Ruhe der Gattung, als welche jener Untergang nicht anficht und nicht angeht. Menschen könnten diese Rube die unsichern und wechselnden Dogmen nicht verleihen. Aber, wie gesagt, der Anblick jedes

Thieres lehrt, daß bem Rern des Lebens, dem Willen, in feiner Manifestation der Tod nicht hinderlich ift. Welch ein unergrundliches Mufterium liegt boch in jedem Thiere! Seht bas nächste. feht euern hund an: wie wohlgemuth und rubig er dafteht! Biele Taufende von Sunden haben fterben muffen, ehe es an biesen fam, zu leben. Aber ber Untergang jener Taufende hat Die Idee des hundes nicht angefochten: fie ift burch alles jenes Sterben nicht im Minbeften getrübt worben. Daber fteht ber Sund so frifd und urfraftig ba, ale mare biefer Tag fein erfter und könne keiner fein letter fenn, und aus feinen Augen leuchtet das ungerftorbare Princip in ihm, der Archaeus. ift benn nun jene Jahrtausende hindurch gestorben? — Richt ber hund, er fteht unversehrt vor und; bloß fein Schatten, fein Abbild in unferer an bie Zeit gebundenen Erfenntniffweise. Wie fann man doch nur glauben, daß Das vergehe, mas immer und immer da ift und alle Zeit ausfüllt? — Freilich wohl ift bie Sache empirisch erklärlich: nämlich in bem Maage, wie ber Tob bie Individuen vernichtete, brachte die Zeugung neue hervor. Aber biefe empirische Erklärung ift bloß scheinbar eine folche: fie fest ein Rathfel an die Stelle des andern. Der metaphyfifche Berftand ber Sache ift, wenn auch nicht fo wohlfeil zu haben, boch der allein mahre und genügende.

Rant, in seinem subjektiven Berfahren, brachte die große, wiewohl negative Wahrheit zu Tage, daß dem Ding an fich bie Beit nicht zufommen konne; weil fie in unserer Auffaffung praformirt liege. Run ift ber Tod bas zeitliche Enbe ber zeitlichen Erscheinung: aber sobald wir die Zeit wegnehmen, giebt es gar fein Ende mehr und hat bies Wort alle Bebeutung verloren. Ich aber, hier auf dem objektiven Wege, bin jest bemuht, bas Positive ber Sache nachzuweisen, daß nämlich bas Ding an sich von der Zeit und Dem, was nur durch fie möglich ift, bem Entstehen und Bergehen, unberührt bleibt, und daß die Erscheis nungen in der Zeit fogar jenes raftlos flüchtige, dem Nichts gunachst ftebende Dasenn nicht haben könnten, wenn nicht in ihnen ein Rern aus ber Ewigfeit mare. Die Ewigfeit ift freilich ein Begriff, bem feine Unschauung jum Grunde liegt: er ift auch Deshalb bloß negativen Inhalts, befagt nämlich ein zeitlofes Daseyn. Die Beit ift bennoch ein bloges Bild ber Ewigfeit.

δ χρονος είκων του αίωνος, wie es Plotinus hat: und ebenso ift unser zeitliches Dafenn bas bloße Bilb unsers Wesens an sich. Dieses muß in der Ewigkeit liegen, eben weil die Zeit nur die Form unsers Erkennens ist: vermöge dieser allein aber erkennen wir unser und aller Dinge Wesen als vergänglich, endlich und der Bernichtung anheimgefallen.

Im zweiten Buche habe ich ausgeführt, bag bie abaquate Dbiettitat bes Willens als Dinges an fich, auf jeber ihrer Stufen bie (Platonifche) 3bee ift; besgleichen im britten Buche, bag bie Ibeen ber Wesen bas reine Subjeft bes Erfennens jum Rorrelat haben, folglich die Erkenntnig berfelben nur ausnahmsweise, unter besondern Begunstigungen und vorübergebend eintritt. Kür die individuelle Ertenntniß hingegen, alfo in ber Beit, ftellt bie 3bee fich bar unter ber Form ber Species, welches bie burch Eingeben in die Beit auseinandergezogene Idee ift. Daber ift alfo die Species die unmittelbarfte Objektivation bes Dinges an fich, b. i. bes Willens jum Leben. Das innerfte Befen iebes Thieres, und auch des Menfchen, liegt bemgemäß in ber Species: in biefer also wurzelt ber fich so machtig regende Bille jum Leben, nicht eigentlich im Individuo. Singegen liegt in biefem allein bas unmittelbare Bewußtseyn: beshalb mahnt es fich von der Gattung verschieden, und darum fürchtet es ben Tod. Der Wille zum Leben manifestirt fich in Beziehung auf bas Individuum als Sunger und Todesfurcht; in Beziehung auf die Species als Geschlechtstrieb und leidenschaftliche Sorge für bie Brut. In Uebereinstimmung hiemit finden wir Die Ratur, als welche von jenem Wahn des Individuums frei ift, fo forgfam für die Erhaltung ber Gattung, wie gleichgültig gegen ben Untergang ber Individuen: diese find ihr ftets nur Mittel. iene ift ihr 3med. Daher tritt ein greller Kontraft hervor zwis schen ihrem Geiz bei Ausstattung der Individuen und ihrer Verschwendung, wo es die Gattung gilt. hier nämlich werben oft von einem Individuo jährlich hundert Tausend Reime und barüber gewonnen, g. B. von Baumen, Fischen, Rrebfen, Thermiten u. a. m. Dort hingegen ift Jedem an Kraften und Dragnen nur fnapp fo viel gegeben, bag es bei unausgefester Unftrengung fein Leben friften fann; weshalb ein Thier, wenn es verstümmelt ober geschwächt wird, in der Regel verhungern muß.

Und wo eine gelegentliche Ersparniß möglich war, dadurch daß ein Theil aur Roth entbehrt werden fonnte, ift er, felbft außer ber Ordnung, jurudbehalten worben: baber fehlen a. B. vielen Raupen die Augen: die armen Thiere tappen im Kinftern von Blatt ju Blatt, welches beim Mangel ber Fuhlhörner badurch geschieht, baß fie fich mit brei Biertel ihres Leibes in ber Luftbin und her bewegen, bis fie einen Gegenstand treffen; mobel fie oft ihr bicht baneben anzutreffendes Kutter verfehlen. bies geschieht in Folge ber lex parsimoniae naturae, zu beren Ausbrud natura nihil facit supervacaneum man noch fügen fann et nihil largitur. - Die selbe Richtung ber Natur zeigt fich auch barin, bag je tauglicher bas Individuum, vermoge feines Alters, jur Fortpflanzung ift, besto fraftiger in ihm bie vis naturae medicatrix fich außert, feine Bunben baher leicht beilen und es von Krankheiten leicht geneft. Diefes nimmt ab mit der Beugungefähigfeit, und finft tief, nachdem fie erloschen ift: benn jest ift, in ben Augen ber Natur, bas Inbividnum werthlos geworben.

Werfen wir jest noch einen Blid auf die Stufenleiter ber Wefen, mit fammt ber fie begleitenben Grabation bes Bemuftfenns, vom Polypen bis jum Menschen; so feben wir biefe wundervolle Byramide zwar durch ben steten Tod der Individuen in unausgesetter Oscillation erhalten, jedoch, mittelft bes Banbes ber Beugung, in ben Gattungen, bie Unendlichkeit ber Beit binburch beharren. Bahrend nun alfo, wie oben ausgeführt morben, das Objeftive, die Gattung, fich als unzerftorbar barftellt, scheint bas Subjektive, als welches bloß im Selbft bewußtseyn dieser Wesen besteht, von ber furgeften Dauer ju fenn und unablaffig gerftort ju werben, um eben fo oft, auf unbegreifliche Weise, wieder aus bem Richts hervorzugehen. Wahrlich aber muß man fehr furzsichtig fenn, um sich durch diefen . Schein täuschen zu laffen und nicht zu begreifen, daß, wenn gleich bie Form ber zeitlichen Fortbauer nur bem Objeftiven zufommt, bas Subjeftive, b. i. ber Wille, welcher in bem Allen lebt und ericheint, und mit ihm bas Subjeft bes Erkennens, in welchem baffelbe fich barftellt, - nicht minder ungerftorbar fenn muß; indem die Fortbauer bes Objektiven, oder Meußern, boch nur die Erscheinung ber Ungerftorbarfeit bes Subjeftiven, ober

Innern, fenn fann; ba Jenes nichts befigen fann, mas es nicht pon Diefem zu Lebn empfangen batte; nicht aber wesentlich und ursprünglich ein Objektives, eine Erscheinung, und fobann fekundar und accidentell ein Subiektives, ein Ding an fich, ein Selbstbewußtes febn fann. Denn offenbar fest Jenes als Erscheinung ein Erscheinendes, als Senn für Anderes ein Senn für fich, und als Obieft ein Subjeft voraus; nicht aber umgefehrt: weil überall bie Wurzel ber Dinge in Dem, was fie fur fich felbft find, alfo im Subjektiven liegen muß, nicht im Objektiven, b. h. in Dem, mas fie erft für Andere, in einem fremben Bewußtfenn find. Demgemäß fanben wir, im erften Buch, daß ber richtige Ausgangepunkt für die Bhilosophie wesentlich und nothwendig der subjektive, d. i. der idealistische ift; wie auch, daß ber entgegengefette, vom Objektiven ausgehende, jum Materialismus führt. - 3m Grunde aber find wir mit der Welt viel mehr Eins, als wir gewöhnlich benten: ihr inneres Wefen ift unfer Bille; ihre Erscheinung ift unsere Borftellung. Ber biefes Einsseyn fic jum beutlichen Bewußtseyn bringen konnte, dem murbe ber Unterschied zwischen ber Fortbauer ber Außenwelt, nachdem er gestorben, und seiner eigenen Fortbauer nach dem Tode verichwinden: Beides wurde fich ihm als Gines und Daffelbe barftellen, ja, er wurde über ben Wahn lachen, ber fie trennen Denn das Berftandniß der Ungerftorbarfeit unfers Wefens fallt mit dem der Identität des Mafrotosmos und Mifrotosmos jufammen. Einstweilen fann man bas hier Gefagte fich durch ein eigenthumliches, mittelft der Phantasie vorzunehmendes Experiment, welches ein metaphyfifches genannt werden könnte, erläutern. Man versuche nämlich, fich die keinen Kalls gar ferne Zeit, ba man gestorben fenn wird, lebhaft ju vergegenwärtigen. Da benkt man fich weg und läßt die Welt fortbestehen: aber bald wird man, ju eigener Bermunderung, ent= beden, baß man dabei doch noch dawar. Denn man hat ver= meint, die Welt ohne fich vorzustellen: allein im Bewußtseyn ift das Ich das Unmittelbare, durch welches die Welt erft vermittelt, für welches allein fie vorhanden ift. Dieses Centrum alles Dasenns, biesen Kern aller Realität foll man aufbeben und babei bennoch die Welt fortbefteben laffen: es ift ein Gedante. ber sich wohl in abstracto benfen, aber nicht reglisiren läßt.

Das Bemuben, Diefes ju leiften, ber Berfuch, bas Sefundare ohne das Brunare, bas Bebingte ohne die Bedingung, bas Ges tragene ohne ben Trager zu benten, miglingt jedes Dal, ungefahr so, wie der, fich einen gleichseitigen rechtwinklichten Triangel: oder ein Bergeben oder Entftehen von Materie und ahnliche Une möglichkeiten mehr zu benten. Statt bes Beabsichtigten bringt: fich une dabei bas Gefühl auf, daß bie Welt nicht weniger in und ift, als wir in ihr, und bag bie Quelle aller Realität in unferm Innern liegt. Das Refultat ift eigentlich biefes: Die Beit! ba ich nicht senn werbe, wird objektiv kommen: aber subjektiv. kann fie nie tommen. — Es ließe baher fich fogar fragen, wie weit benn Jeber, in feinem bergen, wirklich an eine Sache glaube, die er fich eigenklich gar nicht benken fann; ober ob nicht vielleicht gar, ba fich ju jenem bloß intellettuellen, aber mehr ober minder beutlich von Jedem ichon gemachten Erperis ment, noch bas tiefinnere Bewußtsebn ber Ungerfiorbarteit unfers Wefens an fich gefellt, der eigene Tod und im Grunde die fabelhaftefte Sache von der Welt fei.

Die tiefe Ueberzeugung von unferer Unvertilgbarfeit burch ben Tod, welche, wie auch die unausbleiblichen Gemiffenssorgen bei Annaherung beffelben bezeugen, Jeber im Grunde feines Bergens tragt, hangt burchaus an bem Bewußtsenn unserer Urfprunglichfeit und Ewigfeit; baber Spinoga fie fo ausbrudt: sentimus, experimurque, nos aeternos esse. unvergänglich tann ein vernünftiger Mensch fich nur benten, sof fern er fich als anfangslos, als ewig, eigentlich als zeitlos benft. Wer hingegen fich fur aus Nichts geworden halt, muß auch benten, daß er wieder ju Richts wird: benn daß eine Unendlichfeit verstrichen mare, ehe er mar, bann aber eine zweite angefangen habe, welche hindurch er nie aufhören wird zu fenn, ift ein Wirflich ift ber folibefte Grund fur unfere monftrofer Gedante. Unvergänglichkeit ber alte Sag: Ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti. Bang treffend fagt daher Theophraftus Baracelfus (Werte, Strasburg 1603, Bd. 2, S. 6): "Die Seel in mir ift aus Etwas geworden; darum fie nicht ju Richts fommt: benn aus Etwas fommt fie." Er giebt ben mahren Wer aber Die Geburt bes Menschen fur beffen abso-Grund an. luten Anfang halt, dem muß ber Tob bas absolute Ende beffelben seyn. Denn beibe find mas fie find in gleichem Sinne: folglich fann Jeder fich nur infofern als unfterblich benten, ale er fich auch ale ungeboren benft, und in gleichem Sinn. Bas die Geburt ift, bas ift, bem Wefen und ber Bedeutung nach, auch ber Tob; es ift die felbe Linie in zwei Richtungen beschrieben. Ift jene eine wirkliche Entstehung aus Richts; so ift auch biefer eine wirfliche Bernichtung. In Wahrheit aber lagt fich nur mittelft ber Emigfeit unfere eigentlichen Befens eine Unvergänglichkeit beffelben benten, welche mithin feine zeitliche ift. Die Annahme, bag ber Menfc aus Richts geschaffen fei, führt nothwendig ju ber, daß ber Tob fein absolutes Ende fei. Sierin ift also bas A. T. völlig konfequent: benn zu einer Schöpfung aus Richts pafft feine Unfterblichfeitelehre. neutestamentliche Chriftenthum hat eine folche, weil es Inbischen Beiftes und baher, mehr als mahrscheinlich, auch Indischer Bertunft ift, wenn gleich nur unter Aegyptischer Bermittelung. Allein zu bem Jubifchen Stamm, auf welchen jene Indifche Beisheit im gelobten gand gepfropft werden mußte, paßt folde wie die Freiheit bes Willens jum Geschaffensenn beffelben, ober wie

> Humano capiti cervicem pictor equinam Jungere si velit.

Es ift immer schlimm, wenn man nicht von Grund aus originell fenn und aus gangem Solze ichneiden darf. - Singegen haben Brahmanismus und Buddhaismus gang fonsequent gur Fortbauer wach dem Tode ein Dasenn vor der Geburt, dessen Verschuldung abzubugen diefes Leben ba ift. Wie deutlich fie auch ber nothwendigen Ronsequeng hierin fich bewußt find, zeigt folgende Stelle aus Colebroofe's Geschichte ber Indischen Philosophie in den Transact. of the Asiatic London Society, Vol. 1, p. 577: Against the system of the Bhagavatas, which is but partially heretical, the objection upon which the chief stress is laid by Vyasa is, that the soul would not be eternal, if it were a production, and consequently had a beginning\*). Ferner in Upham's Doctrine of Buddhism, S. 110, beifit

<sup>\*) &</sup>quot;Gegen das Syftem ber Bhagavatas, welches nur zum Theil fegerifch ift, ift bie Ginmenbung, auf welche Bhafa bas größte Bewicht legt,

co: The lot in hell of impious persons call'd Deitty is the most severe: these are they, who discrediting the evidence of Buddha, adhere to the heretical doctrine, that all living beings had their beginning in the mother's womb, and will have their end in death \*).

Wer fein Dafenn bloß als ein jufalliges auffaßt, muß allerbings fürchten, es burch ben Tod zu verlieren. Singegen wer auch nur im Allgemeinen einfieht, bag baffelbe auf irgend einer ursprünglichen Rothwendigkeit beruhe, wird nicht glauben, bas biefe, die etwas fo Bundervolles herbeigeführt hat, auf eine folche Spanne Beit beschrantt fei, sonbern baß fie in jeder wirke. Als ein nothwendiges aber wird fein Dafenn erfennen, wer ermagt, daß bis jest, ba er existirt, bereits eine unendliche Beit, alfo auch eine Unendlichkeit von Beranderungen abgelaufen ift. er aber diefer ungeachtet doch ba ift: Die ganze Möglichkeit aller Buftanbe hat fich also bereits erschöpft, ohne fein Dafenn aufheben zu konnen. Ronnte er jemale nicht fenn; fo mare er ichon jest nicht. Denn die Unendlichkeit ber bereits abgelaufenen Zeit, mit der darin erschöpften Möglichkeit ihrer Borgange, verburgt, daß mas eriftirt nothwendig eriftirt. Mithin hat Jeder fich als ein nothwendiges Befen au begreifen. D. h. ale ein folches, aus deffen mahrer und erschöpfender Definition, wenn man fie nur hatte, das Dafenn beffelben folgen murbe. In Diefem Gedankengange liegt wirklich ber allein immanente, b. h. fich im Bereich erfahrungemäßiger Data haltenbe Beweis der Unvergänglichkeit unsers eigentlichen Wesens. Diefem namlich muß die Eriften, inhariren, weil fie fich als von allen durch die Rausalfette möglicherweise herbeiführbaren Buftanden unabhangig erweift: benn biefe haben bereits bas Ihrige gethan, und bennoch ift unfer Dafenn bavon fo unerschüttert geblieben, wie der Lichtstrahl vom Sturmwind, den er durchschneidet.

biefe, bag bie Seele nicht ewig fenn wurde, wenn fie hervorgebracht ware und folglich einen Anfang hatte."

<sup>\*) &</sup>quot;In der Hölle ift das harteste Loos das jener Irreligiosen, die Deitty genannt werden: dies find folde, welche, das Zengnis Budbha's verwerfend, der keperischen Lehre anhängen, daß alle lebenden Befen ihren Anfang im Mutterleibe nehmen und ihr Ende im Tode erreichen."

Ronnte bie Beit, aus eigenen Rraften, uns einem gludfaligen Auftande entgegenführen; fo maren wir ichon lange ba: benn eine unendliche Beit liegt hinter und. Aber ebenfalle: konnte fie und bem Untergange entgegenführen; fo waren wir icon langft nicht mehr. Daraus, daß wir jest ba find, folgt, wohlerwogen, daß wir jederzeit dasenn muffen. Denn wir find selbst das Wefen, welches die Zeit, um ihre Leere auszufüllen, in fich aufgenommen hat: beshalb fullt es eben die gange Beit, Begenwart. Bergangenheit und Zukunft auf gleiche Weise, und es ift uns fo unmöglich, aus bem Dafenn, wie aus bem Raum binauszufallen. - Benau betrachtet ift es undentbar, bag Das, was ein Mal in aller Rraft ber Wirklichfeit ba ift, jemals ju nichts werben und bann eine unendliche Zeit hindurch nicht fenn hieraus ift die Lehre ber Chriften von ber Wiederbringung aller Dinge, die der hindu von der fich ftets erneuernden Schöpfung ber Welt burch Brahma, nebft ahnlichen Dogmen Briechischer Philosophen hervorgegangen. - Das große Bebeimniß unfere Senns und Richtfenns, welches aufzuflaren biefe und alle bamit verwandten Dogmen erbacht wurden, beruht gulest barauf, bag bas Selbe, mas objeftiv eine unendliche Zeitreihe ausmacht, subjektiv ein Bunkt, eine untheilbare, allezeit gegenwartige Gegenwart ift: aber wer faßt es? Um deutlichften hat es Rant bargelegt, in feiner unfterblichen Lehre von der Idealitat ber Beit und ber alleinigen Realitat bes Dinges an fic. Denn aus diefer ergiebt fich, bag bas eigentlich Wefentliche ber Dinge, bes Menichen, ber Welt, bleibend und beharrend im Nunc stans liegt, fest und unbeweglich; und daß der Wechsel ber Erscheinungen und Begebenheiten eine bloße Folge unferer Auffaffung beffelben mittelft unserer Anschauungeform ber Beit ift. Demnach, ftatt ju ben Menfchen ju fagen: "ihr feib burch Die Geburt entstanden, aber unsterblich"; follte man ihnen sagen: "ihr feib nicht Richts", und fie biefes verftehen lehren, im Sinne bes dem hermes Trismegiftos beigelegten Ausspruchs: To yap ον άει έσται. (Quod enim est, erit semper. Stob. Ecl., I, 43, 6.) Wenn es jedoch hiemit nicht gelingt, fondern das beangstigte Berg sein altes Rlagelied anftimmt: "Ich sehe alle Wesen durch die Geburt aus dem Nichts entstehen und diesem nach furger Frift wieder anheimfallen: auch mein Dafenn, jest

ich werde Richts seyn!" — so ist die richtige Antwort: "Bist du nicht da? Hast du sie nicht inne, die kostdare Gegenwart, nach der ihr Kinder der Zeit alle so gierig trachtet, sest inne, wirklich inne? Und verstehst du, wie du zu ihr gelangt bist? Rennst du die Wege, die dich zu ihr geführt haben, daß du einsehen könntest, sie würden dir durch den Tod versperrt? Ein Dasenn deines Selbst, nach der Zerstörung deines Leibes, ist dir seiner Möglichkeit nach unbegreissich: aber kann es dir unbegreissicher senn, als dir dein setziges Dasen ist, und wie du dazu gelangtest? Warum solltest du zweiseln, daß die geheimen Wege, die dir zu dieser Gegenwart offen standen, dir nicht auch zu seder künstigen offen stehen werden?"

Benn alfo Betrachtungen Diefer Art allerdings geeignet find. bie Ueberzeugung zu erweden, bag in und etwas ift, bas ber Tod nicht gerfforen fann; fo geschieht es boch nur mittelft Erhebung auf einen Standpunkt, von welchem aus bie Beburt nicht ber Anfang unfere Dafenns ift. hieraus aber folgt, bag mas als durch ben Tod ungerftorbar dargethan wird, nicht eigentlich bas Individuum ift, welches überdies burch die Zeugung entftanben und die Eigenschaften des Baters und der Mutter an fich tragend, als eine bloße Differenz der Species fich barftellt, als folde aber nur endlich fenn fann. Wie, Dem entsprechend, bas Individuum feine Erinnerung seines Dasenns vor seiner Geburt hat, fo fann es von seinem jegigen feine nach bem Tode haben. In bas Bewußtsenn aber fest Jeder fein 3ch: biefes erfcheint ihm daher als an die Individualität gebunden, mit welcher ohnes hin alles Das untergeht, was ihm, als Diefem, eigenthumlich ift und ihn von den Andern unterscheidet. Seine Fortbauer ohne bie Individualität wird ihm baber vom Fortbestehen der übrigen Wesen ununterscheidbar, und er fieht sein 3ch verfinken. nun aber fo fein Dafenn an bie Ibentitat bes Bewußtfenns knüpft und daher fur bieses eine endlose Fortbauer nach bem Tobe verlangt, follte bedenken, bag er eine folche jedenfalls nur um den Breis einer eben fo endlofen Bergangenheit vor ber Beburt erlangen fann. Denn ba er von einem Dasenn vor ber Beburt feine Erinnerung hat, fein Bewußtseyn also mit ber Geburt anfängt, muß ihm biefe fur ein Bervorgeben feines Dafenns

aus bem Richts gelten. Dann aber erfauft er Die unendliche Beit feines Dasenns nach dem Tode für eine eben so lange vor der Beburt: wobei die Rechnung, ohne Brofit fur ihn, aufgeht. bingegen das Daseyn, welches ber Tod unberührt läßt, ein anbered, ale bas bes individuellen Bewußtsepns; fo muß es, eben fo wie vom Tode, auch von der Geburt unabhangig fenn, und bemnach in Beziehung auf baffelbe es gleich mahr fenn zu fagen: "ich werbe ftete fenn" und "ich bin ftete gewesen"; welches bann boch zwei Unendlichkeiten für eine giebt. — Eigentlich aber liegt im Borte 3ch das größte Aequivofum, wie ohne Beiteres Der einsehen wird, bem ber Inhalt unsers zweiten Buches und bie bort durchgeführte Sonderung des wollenden vom erkennenden Theil unfere Befens gegenmartig ift. Je nachbem ich biefes Bort verftebe, fann ich fagen: "Der Tod ift mein gangliches Ende"; ober aber auch: "Ein fo unendlich fleiner Theil der Belt ich bin; ein eben fo fleiner Theil meines mahren Befens ift Diefe meine verfonliche Erscheinung." Aber bas 3ch ift ber finftere Bunft im Bewußtseyn, wie auf der Rephaut gerade der Gintrittspuntt bes Sehenerven blind ift, wie bas Behirn felbft völlig unempfindlich, ber Sonnenkörper finfter ift und das Auge Alles fieht, nur fich felbft nicht. Unfer Erfenntnigvermögen ift gang nach Außen gerichtet, Dem entsprechend, daß es das Broduft einer jum 3mede ber blogen Selbsterhaltung, alfo bes Rahrungfuchens und Beutefangens entstandenen Gehirnfunktion ift. ber weiß Jeder von fich nur als von diesem Individuo, wie es in ber äußeren Unschauung fich barftellt. Ronnte er bingegen jum Bewußtsenn bringen mas er noch überdies und außerdem ift; so wurde er feine Intividualität willig fahren laffen, Die Tenacität feiner Unhanglichfeit an diefelbe belächeln und fagen: "Bas fummert ber Berluft Diefer Individualität mich, ber ich Die Möglichfeit zahllofer Individualitäten in mir trage?" Er murbe einsehen, daß, wenn ihm gleich eine Fortdauer feiner Individualität nicht bevorfteht, es doch gang so gut ift, als hatte er eine folde; weil er einen volltommenen Erfat für fie in fich tragt. -Ueberdies ließe fich nun aber noch in Erwägung bringen, baß Die Individualität der meiften Menschen eine jo elende und nichtswurdige ift, daß fie mahrlich nichts daran verlieren, und daß was an ihnen noch einigen Werth haben mag, bas allgemein

Menschliche ift: diesem aber fann man die Unvergenglichkeit verfprechen. Ja, icon Die fturre Unveranderlichkeit und mefentliche Befdrankung jeber Individualität, als folder, mußte, bei einer endlosen Fortvauer berfelben, endlich, durch ihre Monotonie, einen fo großen Ueberbruß erzeugen, baß man, um ihrer nur entlebigt ju fenn, lieber zu Richts wurde. Unfterblichfeft ber Inbividualität verlangen, beißt eigentlich einen Irribum ins Unendliche perpetuiren wollen. Denn im Grunbe ift boch jebe Indivibualität nur ein specieller Brrthum, Rehltritt, etwas bas beffer nicht mare: ja, wovon und jurudjubringen ber eigentliche 3med bes Lebens ift. Dies findet feine Beftatigung auch barin, bag die allermeiften. ja, eigentlich alle Menichen fo beschaffen find, daß fie nicht alude lich seyn könnten, in welche Welt auch immer fie versetzt werben möchten. In bem Maage nämlich, als eine folche Roth und Beschwerbe ausschlöffe, wurden fie ber Langenweile anheimfallen, und in bem Maage, ale biefer vorgebeugt mare, murben fie in Roth, Plage und Leiben gerathen. Bu einem gludfäligen Buftande bes Menschen mare also feineswegs hinreichenb, daß man ihn in eine "beffere Belt" verfeste, fondern auch noch erfordert. daß mit ihm felbft eine Grundveranderung vorgienge, alfo bag et nicht mehr mare mas er ift, und bagegen murbe mas er nicht ift. Dagu aber muß er guvorderft aufhoren ju fenn was er ift: biefes Erforderniß erfullt vorläufig der Tod, deffen moralische Roth. wendigfeit fich von diefem Befichtspunkt aus ichon abfeben lagt. In eine andere Welt verfett werden, und fein ganges Befen verandern, - ift im Grunde Gins und baffelbe. Sierauf beruht auch zulett jene Abhangigkeit bes Objektiven vom Subjektiven, welche ber Idealismus unfers erften Buches barlegt: bemnach liegt hier ber Anfnupfungepunft ber Trausscendentalphilosophie an die Ethit. Wenn man dies berudfichtigt, wird man bas Erwachen aus bem Traume bes Lebens nur baburch möglich finben. baß mit bemfelben auch fein ganges Grundgewebe gerrinnt: bies aber ift fein Organ felbft, ber Intellett, fammt feinen Formen, als mit welchem ber Traum fich ins Unendliche fortspinnen wurde; so fest ift er mit jenem verwachsen. Das, was ihn eigentlich träumte, ift boch noch davon verschieden und bleibt allein übrig. Singegen ift die Beforgniß, es mochte mit bem Tobe Alles aus fenn, Dem ju vergleichen, bas Einer im Tenume Schopenhauer, Die Belt. II. 36

bachte and gabe bloke Traume, ohne einen Traumenben. -Rachbem nun aber burch ben Tob ein individuelles Bewuftfein ein Mal geenbigt hat; ware es ba auch nur wünschenswerth; daß es wieder angefacht würde; um ins Endlose fortzubefteben ? Sein Inhalt ift, bem größten Theile nach, ja meiftens durchweg, michte als ein Strom fleinlicher, irbifder armfäliger Bedanten und endlufer Sorgen: last biefe boch endlich beruhigt werden! -Mit richtimm Ginne setten baber die Alten auf ihre Grabfteine; securitati perpetuac; - ober bonae quieti. Wollte man aber gar hier, wie fo oft geschehen. Fortbauer bes individuellen Bewuftfepus berlangen, um eine jeufeitige Belohnung ober Be-Brafung baren zu fnüpfen; fo wurde es hiemit im Grunde nur auf die Bereinbarteit der Tugend mit dem Egoismus abgesehen fenn. Diese Beiben aber werden fich nie umarmen: fie find von Grund aus Entgegengesetzte. Wohlbegrundet hingegen ift bie unmittelbare Aleberzeugung, welche ber Anblid ebler Sandlungen hervorruft, bag ber Beift ber Liebe, ber Diefen feiner Feinbe fconen, Jenen bes juvor nie Gesehenen fich mit Lebensgefahr annehmen heißt, nimmermehr verfliegen und ju Richts werben fanu. — 3360° 1899 (AR)

Die gründlichste Antwort auf die Frage nach der Kortbauer bes Individuums nach dem Tode liegt in Kant's großer Lehre von ber Idealität der Zeit, als welche gerade hier fich besonbers folgenreich und fruchtbar erweist, indem sie, durch eine völlig theoretische aber wohlerwiesene Ginsicht, Dogmen, die auf bem einen wie auf bem andern Wege jum Absurben führen, erfest und fo die ercitirendeste aller metaphysischen Fragen mit einem Male beseitigt. Anfangen, Enden und Fortbauern find Bogriffe, welche ihre Bedeutung einzig und allein von ber Zeit entlehnen und folglich nur unter Borquefepung biefer gelten. Allein die Beit hat fein absolutes Dasenn, ift nicht die Art und Weise des Senns an fich ber Dinge, sondern blog die Form unferer Ertenntuiß von unserm und aller Dinge Dasenn und Wefen, welche eben baburch fehr unvolltommen und auf bloke Erscheinungen beschränft ift. In hinficht auf biese allein also finden bie Begriffe von Aufhören und Forthquern Anwendung, nicht in Sinficht auf bas in ihnen fich Darftellende, bas Wofen an fic ber Dinge, auf welches angewandt jene Begriffe baber teinen ٠.. Harabara Baran

Sinn mehr habene Dies zeigt fich benn auch baran, bag eine Beantwortung ber von jenen Beit Begriffen ausgehenben Frage unmöglich wird und jede Bohanptung einer folden, fei fie auf ber einen ober ber andern Seite, fcblagenben Ginwutfen unter Man fonnte amar bekaupten, bas unfer Befen an fich nach bem Tobe fortbauere, weil es falfch fei, daß es unters gienge; aber eben fo gut, bag es untergienge, weil es fulfch fet, bas es fortbanete: im Grunde ift bas Gine fo mahr, wie bas Andere. Sier ließe fich bemnach allerdinus fo etwas. wie eine Antinomie aufftellen. Allein fie wurde auf lauter Regationen bes ruben. Man fprache barin bem Subieft bes Urtheils ewei form tradictiorisch entgegengesette Brabitate ab; aber nur weil die game Rategorie berfelben auf jenes nicht anwendbar mare. Wenn man nun aber jene beiben Brabitate nicht zufammen, fonbern einzeln ihm abspricht, gewinnt es es ben Schein, als ware bas fontro diftorische Gegentheil des jedesmal abgesprochenen Brabifats bas burch von ihm bewiesen. Dies beruht aber barauf, bag hier ins kommensurable Größen verglichen werben, insofern bas Broblets und auf einen Schauplat verfest, welcher die Beit aufhebt, bennoch aber nach Beitbestimmungen fragt, welche folglich bem Gubi jeft beizulegen und ihm abzusptechen gleich falsch ift: bies eben heißt; das Problem ift transfcendent. In diesem Sinne bleibt ber Tod ein Mufterium.

Singegen kann man, eben jenen Unterschied zwischen Ersscheinung und Ding an sich seschatend, die Behauptung aufstellen, daß der Mensch zwar als Erscheinung vergänglich sei, das Wesen an sich desselben jedoch hievon nicht mitgetrossen werde, dasselbe also, obwohl man, megen der diesem anhängenden Elimination der Zeitbegriffe, ihm keine Fortdauer beilegen könne, doch unzers störbar sei. Demnach würden wir hier auf den Begriff eines Unzerstörbarkeit, die jedoch keine Kortdauer wäre, geleitet. Dieses Begriff nun ist ein solcher, der, auf dem Wege der Abstraktion gewonnen, sich auch allenfalls in abstracto denken läst, jedoch durch keine Anschauung belegt, mithin nicht eigentlich veutlich werden kann. Andererseits jedoch ist hier festzuhalten, daß wir nicht, mit Kant, die Erkenbarkeit des Dinges an sich schlechthin ausgegeben haben, sondern wissen, daß dasselbe im Willen zu suchen sich. Iwar haben wir eine absolute und erschöpfende

Erkenntniß des Dinges an fich nie behauptet, vielmehr fehr wohl eingesehen, daß, Etwas nach bem, was es fchlechthin an und für sich sei, zu erkennen, unmöglich ift. Denn sobald ich erfenne, habe ich eine Borftellung: biefe aber fann, eben weil fie meine Borftellung ift, nicht mit bem Erfannten ibentisch fenn, fonbern giebt es, indem fie es aus einem Senn fur fich au einem Genn für Andere macht, in einer gang andern Korm wieber, ift alfo ftete noch ale Erfcheinung beffelben zu betrachten. ein ertennenbes Bewußtseyn, wie immer foldes auch beschaffen fenn moge, tann es baher ftete nur Erfcheinungen geben. Dies wird felbst badurch nicht gang beseitigt, baß mein eigenes Wefen bas Erkannte ift: benn fofern es in mein erfennendes Bemußtfepn fällt, ift es icon ein Reflex meines Wefens, ein von biefem felbft Berfchiebenes, also fcon in gewiffem Grad Erscheinung. Sofern ich also ein Erfennenbes bin, habe ich felbst an meinem eigenen Wefen eigentlich nur eine Erscheinung: fofern ich hingegen Diefes Wefen felbst unmittelbar bin, bin ich nicht erkennend. Denn bag bie Erfennmiß nur eine fefundare Gigenschaft unfere Befens und durch die animalische Ratur beffelben berbeigeführt fet, ift im zweiten Buch genugfam bemiefen. Streng genommen erkennen wir alfo auch unfern Billen immer nur noch als Erscheinung und nicht nach Dem, was er schlechthin an und fur fich fenn mag. Allein eben in jenem zweiten Buch, wie auch in ber Schrift vom Willen in ber Natur, ift ausführlich bargethan und nachgewiesen, daß, wenn wir, um in das Innere der Dinge au bringen, bas nur mittelbar und von Augen Gegebene verlaffend, bie einzige Erscheinung, in beren Wesen uns eine uns mittelbare Ginficht von Innen juganglich ift, festhalten, wir in biefer als das Lette und ben Kern ber Realität gang entschieden ben Willen finden, in welchem wir baber bas Ding an fich insofern erkennen, als es hier nicht mehr ben Raum, aber boch noch die Zeit zur Form hat, mithin eigentlich nur in feiner unmittelbarften Manifestation und baher mit dem Borbehalt, bag biefe Erfenntniß beffelben noch feine erschöpfende und gang adas quate fei. In biefem Sinne also balten wir auch bier ben Begriff des Willens als des Dinges an fich fest.

Auf den Menschen, als Erscheinung in der Zeit, ift der Begriff bes. Aufhörens allerbings anwendbar und die empirische Er-, \* :iù

fenntnif legt unverholen ben Tob als bas Ende biefes zeitlichen Dafepns bar. Das Enbe ber Berfon ift eben fo real, wie es ihr Anfang war, und in eben bem Sinne, wie wir vor ber Ge burt nicht waren, werben wir nach bem Tobe nicht mehr fenn; Jeboch fann burch ben Tob nicht mehr aufgehoben werben, als burch bie Geburt gefest mar; alfo nicht Das, woburch bie Geburt allererft möglich geworben. In biefem Sinne ift natus et denatus ein iconer Ausbrud. Nun aber liefert die gesammte empirische Erfenninis blose Erscheinungen: nur diese baber werben von ben zeitlichen Bergangen bes Entstehens und Bergebens getroffen, nicht aber bas Erscheinende, bas Befen an fich. Kur Diefes eriffirt ber burch bas Behirn bedingte Gegenfas von Entifteben und Bergeben gar nicht, sonbern hat bier Sinn und Bebeutung verloren. Daffelbe bleibt alfo unangefochten vom zeite lichen Ende einer zeitlichen Erscheinung und behalt ftets Dasjenige Dafenn, auf welches die Begriffe von Anfang, Enbe und Fortebauer nicht anwendbar find. Daffelbe aber ift, fo weit wir es verfolgen tonnen, in jedem erscheinenden Befen ber Wille deffels ben: fo auch im Menschen. Das Bewußtfeyn hingegen befteht im Ertennen: biefes aber gehört, wie genugfam nachgewiefen, ale Thatigfeit bes Gehirns, mitfin ale Kunftion bes Organise mus, ber blogen Erscheinung an, enbigt baher mit biefer : ber Wille allein, beffen Bert ober vielmehr Abbild ber Leib war. ift bas Ungerftorbare. Die ftrenge Unterscheidung bes Willens von ber Erfenntnig, nebft bem Brimat bes erftern, welche ben Grunde charafter meiner Philosophie ausmacht, ift baher ber alleinige Schluffel zu bem fich auf mannigfaltige Beife fund gebenden und in jedem, fogar bem gang roben Bewußtsebn ftets von Renem auffteigenden Widerspruch, daß der Tob unfer Ende ift und wir bennoch ewig und ungerftorbar fenn muffen, also bemt sentimus, experimurque nos aeternos esse des Spinoza. Alle Philosophen haben barin geirrt, bag fie bas Metaphyfifche. bas Ungerftorbare, bas Ewige im Menschen in ben Intelleft fenten: es liegt ausschließlich im Billen, ber von jenem ganglich verschieden und allein ursprünglich ift. Der Intellett ift, wie im zweiten Buche auf bas Grundlichfte bargethan worben, ein fekundares Phanomen und burch bas Gehirn bebingt, baber mit biefem ankangend und endend. Der Bille allein ift bas Bedingenbe, ber Rern ber gangen : Erscheinung, won ben Formen Diefer, ju welchen die Beit hebort, fomit freis also much unter Mit dem Tobe geht bemnach zwar bad: Bemustfeun verloren, nicht aber Das, was ban Bemußtfenn bervorbrachte und erhielt: bas leben erlifcht, nicht alter mit ihm bas Princh bes Lebens, welches in ibm fich manifestirte. Daber alfo faat Bebem ein ficheres Gefühl, bag in ihm etwas schlechthin Unvergangliches und Ungerftorbares fei. Sogar bas Arifche und Behhafte ber Erinnerungen aus ber fernften Zeit, and ber exfien Rindheit', jeugt bavon, daß irgend etwas in uns nicht mit ber Beit fich fortbewegt, nicht altert, foubern unverandert beharrt. Aber was hiefes Unvergängliche sei, konnte man fich nicht beutlick machen. Es ift nicht bas Bewußtsenn, fo wenig wie ber Leib, auf welchem offenbar bas Bewustigen beruht. Ge ift vielmehr bas, morauf ber Leib, mit fammt: bem. Bewußtseyn be-Dieses aber ift eben Das: was, indem es ind Bemufit tenn fallt, fich ale Bille bauftellt. Ueber biefe unmittelbarfte Erscheinung beffelben binaus tonnen wir freilich nicht; weil wir nicht über das Bewußtfenn hinaus tonnen: baber bleibt bie Arage, was beun Jenes fenn moge, fofern es nicht ine Bewußtsenn fallt, d. i. was es feblechthin an fich felbft fei, unbeantmortbar.

In der Erscheinung und mittelst beren Formen, Zeit und Raum, als principium individuationis, stellt es sich so dax, daß das menschliche Individuationis, stellt es sich so dax, daß das menschliche Individuam untergeht, hingegen das Menschenzgeschlecht immersort bleibt und lebt. Allein im Wesen an sich der Dinge, als welches von diesen Formen frei ist, fällt auch der gange Unterschied zwischen dem Individuo und dem Geschlechte weg, und sind Beide unmittelbar Eins. Der ganze Wille zum Leben ist im Individuo, wie er im Geschlechts ist, und daher ist die Fortdauer der Gattung bloß das Bild der Ungerstörbarkeit des Individui.

Da nun also das so unendlich wichtige Verständnis der Unzerkörderkeit unsers wahren Wesens durch den Tod gänzlich auf dem Unterschiede zwischen Erscheinung und Ding an sich beruht, will ich eben diesen jest dadurch in das hellste Bicht stellen, das ich ihn am Gegentheil des Todes, also an der Entstehung der animalischen Wesen, d. i. der Jeugung, erläutere. Denn dieser

mit dente Tode gerich geheimnisvolle Borgang ftellt sins ben fung Damentalen Gegenfan anrichen Erfdieinung und Befen an fich. ber Dittge, b, i. mifchen ber Belt als Berbellung und ber Bels ald Bille! mie auch bie gangliche Betervaeneitat ber Befene Beiber, am unmittelbarien vot Augen Der Beugungsaft, name lich Sftellt fich fund bauf aweifache Weife boit : erfflicht für bad Solbftbewußten, beffen alleiniger Gegenstand, wie ich oft tache genelesen habe, der Wille mit allen feinen Affectionen ift; und fabant für bas Bewußtfern anderer Dinge, b. i. ber Belt bes Borftellung , woot' ber : empirifchen Rentitat: ber Dinge : Bon bet Willensfeite nun, alfo innerlich, fubjektiv, fur bad Gelbabemußte fenn, wellt werer Mit fich bar ale bie unmittelbarfie und volltoms menfte Befriedigung bes Willens, b. i. als Bolluft. Bon ber Borftellungsfeite hingegen, alfo angerlich, objettiv, fur bas Bo wußtfenn von andern Dingen, ift eben biefer Alt ber Ginfchlag jum allerfünftlichften Gewebe, Die Gwundlage bes unaussprechlis fomplicirten animalischen Dranismus, ber bann mur noch bet Entwidelning bedarf ... um unfern erstaunten Augen fichtbar au werden. Diefer Organismus, beffen ine Unendliche gehende Rom-Mifation und Bollenbung nur Der fennt, welcher Anatomie fubert bat, ift. vom ber Borftellungsseite aus, nicht anders au begreifen und zu benten, als ein mit ber planvollsten Kombination ausgebachtes und mit überichmänglicher Runft und Benguigfeit ausgeführtes Softem, ale bas mubfaligfte Wert ber tiefften Hebare legung: - nun uber von ber Willensfeite tennen Birg burd band Seibstbewußtsehn, feine Bervorbringung als bas Werk eines Afted; ber bas gerade Gegentheil aller Ueberlegung ift eines und gestühmen: blieben Dranges; einer überschmänglich: wolluftiges Empfindung. Diefer Gegenfate ift genaut bemvandt mit bem oben nachgewiesenen nuenblichen Ronmaft zwischen ber abfoluten Leichtigfeit, mit ber bie Natur ihre Berbe bervorbringt, nebit ber vieser entspreihenden granzenlofen Sorgloftpleit, mit welcher fie foldte ber Bernichtung Breis giebt, - und ber unberechenbar funftlichen und burthbachten Ronftruttion eben biefer Werte, nach rbelder ju undeilen fie unendlich schwer ju machen und baber iber ihre Erhaltung mit aller erfinntlichen Sorgfalt ju wuchen fonn mußte; mabrend wir bas Gegentheil vor Angen haben. -Sabon wir nun, burch Diefe, freilich fahr ingewöhnliche Betrachstehen und Bergehen gar keinen Sinn haben. Denn wir haben soeben, indem wir auf den Wurzelpunkt zurückgiengen, wo, mittelft des Selbstdewußtsenns, die Erscheinung und das Wesen an sich zusammenstoßen, es gleichsam mit Händen gegriffen, daß Beide schlechthin inkommensurabel sind, und die ganze Weise des Geyns, im Andern nichts und weniger als Nichts bedeutet. — Ich glaube, daß diese letzte Betrachtung nur von Wenigen recht verstanden werden, und daß sie Allen, die sie nicht verstehen, mißfällig und selbst ankösig sehn wird: jedoch werde ich deshalb nie etwas

meglaffen, was bienen fann, meinen Grundgebanken au er-

läutern. -

Um Anfange biefes Rapitels habe ich auseinandergefest, baß bie große Anhanglichkeit an bas Leben, ober vielmehr bie Kurcht bor bem Tobe, feineswegs aus ber Erkenntnig entspringt, in welchem Kall fie bas Resultat bes erfannten Werthes bes Lebens fon wurde; sondern daß jene Todesfurcht ihre Wurzel unmittelbar im Willen hat, aus beffen ursprunglichem Befen, in weldem er ohne alle Erfenntniß, und daher blinder Wille gum Leben th, sie hervorgeht. Wie wir in bas Leben hineingelockt werben burch ben gang illuforischen Erieb gur Bolluft; so werden mir barin feftgehalten durch die gewiß eben fo illusorische Kurcht por bem Tobe. Beibes entspringt unmittelbar aus bem Willen ber an fich erkenntnifflos ift. Bare, umgekehrt, ber Menich ein bloß erfennenbes Wefen; fo mußte ber Tob ihm nicht nur gleichgultig, fondern fogar willtommen fenn. Jest lehrt die Betrachtung, ju ber wir hier gelangt find, bag was vom Tobe getroffen wird, blog bas erkennende Bewußtseyn ift, hingegen ber

Bille, foferner bas Ding an fich ift, welches jeber individuellen Erscheinung zum Grunde liegt, von allem auf Beitbeftimmungen Berubenben frei, alfo auch unverganglich ift. Sein Streben nach Dafenn und Manifestation; woraus die Welt hervorgeht, wird ftets erfüllt: benn biefe begleitet ihn wie ben Rorper fein Schatten. indem fie bloß die Sichtbarfeit feines Befens ift. Dag er in uns bennoch ben Tod fürchtet, tommt baher, daß hier Die Erkenntnig ihm fein Wefen blog in der individuellen Erscheinung porbalt, woraus ibm bie Taufdung entftebt, bagier mit biefer unterache, etwan wie mein Bild im Spiegel, wenn man biefen gerschlägt, mit vernichtet zu werben scheint: Diefes alfo, als feinem ursprunglichen Befen, welches blinder Drang nach Dafenn ift, jumiber, erfüllt ihn mit Abicheu. Sierque nun folgt, daß Dasienige in und, mas allein den Tod au fürchten fahia ift und ihn auch allein fürchtet, ber Wille, von ihm nicht getroffen wird; und bas hingegen mas von ihm getroffen wird und wirklich untergeht, Das ift, was feiner Ratur nach feiner Furcht. wie überhaupt feines Bollens ober Affettes, fabig, baber gegen Seyn und Richtfeyn gleichgültig ift, namlich bas bloße Subjekt ber Erfenntnif, ber Intellett, beffen Dafenn in feiner Begiehung gur Welt ber Borftellung, b. h. der objektiven Welt besteht, beren Rorrelat er ift und mit beren Dasen bas feinige im Grunde Eine ift. Wennaleich also nicht bas individuelle Bewußtfeyn ben Tod überlebt; fo überlebt ihn boch Das, was allein fich gegen ibn ftraubt: ber Bille. Hieraus erflart fich auch ber Biberfpruch, bag bie Philosophen, vom Standpunft ber Erfenntnig aus, allezeit mit treffenden Grunden bewiesen haben, ber Lab fei fein Uebel; die Todesfurcht jedoch bem Allen unzugänglich bleibt; weil fie eben nicht in der Erfenntnis, sondern allein im Willen wurzelt. Eben baher, bag nur ber Bille, nicht aber ber Intellett bas Ungerftorbare ift, tommt es auch, bag alle Religionen und Philosophien allein ben Tugenden bes Willens, oder Bergens, einen Bohn in der Emigfeit zuerfennen, nicht benen bes The state of the state of the state of Intellette, ober Ropfes.

Bur Erlauterung bieser Betrachtung biene noch Folgendes. Der Wille; welcher unfer Wesen an sich ausmacht, ift einsacher Natur: er will bloß und erkennt nicht. Das Subjekt des Erkennens hingegen ist eine sekundare, aus der Objektivation des

Willend ihervorgeliende Erfcheinung: edift bet Ginheitspunft bet Senfibilität: bes Necvenfofteme, gleichfam ber Kotus, in: weldjent Die Strablen ber Thatigbelt aller Theite bes Gehirns misammetitaufen. Die biefem muß es baher untergeben. 3m Gelbft bewustfenn fieht es, als vas allein Ertennenbe, bem Billen ald fein Auschauer gegenüber und erfennt, obgleich aus ihm ente wroffen, ihn voch als ein von fich Berfchiebenes, ein Roombes, vesball auch nur empirisch, in ber Beit findweise, in feinen Sucressipen : Erregungen und Aften ; erfahre auch feine Ent schließungen rest a posteriori und oft fehr mittelbar. Hieraus erklart fich, bag unfer eigenes Wefen und, b. f. eben wubern Ritellett, ein Rathfel iff, und daß bas Andividuum fich als nen entstanden und verganglich etblicht; obition fein Wefen un fich ein zeitlofes, affo ewiges ift i Bie nur ber Bille nicht erfennt, fo fit umgefehrt ber Intellet, der bas Gubieft ber Gr-Tenntuif, einzig und allein ertemmend; ohne trgend gu wollen. Dies ift felbst physisch baran nachweisbar, bag, wie icoit in meiten Buch ermabat, nach Bichat, bie verfcbebenen Affette infle Theile Des Orgunismus unmittelbar erichuttern und ihre Aunftiorien froren, mit Ausnahme bes Gehiens, als welches ibochftens mittelbar, b. h. in Wolge eben tener Storungen. Bayon offizire werden funn (De la vie et de la mort, art. 6, &. 2). Darans aber folgt, bag bas Gubieft bes Ertennens, für fich and als foldes, an nichts Untheil oder Intereffe nehmen fann, -fondern ihm das Senn ober Nichtsenn jedes Dinges, ja fogge sfeiner felbst, gleichglidtig ift. Barum nun follte biefes antheilslofe Wesen unfterblich senn? Es endet mit ber zeitlichen Erschels mung des Willens, d. i. bem Individuo, wie es mit biefem ent ftanden mar. Es ift bie Laterne, welche ausgeloscht wird, nachbem fie ihren Dienft geleiftet bat. Der Intellett, wie Die in ihm allein vorhandene anschandliche Welt, ift bloke Erscheinung: aber bie Endlichkeit Beiber ficht nicht Das an, banon fie bie Erifcheinung find. Der Intellett ift Funktion bee cerebraien Rervenfustems: aber dieses, wie der übrige Leib, in Die Dbieditat Des Billews. Daher beruht ber Intellett auf bem fomunichen Leben : des Dranisnund: Diefer felbft aber beruht auf bem Billen. Der veganische Leib kunn alfo, in gewiffent Sinne, amgesehen werben als Mittelglieb zwifchen dem Willeh und dem Inteffett; wiewohl

er eigentlich nur der in der Unfchauung des Antelletts fic raumbieb barftellende Wille felbft ift. Tob und Geburt find bie ftete Auffrischung bes Bewußtsene bes an fich enbe und anfangslofen Billend, ber affein gleichsam die Gubftang bes Dasenns ift liebe folde Auffrischung aber bringt eine neue Möglichkeit ber Betnetnung bes Willens jum Leben). Das Bemuftiebn ift bas Leben bes Subjetts des Extennens, ober bes Gebiens, und ber Tod beffen Enbe. Baber ift bas Bewustfenn endlich, ftets nen, jedes mat von vorke anfangenb. Dec' Bille allein beharrt; aber and ihm allein ift am Beharren gelegen: benn er ift ber Wille um Brben. Dem ertennenden Gubiett fur fich ift an nichts gelegen. Im 3ch find jedoch Beide verbunden. - In jedem animalischen Wesen hat der Wille einen Intelleft errungen, welcher bas Licht ift, bei bem er bier feine 3woche verfolgt. Beilanfig gefagt, mag die Todesfurcht zum Theil auch darauf beruben, daß der indivis buelle Bille fo ungern fich von feinem, durch den Raturfauf ihm augefallenen Intelleft trennt, von feinem Ruhrer und Batbeet, ohne ben er fich hulflos und blind weiß.

Bu viefer Auseinandersepung stimmt endlich auch noch jene tägliche moralische Erfahrung, die und besehrt, daß der Wisse allein real ist, hingegen die Objekte desselben als durch die Erfenntniß bedingt, nur Erscheinungen, nur Schaum und Dunst sind, gleich dem Weine, welchen Mephiscopheles in Auerbachs Reller fredenzt: nämlich nach jedem sonnlichen Genuß sagen auch wir: "Mir däuchte voch als trank" ich Wein."

Die Schreden des Todes beruhen großentheils auf dem falsichen Schein, daß jeht das Ich verschwinde, und die Welt bleibe. Bielmehr aber ist das Gegentheil wahr: die Welt verschwindet; hingegen der innerste Kern des Ich, der Träger und Hervordringer jenes Subjekts, in dessen Borkellung allein die Welt ihr Daseyn hatte, beharrt. Wit dem Gehirn geht der Intellest und mit diesem die objektive Welt, seine bloße Borkellung, unter. Daß in andern Gehirnen, nach wie vor, eine ähnliche Welt tebt und schwebt, ist in Beziehung auf den untergehenden Intellest gleichgültig. — Wenn daher nicht im Willen die eigenscliche Realität läge und nicht das moralische Daseyn das sich über den Tod hinaus erstredende wäre; so würde, da der Instellest und mit ihm seine Welt erlischt, das Wesen der Diniste

überhaupt nichts weiter fenn alle eine endlose Folge kurger und trüber Traume, ohne Busammenhang unter einander: benn bas Beharren der erkenntnifilosen Natur, besteht bloß in ber Zeitvorftellung ber erfennenden. Alfo ein, ohne Biel und 3wed. meiftens fehr trube und fcmere Traume traumender Weltgeift ware bann Alles in Allem.

Wann nun ein Individuum Todesangft empfindet; fo bat man eigentlich bas feltsame, ju; ju belächelnbe Schauspiel, baß ber herr ber Belten, welcher Alles mit feinem Befen erfüllt. · und durch welchen allein Alles was ift, fein Dafenn hat, verzagt und unterzugehen befürchtet, ju verfinten in den Abgrund bes ewigen Richts; - während, in Wahrheit, Alles von ihm voll ift und es feinen Ort giebt, wo er nicht mare, fein Wefen, in welchem er nicht lebte; ba bas Dasenn nicht ihn trägt, sondern er bas Daseyn. Dennoch ift er es, ber im Tobesangft leibenben Individuo verzagt, indem er der, durch das principium individuationis bervorgebrachten Täuschung unterliegt, daß feine Erifteng auf die des jest fterbenden Befens befchrantt fei: biefe Täuschung gehört zu dem schweren Traum, in welchen er als Bille jum Leben verfallen ift. Aber man tonnte ju bem Sterbenden fagen: "Du hörft auf, etwas ju fenn, welches bu beffer gethan hatteft, nie ju werden."

Solange feine Berneinung jenes Willens eingetreten, ift mas der Tod von uns übrig läßt der Reim und Rern eines gang andern Dafenns, in welchem ein neues Individuum fich wiederfindet, so frifd und ursprunglich, daß es über fich selbst verwundert brutet. Daher der schwarmerifche und traumerifche Sang ebler Junglinge, jur Beit mo biefes frifche Bemußtfenn fich eben gang entfaltet hat. Bas fur bas Individuum ber Schlaf, bas ift fur ben Willen als Ding an fich ber Tob. " Er wurde es nicht aushalten, eine Unendlichkeit hindurch das felbe Treiben und Leiben, ohne mahren Gewinn, fortzusegen, wenn ihm Erinnerung und Individualität bliebe. Er wirft fie ab, dies ift ber Lethe, und tritt, burch biesen Tobeoschlaf erfrischt und mit einem andern Intelleft ausgestattet, als ein neues Wefen wieder auf: "zu neuen Ufern lodt ein neuer Tag!" -

218 fich bejahender Wille jum Leben hat der Menfch Die Burgel feines Dafenns in ber Battung. Demnach ift fobann

der Tod das Berlieren einer Individualität und Empfangen einer andern, folglich ein Berändern der Individualität untet der aussichließlichen Leitung seines eigenen Willens. Denn in diesem allein liegt die ewige Kraft, welche sein Dasen mit seinem Ich hervordringen konnte, jedoch, seiner Beschaffenheit wegen, es nicht darin zu erhalten vermag. Denn der Tod ist das dementi, welches das Wesen (essentia) eines Ieden in seinem Anspruch auf Dasen (existentia) erhält, das Hervortreten eines Widersspruchs, der in sedem individuellen Dasen liegt:

benn Alles was entfteht, Ift werth bag es in Grunde geht.

Beboch steht der selben Kraft, also dem Willen, eine unendliche Zahl eben solcher Existenzen, mit ihrem Ich, zu Gebote, welche aber wieder eben so nichtig und vergänglich seyn werden. Da nun jedes Ich sein gesondertes Bewußtseyn hat; so ist, in Hinsicht auf ein solches, jene unendliche Zahl derselben von einem einzigen nicht verschieden. — Bon diesem Gesichtspunkt aus erscheint es mir nicht zufällig, daß aevum, alw, zugleich die einzelne Lebensdauer und die endlose Zeit bedeutet: es läßt sich nämlich von hier aus, wiewohl undentlich, absehen, daß, an sich und im letzen Grunde, Beide das Selbe sind; wonach eigentlich sein Unterschied wäre, ob ich nur meine Lebensdauer hindurch, oder eine unendliche Zeit existirte.

Allerdings aber können wir die Borstellung von allem Obigen nicht ganz ohne Zeitbegriffe durchführen: diese sollten jedoch, wo es sich vom Dinge an sich handelt, ausgeschlossen bleiben. Allein es gehört zu den unabänderlichen Gränzen unsers Intelletts, daß er diese erste und unmittelbarste Korm aller seiner Borstellungen nie ganz abstreifen kann, um nun ohne sie zu operiren. Daher gerathen wir hier freilich auf eine Art Metempsychose; wiewohl mit dem bedeutenden Unterschiede, daß solche nicht die ganze  $\psi v \chi \eta$ , nämlich nicht das erkennende Wesen betrifft, sondern den Willen allein; wodurch so viele Ungereimtheiten wegsallen, welche die Metempsychosenlehre begleiten; sodann mit dem Bewußtseyn, daß die Korm der Zeit hier nur als unvermeidliche Ackommodation zu der Beschränkung unsers Intelletts eintritt. Nehmen wir nun gar die, Kapitel 43 zu erörternde Thatsache zur Hülse, daß der Charafter, d. i. der Wille, vom

Bater erblich ift, ber Intelleft bingegen von ber Mutter; fo tritt es gar wohl in ben Busammenhang unserer Ansicht; daß ber Bille des Menfchen, an sich individuell, im Tobe fich von bem, bei ber Beugung von ber Mutter erhaltenen Intelleft trennte und nun feiner jest mobifigirten Beschaffenheit gemäß, am Lettfaben bes mit biefer harmonirenden durchweg nothwendigen Beltlaufs, burch eine neue Beugung, einen neuen Jutelleft empfinge, mit welchem er ein neues Wefen wurde, welches feine Erinnerung eines frühern Dafenns hatte, ba ber Intelleft, welcher allein bie Kähigkeit ber Erinnerung bat, der fterbliche Theil, oder die Form ift, ber Wille aber ber emige, bie Substang: bemgemäß ift gur Bezeichnung Diefer Lehre bas Wort Palingenefie richtiger, als Diefe fteten Wiedergeburten machten bann bie Metempinchofe. Succession ber Lebenstraume eines an fich ungerftorbaren Billens aus, bis er, burch fo viele und verschiedenartige, successive Erfenntniß, in fets neuer Form, belehrt und gebeffert, fich felbft aufhöbe.

Mit diefer Ansicht ftimmt auch die eigentliche, fo zu fagen eloterische Lehre bes Bubbhaismus, wie wir fie burch bie neueften Forschungen kennen gelernt haben, überein, indem fie nicht Metempfochofe, fondern eine eigenthümliche, auf moralischer Bafis rubende Balingenefie lehrt, welche fie mit großem Tieffinn ausführt und barlegt; wie Dies zu erseben ift aus ber, in Spence Hardy's Manual of Buddhism, p. 394-96, gegebenen, bochft lefens = und beachtungewerthen Darftellung ber Sache (womit ju vergleichen p. 429, 440 und 445 beffelben Buches), beren Bestätigungen man findet in Taylor's Prabodh Chandro Daya, London 1812, p. 35; desgleichen in Sangermano's Burmese empire, p. 6; wie auch in ben Asiat. researches. Vol. 6, p. 179, und Vol. 9, p. 256. Auch bas fehr brauch bare Deutsche Kompendium des Buddhaismus von Köppen giebt bas Richtige über biefen Buntt. Fur ben großen Saufen ber Buddhaiften jedoch ift diese Lehre zu fubtil; daher demfelben. als fafliches Surrogat, eben Metempfychofe gepredigt wirb.

Uebrigens darf nicht außer Acht gelaffen werden, daß fogar empirische Grunde für eine Palingenefie dieser Art sprechen. Thatsachlich ift eine Verbindung vorhanden zwischen der Geburt ber neu auftretenden Wesen und dem Tode der abgelebten: fie zeigt

. 5

fich nämlich an ber großen Fruchtbarfeit bes Menschengeschlechts. welche als Kolge verheerender Seuchen entsteht. Als im 14, Jahrhundert ber schwarze Tod die alte Welt größtentheils entvollert hatte, trat eine gang ungewöhnliche Fruchtbærfeit unter bem Menschengeschlechte ein, und 3willingsgehurten waren fehr häufig a höchft feltfam war babei ber Umftanb, baß feines ber in biefer Beit geborenen Rinder feine vollkandigen Bahne befam; alfo bie fich anftrengende Ratur im Einzelnen geigte. Dies erzählt R. Schnurrer, Chronif ber Seuchen, 1825. Auch Casper. "Ueber bie mahricheinliche Lebensbauer bes Meufchen". 1835. bestätigt ben Grundfag, bag ben entichiedenften Ginflug auf Lebensbauer und Sterblichfeit, in einer gegebenen Bevolferung, bie Babl ber Beugungen in derfelben habe, als welche mit ber Sterblichkeit ftets gleichen Schritt halte; fo bag bie Sterbefälle und die Geburten allemal und allerorten fich in gleichem Berhältniß vermehren und vermindern, welches er burch aufgehäufte Belege aus vielen ganbern und ihren verschiedenen Brovingen außer Zweifel fest. Und boch fann unmöglich ein phyfischer Raufglnerus fenn zwischen meinem frühern Tobe und ber Fruchtbarfeit eines fremden Chebettes, ober umgefehrt. Sier alfo tritt unleugbar und auf eine stuvende Weise bas Metaphysische als unmittelbarer Erflarungsgrund bes Phyfifchen auf. - Bebes neugeborene Wefen gwar tritt frift und freudig in bas neue Das senn und genießt es als ein geschenktes: aber es giebt und taun nichts Geschenftes geben. Sein frisches Dasenn ift bezahlt burch bas Alter und ben Tod eines abgelebten, welches untergegangen ift, aber ben unzerstörbaren Reim enthielt, aus bem bieses neue entstanden ift: fie find ein Befen. Die Brude zwischen Beiben naduweisen, mare freilich die Lofung eines großen Rathfels.

Die hier ausgesprochene große Wahrheit ist auch nie ganz verkannt worden, wenn sie gleich nicht auf ihren genauen und richtigen Sinn zurückgeführt werden konnte, als welches allein durch die Lehre vom Primat und metaphysischen Wesen des Willens, und der sekundären, bloß organischen Natur des Intellests möglich wird. Wir sinden nämlich die Lehre von der Metempsychose, aus den urältesten und edelsten Zeiten des Wenschengeschlechts stammend, stets auf der Erde verbreitet, als den Glauben der großen Majorität des Menschengeschlechts,

ja, eigentlich als Lehre aller Religionen, mit Ausnahme ber jubifden und ber zwei von biefer ausgegangenen; am fubtilften jedoch und der Wahrheit am nachften tommend, wie icon erwähnt, im Buddhaismus. Während bemgemaß bie Chriften fich tröften mit bem Wieberseben in einer andern Welt, in welcher man fich in vollständiger Berfon wiederfindet und fogleich ertennt, ift in jenen übrigen Religionen bas Wieberfeben ichon jest im Bange, jedoch incognito: namlich im Rreislauf ber Beburten und fraft ber Metempfychofe, ober Balingenefie, werben die Berfonen, welche jest in naber Berbindung ober Berührung mit uns fteben, auch bei ber nachften Beburt zugleich mit uns geboren. und haben die felben, ober boch analoge Berhaltniffe und Gefinnungen ju und, wie jest, biefe mogen nun freundlicher, ober feindlicher Art fenn. (Man febe g. B. Spence Hardy's Manual of Buddhism, p. 162.) Das Wiedererkennen beidranft fich dabei freilich auf eine dunfle Ahndung, eine nicht jum beutlichen Bewußtfeyn ju bringende und auf eine unendliche Ferne hindeutende Erinnerung; — mit Ausnahme jedoch bes Bubbba felbft, der bas Borrecht hat, feine und der Andern fruhere Geburten beutlich zu erkennen; - wie Dies in den Jatakas beschrieben ift. Aber, in ber That, wenn man, in begunftigten Augenbliden, das Thun und Treiben der Menschen, in ber Realität, rein objektiv ins Auge faßt; fo drangt fich Einem Die intuitive Ueberzeugung auf, bag es nicht nur, ben (Blatonifchen) Ibeen nach, ftete das felbe ift und bleibt, sondern auch, baf bie gegenwärtige Generation, ihrem eigentlichen Rern nach, gerabezu. und substantiell identisch ift mit jeder vor ihr dagemefenen. fragt fich nur, worin diefer Rern besteht: Die Antwort, welche meine Lehre barauf giebt, ift bekannt. Die ermahnte intuitive Ueberzeugung fann man fich benten ale badurch entftebenb, baß Die Bervielfältigungsgläfer, Beit und Raum, momentan eine Intermitteng ihrer Wirffamkeit erlitten. - Sinfichtlich ber 211gemeinheit bes Glaubens an Metempfpchofe fagt Dbry in feinem vortrefflichen Buche: Du Nirvana Indien, p. 13, mit Recht: Cette vieille croyance a fait le tour du monde, et était tellement répandue dans la haute antiquité, qu' un docte Anglican l'avait jugée sans père, sans mère, et sans généalogie (Ths. Burnet, dans Beausobre, Hist. du Mani-

cheisme, II, p. 391). Schon in ben Beben, wie in allen beiligen Buchern Indiens, gelehrt, ift befanntlich die Detempfpchofe ber Kern bes Brahmanismus und Bubbhaismus, herrscht bemnach noch jest im gangen nicht islamiferten Affen, alfo bei mehr als ber Salfte bes gangen Menschengeschlechts; als bie festefte Ueberzeugung und mit unglaublich fartem prattifchen Einfluß. Ebenfalls war fie ber Glaube ber Meannter (Berob., II. 123), von welchen Orpheus, Pythagoras und Blato fie mit Begeisterung entgegennahmen: besonders aber bielten die Buthagoreer fie fest. Daß fie auch in ben Dhyfterien ber Griechen gefehrt wurde, geht unleugbar bervor aus Blato's neuntem Bud von ben Gefegen (p. 38 et 42, ed. Bip.). Remefius (De nat. hom., c. 2) fagt foggr: Koun men own manter Ellyness, οί την ψυχην αξανατον απαφηναμενοι, την μετενσωματωσιν δογματίουσι. (Communiter igitur omnes Graeci, qui animam immortalem statuerunt, eam de uno corpore in aliud trans-Auch die Edba, namentlich in ber Bolnepa, ferri censuerunt.) Richt weniger war fie die Grundlage ber lebrt Metempfpchofe. Religion ber Druiden (Caes. de bello Gall., VI. - A. Pictet, Le mystère des Bardes de l'île de Bretagne, 1856.) Sogar eine Mohammedanifche Sette in Sindoftan, Die Bohrabe, von benen Colebroofe in ben Asiat. res., Vol. 7, p. 336 sag. ausführlich berichtet, glaubt an bie Metempfychofe und enthalt bemzufolge fich aller Fleischspeise. Selbst bei Amerikanischen und Regervolfern, ja fogar bei ben Muftraliern finben fich Spuren bavon, wie hervorgeht aus einer in ber Englischen Zeitung, the Times, vom 29. Januar 1841, gegebenen genauen Befchreibung ber wegen Brandftiftung und Morb erfolgten Sinrichtung zweier Auftralischer Wilben. Dafelbft nämlich heißt es: "Der jungere von ihnen gieng feinem Schidfal mit verftodtem und entichloffenem Ginn, welcher, wie fich zeigte, auf Rache gerichtet war, entgegen: benn aus bem einzigen verftandlichen Ausbrud, beffen er fich bebiente, gieng hervor, daß er wieder auferftehen wurde als « ein weißer Rerl », und bies verlieh ihm die Ent fcbloffenheit." Auch in einem Buche von Ungewitter, "Der Welttheil Auftralien", 1853, wird ergablt, daß bie Bapuas in Reuholland bie Weißen fur ihre eigenen, auf die Welt gurud-Schopenhauer, Die Belt. II. 37

gefehrten Unverwandten hielten. Diefem Allen gufolge ftellt ber Glaube an Metempfychofe fich bar als bie natürliche Uebergeugung bes Menfchen, fobalb er, unbefangen, irgend nachbenft. Er ware bemnach wirflich Das, mas Rant falfchlich von feinen brei vorgeblichen Ideen ber Bernunft behauptet, nämlich ein ber menfolichen Bernunft naturliches, aus ihren eigenen Kormen hervorgehendes Philosophem; und wo er fich nicht findet, mate er durch positive, anderweitige Religionslehren erst verdräugt. Auch habe ich bemerkt, daß er Jebem, ber jum ersten Dal bapon bort, fogleich einleuchtet. Man febe nur, wie ernstlich fogar Leffing ihm bas Wort rebet in ben letten fieben Baragraphen feinet "Erziehung bes Menschengeschlechts". Auch Lichtenberg fagt, in feiner Gelbficharafteriftif: "Ich fann ben Gebanten nicht los merben, daß ich geftorben war, ehe ich geboren wurde." Sogar ber fo übermäßig empirische Sume fagt in seiner fleptischen Abhandlung über die Unsterblichfeit, p. 23: The metempsychosis is therefore the only system of this kind that philosophy can hearken to \*). Was biefem, über bas gange Menschengeschlecht verbreiteten und ben Beisen, wie bem Bolte einleuchtenben Glauben entgegensteht, ift bas Judenthum, nobst ben aus biefem entsproffenen zwei Religionen, fofern fie eine Schöpfung bos Menschen aus Richts lehren, an welche er bann ben Glaus ben an eine endlose Fortbauer a parte post zu fnüpfen die harte Aufgabe hat. Ihnen freilich ift es, mit Feuer und Schwert, gelungen, aus Europa und einem Theile Affens jenen tröftlichen Urglauben ber Menschheit zu verbrangen: es fteht noch bahin auf wie lange. Wie schwer es jedoch gehalten hat, bezeugt bie

<sup>&</sup>quot;) "Die Metempsychose ist baher bas einzige System bieser Art, auf welches die Philosophie hören kann." — Diese posthume Abhandlung sindet sich in ben Essays on suicide and the immortality of the soul, by the late Dav. Hume, Basil 1799, sold by James Docker. Durch biesen Baseler Rachbruck nämlich sind jene beiben Werke eines der größten Denker und Schristseller Englands vom Untergange gerettet worden, nachdem sie in ihrem Baterlande, in Folge der daselbst herrschenden flupiden und überaus verächtlichen Bigotterie, durch den Einsluß einer mächtigen und frechen Pfasseichaft unterdrückt worden waren, zur bleibenden Schande Englands. Es sind ganz leidenschaftsose, kalt vernünstige Untersuchungen der beiden genannten Gegenstände.

altefte Rirchengeschichte: Die meiften Reger, 3. B. Simoniften, Bafilibiamer, Balentinianer, Marcioniten, Gnoftifer und Manichaer waren eben jenem Urglauben augethan. Die Juben felbft find jum Theil bineingerathen, wie Tertullian und Juftinus (in seinen Dialogen) berichten. 3m Talmub wird erzählt, daß Abel's Soele in ben Leib bes Seth und bann in ben bes Mofes gewandert fei. Soger bie Bibelftelle, Matth. 16, 13-15, erbalt einen vernunftigen Sinn nur bann, wann man fie als unter der Voraussetzung des Dogmas der Metempsychofe gesprochen versteht. Lutas freilich, ber sie (9, 18-20) auch bat, fügt himm bu prophetic tic two arrains areath, fibiebt also ben Juben bie Boraussegung unter, bag fo ein alter Brophet noch mit Saut und Saar wieder auferfteben fonne, welches, ba fie Doch wiffen, bag er ichon 6 bis 700 Jahr im Grabe liegt, folge lich langft gerftoben ift, eine handgreifliche Absurbitat mare. 3m Chriftenthum ift übrigens an Die Stelle ber Seelenwanderung und ber Abbugung aller in einem frühern Leben begangenen Sunden durch Dieselbe Die Lebre von ber Erbfande getreten, b. h. von ber Bufe fur bie Gunbe eines andern Individuums. Beibe namlich identifiziren, und zwar mit moralischer Tendeng ben porhandenen Menfchen mit einem früher bagemefenen: bie Seelenwanderung unmittelbar, Die Erbfunde mittelbar. -

Der Tob ift die große Zurechtweisung, welche ber Bille jum leben, und naber ber biefem mefentliche Egoismus, burch den Lauf der Natur erhält; und er fann aufgefaßt werden als eine Strafe fur unfer Dafenn. Er ift die fcmergliche gofung des Knotens, den bie Zeugung mit Bolluft geschurt hatte, und Die von außen eindringenbe, gewaltsame Berftorung bes Grunde irrthums unfere Befend: Die große Enttaufdung. Wir find im Grunde etwas, bas nicht fenn follte: barum boren wir auf ju fenn. Der Egoismus besteht eigentlich barin, bag ber Menfc alle Realität auf feine eigene Berfon beschränft, indem er in Diefer ullein zu existiren mahnt, nicht in ben andern. Der Tob belehrt ihn eines Beffern, indem er diefe Berfon aufhebt, fo bas bas Wefen bes Menfchen, welches fein Wille ift; forian nur in andern Individuen leben wird, fein Intellett aber, ale welcher fetbft nur ber Erfchetmung, b. i. ber Belt als Borftellung, ane and the first of the state of

geborte und bloß die Form ber Außenwelt war, eben auch im Borftellungfenn, b. h. im objeftiven Senn der Dinge als foldem, also ebenfalls nur im Dafenn ber bisberigen Angenwelt, fortbeftebt. Sein ganges Sch lebt alfo von jest an nur in Dem. was er bisher als Richt-Ich angesehen hatte: benn ber Unterfchied mifchen Meugerem und Innerem bort auf. Wir erinnern uns hier, daß der beffere Mensch ber ift, welcher zwischen fich und den Andern den wenigsten Unterschied macht, fie nicht els abfolut Richt-3d betrachtet, mabrend bem Schlechten biefer Unterschied groß, ja absolut ift; - wie ich bies in ber Breitfchrift über bas Fundament ber Moral ausgeführt habe. Diefem Unterschiede gemäß fällt, bem Obigen zufolge, ber Grad aus. in welchem ber Tob als die Bernichtung bes Menschen angefeben werben fann. - Geben wir aber bavon aus. bas ber Unterschied von Außen mir und in mir, als ein raumlicher, nur in ber Erscheinung, nicht im Dinge an fich gegründet, alfo fein absolut realer ift; fo werben wir in bem Berlieren ber eigenen Individualität nur den Berluft einer Erfcheinung feben, alfo nur scheinbaren Berluft. So viel Realität jener Unterschieb auch im empirifden Bewußtsenn hat; fo find boch vom metaphpfifchen Standpunkt aus, bie Gage: "ich gebe unter, aber bie Belt bauert fort", und "die Welt geht unter, aber ich bauere fort", im Grund nicht eigentlich verschieben.

lleber dies Alles nun aber ift ber Tob die große Gelegenbeit, nicht mehr 3ch ju fenn: wohl Dem, ber fie benutt. Babrend bes Lebens ift ber Wille bes Menfchen ohne Freiheit: auf ber Bafie feines unveränderlichen Charaftere geht fein Sandeln, an ber Rette ber Motive, mit Rothwendigfeit vor fic. Run tragt aber Jeber in feiner Erinnerung gar Bieles, bas er gethan, und worüber er nicht mit sich selbst zufrieden ift. er nun immerfort; fo murbe er, vermoge ber Unveranderlichfeit bes Charafters, auch immerfort auf Die felbe Weise banbeln. Demnach muß er aufhören ju fenn was er ift, um aus bem Reim feines Befens als ein neues und anderes bervorgeben au können. Daber loft ber Tob jene Banbe: ber Bille wird wieber frei: benn im Esse, nicht im Operari liegt die Freiheit: Finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes dubitationes, ejusque opera evanescunt, ift ein sehr berühmter Ausspruch

bes Beda, den alle Bedantifer häufig wiederholen \*). Das Sterben ift Der Augenblich jener Befreiung von ber Gineitigfeit einer Individualis tat, welche nicht ben innerften Kern unfere Wefens ausmacht, vielmehr als eine Art Berirrung beffelben ju benten ift: bie mahre, urfprungliche Freiheit tritt wieder ein, in diefem Augenblid, welcher, im angegebenen Sinn, ale eine restitutio in integrum betrachtet werben Der Friede und bie Beruhigung auf bem Gefichte ber meiften Tobten Scheint daber zu ftammen. Ruhig und fanft ift, in der Regel, ber Tob jebes guten Menschen: aber willig fterben, gern fterben, freubig fterben, ift bas Borrecht bes Refignirten, Deffen, ber ben Billen aum Leben aufgiebt und verneint. Denn nur er will wirflich und nicht bloß ich ein bar fterben, folglich braucht und verlangt er feine Fortbauer seiner Berson. Das Daseyn, welches wir fennen, giebt er willig auf: mas ihm ftatt beffen wirb, ift in unfern Augen nichts; weil unfer Dafenn, auf jenes bezogen, nichts ift. Der Bubbhaiftifche Blaube nennt jenes Rirm ana, b. b. Erlofchen \*\*).

27 - محمد <sub>ال</sub>امين المراجع المحمد المحمد <del>المساورة المسا</del>

<sup>\*)</sup> Sancara, s. de theologumenis Vedanticorum, ed. F. H. H. Windischmann, p. 37. — Oupnekhat, Vol. I, p. 387, et p. 78. — Colebrooke's Miscellaneous essays, Vol. I, p. 363.

<sup>\*\*)</sup> Die Etymologie bes Bortes Rir wana wird verschieben angegeben. Nach Colebroofe (Transact. of the Roy. Asiat. soc., Vol. I, p. 566) fommt es von Ba, weben, wie ber Bind, mit vorgefester Regation Rir, bebeutet alfo Binbftille, aber ale Abjeftiv "erloschen". - Auch Obry, du Nievana Indien, faat p. 3: Nirvanam en sanscrit signifie à la lettre extinction, telle que celle d'un feu. - Rach bem Asiatic Journal, Vol. 24, p. 735, heißt es eigentlich Reramana, von nera, ohne, und mana, Leben, und bie Bebeutung mare annihilatio. - Im Eastern Monachism, by Spence Hardy, wird, S. 295, Rirwana abgeleitet von Wana, fundliche Bunfche, mit ber Regation nir. -3. 3. Schmidt, in feiner Ueberfegung ber Beichichte ber Ditmongolen. S. 307. fagt, bas Cansfritmort Rirmana werbe im Mongolifchen überfest burch eine Phrase, welche bedeutet: ", vom Jammer abgeschieden", — ", dem Jammer entwichen". - Rach bee felben Gelehrten Borlefungen in ber Betereburger Afabemie ift Rirmana bas Gegentheil von Sanfara, welches bie Belt ber fteten Biebergeburten, des Geluftes und Berlangens, ber Sinnentaufchung und wanbelbaren Formen, des Geborenwerbens, Alterns, Erfranfens und Sters bens ift. - In ber Burmefifchen Sprache wird bas Bort Rirmana, nach Analogie ber übrigen Sansfritworte, umgeftaltet in Rieban und wirb überfest burch ,, vollständige Berichwindung". Siehe Sangermano's Description of the Burmese empire, transl. by Tandy, Rome 1833, §. 27. In ber ersten Auflage von 1819 fchrieb auch ich Rieban, weil wir bamals ben Bubbhaismus nur aus burftigen Rachrichten von ben Birmanen tannten.

## Kapitel 43.

## Leben ber Gattung.

Im vorhergehenden Rapitet wurde in Erinnerung gebracht, bag bie (Blatonischen) Ib een ber verfchiebenen Stufen ber Wefen, welche bie abaquate Objektivation bes Willens jum Leben find, in ber un bie Form ber Beit gebundenen Erfenntnif bes Sw bivibuums sich ale bie Gattungen, b. h. als bie burth bas Band ber Beugung verbundenen, successiven und gleichartigen Individuen barftellen, und bag baber die Gattung die in ber Beit auseinanbergezogene Ibee (eldoz, species) ift. Demzufolge liegt bas Wefen an fich jedes Lebenben jundchft in feiner Gattung i biefe hat jeboch ihr Dafenn wieder uur in ben Indwiduen. Obgleich nun ber Wille nur im Individuo jum Gelbfibewußtfeyn gelangt, fich also unmittelbar nur als bas Individuum erfennt; fo tritt bas in ber Tiefe liegende Bewußtseyn, bag eigentlich bie Gattung es ift, in ber sein Wesen sich objektivirt, boch barin hervor, daß dem Individuo die Angelegenheiten der Gattung als folder, alfo bie Gefchlechteverhaltniffe, bie Beugung und Ernabrung der Brut, ungleich wichtiger und angelegener find, als alles Daber alfo bei ben Thieren Die Brunft (von beren Behemenz man eine vortreffliche Schilderung findet in Burdach's Physiologie, Bb. 1, SS. 247, 257), und beim Menfchen bie sorgfältige und kapriziose Auswahl bes andern Individuums zur Befriedigung bes Geschlechtstriebes, welche fich bis zur leibenschaftlichen Liebe fteigern kann, beren naberer Untersuchung ich ein eigenes Kapitel widmen werde: eben daher endlich die überschwängliche Liebe ber Eltern zu ihrer Brut.

In ben Erganzungen jum zweiten Buch murbe ber Wille ber Burgel, ber Intelleft ber Krone bes Baumes verglichen: fo ist es innerlich, oder psychologisch. Aeußerlich aber, oder physiclogisch, find die Genitalien die Wurzel, der Ropf die Krone. Das Ernahrende find awar nicht die Genitalien, sondern die Botten ber Gebarme: bennoch find nicht biefe, fondern jene Die Burgel: weil burch fie bas Individuum mit ber Gattung gusammenhangt, in welcher es wurzelt. Denn es ift phostic ein Erzeugniß ber Gattung, metaphofifch ein mehr ober minder un-

volltommenes Bilb ber Ibee, welche, in ber form ber Beit, fich als Gattung barftellt. In Uebereinftimmung mit bem bier ansgesprochenen Berhaltniß ift die größte Bitalitat, wie auch bie Defrepitat, bes Behirns und ber Genitalien gleichzeitfa und fteht in Berbindung. Der Geschlechtstrieb ift anzusehen als bet innere Bug bes Baumes (ber Gattung), auf welchem bas leben bes Individuums fprofit, wie ein Blatt, bas vom Baume genahrt wird und ihn zu nahren beitragt: baher ift jener Trieb fo ftark und aus der Tiefe unferer Ratur. Gin Individuum faftriren, beißt es vom Baum ber Gattung, auf welchem es fproft, abfcneiben und fo gesondert verborren laffen: baber bie Degradation feiner Beiftes und Leibesfrafte. - Daß auf ben Dienft ber Gattung, b. i. die Befruchtung, bei jedem thierischen Indie viduo, augenblidliche Erfchöpfung und Abfpannung aller Rrafte, bei ben meisten Insetten sogar balbiger Tob erfolgt, weshalb Celsus sagte seminis emissio est partis animae jactura; das beim Menschen bas Erlöschen ber Zeugungefraft anzeigt, bas Individuum gebe nunmehr bem Tobe entgegen; daß übertries bener Gebrauch jener Rraft in jedem Alter bas Leben verfürzt, Enthaltsamfeit hingegen alle Rrafte, besonders aber die Mustels fraft, erhöht, weshalb fie gur Borbereitung ber Griechischen Athleten gehörte; daß diefelbe Enthaltsamfeit bas Leben bes Infefte fogar bis jum folgenben Frühling verlängert; - alles Diefes beutet barauf bin, baß bas Leben bes Individuums im Grunde nur ein von der Gattung erborates und daß alle Lebensfraft gleichsam burch Abbammung gehemmte Gatsungsi fraft ift. Diefes aber ift baraus ju erflaren, bag bas metaphye fifche Substrat bes Lebens fich unmittelbar in ber Gattung und erft mittelft biefer im Individuo offenbart. Demgemäß wird in Indien der Lingam mit der Joni als bas Symbol der Gattung. und ihrer Unsterblichkeit verehrt und, als bas Gegengewicht bes Tobes, gerade ber biefem porftehenben Gottheit, bem Schiwa, als Attribut beigegeben.

Aber ohne Mythos und Symbol bezeugt die Heftigkeit bes: Geschlechtstriebes, ber rege Eiser und ber tiefe Ernft, mit welschem jedes Thier, und eben so ber Mensch, die Angelegenheiten besteibt, daß durch die ihm bienende Junktion bas Thier. Dem angehört, worin eigentlich und hanvisachlich fein mahres

Wesen liegt, nämlich der Gattung; während alle andern Funstionen und Organe unmittelbar nur dem Individuo dienen, bessen Dasehn im Grunde nur ein sekundares ist. In der Heftigkeit jenes Triebes, welcher die Koncentration des ganzen thierischen Wesens ist, drückt ferner sich das Bewustseyn aus, daß das Individuum nicht sortdauere und daher Alles an die Erhaltung der Gattung zu sehen habe, als in welcher sein wahres Dassseyn liegt.

Bergegenwärtigen wir, jur Erlauterung bes Befagten, uns jest ein Thier in feiner Brunft und im Afte ber Beugung. Wir feben einen an ihm fonft nie gefannten Ernft und Gifer. geht babei in ihm vor? - Beiß es, bag es fterben muß und baß burch fein gegenwärtiges Beschäft ein neues, jedoch ihm vollig abnliches Individuum entstehen wird, um an feine Stelle au treten? - Bon bem Allen weiß es nichts, ba es nicht benft, Aber es forgt fur bie Fortbauer feiner Gattung in ber Beit, fo eifrig, als ob es jenes Alles wußte. Denn es ift fich bewußt, baß es leben und bafenn will, und ben höchften Grad biefes Bollens brudt es aus burch ben Aft ber Zeugung: bies ift Alles, mas babei in feinem Bewußtfenn vorgeht. Auch ift bies völlig hinreichend jum Bestande ber Wefen; eben weil ber Wille bas Rabifale ift, Die Erfenntniß bas Abventitium. eben braucht ber Wille nicht burchweg von ber Erfenntniß geleitet zu werben; fondern fobald er in feiner Urfprunglichfeit fich entschieben hat, wird schon von felbft diefes Bollen fich in ber Belt ber Borftellung objektiviren. Wenn nun foldermaaßen jene bestimmte Thiergestalt, die wir und gebacht haben, es ift, Die bas Leben und Dasenn will; so will sie nicht Leben und Dasenn überhaupt, sondern fie will es in eben diefer Beftalt. Darum ift es ber Anblid feiner Geftalt im Weibchen feiner Art, ber ben Billen bes Thieres gur Beugung anreigt. Diefes fein Bollen, angeschaut von Außen und unter ber Form ber Beit, ftellt fich bar als folche Thiergeftalt eine endlose Zeit hindurch erhalten burch bie immer wiederholte Erfepung eines Individuums durch ein anberes, alfo burch bas Wechfelfpiel bes Tobes und ber Bengung, welche, so betrachtet, nur noch als ber Bulbschlag jener burch alle Beit beharrenben Gestalt (wax, eldog, species) erscheinen. Man tann fie ber Attractions - und Repulfionstraft, burch beren Untagonismus die Materie besteht, vergleichen. — Das hier am Thiere Nachgewiesene gilt auch vom Menschen: denn wenn gleich bei diesem der Zeugungsaft von der vollständigen Erkenntniß seiner Endursache begleitet ist; so ist er doch nicht von ihr geleitet, sondern geht unmittelbar aus dem Willen zum Leben hervor, als dessen Koncentration. Er ist sonach den instinktiven Handlungen beizuzählen. Denn so wenig bei der Zeugung das Thier durch die Erkenntniß des Zweckes geleitet ist, so wenig ist es dieses bei den Kunstrieden: auch in diesen äußert sich der Wille, in der Hauptsache, ohne die Vermittelung der Erkenntniß, als welcher, hier wie dort, nur das Detail anheimgestellt ist. Die Zeugung ist gewissermaaßen der bewunderungswürdigste der Kunstriede und sein Werk das erstaunlichste.

Aus biefen Betrachtungen erklart es fich, warum bie Begierde bes Geschlechts einen von jeder andern fehr verschiedenen Charafter trägt: fie ift nicht nur bie ftarfefte, fonbern fogar fpecififc von machtigerer Art als alle andern. Sie wird überall ftillschweigend vorausgesett, als nothwendig und unausbleiblich, und ift nicht, wie andere Bunfche, Sache bes Befcmade und ber Laune. Denn fie ift ber Bunich, welcher felbft bas Befen des Menschen ausmacht. Im Konflift mit ihr ift kein Motiv fo ftart, daß es des Sieges gewiß mare. Sie ift fo fehr die Sauptfache, daß fur bie Entbehrung ihrer Befriedigung feine andern Genuffe entschädigen: auch übernimmt Thier und Mensch ihretwegen febe Gefahr, jeden Kampf. Gin gar naiver Ausbrud biefer natürlichen Sinnesart ift die befannte Ueberschrift ber mit bem Bhallus verzierten Thure ber fornix zu Bompeji: Heic habitat felicitas: Diese mar für ben Sineingehenden naiv, für den Beraustommenden ironisch, und an sich felbst humoristisch. -Dit Ernft und Burbe hingegen ift bie überschwängliche Dacht bes Zeugungstriebes ausgebrudt in ber Infchrift, welche (nach Theo von Smyrna, de musica, c. 47) Dfiris auf einer Saule, bie er ben emigen Bottern feste, angebracht hatte: "Dem Beifte, bem himmel, ber Sonne, bem Monde, ber Erbe, ber Racht, bem Tage, und bem Bater alles Deffen, was ift und was fepn wird, dem Eros"; - ebenfalls in der ichonen Apostrophe, mit melder Lufretius fein Wert eröffnet:

11.34

Aesteadum genetrix, hominum divômque voluptas, Alma Venus cet.

Dem Allen entspricht die wichtige Rolle, welche das Befcblechtsverhaltnif in ber Menschenwelt spielt, als wo es eigentlich ber unfichtbare Mittelpunkt alles Thuns und Treibens ift und tros allen ihm übergeworfenen Schleiern überall bevoorandt. Es ift bie Urfache bes Krieges und ber 3wed bes Kriebens, Die Grundluge des Ernftes und das Biel bes Scherzes, Die unerschödfliche Duelle des Wites, der Schuffel zu allen Unswielund gen und ber Ginn aller gebeimen Binte, aller unausaelprochenen Antrage und aller verftohlenen Blide, bas tagliche Dichten und Trachten ber Jungen und oft auch ber Alten, ber ftundliche Bebante bes Unteuschen und die gegen feinen Billen fets wieberfehrende Traumerei bes Reufchen, ber allezeit bereite Stoff jum Schert, eben nur weil ihm ber tieffte Ernft jum Grunde liegt. Das aber ift bas Pitante und ber Spaaf ber Welt, bag bie hauptangelegenheit aller Menfchen hetmlich betrieben und oftenfibel möglichst ignoriet wird. In ber That aber fieht man biefelbe seden Augenblick fich als ben eigentlichen und erblichen Sorrn ber Welt, aus eigener Machtvollfommenheit, auf den angeftanemten Ehron fegen und von bort berab mit höhnenden Bliden ber Anftalten lachen, die man getroffen hat, fie zu bandigen, einzukerkern, wenigstens einzuschränken und wo möglich gang verbedt ju halten, ober doch fo ju bemeiftern, daß fie nur ale eine gang untergeordnete Rebenangelegenheit des Lebens gum Borfchein komme. - Dies Alles aber ftimmt bamit überein, bag ber Gefchlechtstrieb ber Kern bes Willens jum Leben, mithin die Koncentration alles Wollens ift; daber eben ich im Texte Die Benitalien ben Brennpunkt bes Willens genannt habe. 3a, man fann fagen, der Menfc fei fonfreter Befchiechtetrieb; da feine Gutstehung ein Kopulationsaft und der Wenfch feiner Bunfche ein Ropulationsaft ift, und diefer Trieb allein feine gange Erfcheinung perpetuirt und gufammenhalt. Der Wille gum Lebon außert fich groat junachft als Streben jur Erhaltung bes Individuums; jedoch ift dies nur die Stufe jum Streben nach Erhaltung ber Gattung, welches lettere in bem Grabe heftiger fenn muß, als das Leben der Gattung, an Daner, Ausdehnung und Werth, bas des Individuums übertrifft. Daber ift ber Geschlechtstrieb

bie vollkommenste Aeußerung bes Wilkens zum Leben, sein am bentlichsten ausgebrückter Typus: und hiemit ist sowohl bas Entstehen der Individuen aus ihm, als sein Primat über alle andern Wünsche des natürlichen Menschen in vollkommener Lebeweinstimmung.

Bieber gehört noch eine physiologische Bemertung, welche auf nieine im zweiten Buche bargelegte Grundlehre Licht gurude wirft. Bie namlich ber Gefchlechtstrieb Die heftigfte ber Begiere ben, ber Bunfch ber Bunfche, Die Roncentration alles unfers Bollens ift, und bemnach bie bem individuellen, mithin auf ein beftimmtes Individuum gerichteten Buniche eines Jeben gengn entsprechende Befriedigung beffelben ber Gipfel und bie Krone feines Gludes, namlich bas lette Biel feiner naturlichen Beftrobungen ift, mit deren Erreichung ihm Alles erreicht und mit beren Berfehlung ihm Alles verfehlt icheint; - fo finben wir, ale physiologisches Korrelat hieron, im objektivirten Willen, alfo int menschlichen Organismus, bas Sperma ale bie Sefretion ber Sefretionen, die Duinteffenz aller Gafte, bas lette Refultat allet organischen Funktionen, und haben hieran einen abermaligen Beleg baju, bag ber Leib nur bie Objeftitat bes Willens, b. h. ber Bille felbft unter ber Borm ber Borftellung ift.

Un die Erzeugung fnupft fich die Gehaltung ber Brut und: an ben Befchlechtstrieb bie Elternliebe; in welchen alfo fich bas Battungeleben fortfest. Demgemaß hat die Liebe bes Thieres au! feiner Brut, gleich bem Beichlechtstriebe, eine Starte, welche bie ber bloß auf bas eigene Individuum gerichteten Bestrebungen weit übertrifft. Dies zeigt fich barin, bag felbft bie fanfteften! Thiere bereit find, fur ihre Brut auch ben ungleichften Rampf. auf Tob und Leben, ju übernehmen und, bei fast allen Thiergattungen, Die Dutter fur Die Befchutung ber Jungen feber Gefahr, ja in manchen Fällen fogar bem gewiffen Tobe ent-Beim Menschen wird Diese instinftive Elternliebe burch die Bernunft, d. h. die Ueberlegung, geleitet und vermittelt, bisweilen aber auch gehemmt, welches, bei schlechten Charafteren, bis gur völligen Berleugnung berfelben geben tann: baber tonnen: wir ihre Birfungen am reinsten bei ben Thieren beobachten. fich felbst ift sie jeboch im Menschen nicht weniger ftart: auch bier feben wir fie, in einzelnen Fallen, die Selbftliebe ganglich

überwinden und fogar bis jur Aufapferung best eigenen Lebens gehen. Go g. B. berichten noch foeben bie Beitungen aus Frantreich, bag au Chahars, im Departement du Lot, ein Bater fich bas Leben genommen bat, bamit fein Sohn, ben bas Loos jum Rriegebienft getroffen batte, ber altefte einer Witme und als folder bavon befreit fevn follte. (Galignani's Messenger, vom 22. Juni 1843.) Bei ben Thieren jedoch, Da fie feiner Ueberlegung fabig find, zeigt die inftinftive Mutterliebe (bas Dannden ift fich feiner Baterschaft meiftens nicht bewußt) fich unvermittelt und unverfälicht, baher mit voller Deutlichkeit und in ihrer gangen Starte. Im Grunde ift fie ber Ausbrud bes Bewußtfenns im Thiere, daß fein wahres Befen unmittelbarer in ber Gattung, ale im Individuo liegt, baber es nothigenfalls fein - Leben opfert, bamit, in ben Jungen, Die Gattung erhalten merbe. Alfo wird hier, wie auch im Gefchlechtstriebe, ber Wille gum Leben gemiffermaagen transscendent, indem fein Bewußtfeyn fic über bas Individuum, welchem es inharirt, hingus, auf die Um diese zweite Aeußerung des Gattungs-Gattung erftredt. lebens nicht bloß abstraft auszusprechen, sondern fie bem Lefer in ihrer Größe und Wirflichfeit zu vergegenwärtigen, will ich von ber überschwänglichen Stärke ber instinktiven Mutterliebeeinige Beifviele anführen.

Die Seeotter, wenn verfolgt, ergreift ihr Junges und taucht bamit unter: mann fie, um ju athmen, wieder auftaucht, bedt fie daffelbe mit ihrem Leibe und empfängt, mahrend es fich rettet, die Bfeile bes Jagers. - Einen jungen Ballfifch erlegt man bloß, um die Mutter herbeiguloden, welche ju ihm eilt und ihn selten verläßt, so lange er noch lebt, wenn sie auch von mehreren harpunen getroffen wird. (Scoreby's Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang; aus dem Englischen von Rries, G. 196.) - An der Drei-Königs-Infel, bei Reuseeland, leben foloffale Bhofen, See-Elephanten genannt (Phoca proboscidea). In geordneter Schaar um die Insel schwimmend nahren fie fich von Fischen, haben jedoch unter dem Waffer gemiffe, und unbekannte, graufame Feinde, von benen fie oft ichwer verwundet merben: daher verlangt ihr gemeinsames Schwimmen eine eigene Taftif. Die Weibden werfen auf bem Ufer: mahrend fie bann faugen. welches fieben bis acht Wochen dauert, fchließen alle Mannchen

einen Rreis um fie, um ju verhindern, daß fie nicht, vom Sunger getrieben, in die See geben; und wenn dies verfucht wirb. wehren fie es burch Beigen. So hungern fie alle miteinander fieben bis acht Bochen bindurch und werben fammtlich fehr mager. bloß bamit bie Jungen nicht in See geben, bevor fie im Stande find, wohl au schwimmen und die gehörige Taktif, welche ihnen bann burch Stoffen und Beigen beigebracht wirb, ju beobachten. (Freycinet, Voy. aux terres australes, 1826.) Sier jeigt fich auch, wie bie Elternliebe, gleich jeber ftarten Beftrebung bes Billens (fiehe Rap. 19, 6), die Intelligeng fteigert. - Bilbe Enten. Grafmuden und viele andere Bogel fliegen, mann ber Jäger fich bem Refte nahert, mit lautem Geschrei ihm vor bie Rufe und flattern bin und ber, ale waren ihre Flügel gelahmt, um die Aufmerksamkeit von ber Brut ab auf fich ju lenken. -Die Lerche fucht ben Sund von ihrem Refte abauloden, indem fie fich felbst preisgiebt. Eben fo loden weibliche Sirfche und Rebe an, fie felbft zu jagen, bamit ibre Jungen nicht angegriffen werben, - Schwalben find in brennende Saufer geflogen, um ihre Jungen zu retten, oder mit ihnen unterzugehen. In Delfft ließ fich, bei einer heftigen Teuersbrunft, ein Storch im Refte verbrennen, um feine garten Jungen, die noch nicht fliegen tonnten, nicht zu verlaffen. (Hadr. Junius, Descriptio Hollandise.) Auerhahn und Waldichnepfe laffen fich brutend auf dem Refte fangen. Muscicapa tyrannus vertheidigt ihr Rest mit befonberem Duthe und fest fich felbft gegen Abler gur Behr. Eine Ameise bat man quer burchgeschuitten, und fah die vorbere Satfte noch ihre Ruppen in Sicherheit bringen. - Eine Bundin, ber man die Jungen aus bem Leibe geschnitten, hatte, froch sterbend ju ihnen bin, liebtofte fie und fleng erft bann heftig ju winfeln an, ale man fie ihr nahm. (Burdach. Bhysiologie als Erfahrungswiffenschaft, Bb. 2 und 3.)

The second secon

## Rapitel 43.

## Erblichteit ber Gigenfcaften.

Daß, bei ber Zeugung, die von ben Eitern zusammengebrachiten Keime nicht nur die Eigenthümlichkeiten der Gattung, fondern auch die der Individuen fortpflanzen, lehrt, hinsichtlich ber leiblichen (objektiven, außern) Eigenschaften, die alltäglichste Ersfahrung, auch ist es von jeher anerkaunt worden:

Naturae sequitur semina quisque suae.

a given a grade in a first

**Catull** 

Db vies nun ebenfalls von ben geiftigen (fubjeftiven, innern) Eigenschaften gelte, fo daß auch biefe fich von ben Eltern auf Die Rinder vererbten, ift eine ichon öfter aufgeworfene und faft allgemein bejahte Frage. Schwieriger aber ift bas Problem, ob fich hiebet fondern laffe, mas dem Bater und mas ber Mutter angehört, welches also bas geiftige Erbtheil fei, bas wir von jedem der Eltern überfommen. Beleuchten wir nun diefes Broblem mit unferer Grunderkenntnis, daß der Bille das Wefen an fich, ber Rein, bas Rabifale im Menichen; ber Intelleft bingegen bas Gefundare, bas Abventitium, bas Accident jener Substang fei; fo werben wir, vor Befragung ber Erfahrung, es wenigstens ale mahrscheinlich annehmen, daß, bei ber Beugung, der Bater, als sexus potior und zeugendes Brincip, die Bafis, bas Rabifale bes neuen Lebens, alfo den Willen verleihe, die Mutter aber, als sexus sequior und bloß empfangendes Brincip, bas Sekundare, den Intellekt; daß alfo ber Menfch fein Das ratifches, feinen Charafter, feine Reigungen, fein Berg, vom Bater erbe, hingegen ben Grad, die Beschaffenheit und Richtung feiner Intelligen, von der Mutter. Diefe Annahme nun findet wirklich ihre Bestätigung in ber Erfahrung; nur daß diese hier nicht durch ein physikalisches Experiment auf dem Tisch entschies ben werden fann, sondern theils aus vieljähriger, sorgfältiger und feiner Beobachtung und theils aus der Geschichte hervorgeht.

Die eigene Erfahrung hat ben Borzug völliger Gewißheit und größter Specialität, wodurch ber Nachtheil, der ihr daraus erwächft, daß ihre Sphare beschränkt und ihre Beispiele nicht allbekannt sind, überwogen wird. An sie zunächst weise ich baher

einen Jeben. Buvoteberft betrachte er fich felbft, geftebe fich feine Reigungen und Leibenfchaften, feine Charafterfehler und Schwachen, feine Lafter, wie auch feine Borguge und Tugenden, wenn er beren hat, ein: bann aber bente er jurud an feinen Bater, und es wird nicht fehlen, daß er jene fammtlichen Charafterzuge auch an ihm gewahr werbe. Singegen wird er die Mutter oft von einem gang verschiedenen Charafter finden, und eine moralifche Uebereinftimmung mit biefer wirb hochft felten, namlich nur burch ben besondern Bufall ber Gleichheit bes Charaftere beider Eltern, Statt finden. Er ftelle biefe Prufung an g. B. in Sinficht auf Jahaornigfeit, ober Gebulb, Geig, ober Berfcwendung, Reigung jur Bolluft, ober jur Bollerei, ober jum Spiel, Bartbergigfeit, ober Gute, Reblichfeit, ober Falfcheit, Stolg, ober Leutselligfeit, Duth, ober Feigheit, Friedfertigfeit, ober Bantfucht, Berfohnlichkeit, ober Groll u. f. f. Danach ftelle er bie felbe Untersuchung an, an allen Denen, beren Charafter und beren Eltern ihm genau befannt geworden find. Wenn er aufmertfam, mit tichtigem Urtheil und aufrichtig verfährt, wird die Bestätigung unfere Sapes nicht ausbleiben. Go a. B. wird er ben. manchen Menfchen eigenen, fpeciellen Sang jum lugen in zwei Brudern gleichmäßig vorhanden finden; weil fie ihn vom Bater geerbt haben: Dieferhalb ift auch die Romodie "Der Lugner und fein Cohn" pfpchologisch richtig. - Inzwischen find hier zwei unvermeibliche Beschräntungen ju berudfichtigen, welche nur offenbare Ungerechtigfelt ale Ausflüchte beuten tonnte. Ramlich erftlich: pater semper incertus. Rur eine entschiedene forperliche Mehnlichkeit mit bem Bater befeitigt biefe Beschrankung; hingegen ift eine oberflächliche biezu nicht hinreichend: benn es giebt eine Rathwirfung früherer Befruchtung, vermöge welcher bisweilen die Rinber aweiter Che noch eine leichte Alehnlichkeit mit bem erften Gatten haben, und die im Chebruch erzeugten mit bem legitimen Roch deutlicher ift solche Rachwirfung bei Thieren beobachs tet worden. Die zweite Beschränfung ift, daß im Sohn zwar ber moralifche Charafter bes Baters auftritt, jeboch unter bet Mobifitation, die er burch einen andern, oft fehr verschiebenen Intellett (bem Erbtheil von der Mutter) erhalten hat, wodurch eine Korreftion ber Beobachtung nothig wird. Diese Modififation fann, nach Maaggabe jenes Unterschiedes, bedeutend oder gering

sewn, jedoch nie so groß, daß nicht auch unter ihr die Grundzüge bes väterlichen Charakters noch immer kenntlich genug aufträten; etwan wie ein Mensch, der sich durch eine ganz fremdartige Kleidung, Perruce und Bart entstellt hätte. Ift z. B., vermöge deskErbiheils von der Mutter, ein Mensch mit überwiegender Bernunft, also der Fähigkeit zum Nachdenken, zur Ueberlegung, ausgestattet; so werden durch diese seine vom Bater ererbten Leidenschaften theils gezügelt, theils versteckt werden und demnach nur zu methodischer und planmäßiger, oder heimlicher Aeußerung gelangen, woraus dann eine von der des Baters, welcher etwan nur einen ganz beschränkten Kopf hatte, sehr verschiedene Erscheinung hervorgehen wird: und eben so kann der umgekehrte Fall eintreten. — Die Neigungen und Leidenschaften der Mutter hingegen sinden sich in den Kindern durchaus nicht wieder, oft sogar ihr Gegentheil.

Die historischen Beispiele haben vor benen bes Privatlebens ben Borzug, allgemein bekannt zu seyn; wogegen sie freilich burch bie Unsicherheit und häusige Berfälschung aller Ueberlieferung, zubem auch badurch beeinträchtigt werben, baß sie in der Regel nur das öffentliche, nicht das Privatleben und demnach nur die Staatshandlungen, nicht die seineren Neußerungen des Charakters enthalten. Inzwischen will ich die in Rede stehende Wahrheit durch einige historische Beispiele belegen, zu denen Die, welche aus der Geschichte ein Hauptstudium gemacht haben, ohne Zweisel noch eine viel größere Anzahl eben so treffender werden hinzufügen können.

Bekanntlich brachte P. Decius Mus, mit heroischem Ebelsmuth, sein Leben bem Baterlande zum Opfer, indem er, sich und die Feinde seierlich den unterirdischen Göttern weihend, mit vershültem Haupte, in das Heer der Lateiner sprengte. Ungefähr vierzig Jahre später that sein Sohn, gleiches Ramens, genau das Selbe, im Kriege gegen die Gallier (Liv., VIII, 6; X, 28). Also ein rechter Beleg zu dem Horazischen: kortes creantur fortibus et bonis; — dessen Kehrseite Shakespeare liefert:

Cowards father cowards, and base things sire base \*).

Cymb., IV, 2.

<sup>\*)</sup> Memmen zeugen Memmen, und Riebertrachtiges Riebertrachtiges.

Die altere Römische Geschichte führt uns gange Familien vor, beren Glieber, in gablreicher Succession, fich burch hingebenbe Baterlandeliebe und Tapferfeit auszeichnen: fo die gens Fabia und die gens Fabricia. - Bieberum Alexander ber Große war herrich - und eroberungefüchtig, wie fein Bater Philipp. -Sehr beachtenswerth ift ber Stammbaum bes Rero, welchen Suetonius (o. 4 et 5), in moralifcher Abficht, ber Schilberung biefes Ungeheuers voransett. Es ift bie gens Claudia, die er beschreibt, welche feche Jahrhunderte hindurch in Rom geblüht und lauter thatige, aber übermuthige und graufame Danner hervorgebracht hat. 3hr ift Tiberius, Caligula und endlich Rero entsproffen. Schon in seinem Großvater und noch ftarter im Bater zeigen fich alle die entsetlichen Gigenschaften, welche ihre pollige Entwidelung erft im Nero erhalten fonnten, theils weil sein hober Standplas ihnen freiern Spielraum gestattete, theils weil er noch bazu bie unvernünftige Mangbe Agripping gur Mutter hatte, welche ihm feinen Intelleft verleihen tonnte, feine Leibenschaften zu zügeln. Bang in unferm Sinn erzählt baber Suetonius, bag bei feiner Geburt praesagio fuit etiam Domitii, patris, vox, inter gratulationes amicorum, negantis, quidquam ex se et Agrippina, nisi detestabile et malo publico nasci potuisse. - hingegen war Kimon ber Cobn bes Miltiabes, und hannibal bes hamilfars, und bie Scipionen bilden eine gange Kamilie von helben und edlen Bertheibigern bes Baterlandes. — Aber bes Bapftes Aleran= bers VI. Sohn mar fein icheugliches Chenbild Cafar Borgia. Der Sohn des berüchtigten Bergogs von Alba ift ein eben fo graufamer und bofer Menfch gemefen, wie fein Bater. - Der tudifche, ungerechte, jumal burch bie graufame Folterung und Hinrichtung der Tembelherren bekannte Bhilipy IV. von Frankreich hatte gur Tochter Isabella, Gemahlin Eduards II, von England, welche gegen biefen feinblich auftrat, ihn gefangen nahm und, nachbem er bie Abbanfungsafte unterschrieben hatte. ibn im Gefangnis, ba ber Berfuch ihn burch Diebandlungen ju töbten erfolglos blieb, auf eine Beife umbringen ließ, bie ju schauberhaft ift, ale bag ich fie wieberergahlen möchte. - Der blutdurstige Tyrann und defensor fidei heinrich VIII von England hatte jur Tochter erfter Che bie burch Bigotterie und Schopenhauer, Die Belt. II. 38

Graufamfeit gleich ausgezeichnete Konigin Maria, welche burch ibre gablreichen Regerverbrennungen fich die Bezeichnung bloody Mary erworben bat. Seine Tochter amelter Che, Elifabeth, hatte von ihrer Mutter, Anna Bullen, einen ausgezeichneten Berftand überfommen, welcher bie Bigotterie nicht juließ und ben vaterlichen Charatter in ihr zügelte, jedoch nicht aufhob; fo bas er immer noch gelegentlich burchschimmerte und in dem grause men Berfahren gegen bie Maria von Schottland beutlich hervortrat. - Ban Geuns \*) ergablt, nach Marfus Donatus, von einem Schottischen Madchen, beren Bater, ale fie erft ein Jahr alt gewesen, ale Stragenrauber und Menschenfreffer verbraunt worden war: obwohl fie unter gang andern Lenten aufwuche, entwickelte fich, bei junehmendem Alter, in ihr die felbe Gier nach Menschenfleisch, und bei beren Befriedigung ertappt, wurde fie lebendig begraben. - 3m "Freimuthigen", vom 13. Juli 1821, lefen wir bie Rachricht, bag im Departement be l'Aube die Polizei ein Madchen verfolgt habe, weil fie zwei Kinder, Die fie ine Finbelhaus bringen follte, gemorbet hatte, um bas wenige, ben Rindern beigelegte Geld zu behalten. Endlich fand die Bolizei bas Madchen, auf bem Wege nach Baris, bei Romilly erfauft, und ale ihr Morder ergab fich ihr eigener Bater. -Endlich seien hier noch ein Paar Falle aus der neueren Zeit ermahnt, welche bemgemäß nur die Beitungen zu Gemabremannern haben. 3m Oftober 1836 wurde in Unggen ein Graf Belecznai jum Tode verurtheilt, weil er einen Beamten gemorbet und seine eigenen Bermandten schwer verwundet batte: fein alterer Bruber mar früher als Batermorber hingerichtet worden und fein Bater ebenfalls ein Morber gewesen. (Frantfurter Boftzeitung, ben 26. Oft, 1836.) Ein Jahr fpater bat ber jungfte Bruber jenes Grafen auf eben der Strafe, wo biefer ben Beamten ermordet hatte, auf den Fistalagenten feiner Guter ein Piftol abgeschoffen, jedoch ihn verfehlt. (Frankfurter Journal, ben 16. Sept. 1837.) In der Frankfurter Poftzeitung vom 19. Nov. 1857 melbet ein Schreiben aus Baris die Berurtbeilung eines fehr gefährlichen Stragenraubers Lemaire und feiner

<sup>\*)</sup> Disputatio de corperum habitudine, animae, hujusque viriam adice. Harderov. 1789, \$. 9.

Gefellen zum Tobe, und fügt hinzu: "Der verbrecherische Hang erscheint als erblich in feiner und seiner Genossen Familie, indem mehrere ihres Geschlechts auf dem Schaffot gestorben sind." — Die Annalen der Ariminalistit werden gewiß manche abntiche Stammbaume aufzuweisen haben. — Borzüglich erblich ist der Hang zum Selbstmord.

Schen wir nun aber andererseits den vortrefflichen Mæck Aurel den schlechten Kommodus zum Sohne haben; so macht und Dies nicht irre; da wir wissen, daß die Diva Faustina eine uxor infamis war. Im Gegentheil, wir merken und dieseit Fall, um bei analogen einen analogen Grund zu vermuthen: z. B. daß Domitian der vollständige Bruder des Titus gewesen sei, glaube ich nimmermehr, sondern daß auch Bespasian eint betrogener Ehemann gewesen.

- Bas nun ben zweiten Theil bes aufgeftellten Grundfages; alfo die Erblichfeit bes Intelletts von ber Mutter, betrifft; fo genießt diefer einer viel allgemeineren Anertennung als ber erfte; als welchem an fich selbst das liberum arbitrium indisferentize, feiner gesonderten Auffaffung aber bie Ginfachheit und Untheili barfeit ber Seele entgenensteht. Schon ber alte und populate Ausbrud "Mutterwis" bezeugt bie fruhe Anerfennung biefer zweis ten Wahrheit, welche auf ber an fleinen, wie an großen intele lettwollen Borgugen gemachten Erfahrung beruht, bag fie bie Bed gabung Derjenigen fent, beren Mutter fich verhaltnigmäßig burch ihre Intelligeng auszeichneten. Daß hingegen bie intelleftuellen Eigenschaften bes Batere nicht auf ben Sohn übergeben, beweifen fowohl die Bater als die Sohne ber burch die eminenteften Kahigkeiten ausgezeichneten Danner, indem fie, in der Regel; gang gewöhnliche Ropfe und ohne eine Spur ber vaterlichen Beiftesgaben find. Wenn nun aber gegen biefe vielfach bes ftatigte Erfahrung ein Dal eine vereinzelte Ausnahme auftritt, wie g. B. Bitt und fein Bater Lord Chatham eine bare bieten; fo find wit befugt, ja genothigt, fie dem Bufall juaufchreiben, obgleich berfelbe, wegen ber ungemeinen Seltenbeit großer Talente, gewiß ju ben außerorbentlichften gehört. Sier gilt jeboch bie Regel: es ift unwahrscheinlich, daß bas Unwahrficheinliche nie geschehe. Bubem find große Staatsmanner (wie fchen Rap. 22 erwähmt) es eben fo febr burch bie Eigenschaften

ibres Charafters, also durch bas väterliche Erbtheil, wie burch bie Borguge ihres Ropfes. Singegen von Runftlern, Dichtern und Bhilosophen, beren Leiftungen allein es find, Die man bem eigentlichen Benie juschreibt, ift mir fein jenem analoger Fall befannt. 3mar mar Raphaels Bater ein Maler, aber fein großer; Mogarte Bater, wie auch fein Sohn, maren Mufiter, teboch nicht große. Wohl aber muffen wir es bewundern: baß bas Schidfal, welches jenen beiben größten Mannern ihrer Facher nur eine fehr turge Lebensbauer bestimmt batte, gleichfam aur Rompenfation, dafür forgte, daß fie, ohne ben bei andern Benies meiftens eintretenben Beitverluft in ber Jugend zu erleiben, ichon von Rindheit auf, burch vaterliches Beispiel und Unterweisung, die nothige Anleitung in ber Runft, ju welcher fle ausschließlich bestimmt waren, erhielten, indem es fie schon in ihrer Berfftatte geboren werben ließ. Diese geheime und rathlelhafte Dacht, welche bas individuelle Leben zu lenken fcheint, ift mir ber Gegenstand befonderer Betrachtungen gemefen, welche ich in bem Auffage "Ueber die scheinbare Absichtlichkeit im Schichfale bes Einzelnen" (Parerga, Bb. 1) mitgetheilt habe. -Roch ift hier zu bemerken, bag es gewiffe miffenschaftliche Beicaftigungen giebt, welche zwar gute, angeborene Fabigfeiten voransfegen, jeboch nicht die eigentlich feltenen und überschwänglichen, mahrend eifriges Beftreben, Fleiß, Gebuld, frubzeitige Unterweifung, anhaltendes Studium und vielfache Uebung bie Saupterforberniffe find. Sieraus, und nicht aus der Erblichfeit bes Intellefts vom Bater, ift es erflärlich, baß, ba überall gern ber Sohn ben vom Bater gebahnten Weg betritt und faft alle Gewerbe in gewiffen Familien erblich find, auch in einigen Biffenschaften, welche vor Allem Fleiß und Beharrlichkeit erforbern, einzelne Familien eine Succession von verbienten Mannern aufzuweisen haben: bahin gehören bie Scaliger, bie Bernouillus, bie Caffinis, die Berfchel.

Für die wirkliche Erblichkeit des Intellekts von der Mutter würde die Jahl der Belege viel größer senn, als sie vorliegt, wenn nicht der Charakter und die Bestimmung des weiblichen Geschlechts es mit sich brächte, daß die Frauen von ihren Geistesfähigkeiten selten öffentliche Proben ablegen, daher folche nicht geschichtlich werden, und zur Kunde der Nachwelt gelangen. Ueber-

bies fonnen, wegen ber burchweg fcwacheren Befchaffenheit bes weiblichen Gefchiechts, biefe Sabigkeiten felbft nie bei ihnen ben Grab erreichen, bis ju welchem fie, unter gunftigen Umftanben, nachmale im Sohne geben: in Sinficht auf fie felbft aber baben wir ihre Leiftungen in eben biefem Berhaltniß höher anzuschlagen; Demgemas nun bieten fich mir vor ber Sand nur folgenbe Beifpiele als Belege unferer Wahrheit bar. Joseph II. war Sohn ber Maria Therefia. - Carbanus fagt, im britten Rapitel De vita propria: mater mea fuit memoria et ingenio pollens. - 3. 3. Rouffeau fagt, im erften Buche ber Confessions: la beauté de ma mère, son esprit, ses talents, - elle en avait de trop brillans pour son état u. s. w., und bringt bann ein allerliebites Couplet von ihr bei. - D'Alembert mar der uneheliche Sohn der Claubine v. Tenein, einer Frau von überlegenem Beifte und Berfafferin mehrerer Romane und abne licher Schriften, welche ju ihrer Beit großen Beifall fanden und auch noch geniegbar fenn follen. (Siehe ihre Biographie in ben "Blattern für litterarische Unterhaltung", Marg 1845, Rr. 71-73.) - Dag Buffone Mutter eine ausgezeichnete Frau gemesen ift, bezeugt folgende Stelle aus dem Voyage à Montbar. par Hérault de Séchelles, welche Flourens beibringt, in seiner Histoire des travaux de Buffon, S. 288: Buffon avait ce principe qu'en général les enfants tenaient de leur mère leurs qualités intellectuelles et morales: et lorsqu'il l'avait développé dans la conversation, il en faisait sur-le-champ l'application à lui-même, en faisant un éloge pompeux de sa mère, qui avait en effet, beaucoup d'esprit, des connaissances étendues, et une tête très bien organisée. Des er die moralischen Eigenschaften mitnennt, ift ein Irrthum, ben entweber ber Berichterkatter begeht, ober ber barauf beruht, bas feine Mutter aufällig ben felben Charafter hatte, wie er und fein Bater. Das Gegentheil hievon bieten uns ungablige Falle bar, wo Mutter und Sohn ben entgegengefesten Charafter haben: baber tonnten, im Dreft und Samlet, Die größten Dramatiter Mutter und Sohn in feindlichem Wiberftreit barftellen ; wobei ber Sohn als moralischer Stellvertreter und Racher bes Baters auftritt. Singegen murbe ber umgefehrte Fall, bag ber Sohn als moralischer Stellvertreter und Racher ber Mutter gegen feinen

Bater aufträte, empörend und zugleich fast lächerlich seyn. Dies beruht barauf, daß zwischen Bater und Sohn wirkliche Ibentität bes Befens, welches ber Wille ift, besteht, zwischen Mutter und Sohn aber bloffe Ibentität bes Intelletis, und felbft biefe moch bebingter Beife. Zwifchen Mutter und Sohn tann ber größte moralifche Gegenfas befteben, zwischen Bater und Gobn ner ein intellektueffer. Auch von biefem Gefichtspunkt aus foll man bie Rothwenbigfeit bes Salifchen Gefetes erfennen: bas Beib fame ben Stamm nicht fortführen. - Sume, in feiner twien Gelbit biographic: fagt: Our mother was a woman of singular merit\*). Ueber Rants Mentter heißt es in ber neneften Biograbbie bon R. B. Schubert: "Rach bem eigenen Urtheil ihres Sobnes war fie eine Fran von großem natürlichen Berftande. Kur bie bamalige Beit, bei ber fo feltenen Gelegenheit zur Ausbilbung ber Mabchen, mar fie vorzugeweise gut unterrichtet und forgie auch spaterhin burch fich selbst fur ihre weitere Ausbildung fort. - Auf Spaziergangen machte fie ihren Sohn auf allerlei Erscheinungen ber Ratur aufmertfam und versuchte fie burch bie Macht Gottes ju erflaren." - Welche ungemein verftenbige. geiffreiche und überlegene Frau Goethe's Mutter gemefen, if Bie viel ift nicht in ber Litteratur von ihr gerebet worden! von feinem Bater aber gar nicht: er felbit fchilbert ibn ale einen Mann von untergeordneten Fabigfeiten. - Schils lers Mutter war für Boefie empfänglich und machte felbft Berfe. von benen ein Bruchftud ju finden ift in feiner Biographie von Schwab. - Burger, Diefes achte Dichtergenie, bem vielleicht bie erfte Stelle nach Goethen unter ben Deutschen Dichtern gewart, ba, gegen seine Ballaben gehalten, die Schillerschen talt und gemacht erscheinen, hat über feine Eltern einen für uns beboutsamen Bericht erftattet, welchen fein Freund und Arat Alt= bof, in feiner 1798 erfchienenen Biographie, mit biefen Borten wiedergiebt: "Burgers Bater war zwar mit mancherlei Renntniffen, nach der damuligen Studierart, verfeben, und babei ein guter, ehrlicher Dann: aber er liebte eine ruhige Bequemlichfeit und feine Pfeife Tabat fo fehr, baß er, wie mein Freund ju fagen pflegte, immer erft einen Anlauf nehmen mußte, wenn er

<sup>4)</sup> Unfere Mutter war eine Frau von ausgezeichneisk Gorgugen.

ein Mal ein Biertelftunden auf ben Unterricht feines Sohnes verwenden follte: Geine Guttin mar eine Roau von den auferorbentlichften Geffiebanlagen, die aber fo wenig angebaut mareit daß fle taum leferlich febreiben gelernt batte. Burger meinte, feine Mutter murbe, bei gehöriger Rultur; Die Boruhmtefte ihres Beftblechte geworben fenn; ob er gleich mehrmale eine ftarte Misbilligung verschiedener Buge ihres moralischen Charafters auberte. Inbeffen glaubte et, von feiner Mutter einige Anlagen bes Geiftes, von feinem Bater aber eine Uebereinftimmung, mit beffen movalischem Charafter geerbt zu baben. - Watter Sio tes Mutter war eine Dichterin und ftant mit ben iconen Beiftern ihrer Beit in Berbindung, wie und ber Retrolog 20. Scotts im Englischen Globe, vom 24. Gept. 1832, berichtet. Das Gedicte von ihr 1789 im Drud erschienen find, finde ich in einem "Menttermit " überfebriebenen Auffat, in ben bon Brod. hand herausgegebenen "Blattern für letterarifche Unterhaltung", vom 4. Oft: 1841, welcher eine fange Lifte geiftreicher Mutter beruhmter Danner liefert, aus ber ich nur zwei entnehmen will: "Batw's Mutter mar eine ausgezeichnete Sprachkennerin, fcbrieb und überfente mehrere Berte und bewies in jedem Gelehrfamfeit, Scharffinn und Gefchmad. - Boerhave's Mutter zeichnete fich burch medicinische Kenntniffe aus." - Andererseits bat uns für Die Erblichfeit ber Beiftesschwäche von ben Mattern einen farfen Beleg Haller aufbewahrt, indem er anführt: E duabins patrioiis sororibus, ob divitias maritos nactis, quem tamen fatuis essent proximae, novimus in nobilissimas gentes nunc s seculo retro ejus morbi manasse seminia, ut etiam in quarta generatione, quintave, omnium posterorum aliqui fatui supersint, (Elementa physiol., lib. XXIX, §, 8.) -Much nach Geautrol vererbt ber Bahnfinn fich baufiger von ber Mutter, ale vom Bater. Wenn er jedoch von wiesem fich vererbt, fdreibe ich es ben Gemutheanlagen gu, beren Wirtung ihn veranlaßt.

Aus uwferm Grundsat scheint zu folgen, daß Soffine der felben Mutter gleiche Geisteskräfte haben und, wenn Einer hochbogabt wäre, auch der andere es senn mußte. Mittunter ist es so: Beispiele sind die Carracci, Joseph und Michael Bandu, Berkhard und Andreas Nouvorg, Georg und Friedelch Carrace: ich wurde auch bingufegen, die Gebruder Schlegel; wenn nicht ber jungere, Friedrich, burch ben in feinem letten Lebensviertel, im Berein mit Abam Müller getriebenen, schimpflichen Obsturantismus, fich ber Ehre, neben feinem vortrefflichen, untabelhaften und fo bochft ausgezeichneten Bruber, August Bilbelm, genannt ju werben, unwurdig gemacht hatte. Denn Dbfenrantismus ift eine Gunde, vielleicht nicht gegen ben beiligen, boch gegen ben menschlichen Beift, die man daber nie verzeihen, sonbern Dem, ber fich ihrer schuldig gemacht. Dies, unverfobnlich, ftete und überall nachtragen und bei jeder Gelegenheit ibm Berachtung bezeugen foll, fo lange er lebt, ja, noch, nach dem Tobe. - Aber eben so oft trifft die obige Folgerung nicht zu; wie benn z. B. Rants Bruber ein gang gewöhnlicher Mann mar. Um bies w erflaren, erinnere ich an bas im 31. Kapitel über bie physiologifchen Bedingungen bes Benies Gefagte. Richt nur ein außerorbentlich entwideltes, burchaus zwedmäßig gebilbetes Gebirn (ber Antheil ber Mutter) ift erforbert, fondern auch ein fehr energifcher Bergichlag, es ju animiren, b. h. fubjettib ein leibenschaftlicher Bille, ein lebhaftes Temperament: dies ift bas Erbtheil vom Bater. Allein eben Diefes fteht nur in beffen fraftigften Jahren auf feiner Bobe, und noch schneller altert bie Dut-Demgemäß werben bie hochbegabten Gohne, in ber Regel, Die altesten, bei voller Rraft beiber Eltern gezeugten fenn: fo war auch Rante Bruder elf Jahre junger ale er. Sogar von zwei ausgezeichneten Brubern wird, in ber Regel, ber altere ber porzüglichere fenn. Aber nicht nur bas Alter, fonbern jebe porübergebende Ebbe der Lebensfraft, oder sonftige Gefundheitsforung, in ben Eltern, jur Beit ber Beugung, vermag ben Antheil bes Ginen ober bes Andern ju verfummern und bie eben baber fo überaus feltene Erscheinung eines eminenten Talents m hintertreiben. — Beiläufig gefagt, ift bas Wegfallen aller foeben berührten Unterschiede bei 3willingen die Urfache ber Duaft - Identitat ihres Wefens.

Wenn einzelne Falle sich finden sollten, wo ein hochbegabter Sohn keine geistig ausgezeichnete Mutter gehabt hatte; so ließe Dies sich daraus erklaren, daß diese Mutter selbst einen phlegmatischen Bater gehabt hatte, weshalb ihr ungewöhnlich entwicklies Gehirn nicht durch die entsprechende Energie des Blut-

umlaufs gehörig ercitirt gewesen ware; — ein Erforderniß, welches ich oben, Rapitel 81, erörters habe. Richtsbestoweniger hatte ihr höcht vollsommenes Rerven- und Cerebrasspiem sich auf den Sohn vererbt, bei welchem nun aber ein lebhafter und leidenschaftlicher Bater, von energischem Herzschlag, hinzugesommen ware, wodurch dann erst hier die andere somatische Bedingung großer Geistestraft eingetreten sei. Bielleicht ist dies Bysrons Kall gewesen; da wir die geistigen Vorzüge seiner Mutter nirgends erwähnt sinden. — Die seihe Erstärung ist auch auf den Kall anzuwenden, daß die durch Geistesgaben ausgezeichnete Mutter eines genialen Sohnes selbst keine geistreiche Mutter gehabt hätte; indem der Bater dieser ein Phlegmatikus gewesen.

Das Disharmonische, Ungleiche, Schwankende im Charafter ber meisten Menschen möchte vielleicht darans abzuleiten senn, daß das Individuum keinen einfachen Ursprung hat; sondern den Willen vom Vater, den Intellest von der Mutter überkommt. Je heterogener, unangemessenerzu einander beide Estern waren, desto größer wird jene Disharmonie, jener innere Zwiespalt senn. Während Einige durch ihr Herz, Andere durch ihren Kopf ercelsliren, giedt es noch Andere, deren Borzug bloß in einer gewissen Harmonie und Einheit des ganzen Wesens liegt, welche daraus entsteht, daß bei ihnen Herz und Kopf einander so überaus anzemessen sind, daß sie sich wechselseitig unterstüßen und hervorzbeden; welches vermuthen läst; daß ihre Estern eine besondere Angemessenheit und Uebereinstimmung zu einander hatten.

Das Physiologische ber dargelegten Theorie betreffend, wish nur ansühren, daß Burdach, welcher irrig annimmt, die selbe psychische Eigenschaft könne balb vom Bater, bald von der Mutter vererbt werden, dennach (Bhysiologie als Ersahrungs-wissenschaft, Bd. 1, §. 306) hinzusett: "Im Ganzen genommen, hat das Männliche mehr Einsluß auf Bestimmung des irritabeln Lebens, das Weibliche hingegen mehr auf die Sensibilität."—Auch gehört hieher was Linne sagt, im Systema naturae, Tom. I, p. 8: Mater prolifera promit, ante generationem, vivum compendium medullare novi animalis, suique simillimi, carinam Malpighianam dietum, tanquam plumulam vegetabilium: hoc en genitura. Cox adsociat ramissicandum in corpus, Punetum enim saliems ovi incubantis avis osten-

dit primum cor micans, cerebrumque cum medulla: corculum hoc, cessans a frigure, excitator calido halita, premitque bulla aërea, sensim dilatata, liquores, secundum canales fluxiles. Punctum vitalitatis itaque in viventibus est tanguam a prima creatione continuata medullaria vitae ramificatio, cum ovum sit gemma medultaris matris a primordio viva. licet non sua ante proprimo cor paternam. Benn wir nun die hier gewonnene Ueberzengung von ber Erblichkeit bes Charafters vom Bater und bes Inteffelie bon ber Mutter in Berbindung feben mit unfeven frubern Betrachtung bes weiten Abftandes, ben bie Ratur, in moratischer, wie in in tellektueller: Binficht, amifchen Menich und Menich gefont bat. wie auch mit unferer Erfenntnis ber volligen Unveranderlichkeit fowohl bes Charafters, ale ber Getftesführgfeiten; fo werben wir au ber Ansicht hingefeitet, bag eine wirfliche und grundliche Berebelung bes Menfchengeschlechts, nicht sowohl von Außen ale von Innen, also nicht sowohl durch Lebre und Bilbung, ale vielmehr auf dem Bege ber Generation ju erlangen febn mochte. Schon Blato bat fo etwas im Sinne gehabt, als er, im fünften Buche feiner Republit, ben wunderlichen Blau jur Bermehrung und Berebelung feiner Rriegerfafte barlegte. Ronnte man alle Sourten faftriren und alle bummen Banfe ine Rlofter fteden, ben Leuten von edelem Charafter ein ganges Sarem beigeben, und allen Madden von Geift und Verftand Manner, und gwar gange Manner, verschaffen; so warbe balb eine Generation erfteben. Die ein mehr als Berifleisches Zeitalter barftellte. - Dine jedoch auf folde Utopifche Blane einzugehen, ließe fich in Erwagung nehmen, daß wenn, wie es, irre ich mich nicht, bei einigen alten Bölkern wirklich gewesen ift, nach vor Todesstrafe die Kastration als bie fdwerfte Strafe befianbe, gange Stammbaume von Schurten ber Welt wlaffen fenn wurden; um fo gewiffer, ale befanntlich die meisten Berbrechen ichon in bem Alter awtichen gwangig und breifig Jahren begangen werben. Imgleichen ließe fich überlegen, ob es nicht, in Betracht ber Holgen, gripriefficher fenn murbe, bie bei gewiffen Belegenheiten ausgntheilenben öffentlichen Ausstenem nicht, wie jest üblich, ben angebild tugenbhafteften, fonbern ben verftanbigften und gelftreichften Dlabchen auquerkennen; gumal ba über bie Tugent bas lirtheil gar fchwierig



ift: benn nur Gott, fagt man, fleht die Betgen; die Gelegenheis ten, einen eblen Charafter an ben Zag an legen, find felten und bem Zufall anheimgestellt; zubem bat bie Tugend manches Dabs chens eine fraftige Stupe an ber Baglichtett beffelben: bingegen über ben Berftand konnen Die, welche felbft damit begabt find, nach einiger Brufung, mit vieler Sicherheit urtheilen. - Gine andere praftifche Anwendung ift folgende. In vielen ganbern auch im füblichen Deutschland, herrscht bie schlimme Sitte, bas Beiber gaften, und oft fehr betrachtliche, auf dem Ropfe tragen! Dies muß nachtheilig auf bas Gebirn wirfen; woburch baffelbe: beim weiblichen Geschlechte im Bolfe, fich allmalla beterioritte und ba von ihm bas mannliche bas feinige empfangt, bas gange Bolf immer bummer wird; welches bei vielen gar nicht nothic Durch Abstellung biefer Sitte murbe man bemnach bas Quantum ber Intelligeng im Gangen bes Bolfes vermehren? welches zuverlässig die größte Vermehrung bes Rationalreichthums märe.

Wenn wir aber jest, bergleichen praftische Unwendungen Andern überlaffend, auf unfern eigenthumlichen, alfo ben ethischmetaphyfifchen Standpunkt jurudfehren; fo wird fich und, indem wir ben Inhalt bes 41. Ravitels mit bem bes gegenwärtigen verbinden, folgendes Ergebnif barftellen, welches, bei aller feiner Transscendenz, boch eine unmittelbare, empirische Stupe bat. -Es ift ber felbe Charafter, also ber felbe individuell bestimmte Wille, welcher in allen Descendenten eines Stammes, vom Abnherrn bis zum gegenwärtigen Stammhalter, lebt. Allein in jedem berfelben ift ihm ein anderer Intelleft, alfo ein anderer Grad und eine andere Beife ber Erkenntnis beigegeben. Daburch nun ftellt fich ihm, in jedem berfelben, bas Leben von einer andern Seite und in einem verschiedenen Lichte bar: er erhalt eine neue Grunds anficht bavon, eine neue Belehrung. 3mar fann, ba ber Intel left mit bem Individuo erlifcht, jener Bille nicht die Ginficht bee einen Lebenslaufes burch bie bes anbern unmittelbar ergangen. Allein in Folge jeber neuen Grundansicht bes Lebens, wie nur eine erneuete Berfonlichkeit fie ihm verleihen fann, erhalt fein Bollen felbst eine andere Richtung, erfährt also eine Mobifikation baburch, und was die Hauptsache ift, er hat, auf dieselbe, von Reuem bas Leben ju bejahen, ober ju verneinen. Solchermangen

wird die, aus ber Rothwendigfeit ameier Geschlechter aur Beugung entfpringende Raturanftalt ber immer wechselnden Berbinbung eines Willens mit einem Intellett jur Bafis einer Seils-Denn vermöge berfelben fehrt bas leben bem Willen (beffen Abbild und Spiegel es ift) unaufhörlich neue Seiten an, brebt fich gleichsam ohne Unterlag vor feinem Blide herum, läßt andere und immer andere Anschauungsweisen fich an ihm persuchen, bamit er, auf jede berfelben, fich jur Bejahung ober Berneinung entscheibe, welche beibe ihm beständig offen fteben; nur daß, wenn Gin Dal bie Berneinung ergriffen wirb, bas gange Bhanomen für ihn, mit dem Tobe, aufhört. hienach bem felben Willen gerabe bie beständige Erneuerung und vollige Beranderung bes Intelletis, ale eine neue Beltanficht verleihend, ben Weg bes Seils offen balt, ber Intellett aber von ber Mutter fommt; fo mochte bier ber tiefe Grund liegen, que welchem alle Bolter (mit fehr wenigen, ja schwankenben Musnahmen) die Beschwisterebe verabscheuen und verbieten, ja fogar eine Beschlechtoliebe awischen Beschwiftern gar nicht entftebt, es fei benn in bochft feltenen, auf einer naturwidrigen Berverfitat ber Triebe, wo nicht auf ber Unachtheit bes Ginen von ihnen, beruhenden Ausnahmen. Denn aus einer Geschwifterebe fonnte nichts Anderes hervorgeben, als ftets nur der felbe Wille mit bem selben Intelleft, wie beide ichon vereint in beiden Eltern existiren, also die hoffnungelose Wiederholung ber ichon vorhanbenen Erscheinung.

Wenn wir aber nun, im Einzelnen und in der Nahe, die unglaublich große und boch so augenfällige Berschiedenheit der Charaftere ins Auge fassen, den Einen so gut und menschenfreundlich, den Andern so boshaft, ja, grausam vorsinden, wieder Einen gerecht, redlich und aufrichtig, einen Andern voller Falsch, als einen Schleicher, Betrüger, Berräther, inforrigibeln Schurken erblicken; da eröffnet sich und ein Abgrund der Betrachtung, indem wir, über den Ursprung einer solchen Berschiedenheit nachsunend, vergeblich brüten. Hindu und Buddhaisten lösen das Problem dadurch, daß sie sagen: "es ist die Folge der Thaten des vorhergegangenen Lebenslauses". Diese Lösung ist zwar die älteste, auch die faslichste und von den Weisesten der Menscheit ausgegangen: sie schiebt jedoch nur die Frage weiter zurud. Eine

befriedigendere wird bennoch schwerlich gefunden werben. Standpunkt meiner gangen Lehre aus bleibt mir git fagen übrig, bag hier, wo ber Wille als Ding an fich jur Sprache tommt, ber Sas vom Grunde, ale bloge Form ber Erscheinung, feine Anwendung mehr findet, mit ihm aber alles Barum und Bober wegfallt. Die abfolute Freiheit besteht eben barin, daß Etwas bem Sat vom Grunde, als bem Brincip aller Rothwenbigfeit, gar nicht unterworfen ift: eine folche kommt baber nur bem Dinge an fich au. biefes ift aber gerabe ber Wille. Er ift bemnach in feiner Erscheinung, mithin im Operari, der Rothwendigfeit unterworfen: im Esse aber, wo er fich als Ding an fich entichieben hat, ift er frei. Sobald wir baber, wie hier geschieht, an biefes fommen, hort alle Erflarung mittelft Grunden und Folgen auf, und und bleibt nichts übrig, ale ju fagen : hier außert fich Die wahre Freiheit des Willens, die ihm autommt, fofern er das Dina an fich ift, welches aber eben als folches grundlos ift, b. h. fein Barum fennt. Gben baburch aber bort fur uns hier alles Berftandniß auf; weil all unfer Berftehn auf bem Sat vom Grunde beruht, indem es in der blogen Anwendung beffelben besteht.

## Rapitel 44.

Metaphyfit ber Befolechteliebe.

Ihr Beisen, boch und tief gelahrt, Die ihr's ersinnt und wist, Wie, wo und wann sich Alles paart? Warum sich's liebt und füßt? Ihr hohen Weisen, sagt mir's an! Ergrübelt, was mir ba, Ergrübelt mir, wo, wie und wann, Warum mir so geschah?

Bürger.

Dieses Rapitel ift bas lette von vieren, beren mannigfaltige, gegenseitige Beziehungen zu einander, vermöge welcher fie gewissermaggen ein untergeordnetes Ganzes bilben, ber aufmerklame Lefer erfennen wird, ohne daß ich nothig hatte, durch Berufungen und Burudweifungen meinen Bortrag zu unterbrechen.

Die Dichter ift man gewohnt hauptsächlich mit ber Schilberung ber Geschlechtoliebe beschäftigt ju feben. Diese ift in ber Regel das Sauptthema aller bramatischen Werke, der tragischen, wie der komischen, der romantischen, wie der klassischen, ber Inbischen, wie ber Europäischen: nicht weniger ift fie ber Stoff Des bei Beitem größten Theils der lyrischen Boeffe, und ebenfalls ber epischen; jumal wenn wir biefer bie boben Stofe von Romanen beigablen wollen, melde, in allen civilifirten gandern Europas, jedes Jahr fo regelmäßig wie die Fruchte des Bodens erzeugt, foon feit Jahrhunderten. Alle diefe Werke find, ihrem hauptinhalte nach, nichts Anderes, als vielleitige, furze ober ausführliche Befdreibungen ber in Rebe ftebenben Leibenschaft. And baben bie gelungenften Schilberungen berfelben, wie a. B. Romeo und Julie, Die neue Beloife, ber Werther, unfterblichen Ruhm Wenn bennoch Rochefoucauld meint, es fei mit ber Leidenschaftlichen Liebe wie mit ben Gespenftern, Alle redeten bavon, aber Reiner hatte fie gefehen; und ebenfalle Lichtenberg in feinem Auffage "Ueber die Dacht ber Liebe" bie Birflichfeit und Naturgemäßheit jener Leidenschaft bestreitet und ableugnet; fo ift bies ein großer Jrrthum. Denn es ift unmöglich, bag ein der menschlichen Ratur Fremdes und ihr Widersprechendes. alfo eine bloß aus ber Luft gegriffene Frate, ju allen Zeiten vom Dichtergenie unermublich bargeftellt und von ber Menschheit mit unveränderter Theilnahme aufgenommen werden konne; da ohne Bahrheit fein Runftschönes fenn fann :

Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.

Boil.

Allerdings aber bestätigt es auch die Erfahrung, wenn gleich nicht die alltägliche, daß Das, was in der Regel nur als eine lebhafte, jedoch noch bezwingdare Reigung vorkommt, unter gewissen Umsständen anwachsen kann zu einer Leidenschaft, die an Heftigkeit jede andere übertrifft, und dann alle Rücksichten beseitigt, alle Hindernisse mit unglaublicher Kraft und Ausdauer überwindet, so daß für ihre Bestiedigung unbedenklich das Leben gewagt, ja, wenn solche schlechterdings versagt bleibt, in den Kauf gegeben wird. Die Werther und Jucopo Ortis existiren nicht bloß im

Romane; sondern jedas Jahr hat deren in Europa wenigstens ein halbes Dunend aufzuweisen: sed ignotis perierunt mortibus illi: benn ihre Leiden finden feinen andern Chroniften, ale ben Schreiber amilicher Arotofolle, ober ben Berichterftatter ber Beitungen. Doch merben bie Lefer ber polizeigerichtlichen Aufnahmen in Englischen und Frangifichen Tapesblättern bie Richtigkeit meiner Augabe bezeugen. Roch größer aber ift bie Bahl Derer, welche die felbe Leidenschaft ins Irrenbaus beingt. Endlich hat jedes Jahr auch einen und den andern Fall von gemeinschaftlichem Gelbstmord eines liebenden, aber durch außere Umftande verhinderten Baares aufzuweisen; wobei mir inzwischen unertkarlich bleibt, wie Die, welche, gegenseitiger Liebe gewiß, im Genuffe biefer die bochfte Galigfeit zu finden erwarten, nicht lieber burd Die außerften Schritte fich allen Berhaltniffen entgieben und jedes Ungemach erdulben, als daß fie mit bem Leben ein Glud aufgeben, über welches binaus ihnen fein größeres bentbar ift. - Was aber bie niedern Grabe und bie bloken Anfluge jener Leidenschaft anlangt, fo hat Jeber fie taglich por Augen und, fo lange er nicht alt ift, meiftens auch im Bergen.

Alfo fann man, nach bem bier in Erinnerung Gebrachten. meder an ber Reglität, noch an ber Bichtigfeit ber Sache ameifeln, und follte baber, Ratt: fith zu wundern, daß auch ein Phis lofanh diefes beständige Thema aller Dichter ein Mal zu bem feinigen macht, fich barüber wundern, bag eine Suche, welche im Menschenleben burchweg eine so bedeutende Rolle spielt, von den Bbilgfophen bieber fo gut wie gar nicht in Betrachtung genommen if und ale ein unbearbeiteter Stoff vorliegt. Wer fich noch am meiften damit abgegeben bat, ift Blato, befonders ... im Gafte mahl" und im "Phabrus," i was er jedoch barüber vorbringt, balt fich im Gebiete ber Mothen. Rabeln und Scherze, betrifft auch größtentheils mur bie Griechische Ruabenliebe. Das Benige, mas Rouffeau im Discours sur l'inégalité (S. 96, ed. Bip.) über unfer Thema fagt, ift falfc und ungenugend. Rants Erortes rung bes Gegenstandes, im britten Abschnitt ber Abhandlung "Ueber bas Gefühl bes Schönen und Erhabenen" (S. 435 fg. der Rosenfrangischen Ausgabe), ist sehr oberflächlich und ohne Sachfenntniß, baber jum Theil and unrichtig. Enblich Blatners Behandlung ber Sache in feiner Anthropologie, &R. 1347 fa.,

wird Jeber platt und seicht finden. Singegen verdient Spinoga's Definition, wegen ihrer überfcmangliden Raivetat, gur Aufheiterung, angeführt zu werben: Amor est titillatio, concomitante idea causae externae (Eth., IV, prop. 44, dem.). Borganger habe ich bemnach weber zu benuten, noch zu wiberlegen: Die Sache bat fich mir obiektiv aufgedrungen und ift von felbft in ben Busammenhang meiner Weltbetrachtung getreten. -Den wenigsten Beifall babe ich übrigens von Denen ju boffen, welche gerade felbst von biefer Leibenschaft beherrscht find, und bemnach in ben sublimften und atherischeften Bilbern ihre überschwänglichen Gefühle auszudruden suchen: ihnen wird meine Ansicht zu bhufich. zu materiell erscheinen; so metanbuilich, ja transscendent, fie auch im Grunde ift. Mogen fie vorläufig ermagen, daß ber Begenftand, welcher fie hente ju Mabrigalen und Sonetten begeiftert, wenn er 18 Jahre früher geboren ware, ihnen faum einen Blid abgewonnen batte.

Denn alle Berliebtheit, wie atherisch fie fich auch geberben mag, wurzelt allein im Gefchlechtstriebe, ja, ift burchaus nur ein naber bestimmter, specialifirter, wohl gar im ftrengften Sinn Wenn man nun, biefes feft individualifirter Beichlechtstrieb. haltend, die wichtige Rolle betrachtet, welche die Geschlechteliebe in allen ihren Abstufungen und Ruancen, nicht blog in Schaus spielen und Romanen, sondern auch in der wirklichen Belt fpielt. wo fie, nachft ber Liebe jum Leben, fich ale bie ftarffte und thas tigfte aller Triebfebern erweift, die Balfte ber Rrafte und Bebanken bes jungern Theiles ber Menschheit fortwährend in Anfpruch nimmt, bas lette Biel faft jedes menschlichen Beftrebens ift, auf die wichtigften Ungelegenheiten nachtheiligen Ginfluß erlangt, die ernfthafteften Befchaftigungen ju jeber Stunde unterbricht, bieweilen felbft bie größten Ropfe auf eine Beile in Berwirrung fest, fich nicht scheut, zwischen die Berhandlungen ber Staatsmanner und Die Forschungen ber Gelehrten, ftorenb, mit ihrem Blunder einzutreten, ihre Liebesbriefchen und Sagrlodchen fogar in ministerielle Bortefeuilles und philosophische Manuscripte einzuschieben verfteht, nicht minder täglich die verworrenften und folimmften Banbel anzettelt, Die werthvollften Berbaltniffe aufloft, die festeften Bande gerreißt, bisweilen Leben, ober Gefundbeit, bisweilen Reichthum, Rang und Glud ju ihrem Opfer

nimmt, ja; ben fonft Reblichen gewiffentos, ben bisher Treuen gum Berrather macht, bemnach im Gangen auftritt ale ein feindfäliger Damon, ber Alles ju verfehren, ju verwirren und umjumerfen bemuht ift; - ba wird man veranlagt auszurufen: Wozu ber Lerm? Wozu bas Drangen, Toben, Die Angft und Die Roth? Es handelt fich ja blog barum, daß feber Bans feine Grethe\*) finde: weshalb follte eine folche Rleinigfeit eine fo wichtige Rolle spielen und unaufhörlich Störung und Berwirrung in bas moblaeregelte Menichenleben bringen? - Aber bem ernften Forscher enthullt allmatig ber Beift ber Bahrheit Die Antwort: Es ift feine Rleinigfeit, marum es fich bier bandelt; vielmehr ift bie Bichtigkeit ber Sache bem Ernft und Gifer bes Treibens volltommen angemeffen. Der Endzwed aller Liebeshandel, fie mogen auf bem Sodus, ober bem Rothurn gefpielt werben, ift wirklich wichtiger, als alle andern 3mede im Menschenleben, und Daber bes tiefen Ernftes, womit Jeder ihn verfolgt, völlig werth. Das namlich, mas baburch entichieben wirb, ift nichts Geringeres, ale bie Bufammenfegung ber nachften Generation. Die dramatis personae, welche auftreten werben, wann wir abgetreten find, werben hier, ihrem Dafenn und ihrer Befchaffenbeit nach, bestimmt, burch biefe fo frivolen Liebeshanbel. Wie bas Senn, die Existentia, jener fünftigen Berfonen durch unfern Gefchlechtstrieb überhaupt, fo ift bas Befen, bie Essentia berfelben burch bie individuelle Auswahl bei feiner Befriedigung, b. i. bie Geschlechteliebe, burchweg bedingt, und wird badurch, in jeber Rudficht, unwiderruflich feftgeftellt. Dies ift ber Schluffel Des Problems: wir werben ihn, bei ber Anwendung, genauer fennen lernen, wann wir bie Grabe ber Berliebtheit, von ber flüchtigften Reigung bis jur heftigften Leibenfchaft, burchgeben, wobei wir erfennen werben, bag bie Berschiedenheit berfelben aus bem Grabe ber Individualisation ber Bahl entspringt.

Die sammtlichen Liebeshandel der gegenwärtigen Generation zusammengenommen sind demnach des ganzen Menschengeschlechts ernstliche meditatio compositionis generationis suturae, e qua iterum pendent innumerae generationes. Diese

<sup>\*) 3</sup>ch habe mich hier nicht eigentlich ausbrucken burfen; ber geneigte Lefer hat baber die Phrafe in eine Ariftophanifche Sprache ju überfegen.

**<sup>3</sup>**9

hohe Wichtigkeit der Angelegenheit, als in welcher es fich nicht, wie in allen übrigen, um individuelles Wohl und Webe. fondern um bas Dafenn und die specielle Beschaffenheit bes Menschengeschlechts in funftigen Zeiten handelt und baber ber Wille bes Einzelnen in erhöhter Botenz, als Wille ber Gattung, auftritt, diefe ift es, worauf bas Bathetische und Erhabene ber Liebesangelegenheiten . bas Transscenbente ihrer Entzudungen und Schmerzen beruht, welches in jabllofen Beifptelen barguftellen bie Dichter feit Jahrtaufenben nicht mube werben; weil fein Thema es an Intereffe biefem gleich thun fann, als welches, indem es das Wohl und Webe der Gattung betrifft, m allen übrigen, die nur das Wohl ber Gingelnen betreffen, fich verhält wie Körper zu Klache. Daher eben ift es fo fcwer, einem Drama ohne Liebeshandel Intereffe ju ertheilen, und wird andererseits, selbst burch ben täglichen Gebrauch, bies Thema niemals abgenust.

Bas im individuellen Bewußtsenn fich fund giebt als Geschlechtstrieb überhaupt und ohne die Richtung auf ein bestimmtes Individuum bes andern Geschlechts, das ift an fich felbft und außer ber Erscheinung ber Wille jum Leben schlechthin. aber im Bewußtfenn erscheint als auf ein bestimmtes Individuum gerichteter Geschlechtstrieb, das ift an fich felbft ber Bille, als ein genau bestimmtes Individuum zu leben. In diesem Kalle nun weiß der Geschlechtstrieb, obwohl an fich ein subjektives Bedurfniß, fehr geschickt die Maste einer objektiven Bewunderung anzunehmen und fo bas Bewußtseyn zu taufchen: benn bie Ratur bedarf biefes Stratagems ju ihren 3meden. Daß es aber. fo objettiv und von erhabenem Anftrich jene Bewunderung auch erscheinen mag, bei jedem Berliebtseyn boch allein abgefehen ift auf die Erzeugung eines Individuums von bestimmter Beschaffenheit, wird junachft baburch beftätigt, baß nicht etwan die Gegenliebe, sondern ber Befit, b. b. ber physische Genuß, das Befentliche ift. Die Gewißheit jener fann daher über den Mangel Dies fes feineswegs tröften: vielmehr hat in folder Lage ichon Ranicher fich erschoffen. Singegen nehmen ftart Berliebte, wenn fie feine Begenliebe erlangen konnen, mit bem Befit, b. i. bem phyfiichen Genuß, vorlieb. Dies belegen alle gezwungenen Beiras then, imgleichen die fo oft, ihrer Abneigung zum Tros, mit

großen Geschenken, ober fonstigen Opfern, erlaufte Gunft eines Weibes, ja auch bie Ralle ber Nothandt. Daß biefes bestimmte Rind erzeugt werbe, ift der wahre, wenn gleich ben Theilnebe mern unbewußte 3med bes gangen Liebesromans: bie Art und Beife, wie er erreicht wirb, ift Rebenfache. - Bie laut auch hier bie hoben und empfindfamen, jumal aber die verliebten Sees len aufschreien mögen, über ben berben Realismus meiner 2006 ficht; so find fie boch im Brrthum. Denn, ift nicht die genaute Bestimmung ber Individualitäten ber nachften Generation ein viel höberer und murbigerer 3med, ale jene ihrer überichmange lichen Gefühle und überfinnlichen Seifenblafen ? 3a, funn es, unter irbifchen 3weden, einen wichtigeren und größeren geben? Er allein entspricht ber Tiefe, mit welcher die leibenschaftliche Liebe gefühlt wird, bem Ernft, mit welchem fie auftritt, und bee Bichtigfeit, Die fie fogar ben Rleinigkeiten ihres Bereiches und ihres Unlaffes beilegt. Rur fofern man biefen 3med als beit mahren unterlegt, erfcheinen bie Beitlauftigfeiten, Die enblofen Bemuhungen und Blagen jur Erlangung bes geliebten Gegenftanbes, ber Sache angemeffen. Denn bie fünftige Generation, in ihrer gangen individuellen Bestimmtheit, ift es, die fich mittel ienes Treibens und Mühens ins Dafenn brangt. Sa, fie felbft reat fich fcon in ber fo umfichtigen, beftimmten und eigens Annigen Auswahl jur Befriedigung Des Gefchlechtstriebes, Die man Liebe nennt. Die machfenbe Buneigung gweier Liebenbeit ift eigentlich icon ber Lebenswille bes neuen Individuums, well ches fie zeugen fonnen und mochten; ja, fcon im Infammentreffen ihrer fehnsuchtsvollen Blide entzundet fich fein neues Bes ben, und giebt fich fund als eine fünftig harmonische, wohl zufammengefeste Individualität. Sie fühlen Die Sehnfucht noch einer wirklichen Bereinigung und Berfchmelgung gu einem eingis gen Wefen, um alsbann nur noch als biefes fortzuleben; und Diefe erhalt ihre Erfüllung in dem von ihnen Erzeugten, als in welchem die fich vererbenben Gigenfchaften Beiber, gu Ginem Befen verschmolzen und vereinigt, fortleben. Umgetehrt, ift bie gegenseitige, entschiedene und bekarrliche Abneigung groffchen einem Mann und einem Dabosen bie Anzeige, bas was fie zeugen' fonnten nur ein übel organistries, in fich bisharmenisches, une gludliches Wefen fenn wurde. Deehalb liegt ein tiefer Sinn 39\*

barin, daß Calderon die entsepliche Semiramis zwar die Tochter der Luft benennt, sie jedoch als die Tochter der Rothzucht, auf welche der Gattenmord folgte, einführt.

Bas nun aber aulent amei Individuen verschiedenen Geschlechts mit folder Gewalt ausschließlich zu einander giebt, ift ber in der gangen Gattung fich barftellende Wille gum Leben, Der bier eine feinen 3meden entsprechende Objektivation feines Befens anticivirt in dem Individuo; welches iene Beiben zeugen Diefes nämlich wird vom Bater ben Billen, oder Charafter, von der Mutter ben Intellett haben, die Rorporisation von Beiben; jedoch wird meiftens die Geftalt fich mehr nach bem Bater, Die Größe mehr nach ber Mutter richten, - bem Gefete gemaß, welche in ben Baftarderzeugungen ber Thiere an ben Tag tritt und hauptfachlich barauf beruht, bag bie Große bes Kötus fich nach ber Größe bes Uterus richten muß. So unerflarlich die gang besondere und ihm ausschließlich eigenthumliche Individualität eines jeben Menschen ift; fo ift es eben auch bie gang besondere und individuelle Leibenschaft zweier Liebenben; ia, im tiefften Grunde ift Beibes Gines und baffelbe: Die Erftere ift explicite mas die Lettere implicite mar. Als die allererfte Entstehung eines neuen Individuums und bas mahre punctum saliens feines Lebens ift wirklich ber Augenblid ju betrachten, ba die Eltern anfangen einander zu lieben, — to fancy each other nennt es ein fehr treffender Englischer Ausbrud, - und, wie gefagt, im Begegnen und Beften ihrer fehnfüchtigen Blide entsteht der erfte Reim bes neuen Wesens, ber freilich, wie alle Reime, meiftens gertreten wird. Dies neue Individuum ift gewiffermaaßen eine neue (Blatonische) Idee: wie nun alle Ideen mit ber größten Seftigfeit in die Erscheinung zu treten ftreben. mit Gier die Materie hiezu ergreifend, welche bas Gefet ber Raufalität unter fie alle austheilt; fo ftrebt eben auch biefe besondere Idee einer menschlichen Individualität mit ber größten Gier und heftigfeit nach ihrer Realisation in ber Erscheinung. Diese Gier und Beftigkeit eben ift bie Leibenschaft ber beiben fünftigen Eltern zu einander. Sie hat ungahlige Grabe, beren beide Extreme man immerhin als Appodity navoquos und ovpavia bezeichnen mag: - bem Wefen nach ift fie jedoch überall bie felbe. Singegen bem Grabe nach wird fie um fo machtiger 4:5

senn, je individualifirter fie ift, d. h. je mehr bas getiebte Individuum, vermoge aller seiner Theile und Eigenschaften, aus schließlich geeignet ist, den Wunsch und das durch seine eigene Individualität feftgeftellte Bedürfniß bes liebenben zu befriedigen. Worauf es nun aber biebei ankommt, wird uns im weiteren Berfolge beutlich werben. Bunachft und wesentlich ift bie vers liebte Relaung gerichtet auf Gefundheit. Rraft und Schonbeit. folglich auch auf Jugend; weil ber Bille guvorberft ben Gattungecharafter ber Menfchenspecies, ale bie Bafie aller Inbivia bualität, barzuftellen verlangt: die alltägliche Liebelei (Appobirn πανδημος) geht nicht viel weiter. Daran knupfen fich sobanne speciellere Anforderungen, die wir weiterbin im Gingelnen unterfuchen werden, und mit benen, wo fie Befriedigung por fich feben, Die Leibenschaft fteigt. Die hochsten Grabe biefer aber entspringen aus berjenigen Angemeffenheit beiber Inbivibualitaten ju eine ander, vermoge welcher ber Wille, b. i. ber Charafter, bes Bas tere und ber Intellett ber Mutter, in ihrer Berbindung, gerabe basienige Individuum vollenden, nach welchem ber Wille jum' Leben überhaupt, welcher in ber gangen Battung fich barftellt, eine biefer feiner Große angemeffene, baber bas Daaß eines fterblichen Bergens überfteigende Sehnsucht empfindet, beren Motive eben fo über ben Bereich bes individuellen Intelletts binqueliegen. Dies ift alfo bie Seele einer eigentlichen, großen Leidenschaft. - Je volltommener nun die gegenseitige Angemeffenheit ameier Individuen zu einander, in jeder der so mannigfachen; meiterhin zu betrachtenden Rudfichten ift, defto ftarter wird ihre gegenfeitige Leibenschaft ausfallen. Da es nicht zwei gang gleiche Individuen giebt, muß jedem bestimmten Mann ein bestimmtes Beib; - ftets in hinficht auf bas ju Erzeugende, - am volle fommenften entsprechen. So felten, wie ber Bufall ihres Bufams mentreffens, ift bie eigentlich leibenschaftliche Liebe. Weil inamis ichen die Möglichkeit einer folden in Jebem vorhanden ift, find uns die Darftellungen berfelben in ben Dichterwerfen verftanba lich. - Eben weil die verliebte Leibenschaft fich eigentlich um bas zu Erzeugende und beffen Eigenschaften breht und hier ihr Rern liegt, fann amischen amei jungen und wohlgebildeten Leuten verschiedenen Geschlechts, vermöge ber Uebereinstimmung ihrer Best finnung, ihres Charafters, ihrer Beiftebrichtung, Freundschaft bes

stehen, ohne daß Geschlechtsliebe sich einmischte; ja sogar kann in dieser Hinsche eine gewisse Abneigung zwischen ihnen vorhanden sein. Der Grund hievon ist darin zu suchen, daß ein von ihnen erzengtes Kind körperlich oder geistig discharmonizende Eigenschaften haben, kurz, seine Existenz und Beschaffenheit den Zweden des Willens zum Leben, wie er sich in der Gattung darstellt, nicht entsprechen wurde. Im entgegengesetzen Fall kann, bei Heterogeneität der Gesinnung, des Charasters und der Geisteszichtung, und bei der daraus hervorgehenden Abneigung, ja Feindschilgkeit, doch die Geschlechtsliebe auskammen und bestehen; wose dann über jenes Alles verblendet: verleitet sie hier zur Chr, so wird es eine sehr unglückliche.

Nett jur grundlicheren Untersuchung ber Sache. - Der Egoismus ift eine fo tief wurzelnde Gigenschaft aller Individualität überhaupt, bag, um die Thatiafeit eines individuellen Befens zu erregen, egoistische 3wede die einzigen find, auf welche man mit Siderheit rechnen fann. 3mar bat bie Gattung auf bas Individuum ein früheres, naheres und größeres Rocht, als bie hinfällige Individualität felbft: jedoch fann, wann bas Inbividuum fur ben Bestand und bie Beschaffenbeit ber Gattung thatig fenn und fogar Opfer bringen foll, feinem Intellett, als welcher bloß auf individuelle 3mede berechnet ift, die Wichtigfeit ber Angelegenheit nicht fo faßlich gemacht werben, baß fie berfelben gemäß wirfte. Daber fann, in foldem Fall, die Natur ihren Zwed nur baburch erreichen, bag fie bem Individuo einen gemiffen Babn einpflangt, vermöge beffen ihm als ein But fur fich felbst erscheint, mas in Wahrheit bloß eines fur die Gattung ift, so daß daffelbe dieser dient, während es fich selber zu dienen wahnt; bei welchem Bergang eine bloße, gleich barauf verschwinbende Chimare ihm vorschwebt und als Motiv bie Stelle einer Diefer Wahn ift ber Inftinkt. Derfelbe Birflichfeit vertritt. ift, in ben allermeiften Fallen, anzusehen als ber Ginn ber Gattung, welcher bas ihr Frommende bem Billen barftellt. Beil aber der Wille hier individuell geworden; fo muß er bergefiglt getäufcht werben, bag er Das, mas ber Ginn ber Gattung ihm vorhalt, burch ben Ginn bes Inbividui wahrnimmt, also individuellen Imeden nachzugehen mahnt, während er in Bahrheit bloß generelle (bies Wort hier im eigentlichften Ginn genom-

nien) verfolgt. Die außere Ericbelinung bes Inftintes beobachten wit am besten an ben Thieren, als wo feine Rolle am bedeutenbeften ift; aber ben innern Bergang babel tonnen wir; wie affes Imnere, allein an und felbft feinen lernen. man gwar, ber Denfch habe faft gar teinen Inftintt, allenfalls blog ben; bas bas Reugeborene bie Mittetbruft fucht und ergreift. Aber in ber That haben wir einen febr bestimmten, beut lichen, fa tomplicirten Inftink, namlich ben ber fo feinen, ernftlichen und eigenfinnigen Auswahl bes aubern Inbiolduums wer Befthledebefriedigung. Dit biefer Befriedigung an fich felbit, b. h. fofern fle ein auf bringenbem Bedurfniß bes Inbivibuums beruhender finnlicher Benug ift, bat bie Schönfteit ober Saflichfeit bes andern Inbividuums gar nichts ju fchaffen. Die bennoch fo eifrig verfolgte Rudficht auf biefe, nebft ber baraus ents fpringenden forgfamen Auswahl, bezieht fich allo offenbar nicht auf den Bahlenden felbft, obschon er es wähnt, sonbern auf den wahren 3wed, auf bas zu Erzeugende, als in welchem ber Thbus ber Gattung möglichft rein und richtig erhalten werben foll. Randich burch taufend physliche Bufalle und moralifche Biberwartigfeiten entstehen gar vielerlei Ausartungen ber menschlichen Beftalt: bennech wird ber adte Thous berfelben, in allen feinen Theilen, immer wieder hergestellt; welches gefchieht unter Der Leitung Des Schonbeitefinnes, Der burchgangig bem Gefchlechtetriebe vorfteht, und ohne welchen biefer jum efelhaften Bedurfnis berabsinft. Demgemaß wird Jeder, erftlich, die iconften Individuen., b. h. folde, in welchen ber Battungscharafter am reinften ausgeprägt ift, entichieden vorziehen und heftig begehren; aveitens aber wird er am andern Individuo besonders bie Bollkommenheiten verlangen, welche ihm felbst abgeben, ja fogar bie Unwollfommenheiten, welche bas Begentheil feiner eigenen find, fcon finden: baber fuchen g. B. fleine Manner große Frauen, bie Blonden fieben die Schwarzen u. f. w. - Das fchwindelnde Entzuden, welches ben Mann beim Anblid eines Weibes von ihm angemeffenet Schonbeit ergreift und ihm bie Bereinigung mit ihr ale bas bochfte Gut vorfpiegelt, ift eben ber Sinn ber Gattung, welcher ben beutlich ausgebrudten Stumpel berfelben erkennend, fie mit biefem perpetuiren mochte. Auf biefem entschiedenen Sange jur Schonheit beruht bie Erhaltung bes

Inpue ber Gattung: baber wirft berfelbe mit fo großer Dacht. Bir merben bie Rudfichten, welche er befolgt, weiter unten fre ciell betrachten. Bas also ben Menschen hiebei leitet, ift wirflich ein Inftinft, ber auf bas Befte ber Gattung gerichtet ift, mabrend der Menfch felbft blog ben erhöhten eigenen Genuß ju fuchen mahnt. - In der That haben wir bieran einen lehrreichen Auffoluß über bas innere Wefen alles Inftinkts, als welcher faft burchgangig, wie hier, bas Individuum fur das Wohl ber Gat tung in Bewegung fest. Denn offenbar ift bie Sorgfalt, mit ber ein Insett eine bestimmte Blume, ober Frucht, ober Dift. oder Kleifch, oder, wie die Ichneumonien, eine fremde Infektenlarve auffucht, um feine Gier nur bort zu legen, und um bie fes ju erreichen weber Dube noch Gefahr icheut, berjenigen febr analog, mit welcher ein Mann gur Geschlechtsbefriedigung ein Beib von bestimmter, ihm individuell aufagender Beschaffenbeit forasam auswählt und so eifrig nach ihr ftrebt, daß er oft, um Diefen 3med zu erreichen, aller Bernunft gum Trop, fein eigenes Lebensglud opfert, burch thörichte Seirath, burch Liebeshandel. die ihm Bermogen, Ehre und Leben foften, felbft burch Berbreden, wie Chebruch, ober Rothjucht; Alles nur, um, bem überall fouveranen Willen ber Ratur gemäß, ber Gattung auf bas 3medmäßigfte zu bienen, wenn gleich auf Roften bes Individuums. Ueberall nämlich ift ber Instinkt ein Wirken wie nach einem Zwedbegriff, und boch gang ohne benfelben. Die Ratur pflangt ihn ba ein, wo bas handelnde Individuum ben 3med gu verstehen unfähig, oder ihn zu verfolgen unwillig fenn murbe: baber ift er, in ber Regel, nur ben Thieren, und gwar vorzuge lich ben untersten, als welche ben wenigsten Berftand haben, beigegeben, aber fast allein in dem hier betrachteten Kall auch bem Menschen, ale welcher ben 3med gwar verfteben konnte, ihn aber nicht mit dem nöthigen Gifer, nämlich fogar auf Roften feines individuellen Bohle, verfolgen murbe. Also nimmt hier, wie bei allem Inftinkt, die Wahrheit die Geftalt bes Wahnes an, um auf ben Willen au wirken. Ein wolluftiger Bahn ift es, ber bem Manne vorgaufelt, er werbe in ben Armen eines Beibes von der ihm ausagenden Schonheit einen größern Benuß finden. als in benen eines jeden andern; ober ber gar, ausschließlich auf ein ein ziges Individuum gerichtet, ibn fest überzeugt, bag beffen

Befit ihm ein überschwängliches Glud gewähren werbe. Demnach wähnt er, für seinen eigenen Genuß Dabe und Dofer ju verwenden, mabrend es blog für die Erhaltung bes regelrechten Typus ber Gattung geschieht, ober gar eine gang bestimmte Inbividualität, die nur von diefen Eltern fommen fann, jum Dafenn gelangen soll. So völlig ift hier ber Charafter bes Inftinfte, also ein handeln wie nach einem 3wedbegriff und boch gang ohne benfelben, vorhanden, bag ber von jenem Bahn Getriebene ben 3med, welcher allein ihn leitet, Die Beugung, oft fogar verabscheut und verhindern möchte: nämlich bei faft allen unehelichen Liebichaften. Dem bargelegten Charafter ber Sache gemäß wird, nach bem endlich erlangten Genuß, jeder Berliebte eine wunderfame Enttaufdung erfahren, und darüber erstaunen, daß das fo fehnfuchtsvoll Begehrte nichts mehr leiftet, als jede andere Geschlechtsbefriedigung; fo daß er fich nicht fehr daburch geforbert fieht. Jener Bunfch nämlich verhielt fich zu allen feinen übrigen Bunfchen, wie fich bie Gattung verhalt jum Individuo, also wie ein Unendliches zu einem Endlichen. Die Befriedigung hingegen tommt eigentlich nur der Gattung zu Gute und fällt deshalb nicht in das Bewußtfenn bes Individuums. welches hier, vom Willen ber Gattung befeelt, mit jeglicher Aufopferung, einem 3mede biente, ber gar nicht fein eigener mar. Daber also findet jeder Berliebte, nach endlicher Bollbringung bes großen Werfes, fich angeführt: benn ber Bahn ift verschwunden, mittelft beffen hier bas Individuum der Betrogene ber Gattung war. Demgemäß fagt Blato febr treffend: hoovn άπαντων αλαζονεστατον (voluptas omnium maxime vanilogua). Phileb. 319.

Dies Alles aber wirft seinerseits wieder Licht zurud auf die Instinkte und Kunsttriebe der Thiere. Dhne Zweisel sind auch diese von einer Art Wahn, der ihnen den eigenen Genuß vorgaukelt, befangen, während sie so emsig und mit Selbstverleugnung für die Gattung arbeiten, der Bogel sein Nest daut, das Insekt den allein passenden Ort für die Eier sucht, oder gar Jagd auf Raub macht, der, ihm selber ungenießbar, als Kutter für die künstigen Larven neben die Eier gelegt werden muß, die Biene, die Wespe, die Ameise ihrem kunstlichen Bau und ihrer höchst komplicierten Dekonomie obliegen. Sie Alle leitet sicherlich ein

Bahn, welcher bem Dienste ber Sattung bie Daste eines egolftischen Bredes vorftedt. Um und ben innern ober fubjeftiven Borgung, ber ben Meußetungen bes Inftintis' jum Grunde liegt, faslich zu machen, ift vies mahricheinlich ber einzige Beg. Meußerlich aber, over objektiv, ftellt fich und, bei ben vom Infintt fart beherrschien Thieren, namentlich ben Insetten, Meberwiegen bes Sanglien = b. i. bes fubfettiben Rervenfoftems aber bas objektive ober Cerebral - Spftem bat; woraus ju Schließen ift, daß sie nicht fowohl von det objektiven, richtigen Auffaffung, ale von fubjettiven, Bunfich erregenden Borftellungen, welche butch bie Einwirfung bes Ganglienfpftems auf bas Behirn entstehen, und demaufolge von einem gemiffen Babn getrieben werben: und bies wird ber phofiologifde Bergang bei allem Inftinft fenn. - Bur Erkauterung ermahne ich noch, als ein anderes, wiewohl fchwacheres Beispiel vom Inftinkt im Menfchen, ben taprigiofen Appetit ber Schwangeren: er febeint baraus ju entspringen, baf bie Ernabtung bes Embros bismeifen eine besondere oder bestimmte Modification des ihm auflieffenben Blutes verlangt; worauf bie folche bewirfende Speife fic fofort ber Schwangeren als Gegenstand beißer Gehnfucht barftellt, alfo auch bier ein Wahn entfieht. Demnach bat bas Weib einen Infintt mehr als ber Mann: auch ift bas Ganglienfuftem beim Beibe viel entwickelter. - Aus dem großen Uebergewicht bes Gehirns beim Menschen erflatt fich, bag er wenigere Instinkte hat, als die Thiere, und daß felbst biese wenigen leicht irre geleitet werden fonnen. Rämlich ber bie Auswahl zur Gefclechtsbefriedigung inftinttiv leitende Schonbeitofun wird fre geführt, wenn er in Sang jur Baberaftie ausartet; Dem analog. wie die Schmeiffliege (Musca vomitoria), fintt ihre Eier, ihrem Inftintt gemaß, in faulendes Fleifch ju legen, fie in die Bluthe des Arum dracunculus legt, verleitet durch ben kabaverofen Geruch diefer Bflange.

Daß nun aller Geschlechtsliebe ein durchans auf das zu Erzeugende gerichteter Inftinkt zum Grunde fiegt, wird feine volle Gewisheit durch genauere Zerglieberung defielben erhalten, ber wir uns deshalb nicht entziehen können. — Zuvörderst gehört hiesher, daß der Mann von Ratur zur Unbeständigkeit in der Liebe, das Weib zur Beständigkeit geneigt ift. Die Liebe des Mannes

finft merklich, von bem Augenblid an, wo fle Befriedigung erhalten hat: fast jedes andere Beib reigt ihn mehr als bas. welches er fcon befipt: et fehnt fich nach Abwechfelung. Die Liebe bes Beibes bingegen feigt von eben jenem Augenblic an. ift eine Folge bes 3meds ber Ratur, welche auf Erhaltung und baber auf moalichft ftarte Bermehrung ber Battung gerichtet ift: Der Mann namlich fann, bequem, über hunbert Rinber im Jahre geugen, wenn ihm eben fo viele Welber au Gebote fteben: bas Beib hingegen fonnte, mit noch fo vielen Rannern, both nur ein Rind im Jahr (von 3willingegeburten abgesehen) gur Weft bringen. Daber fieht er fich ftets nach andern Weibern um; fie bingegen bangt feft bem Ginen an: benn bie Natur treibt fie, inftinftmäßig und ohne Reflexion, fich ben Ernahrer und Befounter ber fünftigen Brut zu erhalten. Demaufolge ift Die ebeliche Treue dem Manne funftlich, dem Beibe natürlich, und alfe Chebruch bes Beibes, wie obieftiv, megen ber Rolgen, fo auch fubjettiv, wegen ber Naturwibrigfeit, viel unverzeihlicher als ber bes Mannes.

Aber um gründlich zu seyn und die volle Ueberzeugung zu gewinnen, daß das Wohlgefallen am andern Geschlecht, so obsiektiv est und dünken mag, doch bloß verlarvter Instinkt, d. i. Sinn der Gattung, welche ihren Thous zu erhalten strebt, ist, mussen wir sogar die bei diesem Wohlgefallen und leitenden Rückschen näher untersuchen und auf das Specielle derselben eingehen, so seltsam auch die hier zu erwähnenden Specialitäten in einem philosophischen Werke siguriren mögen. Diese Rücksichten zerfalsen in solche, welche unmittelbar den Thous der Gattung, d. i. die Schönheit, betressen, in solche, welche auf psychische Eigenschaften gerichtet sind, und endlich in bloß relative, welche aus der erforderten Korrektion oder Neutralisation der Einseitigkeiten und Abnormitäten der beiden Individuen durch einander hervortsehen. Wir wollen sie einzeln durchgehen.

Die oberste, unsere Wahl und Reigung leitende Ruckficht ist das Alter. Im Ganzen lassen wir es gelten von den Jahren der eintretenden bis zu denen der aufhörenden Menstruation, geben jedoch der Periode vom achtzehnten bis achtundzwauzigsten Jahre entschieden den Borzug. Außerhalb jener Jahre hingegenkann bein Weib und reizen: ein altes, d. h. nicht mehr menstruirtes

Beib erregt unfern Abscheu. Jugend ohne Schönheit hat immer noch Reig; Schönheit ohne Jugend feinen. - Offenbar ift bie hiebei uns unbewußt leitende Absicht die Möglichkeit der Zeugung überhaupt: daber verliert jedes Individuum an Reiz fur bas andere Geschlecht in dem Maage, als es fich von der gur Beugung ober gur Empfängnis tauglichften Beriobe entfernt. - Die zweite Rudficht ift die der Gefundheit: afute Rrantheiten ftoren nur vorübergebend, dronische, ober gar Racherien, schreden ab; weil fie auf bas Rind übergeben. - Die britte Rudficht ift bas Sfelett: weil es bie Grundlage des Enpus der Gattung ift. Rächst Alter und Krantheit stößt nichts uns fo fehr ab, wie eine vermachieue Geftalt: fogar bas iconfte Geficht fann nicht bafür entschäbigen; vielmehr wird felbft bas häßlichfte, bei gerabem Buchfe, unbedingt vorgezogen. Ferner empfinden wir jedes Disverhaltniß bes Sfelette am ftartften, g. B. eine verfurgte, geftauchte. furzbeinige Figur u. bgl. m., anch hinfenben Bang, mo er nicht Folge eines äußern Zufalls ift. Singegen fann ein auffallend iconer Buche alle Mangel erfenen: er bezaubert uns. Sieher gehört auch der hohe Werth, den alle auf die Rleinheit ber Fuße legen: er beruht barauf, daß diefe ein wefentlicher Charafter ber Gattung find, indem fein Thier Tarfus und Metatarfus zusammengenommen so flein bat, wie ber Mensch, welches mit dem aufrechten Bange jusammenhangt: er ift ein Planti-Demgemäß fagt auch Jefus Sirach (26, 23: nach ber verbefferten Ueberfepung von Rraus): "Gin Beib, bas gerabe gebaut ift und schöne Fuße hat, ift wie die goldenen Saulen auf ben filbernen Stublen." Auch die Bahne find une wichtig: weil sie für die Ernährung wesentlich und gang besonders erblich find. - Die vierte Rudficht ift eine gewiffe Fulle bes Fleisches, also ein Borherrschen der vegetativen Funktion, der Blafticität; weil biefe bem Fotus reichliche Nahrung verspricht: baher stößt große Magerfeit uns auffallend ab. Ein voller weiblicher Bufen übt einen ungemeinen Reiz auf das mannliche Geschlecht aus: weil er, mit ben Bropagationsfunktionen bes Beibes in direttem Bufammenhange ftehend, bem Reugeborenen reichliche Rahrung verspricht. Singegen erregen übermäßig fette Beiber unfern Biderwillen: Die Urfache ift, daß biefe Beschaffenheit auf Atrophie Des Uterus, also auf Unfruchtbarfeit beutet;

welches nicht der Kopf, aber der Instinkt weiß. — Erst die lette Rücksicht ist die auf die Schönheit des Gesichts. Auch hier kommen vor Allem die Knochentheile in Betracht; daher hauptsächlich auf eine schöne Nase gesehen wird, und eine kurze, aufzgeftülpte Nase Alles verdirdt. Ueber das Lebensglück unzähliger Mädchen hat eine kleine Biegung der Rase, nach unten oder nach oben, entschieden, und mit Recht: denn es gilt den Typus der Gattung. Ein kleiner Mund, mittelst kleiner Maxillen, ist sehr wesentlich, als specifischer Charakter des Menschenantliges, im Gegensat der Thiermäuler. Ein zurückliegendes, gleichsam weggeschnittenes Kinn ist besonders widerlich; weil mentum prominulum ein ausschließlicher Charakterzug unserer Species ist. Endlich kommt die Rücksichen Eigenschaften zusammen, zumal mit den intellektuellen, welche von der Mutter erben.

Die unbewußten Rudfichten, welche anbererfeits bie Reigung ber Weiber befolgt, tonnen wir natürlich nicht fo genau angeben: Im Gangen lagt fich Folgendes behaupten. Sie geben bem Alter von 30 bis 35 Jahren den Borzug, namentlich auch vor dem der Jünglinge, die doch eigentlich die hochfte menfchliche Schönheit barbieten. Der Grund ift, bag fie nicht vom Beschmad, sondern vom Inftinkt geleitet werden, welcher im befagten Alter die Afme ber Beugungefraft erfennt. feben fie wenig auf Schonheit, namentlich bes Befichts: es ift als ob fie diese dem Rinde ju geben allein auf fich nahmen. Hauptsächlich gewinnt fie die Kraft und der damit zusammenhangende Muth bes Mannes: benn biefe versprechen die Beus gung fraftiger Rinder und jugleich einen tapfern Beschüger berfelben. Jeben forperlichen Fehler bes Mannes, jede Abweichung vem Typus, tann, in Sinficht auf bas Rind, bas Weib bei ber Beugung aufheben, badurch bag fie felbst in ben nämlichen Studen untabelhaft ift, ober gar auf ber entgegengefesten Seite ercebirt. Hievon ausgenommen find allein bie Eigenschaften bes Mannes, welche feinem Geschlecht eigenthumlich find und welche daber die Mutter bem Kinde nicht geben fann: bahin gehört ber manuliche Bau bes Stelette, breite Schultern, fcmale Suften, gerade Beine, Mustelfraft, Muth, Bart u. f. w. Daher tommt es, bag Beiber oft häßliche Manner lieben, aber nie einen

unmannlichen Mann: weil fie beffen Mängel nicht neutralifteen tonnen.

Die zweite Art ber Rudfichten, welche ber Gefchlechteliebe gum Grunde liegen, ift die auf bie pfochifchen Gigenfchaften. hier werben wir finden, bag bas Weib burchaangig von ben Eigenschaften bes Sergens ober Charafters im Ranne angezogen wird, - als welche vom Bater erben. Lorzüglich ift es Restigfeit bes Billens, Entfibloffenheit und Duth, vielleicht auch Redlichfeit und hemensgute, wodurch bas Weib gewonnen wirb. Singegen üben intellektuelle Borguge feine birefte und inftinftmaßige Bewalt; über fie aus; eben well fie nicht vom Bater erben. Unverftand ichadet bei Weibern nicht: ehe noch fonnte überwiegende Beiftesfraft, ober gar Benie, ale eine Abnormitat, ungunftig wirken. Daber fieht man oft einen haflichen. Dummen und roben Menichen einen wohlgebildeten, geiffreichen und liebenswurdigen Dann bei Weibern ausftechen. Auch werben Chen aus Liebe bisweilen geschloffen zwischen geiftig bochft beterogenen Befent a. B. er rob, fraftig und beschränft, fie gart empfindend, fein benfend, gebildet, afthetifch u. f. w.; ober er gar genial und gelehrt, fie eine Bans:

> Sic visum Veneri; cui placet impares Formas atque animos sub juga aënea Saevo mittere cum joco.

Der Grund ift, daß hier gang andere Rudfichten vorwalten, als Die intellektuellen: - Die des Inftinfte. Bei ber Ebe ift es nicht auf geiftreiche Unterhaltung, fondern auf die Emeugung ber Rinder abgesehen: fie ift ein Bund der Bergen, nicht der Röpfe. Es ift ein eitles und lacherliches Borgeben, wenn Beiber behaupten, in den Geift eines Mannes fich verliebt zu haben, ober ce ift bie Ueberspannung eines entarteten Wefens. - Danner bingegen werden in ber inftinktiven Liebe nicht burch bie Charaffer . Gigenschaften bes Beibes bestimmt; baber fo viele Sofrateffe ihre Xantippen gefunden haben, j. B. Shafefpeare, Afbrecht Durer, Boron u. f. w. Bobl aber wirfen bier bie intelleftuellen Eigenschaften ein; weil fie von ber Mutter erben: jedoch wird iht Einfluß von dem ber forverlichen Schonheit, als welche, wefentlichere Bunkte betreffent unmittelbater wirkt, leicht überwogen. Inzwischen geschiebt es, im Gefühl ober nach ber

Erfahrung jenes Einflusses, daß Mütter ihre Töchter schöne Künfte, Sprachen u. dgl. erlernen lassen, um sie für Mane ner anziehend zu machen; wobei sie dem Intellett durch künstliche Mittel nachhelsen wollen, ehen wie vorkommenden Falls den Hüttel nachhelsen wollen, ehen wie vorkommenden Falls den Hüften und Busen. — Wohl zu merken, daß hier überall die Rede allein ist von der gand unmittelbaren, instinstartigen Anziehung, aus welcher allein die eigentliche Vorliedtheit erwächst, Daß ein verständiges und gebildztes Weib Verstand: und Geist an einem Manns schätzt, daß ein Mann, aus vernünftiger Ueberzlegung, den Charakter seiner Brant prüft und berücksichtigt, thut nichts zu der Sache, wordn es sich hier handelt: dergleichen bez gründet eine vernünftige Wahl bei der Ehe, aber nicht die leidensschassliche Liebe, welche unser Thema ist.

Bis bieber habe ich blog bie abfoluten Rudfichten, b. b. folde, Die für Jeben gelten , in Betracht genommen: ich fomme jest zu den relativen, welche individuell find; weil bei ihnen es darauf abgesehen ift, ben bereits fich mangelhaft barftellenden Typus ber Gattung ju rettifiziren, Die Abweichungen von bemfelben, welche bie eigene Berfon bes Mahlenden fcon an fic traat, ju forrigisen und fo gur reinen Darftellung des Topus gurudguführen, Sier liebt baher Jeder, was ihm abgeht. ber individuellen Beschaffenheit ausgewend und auf die individuelle Beschaffenheit gerichtet, ift die guf folden relativen Rudfichten beruhende Wahl viel bestimmter, entschiedener und exflusiver, als Die bloß von ben absoluten ausgehende; baber ber Urfprung ber eigentlich leidenschaftlichen Liebe, in der Regel, in biefen relativen Rudfichten liegen wird, und nur ber ber gewöhnlichen, leichteren Reigung in ben abfoluten. Demgemäß pflegen es nicht gerabe Die regelmußigen, volltommenen Schonheiten zu fenn, welche Die großen Leidenschaften entzunden. Damit eine solche wirklich leis benschaftliche Reigung entstehe, ift etwas erfordert, welches fic nur burch eine chemische Metapher ausbruden lagt: beibe. Berfonen muffen einander neutralifiren, wie Saure und Alfalt gu einem Mittelfalz. Die hiezu erforderlichen Bestimmungen find im Befentlichen folgende. Erftlich: alle Geschlechtlichkeit ift Einseis tigfeit. Diese Ginsettigfeit ift in Ginem Individuo entichtedener ausgesprochen und in höherm Grade vorbanden, ale im Andern: baber fann fie in jebem Individuo beffer burch Eines als bag

Undere vom andern Geschlecht erganzt und neutralifirt werben, indem es einer der seinigen individuell entgegengefesten Ginfeitigfelt bedarf, jur Erganjung bes Topus ber Menichheit im neu au erzeugenden Individuo, ale auf beffen Befchaffenheit immer Alles hinausläuft. Die Physiologen wiffen, daß Mannheit und Beiblichkeit ungablige Grade julaffen, durch welche jene bis jum widerlichen Gunander und Supofpadaus finft, diefe bis gur anmuthigen Androgyne fteigt: von beiben Seiten aus fann ber vollfommene Bermanhroditismus erreicht werden, auf welchem Individuen fteben, welche, die gerade Mitte gwifden beiben Gefchlechtern haltenb, feinem beizugahlen, folglich gur Fortpflanzung untouglich find. Bur in Rebe ftebenben Reutralifation groeier Inbividualitäten burch einander ift bent zu Folge erforbert, daß ber bestimmte Grad feiner Mannheit bem bestimmten Grad ihrer Beiblichkeit genau entspreche: bamit beibe Ginseitigkeiten einander Demnach wird ber mannlichfte Mann bas gerade aufheben. weiblichfte Welt fuchen und vice versa, und eben fo jedes Inbivibuum bas ihm im Grabe bet Befchlechtlichkeit entsprechenbe. Inwiefern nun hierin awischen 3weien bas erforderliche Berhaltniß Statt- habe, wird inftinttmäßig von ihnen gefühlt, und liegt, nebft ben anbern relativen Rudfichten, ben bobern Braben ber Berliebtheit zum Grunde. Bahrend baber bie Liebenden pathetifch von der harmonie ihrer Seelen reden, ift meistens die hier nachgewiesene, bas zu erzeugende Wesen und feine Bollfommenheit betreffende Busammenftimmung ber Rern ber Sache, und an berfelben auch offenbar viel mehr gelegen, als an ber Barmonie threr Seelen, - welche oft, nicht lange nach ber Bochzeit, in eine fchreiende Disharmonie auflöft. Sieran ichließen fich nun die ferneren relativen Rudfichten, welche barauf beruben, bag Bebes feine Schwächen, Mangel und Abweichungen vom Typus durch das Andere aufzuheben trachtet, damit fie nicht im ju erzeugenden Rinde fich perpetuiren, oder gar ju volligen Abnormitaten anwachsen. Je fdwacher in Sinficht auf Mustelfraft ein Mann ift, besto mehr wird er fraftige Beiber suchen: eben fo bas Weib ihrerfeits. Da nun aber bem Weibe eine fcmachere Mustelfraft naturgemäß und in der Regel ift; fo werben auch in ber Regel bie Beiber ben fraftigeren Mannern ben Boraug geben. - Ferner ift eine wichtige Rucficht bie Große. Rleine

Manner haben einen entschiedenen Sang ju großen Beibern, und vice versa: und gwar wird in einem fleinen Mann bie Borliebe für große Beiber um fo leibenfchaftlicher fenn, ale er felbst von einem großen Bater gezeugt und nur durch ben Ginfluß der Mutter flein geblieben ift; weil er vom Bater bas Befäßspftem und die Energie beffelben, Die einen großen Rorper mit Blut zu verfeben vermag, aberfommen bat: waren bingegen fein Bater und Großvater schon flein; fo wird jener Sang fich weniger fühlbar machen. Der Abneigung eines großen Weibes gegen große Manner liegt bie Absicht ber Ratur jum Grunde. eine ju große Raffe ju vermeiben, wenn fie, mit ben von biefem Weibe zu ertheilenden Rraften, zu schwach ausfallen wurde, um lange ju leben. Bablt bennoch ein foldes Beib einen großen Gatten, etwan um fich in ber Gefellichaft beffer au prafentiren; fo wird, in ber Regel, die Nachfommenschaft die Thorheit bugen. -Sehr entschieden ift ferner bie Rudficht auf die Romplerion. Blonde verlangen durchaus Schwarze ober Branne; aber nur felten biefe jene. Der Grund hievon ift, bag blondes haar und blaue Augen icon eine Spielart, fast eine Abnormität ausmachen: ben weißen Mäufen, ober wenigftens den Schimmeln analog. In feinem andern Belttheil find fie, felbft nicht in ber Rabe ber Bole, einheimisch, sonbern allein in Europa, und offenbar von Standinavien ausgegangen. Beilaufig fei bier meine Deinung ausgesprochen, daß dem Menfchen die weiße Santfarbe nicht naturlich ift, fondern er von Ratur fcmarge, ober braune Saut hat, wie unfere Stammvater die Sindu; daß folglich nie ein weißer Menfch ursprunglich aus bem Schoofe ber Ratur hervorgegangen ift, und es alfo feine weiße Raffe giebt, fo viel auch von ihr geredet wird, fondern jeder weiße Denich ein abgeblichener ift. In ben ihm fremden Rorben gebrangt, wo er nur fo besteht, wie die erotischen Pflanzen, und, wie diefe, im Binter bes Treibhauses bedarf, murbe ber Mensch, im Laufe ber Jahrtausende, weiß. Die Zigeuner, ein Indischer, erft seit ungefahr vier Sahrhunderten eingewanderter Stamm, zeigen ben Uebergang von der Komplexion der Sindu jur unfrigen \*).

<sup>\*)</sup> Das Ausführlichere hierüber findet man in Parerga, Bo. 2, § 92 ber erften Auflage.

**<sup>4</sup>**0

ber Geschiechteliebe ftrebt baber bie Ratur jum bunteln Snar und braunen Ange, ale jum Urtypus, jurud: Die weiße Sautfarbe aber ift gut ameiten Ratur geworden; wiemohl nicht fo, baf bie braune ber hindu uns abstieße. - Endlich fucht auch in ben einzelnen Rörpertheilen Jebes bas Rorreftiv feiner Dannel and Abweichungen, und um fo entschiedener, je wichtiger ber :Theil ift. Daber baben ftuntofnäfige Individuen ein unaussprech-Liches Boblgefallen an Sabichtenafen, an Bapagaiengefichtern: sben fo ift es rudfichtlich aller übrigen Theile. Menschen von übermäßig ichlaufem, lang geftrecten Rorper- und Glieberbau können sogar einen über die Gebühr gedrungenen und verkurgten fcon finden. - Analog walten bie Rudfichten auf bus Temperament: Jeder wird das entgegengesette vorziehen; jedoch nur in bem Maag als bas feinige ein entschiebenes ift. - Wer felbit, in irgend einer Rudficht, febr vollfommen ift, fucht und liebt gwar nicht die Unvollfommenheit in eben diefer Rudficht, fohnt fich aber leichter als Andere bamit aus; weil er felbft die Rinder vor großer Unvollfommenheit in diefem Stude fichert. 3. B. wer felbft fehr weiß ift, wird fich an einer gelblichen Gefichtsfarbe nicht ftogen: wer aber biefe bat, wird die blendenbe Weifie göntlich fcon finden. - Der feltene Kall, daß ein Mann fich in ein entichieben häßliches Weib verliebt, tritt ein, wann, bei ber oben erörterten genauen Barmonie des Grades der Geschlechflichkeit. ihre fammtlichen Abnormitäten gerade bie entgegengesetten. also bas Korrektiv, ber seinigen find. Die Berliebtheit pflegt alsbann einen boben Grad zu erreichen.

Der tiefe Ernst, mit welchem wir jeden Körpertheil des Beisbes prüfend betrachten, und sie ihrerseits das Selbe thut, die fritische Strupulosität, mit der wir ein Beib, das uns zu gefallen anfängt, mustern, der Eigenstnn unserer Bahl, die gespannte Aufmerksamkeit, womit der Bräutigam die Braut beobachtet, seine Behutsamkeit, um in keinem Theile getäuscht zu werden, und der große Werth, den er auf jedes Mehr oder Beniger, in den wesentlichen Theilen, legt, — Alles dieses ist der Wichtigkeit des Iweckes ganz angemessen. Denn das Reuzuerzeugende wird, ein ganzes Leben hindurch, einen ähnlichen Theil zu tragen haben: ist z. B. das Weib nur ein wenig schief; so kann dies leicht ihrem Sohn einen Puckel aufladen, und so in allem Uedrigen. —

Bewußtsenn von dem Allen ift freilich nicht vorhanden; vielmehr mahnt Jeder nur im Intereffe feiner eigenen Wolhuft (bie im Grunde gar nicht dabei betheiligt fenn fann) jene ichmierige Babl ju treffen: aber er trifft fie genau fo, wie es, unter Borgusfenung feiner eigenen Rorporifation, bem Intereffe ber Gateung gemäß ift, beren Tupus möglichst rein zu erhalten bie geheime Aufaabe ift. Das Individuum handelt bier, ohne es zu wiffen. im Auftrage eines boberen, ber Gattung: baber bie Bichtigfeit. welche es Dingen beilegt, Die ihm, als foldem, gleichgultig fem könnten, ja mußten. - Es liegt etwas gang Gigenes in bem tiefen, unbewußten Ernft, mit welchem zwei junge Leute verschiedenen Geschlechts, Die fich jum erften Male feben, einander betrachten; dem forschenden und burchbringenden Blid, ben fie auf einander werfen; ber forgfältigen Mufterung, bie alle Buge und Theile ihrer beiberseitigen Bersonen ju erleiben baben. Diefes Forfchen und Brufen nämlich ift die Meditation bes Genius ber Gattung über bas burch fie Beibe mogliche Inbiriduum und die Rombination feiner Eigenschaften. Rach bem Refultat berfelben fällt ber Grab ihres Bohlgefallens an einander und ihres Begehrens nach einander aus. Diefes tann, nachbem es icon einen bedeutenden Grad erreicht hatte, ploplich wieder erlöschen, durch die Entdeckung von Etwas, das vorhin unbemerkt geblieben mar. - Dergestalt also meditirt in Allen, bie zeugungefähig find, der Genius der Gattung bas tommende Be-Die Beschaffenheit beffelben ift bas große Bert, wo= mit Rupido, unablaffig thatig, fpetulirend und finnend, beichab tigt ift. Gegen die Wichtigkeit seiner großen Angelegenheit, als welche die Gattung und alle fommenden Geschlechter betrifft, find Die Angelegenheiten ber Individuen, in ihrer gangen ephemeren Gefammtheit, fehr geringfügig: daber ift er ftete bereit, biefe rudfichtelos zu opfern. Denn er verhalt fich zu ihnen wie ein Unfterblicher ju Sterblichen, und feine Intereffen ju den ihren wie unendliche zu endlichen. Im Bewußtfenn alfo, Angelegenheiten höherer Art, als alle folche, welche nur individuelles Wohl und Behe betreffen, ju verwalten, betreibt er bieselben, mit erhabener Ungeftortheit, mitten im Getummel bes Rrieges, ober im Gewühl bes Geschäftslebens, ober zwiften bem Buthen einer Beft, und geht ihnen nach bis in bie Abgeschiedenheit bes Klosters.

Bir haben im Dbigen gefehen, bag bie Intensität ber Berliebtheit mit ihrer Individualifirung wachft, indem wir nachwiefen, wie die forperliche Beschaffenheit zweier Individuen eine folde fenn fann, bag, jum Bebuf möglichfter Berftellung bes Topus der Gattung, bas eine die gang fpecielle und vollfommene Erganzung des andern ift, welches baber feiner ausschlieflich begehrt. In diesem Kall tritt schon eine bedeutende Leidenicaft ein, welche eben baburch, baß fie auf einen einzigen Gegenftand und nur auf biefen gerichtet ift, alfo gleichfam im fpeciellen Auftrag ber Gattung auftritt, fogleich einen ebleren unb erhabeneren Anftrich gewinnt. Aus bem entgegengefetten Grunde ift ber bloke Geschlechtstrieb, weil er, ohne Individualifirung, auf Alle gerichtet ift und die Gattung bloß ber Quantitat nach, mit wenig Rudficht auf die Qualitat, ju erhalten ftrebt, gemein. Run aber fann die Individualifirung, und mit ihr die Intenfe tat ber Berliebtheit, einen fo hohen Grad erreichen, bag, ohne ihre Befriedigung, alle Guter ber Belt, ja, bas leben felbft feis nen Werth verliert. Sie ift alebann ein Bunfch, welcher ju einer Beftigfeit anwachft, wie burchaus fein anderer, baber gu jebem Opfer bereit macht und, im Fall bie Erfüllung unabanberlich verfagt bleibt, jum Bahnfinn, ober jum Gelbftmord führen fann. Die einer folden überschwänglichen Leidenschaft jum Grunde liegenden unbewußten Rudfichten muffen, außer ben oben nachgewiesenen, noch andere fenn, welche wir nicht fo vor Augen haben. Wir muffen baber annehmen, daß hier nicht nur die Rorporisation, sondern auch ber Wille bes Mannes und ber Intelleft bes Weibes eine specielle Angemeffenheit zu einander baben, in Folge welcher von ihnen allein ein gang beftimmtes Inbividuum erzeugt werben fann, beffen Erifteng ber Benius ber Sattung hier beabsichtigt, aus Grunden, die, als im Befen des Dinges an fich liegend, une unzuganglich find. Der eigentlicher zu reden: der Wille zum Leben verlangt hier, fich in einem genau bestimmten Individuo ju objektiviren, welches nur von biesem Bater mit biefer Mutter gezeugt werben fann. metaphyfische Begehr bes Willens an fich hat junachft feine andere Wirkungesphare in der Reihe ber Befen, ale bie Bergen ber fünftigen Eltern, welche bemnach von biefem Drange ergriffen werden und nun ihrer felbft wegen ju munichen mabnen, · \* : :.

mas bloß einen für jest noch rein metanbnfischen, b. h. außerhalb ber Reihe wirklich vorhandener Dinge liegenden 3wed hat. Allio der aus der Urquelle aller Wefen hervorgehende Drang bes fünftigen, hier erft möglich gewordenen Individuums, ins Dafenn zu treten, ift es, was fich in ber Erfcheinung barftellt als die bobe. Alles außer fich gering achtende Leibenschaft ber fünftigen Eltern für einander, in der That ale ein Babn ohne Bleichen, vermöge beffen ein folder Berliebter alle Guter ber Belt hingeben wurde, für ben Beischlaf mit biesem Beibe, ber ihm boch in Wahrheit nicht mehr leiftet, als jeder andere. Dag es bennoch bloß hierauf abgefehen fei, geht baraus berpor, daß auch diese hohe Leibenschaft, so gut wie jebe andere, im Genuß erlifcht, - jur großen Bermunderung ber Theils nehmer. Sie erlischt auch bann, wann, burch etwanige Unfruchtfeit bes Weibes (welche, nach Sufeland, aus 19 jufalligen Ronftitutionefehlern entspringen fann), der eigentliche metabbofiiche 3med vereitelt wird; eben so, wie er es täglich wird in Millionen gertretener Reime, in benen boch auch bas felbe metaphysische Lebensprincip jum Dasenn ftrebt; mobei fein anderer Troft ift, ale bag bem Willen jum Leben eine Unendlichkeit von Raum, Beit, Materie und folglich unerschöpfliche Gelegenheit gur Wiederfehr offen fteht.

Dem Theophrastus Paracelsus, der dieses Thema nicht behandelt hat und dem mein ganzer Gedansengang fremd ist, muß doch ein Mal die hier dargelegte Einsicht, wenn auch nur slüchtig, vorgeschwebt haben, indem er, in ganz anderem Kontert und in seiner desultorischen Manier, solgende merswurdige Aeußerung hinschrieb: Hi sunt, quos Deus copulavit, ut eam, quae suit Uriae et David; quamvis ex diametro (sic enim sidi humana mens persuadedat) cum justo et legitimo matrimonio pugnaret hoc. ——— sed propter Salomonem, qui aliunde nasci non potuit, nisi ex Bathsebea, conjuncto David semine, quamvis meretrice, conjunxit eos Deos (De vita longa, I, 5).

Die Sehnsucht ber Liebe, ber suepoc, welchen in zahllosen Wendungen auszudrucken die Dichter aller Zeiten unabläffig besichäftigt find und ben Gegenstand nicht erschöpfen, ja, ihm nicht genug thun können, diese Sehnsucht, welche an den Besit eines

bestimmten Beibes die Borftellung einer unendlichen Schligfeit früpft und einen unaussprechiichen Schmers an ben Gebanten. baff er nicht zu erlangen fei: - biefe Sehnfucht und biefer Schmerz ber Liebe konnen nicht ihren Stoff entnehmen aus ben Bebinf: niffen eines ephemeren Individuums ; fondern fie find ber Seul wer bes Beiftes ber Gattung, welcher bier ein unersepliches Mittel zu feinen 3weden ju gewinnen, ober zu verlieren fleht und baber tief aufftöhnt. Die Gattung allein hat unenbliches Leben und ift baber unenblicher Bunfche, unenblicher Befriebigung und unenblicher Schmerzen fahig. Diese aber find hier in ber engen Bruft eines Sterblichen eingeferfert : fein Bunder bober, wenn eine folche berften gu wollen scheint und feinen Ausbruck finben fant für bie fie erfühlende Ahndung unendlicher Wonne ober unenbitiden Webes. Dies alfo giebt ben Stoff ju aller erotifchen Prefle erhabener Gattung, Die fich bemgemaß in transscenbente. alles Irbifche überfliegende Metabbern verfteigt. Dies ift bas Thema des Betrarta, der Stoff ju den St. Breurs, Wer thern und Jakopo Ortie, die außerdem nicht zu verstehen, noch an erklaren fenn wurden. Denn auf etwanigen geiftigen, überhaupt auf objektiven, realen Borgugen ber Geliebten fann jene unendliche Werthichamng berfelben nicht beruhen; fcon weil fie bagu bem Liebenden oft nicht genau genug befannt ift; wie bies Betratfa's Kall war. Der Geift ber Gattung allein vermag mit Einem Blide ju feben, welchen Werth fie fur ibn . ju feinen Iweden hat. Auch entstehen die großen Leidenschaften in ber Regel beim erften Unblid:

Who ever lov'd, that lov'd not at first sight? \*)

Shakespeare, As you like it, III, 5.

Merinurbig ist in dieser Hinscht eine Stelle in dem seit 250 Jahren berühmten Roman Guzman de Alfarache, von Mateo Aleman: No es necessario, para que une ame, que pase distancia de tiempo, que siga discurso, ni haga eleccion, sino que con aquella primera y sola vista, concurran juntamente cierta correspondencia ó consenancia, ó lo que acá solemos vulgarmente decir, una confrontacion de

<sup>&</sup>quot;) Ber-liebte je, ber nicht boim erften Anblid liebte?

sangre, à que por particular influxò suelen mover las estrellas, (Damit Giner liebe, ift es nicht nothig, daß viel Boit verftreiche, bag er Ueberlegung anftelle und eine Babl treffe; fondern nur, bag bei jenem erften und alleinigen Unblid eine gewiffe Ungemeffenheit und lebereinstimmung gegenseitig aufommentveffe, ober Das, mas wir hier im gemeinen Beben eine Sompathie des Blutes ju nonnen pflegen; und wozu ein befonderer Ginfluß ber Geftione angetreiben pflegt.) P. II, L. III, c. 5. Demgemäß ift auch ber Berfust ber Beliebten, burch einen Rebenbubler, ober burch ben Tod, für ben leidenschaftlich Liebenden ein Somerg, ber jeden andern überfteigt; eben weil er transscendenber Art ift, indem er ihn nicht bloß als Individuum trifft, fonbern ihn in seiner essentia aeterna, im Leben ber Gattung angreift, in beren speciellem Willen und Auftrage er hier berufen mar. Daher ift Eifersucht so quaglooll und so grimmig, und ift die Wbiretung ber Geliebten bas größte aller Opfer. Ein Beld schämt fich aller Klagen, nur nicht ber Liebesklagen; weil in biefen nicht er, sondern bie Battung winselt. - In ber .arofen Benobia" bes Calberon ift im zweiten Aft eine Scene awischen ber Benobig und bem Decius, wo diefer fagt:

> Cielos, luego tu me quieres? Perdiera cien mil victorias, Volviérame, etc.

(himmel! alfo Du liebst mich?! Dafur wurde ith hunderts taufend Giege aufgeben, murbe umtehren, u. f. w.)

Hier wird die Ehre, welche bisher jedes Interesse überwog, aus dem Felde geschlagen, sobald die Geschlechtsliebe, d. i. das Interesse der Gattung, ims Spiel kommt und einen entschiedenen Bortheil vor sich sieht: denn dieses ist gegen jedes, auch noch so wichtige Interesse bloger Individuen unendlich überwiegend. Ihm allein weichen daher Ehre, Pflicht und Treue, pachdem sie jeder andern Bersuchung, nebst der Drohung des Todes, widerstanden haben. — Eben so sinden wir im Privatleden, daß in keinem Bunkte Gewissenhaftigkeit so selten ist, wie in diesem: sie wird hier bisweisen sogax von sonst redlichen und gerechten Leuten dei Geiten seleht, und der Ehebruch rückstallos begangen, wann die leidenschaftliche Liebe, d. h. das Interesse der Gattung, sich ihrer

bemächtigt bat. Es scheint sogar, als ob fie babei einer boberen Berechtigung fich bewußt ju feyn glaubten, als bie Intereffen ber Individuen je verleihen konnen; eben weil fie im Intereffe ber Sattung handeln. Mertwurdig ift in biefer Sinficht Chamforts Meugerung: Quand un homme et une femme ont l'un pour l'autre une passion violente, il me semble toujours que, quelque soient les obstacles qui les séparent, un mari, des parens etc., les deux amans sont l'un à l'autre, de par la Nature, qu'ils s'appartiennent de droit divin, malgré les lois et les conventions humaines. Wer fich bierüber ereifern wollte, mare auf die auffallende Rachficht zu verweisen. welche ber Seiland im Evangelio ber Chebrecherin widerfahren last, inbem er augleich die felbe Schuld bei allen Anwesenden porausfest. - Der größte Theil bes Defameron erfcheint, von biefem Gefichtsvunft aus, als bloker Spott und Sohn bes Benins der Battung über die von ihm mit Außen getretenen Rechte und Intereffen ber Individuen. — Dit gleicher Leichtigkeit werben Standesunterschiebe und alle abnlichen Berhaltniffe, wann fie ber Berbindung leidenschaftlich Liebender entgegenstehen, befeitigt und für nichtig erklart vom Genius ber Gattung, ber seine, endlosen Benerationen angehörenden 3mede verfolgend folche Menfchenfanungen und Bebenken wie Spreu wegblaft. Aus dem felben tief liegenden Grunde wird, wo es die 3mede verliebter Leibenschaft gilt, jede Gefahr willig übernommen und felbft ber fonft Baghafte wird hier muthig. — Auch im Schauspiele und im Roman feben wir, mit freudigem Antheil, die jungen Leute, welche ihre Liebeshandel, b. i. bas Intereffe ber Gattung, verfechten, ben Sieg bavontragen über bie Alten, welche nur auf bas Wohl ber Individuen bedacht find. Denn bas Streben ber Liebenden scheint uns um so viel wichtiger, erhabener und beshalb gerechter, als jebes ihm etwan entgegenftebenbe, wie bie Gattung bebeutenber ift, als bas Indivibuum. Demgemaß ift bas Grundthema faft aller Romodien bas Auftreten bes Benius ber Gattung mit feinen 3weden, welche bem verfonlichen Intereffe ber bargestellten Individuen zuwiderlaufen und baber bas Glud berfelben au untergraben broben. In ber Regel fest er es burch, welches. als ber poetischen Gerechtigfeit gemäß, ben Buschauer befriedigt; weil biefer fühlt, daß bie 3mede ber Gattung benen ber Inbivi-

buen weit vorgeben. Daher verläßt er, am Schluß, Die fieggefronten Liebenden gang getroft, indem er mit ihnen den Wahn theilt, fie batten ihr eigenes Glud gegrundet, welches fie vielmehr bem Bohl ber Gattung jum Opfer gebracht haben, bem Billen ber vorforglichen Alten entgegen. In einzelnen, abnormen Luftwielen bat man verlucht. Die Sache umaufebren und bas Glud ber Judividuen, auf Roften ber 3wede ber Gattung, burchaufeben: allein ba empfindet ber Auschauer ben Schmera, ben ber Benius ber Gattung erleibet, und wird burch die baburch geficherten Bortheile ber Inbividuen nicht getroftet. Als Beispiele Diefer Art fallen mir ein Baar febr befannte fleine Stude bei: La reine de 16 ans, un Le mariage de raison. Tranerfvielen mit Liebeshandeln geben meiftens, indem die 3mede ber Gattung vereitelt merben, Die Liebenden, melde beren Berfgeng waren, jugleich unter: .. B. in Romeo und Julia, Tanfred, Don Ratlos, Ballenftein, Braut von Meffing u. a. m.

Das Berliebtseyn eines Menschen liefert oft fomische, mitunter auch tragische Phanomene; Beibes, weil er, vom Geifte ber Gattung in Besit genommen, jest von biefem beherricht wird und nicht mehr fich felber angehört: baburch wird fein Sandeln bem Inbividuo unangemeffen. Bas, bei ben höberen Graben bes Berliebtsenns, seinen Gebanten einen fo poetischen und erhabenen Unftrich, fogar eine transscendente und hipperphysische Richtung giebt, vermöge welcher er feinen eigentlichen, febr physischen 3med gang aus ben Augen zu verlieren scheint. ift im Grunde Diefes, bag er jest vom Beifte ber Battung, beffen Angelegenheiten unendlich wichtiger, als alle, bloge Individuen betreffende find, befeelt ift, um, in beffen speciellem Auftrug, die gange Erifteng einer indefinit langen Rachfommenschaft, von biefer individuell und genau bestimmten Befchaffenbeit. welche fie gang allein von ihm als Bater und feiner Beliebten als Mutter erhalten fann, zu begrunden, und die außerbem, als eine folche, nie jum Dafenn gefangt, während die Objektivation bes Willens jum Leben biefes Dafenn ausbrudlich erforbert. Das Gefühl, in Angelegenheiten von fo transscendenter Bichtigfeit zu handeln, ift es, mas den Berliebten fo boch über alles Erdische, ja über fich felbst emparhebt und feinen fehr physischen Bunfchen eine fo bebernhofische Ginfleibung giebt, daß bie Liebe

eine poetifche Episobe fogar im Leben bes profaischeften Menfchen mirb; in welchem letteren Kall Die Sache bisweilen einen fomiichen Anftrich geminnt. - Jener Auftrag bes in ber Gattung fich objeftivirenden Willens ftellt, im Bewußtfeyn bes Berliebten, fich bar unter ber Maste ber Anticipation einer unendlichen Galigfoit, welche für ihn in ber Bereinigung mit biefem woihlichen Individuo au finden mare. In ben bochften Graden ber Berliebtheit wird nun biefe Chimare fo ftrablend, bag, wenn fie nicht erlangt werben fann, bas Leben felbst allen Reiz verliert und nunmehr fo freudenleer, schaal und ungenießbar erfcheint; bag ber Etel bavor foger bie Schreden bes Tobes überwindet; baber ne bann bisweilen freiwillig abgefürzt wirb. Der Bille eines bichen Menichen ift in ben Strubel bes Willens ber Guttung gerathen, oder biefer hat fo fehr das Uebergewicht über ben individuellen Willen erhalten, bas, wern folder in erfterer Gigenschaft nicht wirksam fenn tann, er werschmatt, es in letterer ju fenn. Das Individuum ift hier ein ju fcwaches Gofas, ale bag es die, auf ein bestimmtes Objekt koncentrirte, unendliche Sehnfucht bos Willens ber Gattung ertragen tonnte, In Diefem Fall ift baher ber Ausgang Selbstmord, bisweilen boppelter Selbst mord beiber Liebenben; es fei benn, bag bie Ratur, jur Rettung bes Lebens, Babufinn eintreten ließe, welcher bann mit feinem Schleier bas Bewußtfenn jenes hoffnungslofen Buftanbes umhult. - Rein Jahr geht hin, ohne durch mehrere Kalle afler biefer Arten die Realität des Davgestellten ju belegen.

Aber nicht allein hat die unbefriedigte verliedte Leidenschaft bisweilen einen tragischen Ausgang, sondern auch die befriedigte führt öfter zum Unglud, als zum Glud. Denn ihre Ansorderungen kollidien oft so sehr mit der persönlichen Wohlsahrt des Bestheiligten, daß sie solche untergraben, indem sie mit seinen übrigen Berhältnissen unvereindar sind und den danguf gebauten Lebensplan zerstören. Ja, nicht allein mit den äußeren Berhältnissen ist die Liebe oft im Widerspruch, sondern sagar mit der eigenen Individualität, indem sie sich auf Personen wirst, welche, abgesehen vom Geschlechtsverhältniss, dem Liebenden verhaßt, verächtlich, ja zum Abscheu sehn würden. Aber so sehr viel mächtiger ist der Wille der Gattung als ber des Individuums, daß der Liebende über gile sone ihm widerlichen Sigenschaften die

Augen schließt, Alles übersieht, Alles verkennt und sich mit dem Gegenstande seiner Leidenschaft auf immer verbindet: so ganzlich verblendet ihn jener Wahn, welcher, sobald der Wille der Gatetung erfüllt ist, verschwindet und eine verhaßte Lebensgesährtinn übrig läßt. Nur hieraus ist es erklärlich, daß wir oft sehr versnünftige, ja ausgezeichnete Männer mit Drachen und Cheteuseln verbunden sehen, und nicht begreisen, wie sie eine solche Wähl hüben treffen können. Dieserhalb stellten die Alten den Antor blind dar. Ja, ein Berliedter kann sogar die unerträglichen Temperaments und Charastersehler seiner Braut, welche ihm ein gequättes Leden verheißen, deutlich erkennen und bitter empsins den, und doch nicht abgeschrecht werden:

I ask not I care not,

If guilt's in thy heart;

I know that I love thee,

Whatever thou art \*).

Denn im Grunde sucht er nicht seine Sache, sondern die eines Dritten, der erst entstehen soll; wiewohl ihn der Wahn umfängt, als wäre was er sucht seine Sache. Aber gerade dieses Richtsseine Sache suchen, welches überall der Stämpel der Größe ist, giebt auch der leidenschaftlichen Liebe den Anstrich des Erhabenen und macht sie zum würdigen Gegenstande der Dichtung. — Ende lich verträgt sich die Geschlechtsliebe sogar mit dem äußersten haß gegen ihren Gegenstand; daher schon Plato sie der Liebe der Wölfe zu den Schaasen verglichen hat. Dieser Kall tritt nämlich ein, wann ein leidenschaftlich Liebender, trop allem Bermühen und Flehen, unter keiner Bedingung Erhörung sinden kann;

I love and hate her \*\*).

Shakespeare, Cymb., III, 5.

·. · · · · )

Der haß gegen die Geliebte, welcher fich dann entzündet, geht bisweilen fo weit, daß er fie ermordet und darauf fich felbft. Em

<sup>\*)</sup> Ich frag' nicht, ich forg' nicht, Ob Schulb in bir ift: Ich Lieb' bich, bas weiß ich, Bas immer bu bift.

<sup>\*\*) 3</sup>ch liebe und haffe fie.

Paar Beispiele dieser Art pflegen sich jahrlich zu ereignen: man wird sie in den Zeitungen sinden. Ganz richtig ist daher der Goethe'sche Bers:

Bei aller verschmahten Liebe! beim höllischen Elemente! 3ch wollt', ich wußt' was arger's, bag ich's fluchen fonnte!

Es ist wirklich feine Hyperbel, wenn ein Liebender die Kulte der Geliebten und die Freude ihrer Eitelkeit, die sich an seinem Leisden weidet, als Grausamkeit bezeichnet. Denn er steht unter dem Einsluß eines Triebes, der, dem Instinkt der Insekten verwandt, ihn zwingt, allen Gründen der Vernunst zum Trop, seinen Zweck unbedingt zu verfolgen, und alles Andere hintanzusehen: er kann nicht davon lassen. Richt Einen, sondern schon manchen Petrarka hat es gegeben, der unerfüllten Liebesdrang, wie eine Fessel, wie einen Eisenblock am Fuß, sein Leben hindurch schleppen mußte und in einsamen Wäldern seine Seuszer aushauchte: aber nur dem einen Petrarka wohnte zugleich die Dichtergabe ein; so daß von ihm Goethe's schöner Vers gilt:

Und wenn ber Menfch in feiner Duaal verflummt, Gab mir ein Gott, zu fagen, wie ich leide.

In der That führt der Genius der Gattung durchgängig Krieg mit den schüßenden Genien der Individuen, ist ihr Berfolger und Feind, stets bereit das persönliche Glück schonungslos zu zerstören, um seine Zwecke durchzusehen; ja, das Wohl ganzer Nationen ist bisweisen das Opfer seiner Launen geworden: ein Beispiel dieser Art führt und Shakespeare vor in Heinrich VI., Th. 3, A. 3, Sc. 2 und 3. Dies Alles beruht darauf, das die Gattung, als in welcher die Wurzel unsers Wesens liegt, ein näheres und früheres Recht auf uns hat, als das Individuum; daher ihre Angelegenheiten vorgehen. Im Gefühl hievon haben die Alten den Genius der Gattung, im Kupido personissirt, einem, seines kindischen Ansehns ungeachtet, seindsäligen, graussamen und daher verschrienen Gott, einem kapriziosen, despotissien Dämon, aber dennoch Herrn der Götter und Nenschen:

συ δ'ω Σεων τυραννε κ'ανΣρωπων, Ερως! (Tu, deorum hominumque tyranne, Amor!)

Mörberisches Geschoß, Blindheit und Rügel sind seine Attribute. Die letteren deuten auf den Unbestand: dieser tritt, in der Rezgel, erst mit der Enttäuschung ein, welche die Folge der Befriedigung ift.

Weil nämlich die Leibenschaft auf einem Bahn berubte, ber Das, was nur fur bie Battung Werth hat, vorspiegelte als fur Das Individuum werthvoll, muß, nach erlangtem 3wede ber Gattung, die Taufdung verschwinden. Der Beift ber Gattung, melcher bas Indivibuum in Befit genommen hatte, lagt es wieber Bon ihm verlaffen fallt es gurud in feine urfprungliche Beschränfung und Armuth, und fieht mit Berwunderung, baß nach fo hohem, heroischen und unendlichen Streben, für feinen Genuß nichts abgefallen ift, als was jebe Beschlechtsbefriedigung leiftet : es findet fich, wiber Erwarten, nicht gludlicher als juvor. Es merft, bag es ber Betrogene bes Willens ber Sattung ge-Daher wird, in ber Regel, ein begludter Thefeus mefen ift. feine Ariabne verlaffen. Bare Betrarta's Leibenschaft befriebigt worben; fo mare von Dem an fein Gefang verftummt, wie der bes Bogels, fobald bie Gier gelegt find.

Hier sei es beiläusig bemerkt, daß, so sehr auch meine Metaphysik der Liebe gerade den in dieser Leidenschaft Verstrickten mißfallen wird, dennoch, wenn gegen dieselbe Vernunftbetrachtungen überhaupt etwas vermöchten, die von mir aufgedeckte Grundwahrheit, vor allem Andern, zur Ueberwältigung derselben befähigen müßte. Allein es wird wohl beim Andspruch des alten Komisers bleiben: Quae res in se neque consilium, neque modum habet ullum, eam consilio regere non potes.

Shen aus Liebe werden im Interesse der Gattung, nicht der Individuen geschlossen. Zwar wähnen die Betheiligten ihr eigeines Glück zu fördern: allein ihr wirklicher Zweck ist ein ihnen selbst fremder, indem er in der Hervordringung eines nur durch sie möglichen Individuums liegt. Durch diesen Zweck zusammens geführt sollen sie fortan suchen, so gut als möglich mit einander auszusommen. Aber sehr oft wird das durch jenen instinktiven Wahn, welcher das Wesen der leidenschaftlichen Liebe ist, zusammengebrachte Paar im Uedrigen von der heterogensten Beschaffensheit sehn. Dies kommt an den Tag, wann der Wahn, wie er nothwendig muß, verschwindet. Demgemäß fallen die aus Liebe

geschloffenen Eben in ber Regel ungludlich aus: benn burch fie wird für Die fommende Beneration auf Roften ber gegenwärtigen aesorat. Quien se casa por amores, ha de vivir con dolores (Wer aus Liebe heirathet, hat unter Schmerzen zu leben) fagt bas Spanische Sprichwort. - Umgefehrt verhalt es fich mit ben aus Ronvenieng, meiftens nach Bahl ber Eltern, gefchloffenon Chen. Die bier maltenben Rudfichten, melder Urt fie auch fem mogen. find wenigstens reale, die nicht von felbft verschwinden founen. Durch fie wird fur bas Glud ber Borbandenen, aber freilich jum Rachtheil ber Rommenden, geforgt; und jenes bleibt boch problematifch. Der Mann, welcher, bei feiner Berbeirathung, auf Gelb, ftatt auf Befriedigung feiner Reigung fieht, lebt mehr im Individuo, ale in der Gattung; welches der Wahrheit gerade entgegengesett ift, baber es fich als naturwibrig barftellt und eine gewiffe Berachtung erregt. Ein Mabchen, welches, bem Rath feiner Eltern entgegen, ben Antrag eines reichen und nicht alten Mannes ausschlägt, um mit Sinantsegung aller Ronveniensrudfichten, allein nach feinem inftinktiven Sange zu mablen. bringt fein individuelles Bohl bem ber Gattung jum Dofer. Aber eben beswegen tann man ihm einen gewiffen Beifall nicht versagen: benn es hat das Wichtigere vorgezogen und im Sinne ber Natur (naher, ber Gattung) gehandelt; mabrend die Eltern im Sinne bes individuellen Egoismus riethen. - Dem Allen aufolge gewinnt es ben Anschein, als mußte, bei Abschliefing einer Che, entweder das Individuum ober das Intereffe der Gattung au furg tommen. Deiftens fteht es auch fo: benn bag Ronvenienz und leidenschaftliche Liebe Sand in Sand giengen, ift der seltenfte Gludsfall. Die physisch, moralisch, oder intellektuell elende Beschaffenheit der meisten Menschen mag zum Theil ibren Grund barin haben, bag bie Chen gewöhnlich nicht aus reiner Bahl und Reigung, fondern aus allerlei außeren Rudfichten und nach zufälligen Umftanben geschloffen werben. ioboch neben ber Ronvenienz auch die Reigung in gewiffem Grabe berudfichtigt; fo ift bies gleichsam eine Abfindung mit bem Genius der Sattung. Gludliche Eben find befauntlich felten; eben weil es im Wesen der Che liegt, daß ihr Sauptzwed nicht die gegenwärtige, sondern die kommende Generation ift. fet jum Trofte garter und liebender Gemuther noch bingugefügt,

daß bisweilen der Leidenschaftlichen Seschlechtbliebe fich ein Gefühl gang andern Ursprungs zugesellt, namlich wirkliche, auf Lebereinstimmung der Gestanung gegründere Freundschaft, wolche jedoch meistenst erst dann herwortritt, wann die eigentliche Geschlechtbliebe in der Befriedigung erloschen ist. Jene wird als dann meistens daraus entspringen, daß die einander ergänzenden und entsprechenden physischen, nordlischen und intellektuellen Eigenschaften beider Individuen, aus welchen, in Rücksicht auf das zu Erzeugende, die Geschlechtsliebe entstand, eben auch in Beziehung auf die Individuen selbst, als entgegengesehte Temperamontseigenschaften und gestige Borzüge sich zu einander ergänzend verhalten und dadurch eine Harmonie der Gemüther begründen.

Die ganze hier abgehandelte Wetaphpst der Liebe steht mit meiner Metaphpst überhaupt in genauer Berbindung, und das Licht, welches sie auf diese zurückwirft, läßt sich in Folgendem resumiren.

Es hat fich ergeben, daß die forgfältige und burch ungablige Stufen bis jur leibenschaftlichen Liebe fteigende Auswahl bei ber Befriedigung des Gefchlechtstriebes auf bem hocht ernften Untbeil beruht, welchen ber Menich an ber speciellen perfonlichen Beschaffenheit des fommenden Geschlechts nimmt. Diefer überaus mertmurbige Antheil nun bestätigt zwei in ben vorhergegangenen Rapiteln bargethaue Bahrheiten: 1) Die Ungerftorbarteit bes Befens an fich bes Menfchen, ale welches in jenem fommenden Beidelechte fortlebt. Denn jener fo lebhafte und eifrige, nicht aus Refferion und Borfan, fondern aus dem innerften Buge und Triebe unfere Befens entspringende Antheil tonnte nicht fo unvertifebar vorhanden fenn und fo große Racht über ben Denfchen aububen, wenn biefer absolut verganglich mare und ein von ihm wirklich und burchans verschiedenes Geschlecht bloß ber Beit nach auf ihn folgte. 2) Daß fein Wefen an fich mehr in der Gattung als im Individuo liegt. Denn jenes Intereffe an ber speciellen Beschaffenheit ber Gattung, welches die Burgel aller Liebeshandel, von ber flüchtigften Reigung bis gur ernftlichften Leibenschaft, ausmacht, ift Jebem eigentlich bie höchfte Angelegenbeit, nämlich die, deren Gelingen ober Diflingen ihn am empfindlichften berührt; baber fie vorzugeweise bie Bergensangelegenheit genannt wird: auch wird biefem Intereffe, wann es

nich ftart und entichieben ausgesprochen bat, jedes bloß Die eigene Berson betreffenbe nachgesett und nothigenfalls aufgeopfert. Das durch also bezeugt ber Mensch, daß ihm die Gattung naber liegt, als bas Individuum, und er unmittelbarer in Jener, als in Diefem lebt. - Barum bemnach hangt ber Berliebte mit ganglicher Singebung an ben Augen feiner Anderforenen und ift bereit, ihr jebes Opfer zu bringen? - Weil fein unfterblicher Theil es ift, ber nach ihr verlangt; nach allem Sonftigen immer nur ber fterbliche. - Jenes lebhafte, ober gar inbrunftige, auf ein beftimmtes Weib gerichtete Berlangen ift fonach ein unmittelbares Unterpfand ber Ungerftorbarteit bes Rerns unfere Befens und seines Fortbestandes in ber Gattung. Diefen Fortbestand nun aber für etwas Geringfügiges und Ungenugenbes zu halten, ift ein Irrthum, ber baraus entspringt, daß man unter bem Fortleben ber Gattung fich nichts weiter benft, als bas funftige Dafen uns ahnlicher, jedoch in feinem Betracht mit uns ibentischer Befen, und bies wieder, weil man, von ber nach Außen gerichteten Erfenntniß ausgehend, nur bie außere Geftalt ber Battung, wie wir diefe anschaulich auffaffen, und nicht ihr inneres Befen in Betracht gieht. Diefes innere Wefen aber gerade ift es, mas unferm eigenen Bewußtseyn, ale beffen Rern, jum Grunde liegt, Daher fogar unmittelbarer, ale biefes felbft ift und, ale Ding an fich, frei vom principio individuationis, eigentlich bas Selbe und Ibentische ift in allen Individuen, fie mogen neben, oder nach einander bafenn. Diefes nun ift ber Wille jum Leben, alfo gerabe Das, was Leben und Fortbauer fo bringend verlangt. Dies eben bleibt demnach vom Tode verschont und unangefochten. Aber auch: es fann es ju feinem beffern Buftanbe bringen, als fein gegenwärtiger ift: mithin ift ihm, mit dem Leben, das beständige Leiden und Sterben ber Individuen gewiß. Bon biefem es au befreien, ift der Berneinung des Willens jum leben vorbebalten, als burch welche ber individuelle Wille fich vom Stamm ber Gattung losreift und jenes Dafenn in berfelben aufgiebt. Das, mas er jodann ift, fehlt es uns an Begriffen, ja, an allen Datis zu folchen. Wir fonnen es nur bezeichnen als Dasjenige, welches die Freiheit hat. Wille jum Leben ju fepn, ober nicht. Für ben lettern Fall bezeichnet ber Budbhaismus es mit bem Borte Rirmana, beffen Etymologie in ber Anmerfung jum

Schluffe des 41. Kapitels gegeben worden. Es ift ber Punkt, welcher aller menschlichen Erkenntniß, eben als solcher, auf immer unzugänglich bleibt. —

Wenn wir nun, vom Standpunkte dieser letten Betrachtung aus, in das Gewühl des Lebens hineinschauen, erbliden wir Alle mit der Roth und Plage desselben beschäftigt, alle Kräfte anstrengend, die endlosen Bedürsnisse zu befriedigen und das vielgestaltete Leiden abzuwehren, ohne jedoch etwas Anderes dassür hossen zu dürsen, als eben die Erhaltung dieses geplagten, individuellen Daseyns, eine kurze Spanne Zeit hindurch. Daszwischen aber, mitten in dem Getümmel, sehen wir die Blide zweier Liebenden sich sehnsüchtig begegnen: — jedoch warum so heimlich, surchtsam und verstohlen? — Weil diese Liebenden die Verräther sind, welche heimlich danach trachten, die ganze Noth und Plackerei zu perpetuiren, die sonst ein baldiges Ende erzeichen würde, welches sie vereiteln wollen, wie ihres Gleichen es früher vereitelt haben. Diese Vetrachtung greift nun schon in das solgende Kapitel hinüber.

## Anhang zum vorstehenden Kapitel.

Οὕτως ἀναιδῶς έξεκίνησας τόδε τὸ ἀῆμα καὶ που τοῦτο φεύξεσαι δοκεῖς;
Πεφευγα π'ἀληθές γὰρ ἰσχυρον τρέφω.

Soph.

Auf Seite 618 habe ich der Päderastie beiläusig erswähnt und sie als einen irre geleiteten Instinkt bezeichnet. Dies schien mir, als ich die zweite Austage bearbeitete, genügend. Seitdem hat weiteres Rachdenken über diese Bersirrung mich in derselben ein merkwürdiges Problem, jedoch auch dessen Lösung entdeden lassen. Diese sest das vorstehende Kapitel voraus, wirft aber auch wieder Licht auf dasselbe zurück, gehört also zur Vervollständigung, wie zum Beleg der dort darsgelegten Grundansicht.

Un fich felbft betrachtet nämlich fellt die Baderaftie fich bar ale eine nicht bloß widernatürliche, fondern auch im bochften Grabe mibermartige und Abiden erregende Monftrofitat. eine Sandlung, auf welche allein eine völlig perverfe, verfcprobene und entartete Menschennatur irgend ein Ral hatte gerathen tonnen, und die fich bochftens in gang vereinzelten gallen wieder bolt hatte. Wenden wir nun aber uns an bie Erfahrung: fo finden wir das Gegentheil hievon: wir feben namlich biefes Lafter, trop feiner Abicheulichfeit, ju allen Beiten und in allen Ländern der Welt, völlig im Schwange und in häufiger Aus-Allbefannt ift, bag baffelbe bei Griechen und Romern allgemein verbreitet war, und ohne Scheu und Schaam öffentlich eingestanden und getrieben wurde. Sievon zeugen alle glien Schriftsteller, mehr als jur Benuge. Bumal find bie Dichter fammt und fonders voll bavon: nicht ein Mal ber feuiche Birgil ift ausaunehmen (Ecl. 2). Sogar ben Dichtern ber Urzeit, bem Orpheus (ben beshalb die Manaden zerriffen) und dem Thamyris, ja, ben Böttern felbft, wird es angebichtet. Ebenfalls reden die Philosophen viel mehr von diefer, als von der Beiberliebe: besonders scheint Blato fast feine andere zu fennen, und eben fo bie Stoifer, welche fie als bes Beifen murbig ermahnen (Stob. ecl. eth., L. II, c. 7). Sogar bem Sofrates rühmt Blato, im Symposion, es als eine beispiellose Belbenthat nach, baß er ben, fich ihm bagu anbietenben Alfibiabes verschmäht habe. Auch Aristoteles (Pol. II, 9) spricht von der Baderastie als etwas Gewöhnlichem, ohne fie ju tabeln, führt an, daß fie bei ben Relten in öffentlichen Ehren geftanden habe, und bei ben Rretern die Gefete fie begunftigt hatten, ale Mittel Uebervolferung, ergahlt (c. 10) bie Mannerliebschaft bes Gefetgebere Philolaos u. f. w. Cicero fagt fogar: Apud Graecos opprobrio fuit adolescentibus, si amatores non haberent. Für gelehrte Lefer bedarf es hier überhaupt feiner Belege: fie erinnern fich beren ju hunderten: benn bei ben Alten ift Alles voll bavon. Aber felbft bei ben roheren Bolfern, namentlich bei ben Galliern, war bas Lafter fehr im Schwange. Benben wir uns nach Uffen, fo feben wir alle gander Diefes Welttheils, und awar von ben fruheften Beiten an, bis gur gegenwartigen berab, von bem Lafter erfüllt, und gwar ebenfalls ohne es fouderlich ju

verhehlen: Sindu und Chinesen nicht weniger, als die Islamitischen Bolfer, beren Dichter wir ebenfalls viel mehr mit ber Anaben . ale mit ber Beiberliebe beschäftigt finden; wie benn 3. B. im Guliftan bes Sabi bas Buch "von ber Liebe" ausfchließlich von jener redet. Auch den Bebraern war dies Lafter nicht unbekannt; da Altes und Reues Testament besielben als strafbar ermahnen. Im Christlichen Europa endlich hat Religion, Gefetsgebung und öffentliche Meinung ihm mit aller Macht entgegenarbeiten muffen: im Mittelalter ftand überall Tobesftrafe barauf. in Frankreich noch im 16. Jahrhundert der Revertod, und in England murbe noch mahrend bes erften Drittels biefes Sahrhunderts die Todesstrafe bafür unnachläßlich vollzogen; jest ift es Deportation auf Lebenszeit. Go gewaltiger Maggregeln alfe bedurfte es, um bem Lafter Ginhalt ju thun; mas benn gmar in bebeutendem Dauße gelungen ift, jedoch feineswege bis gut Ausrottung beffelben; fondern es schleicht, unter bem Schleier bes tiefften Geheimniffes, allezeit und überall umber, in allen Landern und unter allen Standen, und fommt, oft wo man es am wenigsten erwartete, ploblich ju Tage. Auch ift es in ben früheren Jahrhunderten, trop allen Todesftrafen, nicht anders bamit gewesen: Dies bezeugen die Ermahnungen befielben und Anspielungen barauf in ben Schriften aus allen jenen Zeiten. -Benn wir nun alles Diefes uns vergegenwärtigen und wohl ermagen; fo feben wir die Baberaftie ju allen Beiten und in allen ganbern auf eine Beife auftreten, bie gar weit entfernt ift von ber, welche wir zuerft, als wir fie bloß an fich felbft betrachteten, also a priori, vorausgesett hatten. Rämlich die gangliche Allgemeinheit und beharrliche Unausrottbarfeit ber Sache beweift, daß fie irgendwie aus ber menfchlichen Ratur felbft hervorgeht; ba fie nur aus diefem Grunde jederzeit und überall unausbleib. lich auftreten fann als ein Beleg zu bem

Naturam expelles furca, tamen usque recurret.

Dieser Folgerung können wir daher und schlechterdings nicht entziehen, wenn wir redlich verfahren wollen. Ueber diesen Thatsbestand aber hinwegzugehen und es beim Schelten und Schimpfen auf das Laster bewenden zu lassen, ware freilich leicht, ist jedoch nicht meine Art mit den Problemen, sertig zu werden; sondern,

meinem angeborenen Beruf, überall ber Wahrheit nachzuforschen und ben Dingen auf ben Grund zu kommen, auch hier getren, erkenne ich zunächst das sich darstellende und zu erklärende Phäsnomen, nebst der unvermeiblichen Folgerung daraus, an. Daß nun aber etwas so von Grund aus Naturwidriges, ja, der Natur gerade in ihrem wichtigsten und angelegensten Zweck Entzgegentretendes aus der Natur selbst hervorgehen sollte, ist ein so unerhörtes Paradoron, daß dessen Erklärung sich als ein schweres Problem darstellt, welches ich jedoch jest, durch Ausbeckung des ihm zum Grunde liegenden Naturgeheimnisses lösen werde.

Bum Ausgangspunkt biene mir eine Stelle bes Ariftoteles in Polit., VII, 16. - Daselbst fest er auseinander, erftlich: baß zu junge Leute fcblechte, fcwache, mangelhafte und flein bleibenbe Rinder zeugen; und weiterhin, bag bas Gelbe von ben Erzeugnissen der zu alten giebt: τα γαρ των πρεσβυτερων εκγονα, καβαπερ τα των νεωτερων, ατέλη γιγνεται, και τοις σωμασι, και ταις διανοιαις, τα δε των γεγηρακοτων ασσενη (nam, ut juniorum, ita et grandiorum natu foetus inchoatis atque imperfectis corporibus mentibusque nascuntur: eorum vero, qui senio confecti sunt, suboles infirma et imbecilla est). Bas nun bieserhalb Ariftoteles als Regel für ben Ginzelnen, bas ftellt Stobaos als Befet für die Gemeinschaft auf, Schluffe feiner Darlegung ber peripatetischen Philosophie (Ecl. eth., L. II, c. 7 in fine): προς την ρωμην των σωματων και τελειστητα δειν μητε νεωτερων αγαν, μητε πρεσβυτερων τους γαμους ποιεισθαι, ατελη γας γιγνεσθαι, κατ' αμφοτερας τας ήλιχιας, και τελειως ασθενή τα εκγονα (oportet, corporum roboris et perfectionis causa, nec juniores justo, nec seniores matrimonio jungi, quia circa utramque aetatem proles fieret imbecillis et imperfecta). Ariftoteles ichreibt baber vor, daß, wer 54 Jahr alt ift, feine Rinder mehr in Die Belt feten foll; wiewohl er ben Beifchlaf noch immer, feiner Befundheit, ober fonft einer Urfache halber, ausüben mag. Wie Dies ju bewerfftelligen fei, fagt er nicht: feine Meinung gebt aber offenbar bahin, bag bie in folchem Alter erzeugten Rinder burch Abortus wegzuschaffen find; ba er biefen, wenige Beilen vorher, anempfohlen hat. - Die Natur nun ihrerfeits fann die ber Borfdrift bes Ariftoteles jum Grunde liegende Thatfache ft.

nicht leuanen, aber auch nicht aufheben. Denn, ihrem Grundfat natura non facit saltus jufolge, fonnte fie bie Saamenabfonderung bes Mannes nicht ploglich einftellen; fondern auch hier, wie bei jedem Absterben, mußte eine allmälige Deterioras tion vorhergeben. Die Beugung mahrend biefer nun aber murbe fcmache, ftumpfe, fieche, elende und furzlebende Menfchen in Ja, fie thut es nur ju oft: bie in fpaterm Die Welt feten. Alter gezeugten Rinder fterben meiftens fruh meg, erreichen wenigstens nie bas hohe Alter, find, mehr ober weniger, binfällig, franklich, fdwad, und die von ihnen Erzeugten find von ähnlicher Beschaffenheit. Bas hier von der Zeugung im betlinirenden Alter gefagt ift, gilt eben fo von der im unreifen. Run aber liegt ber Natur nichts fo fehr am Bergen, wie die Erhaltung ber Species und ihres achten Topus; wozu wohlbeschaffene. tuchtige, fraftige Individuen bas Mittel find: nur folche will fie. Ja, fie betrachtet und behandelt (wie im Ravitel 41 gezeigt morben) im Grunde bie Individuen nur als Mittel; als 3med bloß die Species. Demnach sehen wir hier die Ratur, in Folge ihrer eigenen Gesetze und 3wede, auf einen miglichen Bunkt gerathen und wirklich in ber Bedrananis. Auf gewaltsame und von frember Willfur abhängige Auskunftsmittel, wie bas von Ariftoteles angedeutete, fonnte fie, ihrem Wefen gufolge, unmöglich rechnen, und eben fo wenig barauf, bag bie Menfchen, burch Erfahrung belehrt, Die Rachtheile ju früher und ju fpater Beugung ertennen und bemgemäß ihre Gelufte zugeln murben, in Folge vernunftiger, falter Ueberlegung. Auf Beibes alfo fonnte, in einer so wichtigen Sache, die Ratur es nicht ankommen laffen. Jest blieb ihr nichts Underes übrig, als von zwei Hebeln bas fleinere zu mahlen. Bu diesem 3med nun aber mußte fie ihr beliebtes Bertzeug, ben Inftinft, welcher, wie in porftehendem Rapitel gezeigt, bas fo wichtige Geschäft ber Beugung überall leitet und babei fo feltfame Mufionen ichafft, auch hier in ihr Intereffe ziehen; welches nun aber hier nur baburch geschehen fonnte, daß sie ihn irre leitete (lui donna le change). Die Ratur fennt nämlich nur bas Physische, nicht bas Moralifche: fogar ift zwischen ihr und ber Moral entschiedener Antagonismus. Erhaltung bes Individui, befonders aber ber Species, in möglichfter Bolltommenheit, ift ihr alleiniger 3med.



Zwar ist nun auch physisch die Paderastie ben bazu verführten Jünglingen nachtheilig; jedoch nicht in so hohem Grabe, daß es nicht von zweien Uebeln das kleinere ware, welches sie bemnach wählt, um bem sehr viel größern, der Depravation der Species, schon von Weitem auszuweichen und so das bleibende und zusnehmende Ungläck zu verhüten.

Diefer Borficht ber Ratur gufolge ftellt, ungefahr in bem von Ariftoteles angegebenen Alter, in ber Regel, eine paberaftische Reigung fich leise und allmälig ein, wird immer beutlicher und entschiedener, in bem Daaße, wie die Sahigfeit, farte und gefunde Rinder zu zeugen, abnimmt. Go veranstaltet es bie Ratur. Wohl zu merten jedoch, daß von biefem eintretenden Bange bis jum Lafter felbft noch ein fehr weiter Beg ift. 3mgr wenn, wie im alten Griechenland und Rom, ober ju allen Beiten in Aften, ihm fein Damm entgegengefest ift, fann er, vom Beispiel ermuthigt, leicht jum Lafter führen, welches bann, in Kolge hievon, große Berbreitung erhalt. In Europa bingegen ftehen bemfelben fo überaus machtige Motive ber Religion, ber Moral, ber Gefete und ber Ehre entgegen, bag faft Beber icon por bem blogen Gedanten gurudbebt, und wir bemgemäß annehmen durfen, daß unter etwan brei hundert, welche jenen Sang fpuren, höchftens Giner fo fdmach und hirulos fenn wird. ihm nachzugeben; um fo gewiffer, ale biefer Sang erft in bem Alter eintritt, mo bas Blut abgefühlt und ber Geschlechtstrieb überhaupt gesunfen ift, und er andererseits an der gereiften Bernunft, an ber durch Erfahrung erlangten Umficht und der vielfach geubten Sestigfeit fo ftarte Begner findet, bag nur eine von Saus aus ichlechte Ratur ihm unterliegen wird.

Inzwischen wird ber Zweck, ben die Natur dabei hat, das burch erreicht, daß jene Reigung Gleichgültigkeit gegen die Weiber mit sich führt, welche mehr und mehr zunimmt, zur Abneigung wird und endlich bis zum Widerwillen anwächst. Hierin erreicht die Natur ihren eigentlichen Zweck um so sicherer, als, je mehr im Manne die Zeugungskraft abnimmt, besto entschiedener ihre widernatürliche Richtung wird. — Diesem entsprechend finden wir die Päderastie durchgängig als ein Laster alter Männer. Rur solche sind es, welche dann und wann, zum öffentlichen Standal, darauf betroffen werden. Dem eigentlich männlichen

Alter ift fie fremt, ja, unbegreiflich. Wenn ein Mal eine Ausnabme hievon vorkommt; so glaube ich, daß es nur in Kolge einer gufälligen und vorzeitigen Depravation ber Beugungefraft fenn fann, welche nur fcblechte Beugungen liefern konnte, benenvorzubeugen, die Ratur fie ablenft. Daber auch richten Die in großen Städten leider nicht feltenen Rinaden ihre Binfe und Antrage fteis an altere Berren, niemals an die im Alter ber Rraft ftehenden, oder gar an junge Leute. Auch bei ben Griechen, wo Beispiel und Gewohnheit hin und wieder eine Ausnahme von biefer Regel herbeigeführt haben mag, finden wir von ben Schriftftellern, jumal ben Bhilosophen, namentlich Blato und Ariftoteles, in ber Regel, ben Liebhaber ausbrudlich als altlich bargeftellt. Insbesondere ift in biefer Sinficht eine Stelle bes Blutarch bemerkenswerth im Liber amatorius, c. 5: Ο παιδικός ερως, οψε γεγονώς, και παρ ώραν τω βιω, νοπος και σκοτιος, εξελαυνει τον γνησιον ερωτα και πρεσβυτερον. (Puerorum amor, qui, quum tarde in vita et intempestive, quasi spurius et occultus, exstitisset, germanum et natu majorem amorem expellit.) Sogar unter ben Gottern finden wir nur die altlichen, ben Beus und ben Berafles, mit mannlichen Geliebten verfehen, nicht ben Mars, Apollo, Bachus, Merkur. — Ingwischen kann im Orient der in Folge der Bolygamie entstehende Mangel an Beibern hin und wieder gezwungene Ausnahmen zu biefer Regel veranlaffen: eben fo in noch neuen und daher weiberlosen Rolonien, wie Ralifornien u. f. w. - Dem entsprechend nun ferner, bag bas unreife Sperma, eben so wohl wie das durch Alter bepravirte, nur schwache, schlechte und ungludliche Zeugungen liefern fann, ift, wie im Alter, fo auch in ber Jugend eine erotische Reigung folcher Art zwischen Jünglingen oft vorhanden, führt aber wohl nur hochft felten jum wirklichen Lafter, indem ihr, außer ben oben genannten Motiven, die Unschuld, Reinheit, Gewiffenhaftigfeit und Berichamtheit bes jugendlichen Alters entgegenfteht.

Aus dieser Darftellung ergiebt sich, daß, mabrend bas in Betracht genommene Lafter den Zweden der Natur, und zwar im Allerwichtigsten und ihr Angelegensten, gerade entgegenzuerbeiten scheint, es in Wahrheit eben diesen Zweden, wiewolft nur mittelbar, bienen muß, als Abwendungsmittel größerer

Uebel. Es ift namlich ein Phanomen ber absterbenden und bann wieber ber unreifen Beugungefraft, welche ber Species Befahr drohen: und wiewohl fie alle Beide aus moralischen Grunden pausiren sollten; so war hierauf boch nicht zu rechnen; ba überhaupt die Ratur das eigentlich Moralische bei ihrem Treiben nicht in Anschlag bringt. Demnach griff bie, in Folge ihrer eigenen Gefete, in bie Enge getriebene Ratur, mittelft Berteb rung bes Inftintte, ju einem Rothbehelf, einem Stratagem, ja, man mochte fagen, fie bauete fich eine Gfelebrude, um, wie oben bargelegt, von zweien Uebeln bem größern zu entgeben. Sie hat nämlich ben wichtigen 3wed im Auge, ungludlichen Beugungen vorzubeugen, welche allmälig die gange Species Depraviren könnten, und ba ift fie, wie wir gefehen haben, nicht ffrupulös in der Bahl ber Mittel. Der Beift, in welchem fie hier verfährt, ift ber felbe, in welchem fie, wie oben, Rapitel 27, angeführt, bie Wespen antreibt, ihre Jungen zu erftechen: benn in beiben gallen greift fie jum Schlimmen, um Schlimmerem au entgeben: fie fuhrt ben Geschlechtstrieb irre, um feine perderblichften Kolgen zu vereiteln.

Meine Absicht bei dieser Darftellung ift junachft die Losung bes oben bargelegten auffallenden Broblems gemefen; fobann aber auch die Bestätigung meiner, im vorstehenden Ravitel ausgeführten Lehre, daß bei aller Geschlechtoliebe ber Inftintt bie Bugel führt und Illusionen schafft, weil der Ratur bas Intereffe ber Gattung allen andern vorgeht, und bag Dies fogar bei der hier in Rede stehenden, widerwärtigen Berirrung und Ausartung bes Geschlechtstriebes gultig bleibt; indem auch hier, als letter Grund, die 3mede ber Gattung fich ergeben, wiewohl fie. in diesem Kall, bloß negativer Art find, indem die Ratur babei prophylaktifch verfährt. Diefe Betrachtung wirft baber auf meine gesammte Metaphysif ber Geschlechtsliebe Licht gurud. haupt aber ift burch biese Darstellung eine bisher verborgene Bahrheit zu Tage gebracht, welche, bei aller ihrer Seltsamfeit, boch neues Licht auf bas innere Wefen, ben Beift und bas Treiben der Ratur wirft. Demgemäß hat es fich babei nicht um moralische Berwarnung gegen bas Lafter, fonbern um bas Berftandniß bes Wesens ber Sache gehandelt. Uebrigens ift ber mahre, lette, tief metaphysische Grund ber Berwerflichkeit ber

Baberastie bieser, daß, während der Wille zum Leben sich darin bejaht, die Folge solcher Bejahung, welche den Weg zur Erlösung offen halt, also die Erneuerung des Lebens, gänzlich abgeschnitten ist. — Endlich habe ich auch, durch Darlegung dieser paradoxen Gedansen, den durch das immer weitere Bekanntwerden meiner von ihnen so sorgsältig verhehlten Philosophie jest sehr deconcertirten Philosophieprosessoren eine kleine Wohlthat zusließen lassen wollen, indem ich ihnen Gelegenheit eröffnete zu der Berläumdung, daß ich die Päderastie in Schutz genommen und ansempsohlen hätte.

## Rapitel 45 \*).

Bon ber Bejahung bes Billens gum Leben.

Wenn der Wille jum Leben fich bloß barftellte als Trieb jur Selbsterhaltung; fo murbe bies nur eine Bejahung ber in-Dividuellen Erscheinung, auf die Spanne Beit ihrer naturlichen Die Mühen und Sorgen eines folchen Lebens Dauer fenn. wurden nicht groß, mithin bas Dafenn leicht und heiter aus-Beil hingegen ber Wille bas Leben schlechthin und auf alle Zeit will, ftellt er fich jugleich bar als Gefchlechtstrieb, ber es auf eine endlose Reihe von Generationen abgesehen hat. Diefer Trieb hebt jene Sorglofigfeit, Beiterkeit und Unschuld, Die ein bloß individuelles Dafeyn begleiten wurden, auf, indem er in bas Bewußtseyn Unruhe und Melancholie, in ben Lebenslauf Unfälle, Sorge und Roth bringt. — Wenn er hingegen, wie wir es an seltenen Ausnahmen feben, freiwillig unterbrudt wird; fo ift bies die Wendung des Willens, als welcher umfehrt. geht alsbann im Individuo auf, und nicht über baffelbe hinaus. Dies fann jedoch nur burch eine fcmergliche Gewalt gefchehen. Die jenes fich felber anthut. Ift es aber geschehen; so wird bem Bewußtseyn jene Sorglofigkeit und Beiterkeit des bloß indivis

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §. 60 bes erften Banbes.

buellen Dafenns wiedergegeben, und zwar auf einer erhöhten Boteng. - Singegen an die Befriedigung jenes beftigften aller Triebe und Buniche fnubft fich ber Ursprung eines neuen Dafeyns, alfo bie Durchführung bes Lebens, mit allen feinen Laften, Sorgen, Rother und Schmerzen, von Reuem; gwar in einem andern Individuo: jedoch wenn Beide, wie fle in der Erscheinung verschieben find, es auch schlechthin und an fich waren, wo bliebe bann bie ewige Gerechtigfeit? - Das Leben fellt fich bar ale eine Aufgabe, ein Benfum jum Abarbeiten, und baber, in der Regel, als ein fteter Rampf gegen die Roth. Demnad. fucht Jeber burch und bavon zu kommen, fo gut es geben will: er thut das Leben ab, wie einen Frohndienst, welchen er schuldig Ber aber hat Diefe Schuld fontrabirt? - Gein Erzeuger, im Benug ber Bolluft. Alfo bafur, bag ber Gine biefe genoffen hat, muß ber Andere leben, leiden und fterben. amifchen wiffen wir und feben bier barauf gurud, daß bie Berschiedenheit bes Gleichartigen burch Raum und Zeit bebingt ift, welche ich in biesem Sinne bas principium individuationis genannt habe. Sonft ware bie ewige Gerechtigkeit nicht ju retten. Eben barauf, baß ber Erzeuger im Erzeugten fich felbft wiedererfennt, beruht die Baterliebe, vermoge welcher ber Bater bereit ift, fur fein Rind mehr ju thun, ju leiben und ju magen, als für fich felbft, und jugleich bies als feine Schuldigfeit erfennt.

Das Leben eines Menschen, mit seiner endlosen Rühe, Roth und Leiben, ist anzusehen als die Erflärung und Parasphrase des Zeugungsaktes, d. i. der entschiedenen Bejahung des Wilkens zum Leben: zu derselben gehört auch noch, daß er der Ratur einen Tod schuldig ist, und er denkt mit Beklemmung an diese Schuld. — Zeugt dies nicht davon, daß unser Daseyn eine Berschuldung enthält? — Allerdings aber sind wir, gegen den periodisch zu entrichtenden Zoll, Geburt und Tod, immerwährend da, und genießen successiv alle Leiden und Freuden des Lebens; sodaß und keine entgehen kann: dies eben ist die Frucht der Besiahung des Willens zum Leben. Dabei ist also die Furcht vor dem Tode, welche uns, trop allen Plagen des Lebens, darin sesthält, eigentlich illusorisch: aber eben so illusorisch ist der Trieb, der uns hineingelockt hat. Diese Locaung selbst kann man

objektiv anschauen in den stat sehnsüchtig begegnenden Bilden zweier Liebenden: sie sind der reinste Ausdruck des Willens zum Leben in seiner Bejahung. Wie ift er hier so sanft und zartstich! Wohlseyn will er, und ruhigen Genuß und sanste Kreude, für Andere, für Alle. Es ist das Thema des Anakreon. So lockt und schmeichelt er sich selbst ins Leben hinein. Ist er aber darin, dann zieht die Duaal das Verbrechen, und das Verbrechen die Duaal herbei: Gräuel und Verwüstung füllen den Schauplas. Es ist das Thema des Aeschylos.

Der Aft nun aber, burch welchen der Wille fich bejaht und der Mensch eutsteht, ift eine Sandlung, deren Alle fich im Innerften schamen, die fie baber forgfältig verbergen, ja, auf welcher betroffen fie erschreden, als waren fie bei einem Berbrechen Es ift eine Sandlung, beren man bei talter ertappt worden. Heberlegung meiftens mit Biderwillen, in erhöhter Stimmung' mit Abicheu gedenkt. Raber auf Diefelbe in Diefem Sinne eingebende Betrachtungen liefert Montaigne, im 5. Rapitel bes britten Buches, unter der Randgloffe: ce que c'est que l'amour. Eine eigenthümliche Betrübniß und Reue folgt ihr auf dem Rufe. ift jedoch am fühlbarften nach ber erstmaligen Bollziehung ber= felben, überhaupt aber um fo beutlicher, je edler ber Charafter ift. Gelbft Blinius, ber Beibe, fagt baber: Homini tantum primi coitus poenitentia: augurium scilicet vitae, a poenitenda origine (Hist. nat., X, 83). Und andererseits, mas treiben und fingen, in Goethe's "Fauft", Teufel und Beren auf ihrem Sabbath? Ungucht und Boten. Bas docirt ebenbafelbit (in ben vortrefflichen Baralipomenis jum Fauft), vor ber versammelten Menge, ber leibhaftige Satan? - Unzucht und Boten; nichts weiter. — Aber einzig und allein mittelft ber fortwährenden Ausübung einer fo beschaffenen Sandlung besteht bas Menschengeschlecht. - Satte nun ber Optimismus Recht, ware unfer Dafenn das bankbar zu erkennende Befchenk höchster, von Beisheit geleiteter Gute, und bemnach an fich felbft preiswurbig rühmlich und erfreulich; da mußte doch wahrlich ber Aft. welcher es perpetuirt, eine gung andere Physiognomie tragen. Ift hingegen dieses Dasenn eine Art Kehltritt, oder Irrweg; ift es bas Bert eines ursprünglich blinden Billens, beffen gludlichfte Entwickelung die ift, daß er zu fich felbst fomme, um fich

selbst aufzuheben; so muß ber jenes Dasenn perpetuirende Ati

Hinsichtlich auf die erste Grundwahrheit meiner Lehre verstient hier die Bemerkung eine Stelle, daß die oben berührte Schaam über das Zeugungsgeschäft sich sogar auf die demselben dienenden Theile erstreckt, obschon diese, gleich allen übrigen, anzgeboren sind. Dies ist abermals ein schlagender Beweis davon, daß nicht bloß die Handlungen, sondern schon der Leib des Mensichen die Erscheinung, Obsektivation seines Willens und als das Wert besselben zu betrachten ist. Denn einer Sache, die ohne seinen Willen dawäre, könnte er sich nicht schämen.

Der Zeugungeaft verhalt fich ferner gur Belt, wie bas Bort jum Rathsel. Ramlich, Die Belt ift weit im Raume und alt in ber Beit und von unerschöpflicher Mannichfaltigfeit ber Geftalten. Jedoch ift dies Alles nur die Erscheinung bes Willens jum Leben; und die Koncentration, ber Brennpunkt biefes Billens. ift ber Generationsaft. In biefem Aft alfo fpricht bas innere Befen der Welt fich am deutlichsten aus. Es ift, in biefer Sinficht, fogar beachtenswerth, baß er felbft auch fchlechthin "ber Bille" genannt wird, in der fehr bezeichnenden Redensart: "er verlangte von ihr, fie follte ihm ju Willen fenn." deutlichste Ausbruck des Willens also ift jener Aft der Rern, bas Romvendium, die Quinteffenz ber Welt. Daher geht uns burch ibn ein Licht auf über ihr Wesen und Treiben: er ift bas Wort. jum Rathfel. Demgemäß ift er verftanden unter bem .. Baum ber Erfenntnig": benn nach ber Befanntschaft mit ihm geben Jedem über das Leben die Augen auf, wie es auch Byron fagt:

The tree of knowledge has been pluck'd, — all's known \*).

D. Juan, I, 128.

Richt weniger entspricht dieser Eigenschaft, daß er das große appyrov, das öffentliche Geheimniß ist, welches nie und nirgends deutlich erwähnt werden darf, aber immer und überall sich, als die Hauptsache, von selbst versteht und daher den Gedanken Aller stets gegenwärtig ist, weshalb auch die leiseste Anspielung darauf

<sup>\*)</sup> Bom Baum ber Erlenntnig ift gepffudt worden: - Alles ift be-

augenblicklich verstanden wird. Die Hauptrolle, die jener Aft und was ihm anhängt in der Welt spielt, indem überall Liebesintriguen einerseits betrieben und andererseits vorausgesetzt werden, ist der Wichtigkeit dieses punctum saliens des Welteies ganz angemessen. Das Belustigende liegt nur in der steten Verheimlichung der Hauptsache.

Aber nun seht, wie der junge, unschuldige, menschliche Intellekt, wann ihm jenes große Geheimniß der Welt zuerst bekannt wird, erschrickt über die Enormität! Der Grund hievon ift, daß auf dem weiten Wege, den der ursprünglich erkenntnißlose Wille zu durchlaufen hatte, ehe er sich zum Intellekt, zumal zum menschlichen, vernünftigen, Intellekt steigerte, er sich selber so entfremdet wurde, daß er seinen Ursprung, jene poenitenda origo, nicht mehr kennt und nun vom Standpunkt des lauteren, daher unschuldigen Erkennens aus, sich darüber entsetz.

Da nun also der Brennpunkt des Willens, d. h. die Konscentration und der höchste Ausdruck deffelben, der Geschlechtstrieb und seine Befriedigung ist; so ist es sehr bezeichnend und in der symbolischen Sprache der Natur naiv ausgedrückt, daß der individualistrte Wille, also der Mensch und das Thier, seinen Einstritt in die Welt durch die Pforte der Geschlechtstheile macht.

Die Bejahung bes Willens jum leben, welche bemnach ihr Centrum im Generationsaft hat, ift beim Thiere unausbleiblich. Denn allererft im Menschen fommt ber Wille, welder Die natura naturans ift, jur Befinnung. Bur Befinnung kommen heißt: nicht bloß zur augenblidlichen Rothdurft bes inbividuellen Willens, ju feinem Dienft in der bringenden Begenwart, erkennen; - wie dies im Thiere, nach Maaggabe feiner Bolltommenheit und feiner Bedürfniffe, welche Sand in Sand geben, der Fall ift; fondern eine größere Breite der Erfenntniß erlangt haben, vermöge einer beutlichen Erinnerung bes Bergangenen, ungefähren Anticipation bes Bufunftigen und eben badurch allfeitigen Uebersicht Des individuellen Lebens, Des eigenen, des fremden, ja des Dasenns überhaupt. Wirklich ift bas Leben jeder Thierspecies, die Jahrtaufende ihrer Erifteng binburch, gemiffermagen einem einzigen Augenblide gleich: denn es ift bloges Bewußtseyn ber Begenmart, ohne bas ber Bergangenheit und der Bufunft, mithin des Todes an Swebiefem

Sinne ift es anzusehen als ein beharrenber Augenblid, ein Nunc stans. - hier feben wir, beilaufig, am beutlichften, bag überhaupt die Form des Lebens, ober ber Ericheinung des Billens mit Bewußtfeyn, junachft und unmittelbar bloß bie Begenwart ift: Bergangenheit und Bufunft fommen allein beim Menschen und zwar blog im Begriff bingu, werben in abstracto erfannt und allenfalls burch Bilber ber Phantafie erläutert. -- Rachdem alfo ber Wille jum Leben, b. i. bas innere Befen der Natur, in raftlosem Streben nach vollfommener Dbjettivation und vollfommenem Genuß, die ganze Reihe der Thiere burchlaufen hat, - welches oft in ben mehrfachen Abfasen fucceffiver, ftets von Reuem anhebender Thierreihen auf dem felben Blaneten geschieht; -- tommt er zulest in dem mit Bernunft ausgestatteten Befen, im Menfchen, gur Befinnung. nun fangt die Sache an ihm bedenklich zu werben, Die Frage bringt fich ihm auf, woher und wozu das Alles fei, und hauptfachlich, ob die Muhe und Roth feines Lebens und Strebens wohl durch den Gewinn belohnt werde? le jeu vaut-il bien la chandelle? - Demnach ist bier ber Buntt, wo er, beim Lichte beutlicher Erfenntniß, fich jur Bejahung ober Berneinung bes Willens jum Leben entscheibet; wiewohl er fich Lettere, in ber Regel, nur in einem mythischen Gewande jum Bewußtseyn bringen fann. - Wir haben bemaufolge feinen Grund, angunehmen, daß es irgendwo noch ju höher gesteigerten Objektivationen des Willens tomme; ba er hier schon an seinem Wendepunfte angelangt ift.

## Rapitel 46 \*).

Bon ber Richtigfeit und bem Leiben bes Lebens.

Aus der Racht der Bewußtlosigkeit zum Leben erwacht findet der Wille fich als Individuum, in einer ende und granzenlosen

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel bezieht fich auf §§. 56—59 bes erften Banbes. Auch ift bamit zu vergleichen Rapitel 11 und 12 bes zweiten Banbes ber Parerga und Barakhomena.

Welt, unter jahllofen Individuen, alle ftrebend, leidend, irrend; und wie burch einen bangen Traum eilt er jurud gur alten Bewußtloffateit. - Bis dahin jedoch find feine Bunfche granzenlos, feine Unspruche unerschöpflich, und jeder befriedigte Bunic gebiert einen neuen. Reine auf ber Welt mögliche Befriedigung fonnte binreichen, fein Berlangen zu ftillen, feinem Begebren ein endliches Riel zu feten und ben bobenlofen Abgrund feines Bergens auszufüllen. Daneben nun betrachte man, mas bem Menichen, an Befriedigungen jeder Art, in ber Regel, wird: es ift meiftens nicht mehr, als die, mit unablaffiger Dube und fteter Sorge, im Rampf mit ber Roth, taglich errungene, fargliche Erhaltung Diefes Daseyns felbft, ben Tod im Prospekt. -Alles im Leben giebt fund, daß das irdische Blud bestimmt ift. vereitelt oder als eine Musion erkannt zu werden. Siezu liegen tief im Wesen ber Dinge bie Unlagen. Demaemaß fällt bas Leben ber meisten Menschen trubfalig und furz aus. Die fom= parativ Gludlichen find es meiftens nur icheinbar, ober aber fie find. wie die Langlebenden, feltene Ausnahmen, zu benen eine Möglichkeit übrig bleiben mußte, - als Lockvogel. Das Leben ftellt fich bar als ein fortgefetter Betrug, im Rleinen, wie im Großen. Sat es versprochen, fo halt es nicht; es fei benn. um ju zeigen, wie wenig munichenswerth bas Gewunichte mar: fo täuscht uns also bald die Hoffnung, bald das Gehoffte. Sat es gegeben; fo mar es, um ju nehmen. Der Bauber ber Entfernung zeigt uns Paradiese, welche wie optische Täuschungen verichwinden, mann wir uns haben binaffen laffen. Das Glück liegt bemgemäß ftets in ber Bufunft, ober auch in ber Bergangenheit, und die Gegenwart ift einer fleinen bunfeln Bolfe zu vergleichen, welche ber Wind über die befonnte Rlache treibt: por ihr und hinter ihr ift Alles hell, nur fie felbft wirft ftets einen Schatten. Sie ift bemnach allezeit ungenügenb, bie Bufunft aber ungewiß, die Bergangenheit unwiederbringlich. Das Leben, mit feinen ftundlichen, täglichen, wochentlichen und jahrlichen, fleinen, größern und großen Widermartigfeiten, mit feinen getäuschten Soffnungen und feinen alle Berechnung vereitelnden Unfallen, tragt fo beutlich bas Geprage von etwas, bas uns verleibet werden foll, daß es schwer zu begreifen ift, wie man bies bat verfennen fonnen und fich überreben laffen, es fei ba.

um dantbar genossen zu werden, und der Mensch, um gludlich zu seyn. Stellt doch vielmehr jene fortwährende Tauschung und Enttauschung, wie auch die durchgängige Beschaffenheit des Lebens, sich dar, als darauf abgesehen und berechnet, die Ueberzeugung zu erweden, daß gar nichts unsers Strebens, Treibens und Ringens werth sei, daß alle Güter nichtig seien, die Welt an allen Enden bankrott, und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten dedt; — auf daß unser Wille sich davon abwende.

Die Art, wie diese Richtigkeit aller Objekte bes Willens nich bem im Individuo wurzelnden Intelleft fund giebt und faslich macht, ift junachft bie Beit. Gie ift bie Form, mittelft berer jene Richtigkeit ber Dinge als Berganglichkeit berfelben erfcheint; indem, vermöge biefer, alle unfere Genuffe und Freuden unter unfern Sanden ju Richts werden und wir nachber verwunbert fragen, wo fie geblieben feien. Jene Richtigkeit felbft ift baber bas alleinige Objektive ber Zeit, b. h. bas ihr im Wefen an fich ber Dinge Entsprechende, alfo Das, beffen Ausbrud fie Deshalb eben ift die Zeit die a priori nothwendige Form aller unjerer Anschauungen: in ihr muß fich Alles barftellen, auch wir felbft. Demzufolge gleicht nun junachft unfer Leben einer Bahlung, die man in lauter Rupferpfennigen jugezählt erhalt und dann boch quittiren muß: es find bie Tage; Die Duittung ift ber Tob. Denn gulett verfündigt die Beit ben Urtheilsfpruch ber Ratur über ben Werth aller in ihr erfcheinenben Wefen, indem fie fie vernichtet:

Und bas mit Recht: benn Alles was entfleht, Ift werth, baß es zu Grunde geht. Drum beffer war's, baß nichts entstünbe.

So sind benn Alter und Tod, zu benen jedes Leben nothwendig hineilt, das aus den Händen der Natur selbst erfolgende Berbammungsurtheil über den Willen zum Leben, welches aussagt, daß dieser Wille ein Streben ist, das sich selbst vereiteln muß. "Was du gewollt hast," spricht es, "endigt so: wolle etwas Besseres." — Also die Belehrung, welche Jedem sein Leben giebt, besteht im Ganzen darin, daß die Gegenstände seiner Wünsche beständig täuschen, wanten und fallen, sonach mehr Duaal als Freude bringen, bis endlich sogar der ganze Grund

und Boben, auf bem fie fammtlich ftehen, einfturzt, indem fein Leben felbst vernichtet wird und er so die lette Befraftigung ershält, daß all fein Streben und Wollen eine Verfehrtheit, ein Irrweg war:

Then old age and experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painful and so long, That all his life he has been in the wrong \*).

Wir wollen aber noch auf das Specielle der Sache eingehen; da diese Ansichten es sind, in denen ich den meisten Widerspruch erfahren habe. — Zuvörderst habe ich die im Texte gegebene Nachweisung der Negativität aller Befriedigung, also alles Genusses und alles Glückes, im Gegensat der Positivität des Schmerzes noch durch Folgendes zu bekräftigen.

Wir fühlen ben Schmerz, aber nicht die Schmerzlofigfeit; wir fühlen die Sorge, aber nicht die Sorglofigfeit; die Furcht, aber nicht bie Sicherheit. Bir fühlen den Bunfc, wie wir Sunger und Durft fühlen; sobald er aber erfüllt worden, ift es bamit, wie mit bem genoffenen Biffen, ber in bem Augenblid, ba er verschluckt wird, für unfer Gefühl dazusenn aufhort. nuffe und Freuden vermiffen wir schmerzlich, sobald fie ausbleiben: aber Schmerzen, felbft wenn fie nach langer Unwefenbeit ausbleiben, werden nicht unmittelbar vermißt, fondern hochftens wird absichtlich, mittelft ber Reflexion, ihrer gedacht. Denn nur Schmerz und Mangel fonnen positiv empfunden werben und fundigen daher fich selbst an: das Bohlseyn hingegen ift bloß negativ. Daher eben werben wir ber brei größten Guter bes Lebens, Gefundheit, Jugend und Freiheit, nicht als folder inne, fo lange wir fie besigen; fonbern erft nachdem wir fie verloren haben: benn auch fie find Regationen. Daß Tage unfere Lebens gludlich waren, merten wir erft, nachdem fie ungludlichen Blat gemacht haben. - In dem Daaße, als die Genuffe junehmen, nimmt die Empfanglichkeit fur fle ab: bas Bewohnte wird

<sup>&</sup>quot;) Bis Alter und Erfahrung, Sand in Sand, Bum Tob' ihn führen und er hat erfannt, Daß, nach fo langem, muhevollen Streben, Er Unrecht hatte, durch fein ganges Leben.

nicht mehr als Benug enibfnaben. Eben baburch aber niftitut Die Empfiliglichfeit fur das Leiben qu: benn bas Wenfallen bes Gewohnten with schmerzitte gefühlt. Alfo wäthft burch Befis bas Maaf bes Nothwendigen, und baburch bie Falligfeit Schmerz zu empfinden. - Die Stunden geben besto schneller bin, je angenehmer; besto langfamer, je peinlicher fie jugebracht werden: weil ber Schmerz, nicht ber Genug bas Positive ift, beffen Begenwart fich fühlbar macht. Eben fo werben wir bei ber Langenweile ber Beit inne, bei ber Rurzweil nicht. Beibes beibeift, bag unfer Dafenn bann am gludlichften ift, wann wir es am wenigften fpuren: woraus folgt; bag es beffer wate, 48 tildt in haben. Große, lebhafte Freude läßt fich schlechterdings mur benten ale Folge großer vorbergegangener Roth: benn gu einem Buftanbe bauernber Bufriebenheit fann nichts bengufommen, ale etwas Rurmeil, ober anth Befriedigung ber Ettelfeit. Darum find alle Dichter genothigt, ihre Belben in angftliche und peinliche Lagen ju bringen, um fie baraus wieder befreien ju fonnen: Drama und Epos schilbern beinnach durchgangig nur tampfenbe, leibenbe, gequalte Menfinen, und jeber Roman if ein Gudfaften, barin man bie Spasmen und Konvulfionen bes geangstigten menichlichen Bergens betrachtet. Diefe afthetifche Rothwendigfeit hat Walter Scott naiv dargelegt in der "Konflufion" zu seiner Rovelle Old mortality. - Sang in Uebereinstimmung mit der von mir bewiefenen Wahrheit fagt auch ber von Natur und Glud so begunstigte Voltaire: le bonheur 'n'est qu'un rève, et la douleur est réelle; und sest Bingu: Il y a quatre-vingts ans que je l'éprouve. Je n'y sais autre chose que me résigner, et me dire que les mouches sont nées pour être mangées par les araignées, et les hommes pour être dévorés par les chagrins.

Ghe man so zuversichtlich ausspricht, daß bas Leben ein wunschenswerthes, oder dankenswerthes Gut sei, vergleiche man ein Mal gelassen die Summe der nur irgend möglichen Freuden, welche ein Mensch in seinem Leben genießen kann, mit der Summe der nur irgend möglichen Leiden, die ihn in seinem Leben treffen können. Ich glaube, die Bilanz wird nicht schwer zu ziehen seyn. Im Grunde aber ist es ganz überstüssig, zu sireiten, ob des Guten oder des Uebeln mehr auf der Welt sei:

denn schon idas blosse Dasen des Uebels entscheidet die Sachez da dasselbe mie durch das daneben ober danach worhandene Gut getilgt, mithin auch nicht ansgeglichen werden kanne

Mitle piacer non vaglione un tormento").

in the second of the second of

Petr.

Denn, duß Taussende in Glück und Wonne gelebt hatten, höbe ja nie die Angst und Todesmarter eines Einzigen auf: und eben so wenig machtimein gegenwärtiges Wohlseyn meine frühern Leiden ungeschehen. Wenn daher des Uebeln anch hundert Mal weniger auf der Welt ware, als der Fall ist; so ware dennoch das blose Daseyn desselben hinreichend, eine Wahrheit zu begründen, welche sich auf verschiedene Weise, wiewohl immer nur etwas indirekt ausdrücken läßt, nämlich, daß wir über das Daseyn der Welt uns nicht zu freuen, vielmehr zu betrüben haben; — daß ihr Richtseyn ihrem Daseyn vorzuziehen wäre; — daß sie etwas ist, das im Grunde nicht seyn sollte; u. s. f. s. Ueberaus schön ist Byrons Ausdruck der Suche:

Our life is a false nature,—'tis not in
The harmony of things, this hard decree,
This uneradicable taint of sin,
This boundless Upas, this all-blasting tree
Whose root is earth, whose leaves and branches be
The skies, which rain their plagues on men like dew—
Disease, death, bondage—all the woes we see—
And worse, the woes we see not—which throb through
The immedicable soul, with heart-aches ever new \*\*).

Wenn die Welt und das Leben Selbstzweck sein und demnach theoretisch keiner Rechtfertigung, praktisch keiner Entschädigung ober Gutmachung bedurfen follten, sondern damaren, etwan

<sup>\*)</sup> Taufent Genuffe find nicht eine Quaal werth.

<sup>&</sup>quot;") Unfer Leben ist falscher Art: in der Harmonie der Dinge fann es nicht liegen, dieses harte Berhängniß, diese unausrottbare Seuche der Sunde, dieser gränzenlose Upas, dieser Alles vergiftende Baum, deffen Burzel die Erde ist, dessen Blätter und Zweige die Bolken sind, welche ihre Plagen auf die Wenschen herabregnen, wie Thau, — Krankheit, Tod, Knechtschaft, — all das Behe, welches wir sehen, — und, was schlimmer, das Webe, welches wir nicht sehen, — und welches die unheilbare Seele durchwallt, mit immer neuem Gram.

wie Spinoza und die heutigen Spinozisten es darstellen, als die einzige Manisestation eines Gottes, ber animi causa, oder auch um sich zu spiegeln, eine solche Evolution mit sich selber vornähme, mithin ihr Dasenn weder durch Gründe gerechtsertigt, noch durch Folgen ausgelöst zu werden brauchte; — dann müßten nicht etwan die Leiden und Plagen des Lebens durch die Genüße und das Wohlseyn in demselben völlig ausgeglichen werzben; — da dies, wie gesagt, unmöglich ist, weil mein gegenwärtiger Schwerz durch fünstige Freuden nie ausgehoben wird, indem diese ihre Zeit füllen, wie er seine; — sondern es müßte ganz und gar keine Leiden geben und auch der Tod nicht seyn, oder nichts Schreckliches für uns haben. Rur so würde das Leben sür sich selbst bezahlen.

Beil nun aber unfer Buftand vielmehr etwas ift, bas beffer nicht mare; fo trägt Alles, was uns umgiebt, die Spur bievon - gleich wie in ber Solle Alles nach Schwefel riecht, - indem Segliches ftete unvollfommen und truglich, jedes Angenehme mit Ungngenehmem verfest, jeder Genuß immer nur ein halber ift, jebes Bergnugen feine eigene Störung, jebe Erleichterung neue Beschwerde herbeiführt, jedes Sulfemittel unserer taglichen und ftundlichen Roth und alle Augenblide im Stich lagt und feinen Dienst versagt, die Stufe, auf welche wir treten, so oft unter uns bricht, ja, Unfalle, große und fleine, bas Element unfers Lebens find, und wir, mit Ginem Bort, bem Phineus gleiden, bem bie Sarppen alle Speifen befubelten und ungeniegbar 3wei Mittel werben bagegen versucht: erstlich bie machten. sudaßera, b. i. Klugheit, Borficht, Schlauheit: sie lernt nicht aus und reicht nicht aus und wird ju Schanden. 3meitens, ber Stoifche Bleichmuth, welcher jeden Unfall entwaffnen will, burch Gefaßtseyn auf alle und Berschmähen von Allem: praftifch wird er zur knifchen Entfagung, die lieber, ein für alle Dal, alle Bulfemittel und Erleichterungen von fich wirft: fie macht une au hunden, wie den Diogenes in der Tonne. Die Wahrheit ift: wir follen elend fenn, und find's. Dabei ift die Sauptquelle ber ernstlichsten Uebel, die den Menschen treffen, ber Diensch felbst: homo homini lupus. Wer bies Lettere recht ins Auge faßt, erblickt die Welt als eine Hölle, welche die des Dante das durch übertrifft, daß Einer ber Teufel des Andern feyn muß; 4 ga

wozu benn freilich Giner vor bem Andern geeignet ift, vor Allen wohl ein Erzteufel, in Gestalt eines Eroberers auftretend, ber einige Sundert Taufend Menfchen einander gegenüberftellt und ihnen guruft: "Leiben und Sterben ift euere Bestimmung: jest schießt mit Flinten und Kanonen auf einander lod!" und fie thun es. - Ueberhaupt aber bezeichnen, in ber Regel, Ungerechtigfeit, außerfte Unbilligfeit, Barte, ja Graufamfeit, Die Handlungsweife ber Menschen gegen einander: eine entgegengefeste tritt nur ausnahmsweise ein. Sierauf beruht die Rothwendigkeit des Staates und ber Gefetgebung, und nicht auf euern Flaufen. Aber in allen Fallen, Die nicht im Bereich ber Befete liegen, zeigt fich fogleich bie bem Menschen eigene Rudfichtslosigkeit gegen feines Gleichen, welche aus feinem granzenlofen Egoismus, mitunter auch aus Bosbeit entspringt. ber Mensch mit bem Menschen verfährt, zeigt z. B. die Regerfflaverei, beren Endzwed Buder und Raffee ift. Aber man braucht nicht fo weit zu geben: im Alter von fünf Jahren eintreten in Die Garnspinnerei, ober fonftige Fabrit, und von Dem an erft 10, bann 12, endlich 14 Stunden täglich barin figen und bie felbe mechanische Arbeit verrichten, beißt bas Bergnugen, Athem au holen, theuer erkaufen. Dies aber ift bas Schickfal von Millionen, und viele andere Millionen haben ein analoges.

Uns Andere inzwischen vermögen geringe Zufälle vollsommen unglücklich zu machen; vollsommen glücklich, nichts auf der Welt. Was man auch sagen mag, der glücklichse Augenblick des Glücklichen ist doch der seines Einschlasens, wie der unglücklichste des Unglücklichen der seines Erwachens. — Einen indirekten, aber sichern Beweis davon, daß die Menschen sich unglücklich fühlen, folglich es sind, liesert, zum Uebersluß, auch noch der Allen einwohnende, grimmige Reid, der, in allen Lebenstverhältnissen, auf Anlaß jedes Borzugs, welcher Art er auch seyn mag, rege wird und sein Gift nicht zu halten vermag. Weil sie sich unglücklich fühlen, können die Menschen den Anblick eines vermeinten Glücklichen nicht ertragen: wer sich momentan glücklich fühlt, möchte sogleich Alles um sich herum beglücken, und sagt:

Que tout le monde ici soit heureux de ma joie.

Wenn das Leben an sich selbst ein schähdares Gut und dem Richtsenn entschieden vorzuziehen wäre; so brauchte die Ausgangspforte nicht von so entsehlichen Wächtern, wie der Tod mit seinen Schrecken ist, besetzt zu seyn. Aber wer würde im Leben, wie es ist, ausharren, wenn der Tod minder schrecklich wäre? — Und wer köunte auch nur den Gedanken des Todes ertragen, wenn das Leben eine Freude wäre! So aber hat jener immer noch das Gute, das Ende des Lebens zu seyn, und wir trösten uns über die Leiben des Lebens mit dem Tode, und über den Tod mit den Leiben des Lebens. Die Wahrheit ist, das Beide unzertrennsich zusammengehören, indem sie ein Irrsal ausmachen, von welchem zusäckstommen so schwer, wie wünschenswerth ist.

Wenn bie Welt nicht etwas mare, bas, praktifch ausgebrudt, nicht fenn follte; fo murbe fie auch nicht theoretisch ein Broblem feyn: vielmehr murbe ihr Dafenn entweber gar feiner Erflarung bedürfen, indem es fich fo ganglich von felbft verfanbe, daß eine Berwunderung barüber und Frage banach in Beinem Ropfe aufsteigen konnte; ober ber 3med beffelben murbe fich unverkennbar barbieten. Statt beffen aber ift fie fogar ein unauflösliches Problem; indem felbft die vollkommenfte Bhilofophie ftete noch ein unerflärtes Element enthalten wird, gleich einem unauflöslichen Niederschlag, ober bem Reft, welchen bas irrationale Berhaltniß zweier Größen fets übrig lagt. wenn Einer magt, die Frage aufzuwerfen, warum nicht lieber gar nichts fei, ale biefe Welt; fo läßt bie Welt fich nicht ans fich felbst rechtfertigen, fein Grund, feine Endursache ihres Dafenns in ihr felbst finden, nicht nachweisen, baß fie ihrer felbst woegen, b. h. zu ihrem eigenen Vortheil dasei. - Dies ift, meiner Lehre zufolge, freilich baraus erklärlich, bag bas Brincip ihres Dafenns ausbrudlich ein grundlofes ift, nämlich blinder Bille jum Leben, welcher, als Ding an fich, bem Sag vom Grunde, ber bloß die Korm der Erscheinungen ift und burch den allein jebes Warum berechtigt ift, nicht unterworfen fenn fann. ftimmt aber auch zur Beschaffenheit ber Welt: benn nur ein blinder, tein sehender Wille fonnte sich selbst in die Lage verfegen, in ber wir uns erbliden. Ein sehender Bille murbe vielmehr bald ben Ueberschlag gemacht haben, bag bas Beschäft Die Rosten nicht bedt, indem ein so gewaltiges Streben und

Ringen, mit Anftrengung aller Rrafte, unter fteter Sorge, Angft und Roth, und bei unvermeiblicher Berftorung jedes individuellen Lebens, feine Entichadigung findet in dem fo errungenen, ephemeren, unter unfern Sanden zu nichts werbenden Dafenn felbft. Daher eben verlangt die Erflärung ber Welt aus einem Anaragorischen vous, b. h. aus einem von Erkenntniß geleiteten Willen, ju ihrer Beschönigung, nothwendig ben Optimismus, der alsbann, dem laut ichreienden Bengniß einer ganzen Welt voll Elend zum Trot, aufgestellt und verfochten wird. Da wird benn bas Leben fur ein Befchent ausgegeben, mahrend am Tage liegt, daß Jeder, wenn er jum voraus das Geschenk hatte besehen und prufen durfen, fich bafur bedankt haben wurde; wie benn auch Leffing den Berffand feines Sohnes bewunderte, ber, weil er durchaus nicht in die Welt hineingewollt hatte, mit ber Geburtstange gewaltsam bineingezogen werben mußte, faum aber barin, fich eilig wieder bavonmachte. Dagegen wird bann wohl gesagt, bas Leben folle, von einem Ende jum andern, auch nur eine Leftion fenn, worauf aber Jeder antworten fonnte: .. fo wollte ich eben deshalb, daß man mich in der Ruhe des allgenugsamen Nichts gelaffen hatte, als wo ich weder Leftionen. noch sonft etwas nöthig hatte." Burde nun aber gar noch binaugefügt, er folle einft von jeder Stunde feines Lebens Rechenichaft ablegen; fo mare er vielmehr berechtigt, felbit erft Rechen-Schaft zu forbern barüber, bag man ihn, aus jener Rube meg, in eine fo mifliche, dunkele, geangstete und peinliche Lage verfest bat. - Dabin alfo führen falfche Grundansichten. Denn bas menschliche Dafenn, weit entfernt ben Charafter eines Beichenks zu tragen, hat gang und gar ben einer fontrabirten Schuld. Die Ginforderung berfelben erscheint in Gestalt ber, burch jenes Dascyn gesetten, bringenden Bedurfniffe, qualenden Auf Abzahlung dieser Schuld Bunfche und endlosen Noth. wird, in der Regel, Die gange Lebenszeit verwendet: boch find bamit erft die Binfen getilgt. Die Rapitalabzahlung geschieht burch ben Tod. - Und wann wurde biefe Schuld kontrabirt? - Bei ber Zeugung. -

Wenn man bemgemäß ben Menschen ansieht als ein Besen, beffen Dasenn eine Strafe und Buße ift; — so erblickt man ihn in einem schon richtigeren Lichte. Der Mythos vom Sundenfall

(obwohl mahricheinlich, wie bas gange Judenthum, bem Bend-Avefta entlehnt: Bun Debefch, 15) ift bas Gingige im A. T., bem ich eine metaphyfische, wenngleich nur allegorische Bahrheit zugefteben fann; ja, er ift es allein, mas mich mit bem A. T. aussohnt. Richts Anderem nämlich fieht unfer Dasen fo ahnlich, wie der Folge eines Fehltritts und eines ftrafbaren Geluftens. Das neuteftamentliche Chriftenthum, beffen ethischer Beift ber des Brahmanismus und Buddhaismus, baher bem übrigens optimiftischen bes Alten Testamente fehr fremt ift, hat auch, bochft weise, gleich an jenen Mythos angefnupft: ja, ohne biesen hatte es im Judenthum gar feinen Anhaltspunkt gefunden. — Bill man ben Grab von Schuld, mit bem unfer Dafenn felbft behaftet ist, ermessen; so blide man auf das Leiden, welches mit demfelben verknüpft ift. Jeder große Schmerz, fei er leiblich ober geiftig, fagt aus, mas wir verbienen: benn er fonnte nicht an und fommen, wenn wir ihn nicht verdienten. Dag auch bas Christenthum unfer Dafenn in biefem Lichte erblickt, bezeugt eine Stelle aus Luther's Rommentar ju Galat., c. 3, die mir nur lateinisch vorliegt: Sumus autem nos omnes corporibus et rebus subjecti Diabolo, et hospites sumus in mundo, cujus ipse princeps et Deus est. Ideo panis, quem edimus, potus, quem bibimus, vestes, quibus utimur, imo aër et totum quo vivimus in carne, sub ipsius imperio est. — Man hat geschrieen über bas Melancholische und Troftlose meiner Philosophie: es liegt jedoch bloß barin, baß ich, ftatt als Requivalent ber Gunben eine fünftige Bolle zu fabeln, nachwies, baß wo bie Schuld liegt, in ber Welt, auch ichon etwas Sollenartiges fei: mer aber biefes leugnen wollte. - fann es leicht ein Mal erfahren.

Und dieser Welt, diesem Tummelplatz gequalter und geangstigter Wesen, welche nur dadurch bestehen, daß eines das andere verzehrt, wo daher jedes reißende Thier das lebendige Grab taussend anderer und seine Selbsterhaltung eine Kette von Marterstoden ist, wo sodann mit der Erkenntnis die Fähigseit Schmerz zu empfinden wächst, welche daher im Menschen ihren höchsten Grad erreicht und einen um so höheren, je intelligenter er ist, — dieser Welt hat man das System des Optimismus anpassen und sie uns als die beste unter den möglichen andemonstriren

Die Absurdität ift ichreiend. - Inamischen beifit ein Optimift mich die Augen öffnen und hineinsehen in die Welt, wie fie fo fcon fet. im Sonnenschein, mit ihren Bergen, Thalern, Strömen, Bflangen, Thieren u. f. f. - Aber ift benn bie Belt ein Gudfaften? Bu feben find biefe Dinge freilich ichon; aber fie ju fenn ift gang etwas Anderes. - Dann fommt ein Teleolog und preift mir die weise Ginrichtung an, vermoge welcher bafur geforgt fei, daß die Blaneten nicht mit ben Ropfen gegeneinander rennen, gand und Deer nicht jum Brei gemifcht, fondern hubich auseinanbergehalten feien, auch nicht Alles in beftanbigem Frofte ftarre, noch von Sipe geröftet werbe, imgleichen, in Folge ber Schiefe der Efliptit, fein ewiger Fruhling fei, ale in welchem nichts zur Reife gelangen fonnte, u. bgl. m. - Aber Diefes und alles Achnliche find ja bloße conditiones sine quibus non. Wenn es nämlich überhaupt eine Welt geben foll, wenn ihre Planeten wenigftens fo lange, wie ber Lichtstrahl eines entlegenen Rigfterns braucht, um ju ihnen ju gelangen, bestehen und nicht, wie Leffings Sohn, gleich nach ber Beburt wieder abfahren follen; ba durfte fie freilich nicht fo ungeschickt gezimmert fenn, daß fcon ihr Grundgeruft ben Ginfturg brobte. Aber wenn man au ben Resultaten bes gepriesenen Werfes fortichreitet, bie Spieler betrachtet, die auf ber fo bauerhaft gezimmerten Buhne agiren, und nun fieht, wie mit ber Genfibilitat ber Schmerz fich einfindet und in dem Maage, wie jene fich gur Intelligeng entwidelt, fleigt, wie fobann, mit biefer gleichen Schritt haltenb, Gier und Leiben immer ftarfer bervortreten und fich fteigern, bis julest das Menschenleben feinen andern Stoff barbietet, als ben zu Tragodien und Komodien. - ba wird, wer nicht heuchelt, schwerlich bisvonirt fenn, Sallelufahs anzustimmen. Den eigentlichen, aber verheimlichten Ursprung biefer letteren bat übrigens. fconungelos, aber mit fiegender Bahrheit, David Sume aufgebedt, in seiner Natural history of religion, Sect. 6, 7, 8 and 13. Derfelbe legt auch im gehnten und elften Buch feiner Dialogues on natural religion, unverhohlen, mit fehr triftigen und bennoch gang andergrtigen Argumenten als die meinigen, Die trubfalige Beschaffenheit Diefer Belt und Die Unhaltbarfeit alles Optimismus bar; wobei er biefen zugleich in feinem Urfprung angreift. Beibe Werte Sume's find fo lefenswerth, wie fie in

Deutschland heut zu Tage unbekannt find, wo man dagegen, patriotisch, am ekelhaften Gefasel einheimischer, sich spreizender Alltagsköpfe unglaubliches Genügen sindet und sie als große Männer ausschreit. Jene Dialogues aber hat Hamann überssetz, Kant hat die Uebersetzung durchgesehen und noch im späten Alter Hamanns Sohn zur herausgabe derselben bewegen wollen, weil die von Platner ihm nicht genügte (siehe Kants. Biographie von F. W. Schubert, S. 81 und 165). — Aus jeder Seite von David Hume ist mehr zu lernen, als aus Hegels, Herbarts und Schleiermachers sämmtlichen philosophischen Werken zusammensgenommen.

Der Begründer des fostematischen Optimismus bingegen ift Leibnis, beffen Berdienfte um die Philosophie ju leugnen ich nicht gesonnen bin, wiewohl mich in die Monadologie, prastabilirte Harmonie und identitas indiscernibilium eigentlich bineinzubenken, mir nie bat gelingen wollen. Seine Nouveaux essays sur l'entendement aber find bloß ein Ercerpt, mit ausführlicher, auf Berichtigung abgesehener, jedoch schwacher Kritif bes mit Recht weltberühmten Werfes Lode's, welchem er bier mit eben fo wenig Blud fich entgegenstellt, wie, burch fein gegen das Gravitationssystem gerichtetes Tentamen de motuum coelestium causis, dem Neuton. Gegen diese Leibnig = Bolfische Philosophie ift die Kritif ber reinen Bernunft gang speciell gerichtet und hat zu ihr ein polemisches, ja, vernichtendes Berhaltniß; wie ju Lode und hume bas ber Fortsegung und Beiterbildung. Daß heut zu Tage die Philosophieprofessoren allseitig bemuht find, ben Leibnis, mit feinen Flaufen, wieder auf die Beine zu bringen, ja, zu verherrlichen, und andererfeits Ranten möglichft gering ju ichaten und bei Seite ju ichieben, hat seinen guten Grund im primum vivere: die Kritik der reis nen Bernunft läßt nämlich nicht ju, bag man Judifche Dr. thologie fur Philosophie ausgebe, noch auch, daß man, ohne Umftande, von ber " Geele" als einer gegebenen Realitat, einer wohlbefannten und gut adredirten Berfon, rede, ohne Rechenschaft ju geben, wie man benn ju biefem Begriff gefommen fei und welche Berechtigung man habe, ihn wiffenschaftlich zu gebrauchen. Aber primum vivere, deinde philosophari! Berunter mit dem Rant, vivat unfer Leibnis! - Auf Diefen alfo

gurudgutommen, fann icht ber Theodicee, biefer methodischen und breiten Entfaltung bes Optimismus, in folder Eigenschaft, fein andered Berbienft jugefteben, ale biefes, bag fie fpater Anlag gegeben bat jum unfterblichen Canbibe bes großen Boltaire; wodurch freilich Leibnigens fo oft wiederholte, lahme Erfuse für Die Uebel ber Belt, bag nämlich bas Schlechte bisweilen bas Gute berbeiführt, einen ihm unerwarteten Beleg erhalten bat. Schon durch ben Ramen feines Selben deutete Boltaire an, daß es nur ber Aufrichtigkeit bedarf; um bas Gegentheil bes Dotimismus zu erkennen. Wirklich macht guf biefem Schauplas ber Sunde, bes Leidens und bes Todes der Optimismus eine fo feltsame Figur, bag man ihn fur Ironie halten mußte, batte man nicht an ber von Sume, wie oben erwähnt, fo ergoblich aufgebecten gebeimen Quelle beffelben (nämlich heuchelnde Schmeichelei, mit beleidigendem Bertrauen auf ihren Erfolg) eine binreichende Erflarung feines Urfprungs.

Sogar aber läßt fich ben handgreiflich fophiftischen Beweisen Leibnipens, bag biefe Welt die befte unter ben möglichen fei, ernstlich und ehrlich ber Beweis entgegenstellen, daß fie bie folechtefte unter ben möglichen fei. Denn Möglich heißt nicht mas Giner etwan fich vorphantaftren mag, fonbern mas wirklich eriftiren und bestehen fann. Run ift biefe Welt fo eingerichtet, wie fie fenn mußte, um mit genauer Roth bestehen zu fonnen: mare fie aber noch ein wenig ichlechter, fo fonnte fie fcon nicht mehr bestehen. Folglich ift eine schlechtere, ba fie nicht bestehen fonnte, gar nicht möglich, fie felbft alfo unter ben möglichen bie fchlechtefte. Denn nicht bloß wenn die Planeten mit den Köpfen gegen einander rennten, fondern auch wenn von den wirklich eintretenden Perturbationen ihres Laufes irgend eine, ftatt fich durch andere allmälig wieder auszugleichen, in der Bunahme beharrte, wurde die Belt bald ihr Ende erreichen: die Aftronomen wiffen, von wie zufälligen Umftanben, nämlich zumeift vom irrationalen Berhaltniß der Umlaufszeiten zu einander, Diefes abhängt, und haben mubfam herausgerechnet, daß es immer noch gut abgeben wird, mithin die Welt fo eben ftehen und gehen fann. wollen, wiewohl Reuton entgegengesetter Meinung mar, hoffen, baß sie sich nicht verrednet haben, und mithin bas in so einem Planetenspftem verwirklichte mechanische perpetuum mobile nicht



auch, wie die übrigen, gulest in Stillftand gerathen werbe. -Unter ber festen Rinde des Blaneten nun wieder haufen Die gemaltigen Raturfrafte, welche, fobalb ein Bufall ihnen Spielraum gestattet, jene, mit allem Lebenden barauf, gerftoren muffen; wie bies auf bem unserigen wenigstens ichon brei Dal eingetreten ift und mahrscheinlich noch öfter eintreten wirb. Ein Erbbeben von Liffabon, von Saity, eine Berfchüttung von Pompeji find nur fleine, ichalfhafte Anspielungen auf die Möglichkeit. - Gine geringe, chemisch gar nicht ein Mal nachweisbare Alteration ber Atmosphäre verursacht Cholera, gelbes Fieber, fcmargen Tob u. f. m., welche Millionen Menschen wegraffen: eine etwas größere wurde alles Leben ausloschen. Eine fehr mäßige Erhöhung der Barme wurde alle Kluffe und Quellen gustrochnen. - Die Thiere haben an Organen und Kraften genau und knapp fo viel erhalten, wie zur Berbeischaffung ihres Lebensunterhalts und Auffütterung ber Brut, unter außerfter Anftrengung, ausreicht; baber ein Thier, wenn es ein Glied, ober auch nur ben volltommenen Gebrauch beffelben, verliert, meiftens umfommen Selbst vom Menschengeschlecht, so machtige Bertzeuge es an Berftand und Bernunft auch hat, leben neun Behntel in beftanbigem Rampfe mit bem Mangel, ftete am Rande bes Untergange, fich mit Roth und Unftrengung über bemfelben balancirend. Alfo burchweg, wie jum Bestande des Gangen, fo auch au dem jedes Einzelwesens find die Bedingungen fnapp und färglich gegeben, aber nichts barüber: baber geht bas individuelle Leben in unaufhörlichem Rampfe um die Erifteng felbft bin; mahrend bei jedem Schritt ihm Untergang droht. Eben weil biefe Drohung fo oft vollzogen wird, mußte, burch ben unglaublich großen Ueberschuß ber Reime, dafür gesorgt senn, daß ber Untergang ber Individuen nicht ben ber Gefchlechter herbeiführe. als an welchen allein der Natur ernftlich gelegen ift. - Die Welt ift folglich so schlecht, wie sie möglicherweise senn kann, wenn fie überhaupt noch fenn foll. 2B. z. b. w. - Die Berfteinerungen ber ben Blaneten ehemals bewohnenden, gang anderartigen Thiergeschlechter liefern und, als Rechnungsprobe, Die Dokumente von Welten, beren Bestand nicht mehr möglich mar, bie mithin noch etwas schlechter waren, als die schlechtefte unter ben möglichen.

Der Optimismus ift im Grunde bas unberechtigte Selbfilob bes eigentlichen Urbebers ber Belt, bes Willens jum Leben, ber fich moblgefällig in feinem Werte fpiegelt: und bemgemaß ift er nicht nur eine falsche, sondern auch eine verderbliche Lehre. Denn er ftellt uns bas Leben als einen munichenswerthen Buftand, und als 3med beffelben bas Glud bes Menichen bar. Davon ausgebend 'glaubt bann Jeber ben gerechteften Anspruch auf Glud und Genuß zu haben: werden nun biefe, wie es zu geschehen pflegt, ihm nicht zu Theil; fo glaubt er, ihm gefchehe Unrecht, ja, er verfehle ben 3med feines Dasenns; - mahrend es viel richtiger ift, Arbeit, Entbehrung, Roth und Leiben, gefront burch ben Tob, ale 3med unfere Lebens zu betrachten (wie bies Brahmanismus und Bubdhaismus, und auch bas achte Chriftenthum thun); weil biefe es find, Die jur Berneinung bes Billens jum Leben leiten. 3m Reuen Teftamente ift die Welt dargeftellt als ein Sammerthal, bas Leben als ein Lauterungsproces, und ein Marterinstrument ift bas Symbol bes Chriftenthums. beruhte, ale Leibnis, Shaftebury, Bolingbrote und Bove mit bem Optimismus hervortraten, ber Anftog, ben man allgemein baran nahm, hauptsächlich barauf, bag ber Optimismus mit bem Chriftenthum unvereinbar fei; wie bies Boltaire, in ber Borrebe ju feinem vortrefflichen Gebichte Le desastre de Lisbonne, welches ebenfalls ausbrudlich gegen ben Optimismus gerichtet ift, berichtet und erlautert. Bas biefen großen Mann, ben ich, ben Schmähungen feiler Deutscher Tintenflerer gegenüber, fo gern lobe, entichieden höher ale Rouffeau ftellt, indem es die größere Tiefe feines Dentens bezeugt, find brei Einfichten, ju benen er gelangt mar: 1) die von ber überwiegenden Größe bes Uebels und vom Jammer bes Dafeyns, bavon er tief durchdrungen ift; 2) die von der ftrengen Recessitation ber Willensafte; 3) bie von ber Mahrheit des Lode'ichen Sases. baß möglicherweise bas Denkenbe auch materiell fenn konne; mabrend Rouffeau alles Diefes burch Deflamationen bestreitet. in seiner Profession de foi du vicaire Savoyard, einer flachen, protestantischen Baftorenphilosophie; wie er benn auch, in eben Diefem Beifte, gegen bus foeben erwähnte, fcone Gebicht Boltaire's, mit einem fchiefen, feichten und logisch falfchen Rafonnement, zu Gunsten des Optimismus, polemisirt, in seinem, bloß diesem Zweck gewidmeten, langen Briefe an Voltaire, vom 18. August 1756. Ja, der Grundzug und das woww perdoc der ganzen Philosophie Rousseau's ist Dieses, daß er an die Stelle der driftlichen Lehre von der Erbfünde und der ursprünglichen Berderbtheit des Menschengeschlechts, eine ursprüngliche Güte und undegränzte Persettibilität desselben sett, welche bloß durch die Civilisation und deren Folgen auf Abwege gerathen ware, und nun darauf seinen Optimismus und Humanismus gründet.

Wie gegen ben Optimismus Boltaire, im Gandide, ben Krieg in seiner scherzhaften Manier führt, so hat es in seiner ernsten und tragischen Byron gethan, in seinem unsterblichen Meisterwerke Kain, weshalb er auch durch die Invektiven des Obsturanten Friedrich Schlegel verherrlicht worden ist. — Wollte ich nun schließlich, zur Bekräftigung meiner Ansicht, die Aussprüche großer Geister aller Zeiten in diesem, dem Optimismus entgegengeseten Sinne, hersehen; so würde der Ansührungen kein Ende sein; da fast jeder derselben seine Erkenntnis des Jammers dieser Welt in starken Worten ausgesprochen hat. Also nicht zur Bestätigung, sondern bloß zur Berzierung dieses Kapitels mögen am Schlusse besselben einige Aussprüche dieser Art Plat sinden.

Zuvörderst sei hier erwähnt, daß die Griechen, so weit sie auch von der Christlichen und Hochasiatischen Weltansicht entsernt waren und entschieden auf dem Standpunkt der Bejahung des Willens standen, dennoch von dem Elend des Dasenns tief ersgriffen waren. Dies bezeugt schon die Ersindung des Trauersspiels, welche ihnen angehört. Einen andern Beleg dazu giebt und die, nachmals oft erwähnte, zuerst von Herodot (V, 4) erzählte Sitte der Thrasier, den Reugedorenen mit Wehklagen zu bewillsommen, und alle Uebel, denen er jest entgegengehe, herzuzählen; dagegen den Todten mit Freude und Scherz zu besstatten, weil er so vielen und großen Leiden nunmehr entgangen sei; welches in einem schönen, von Plutarch (De audiend. poet. in sine) uns ausbehaltenen Verse, so lautet:

Τον φυντά Σρηνειν, εις δο' ερχεται κακα Τον δ' αυ Σανοντα και πονων πεπαυμενον Χαιροντας ευφημουντας εκπεμπειν δομων.

(Lugere genitum, tanta qui intrarit mala: At morte si quis finiisset miserias; Hunc laude amicos atque laetitia exsequi.)

Nicht historischer Verwandschaft, sondern moralischer Identität der Sache ist es beizumessen, daß die Mexikaner das Neugeborene mit den Worten bewillsommneten: "Mein Kind, du bist zum Dulden geboren: also dulde, leide und schweig." Und dem selben Gefühle folgend hat Swift (wie Walter Scott in dessen Leben berichtet) schon früh die Gewohnheit angenommen, seinen Geburtstag nicht als einen Zeitpunkt der Freude, sondern der Bestrübnis zu begehen, und an demselben die Bibelstelle zu lesen, in welcher Hob den Tag besammert und verstucht, an welchem es in seines Baters Hause hieß: es sei ein Sohn geboren.

Bekannt und zum Abschreiben zu lang ist die Stelle in der Apologie des Sokrates, wo Plato diesen weisesten der Sterbslichen sagen läßt, daß der Tod, selbst wenn er uns auf immer das Bewußtseyn raubte, ein wundervoller Gewinn seyn würde, da ein tiefer, traumloser Schlaf jedem Tage, auch des beglücktesten Lebens, vorzugleben set.

## Ein Spruch bes Herafleitos lautete:

Τω ουν βιω ονομα μεν βιος, εργον δε πανατος. (Vitae nomen quidem est vita, opus autem mors.

Etymologicum magnum, voce  $\beta$ 100. aud Eustath. ad Iliad., 1, p. 31.)

## Berühmt ift ber fcone Bere Des Theognie:

Αρχην μεν μη φυναι επιχθονιοισιν αριστον,
Μηδ' εισιδειν αυγας οξεος ήελιου
Φυντα δ' όπως ωχιστα πυλας Αίδαο περησαι,
Και χεισθαι πολλην ηην επαμησαμενον.
(Optima sors homini natum non esse, net unquam Adspexisse diem, flammiferumque jubar.

Altera jam genitum demitti protinus Orco, Et pressum multa mergere corpus humo.)

Sophofles, im Dedipus zu Kolona (1225), hat folgende Abfürzung beffelben:

Μη φυναι τον άπαντα νικα λογον' το δ' επει φανη, βηναι κειδεν, όδεν περ ήκει, πολυ δευτερον, ώς ταχιστα.

(Natum non esse sortes vincit alias omnes: proxima autem est, ubi quis in lucem editus fuerit, eodem redire, unde venit, quam ocissime.)

### Euripides fagt:

Πας δ' οδυνηρος βιος ανθρωπων, Κ' ουκ εστι πονων αναπαυσις. (Omnis hominum vita est plena dolore, Nec datur laborum remissio.

Hippol. 189.)

Und hat es doch icon Somer gefagt:

Ου μεν γαρ τι που εστιν οίζυρωτερον ανδρος Παντων, όσσα δε γαιαν επι πνεει τε και έρπει.

(Non enim quidquam alicubi est calamitosius homine Omnium, quotquot super terram spirantque et moventur.

Il. XVII, 446.)

Sethst Plinius sagt: Quapropter hoc primum quisque in remediis animi sui habeat, ex omnibus bonis, quae homini natura tribuit, nullum melius esse tempestiva morte. (Hist. nat. 28, 2.)

Shakspeare legt bem alten König Heinrich IV. Die Worte in ben Mund:

O heaven! that one might read the book of fate,

And see the revolution of the times,

— — — how chances mock.

And changes fill the cup of alteration
With divers liquors! O, if this were seen,
The happiest youth, — viewing his progress through,
What perils past, what crosses to ensue, —
Would shut the book, and sit him down and die.\*)

#### Endlich Byron:

Count o'er the joys thine hours have seen, Count o'er thy days from anguish free, And know, whatever thou hast been, 'Tis something better not to be.\*\*

Keiner jedoch hat diesen Gegenstand so grundlich und ersichöpfend behandelt, wie, in unsern Tagen, Leopardi. Er ist von demselben ganz erfüllt und durchbrungen: überall ist der Spott und Jammer dieser Eristenz sein Thema, auf jeder Seite seiner Werke stellt er ihn dar, jedoch in einer solchen Mannigsfaltigkeit von Formen und Wendungen, mit solchem Reichthum an Bildern, daß er nie Ueberdruß erweckt, vielmehr durchweg unterhaltend und erregend wirkt.

<sup>\*)</sup> D, könnte man im Schicksabuche lefen, Der Zeiten Umwälzung, bes Zufalls Hohn Darin ersehn, und wie Beränderung Bald diesen Trank, buld jenen uns fredenzet, — D, wer es fäh! und wär's der frohste Jüngling, Der, seines Lebens Lauf durchmusterend, Das Ueberstandene, das Drohende erblickte, — Er schlüg' es zu, und sest' fich hin, und kturbe.

<sup>\*\*)</sup> Uebergable bie Freuben, welche beine Stunden gefehen haben; übergable bie Tage, bie von Angft frei gewefen; und wiffe, bag, was immer bu gewefen fenn magft, es etwas Befferes ift, nicht zu fenn.

. . .

## Rapitel 47\*).

### Bur Ethif.

Hier ift nun die große Lücke, welche in diesen Ergänzungen dadurch entsteht, daß ich die Moral im engern Sinne bereits abzgehandelt habe in den unter dem Titel: "Die Grundprobleme der Ethit" herausgegebenen zwei Preisschriften, die Bekanntschaft, mit welchen ich, wie gesagt, voraussehe, um unnüße Wieder-holungen zu vermeiden. Daher bleibt mir hier nur eine kleine Nachlese vereinzelter Betrachtungen, die dort, wo der Inhalt, der Hauptsache nach, von den Asademien vorgeschrieben war, nicht zur Sprache kommen konnten, und zwar am wenigsten die, welche einen höhern Standpunkt erfordern, als den Allen gemeinsamen, auf welchem ich dort stehen zu bleiben genöthigt war. Demzusolge wird es den Leser nicht befremden, dieselben hier in einer sehr fragmentarischen Jusammenstellung zu sinden. Diese nun wieder hat ihre Fortsehung erhalten am achten und neunten Kapitel des zweiten Bandes der Parerga.

Daß moralische Untersuchungen ungleich wichtiger sind, als physikalische, und überhaupt als alle andern, folgt daraus, daß sie fast unmittelbar das Ding an sich betressen, nämlich diejenige Erscheinung desselben, an der es, vom Lichte der Erkenntniß unmittelbar getrossen, sein Wesen offenbart als Wille. Physicalische Wahrheiten hingegen bleiben ganz auf dem Gebiete der Borstellung, d. i. der Erscheinung, und zeigen bloß, wie die niesdrigsten Erscheinungen des Willens sich in der Vorstellung gesetzmäßig darstellen. — Ferner bleibt die Betrachtung der Welt von der physischen Seit, so weit und so glücklich man sie auch verssolgen mag, in ihren Resultaten für und trostlos: auf der mostalischen Seite allein ist Trost zu sindem hier die Tiesen unsers eigenen Innern sich der Betrachtung austhun.

Meine Philosophie ift aber die einzige, welche ber Moral ihr volles und ganzes Recht angebeihen läßt: benn nur wenn das Wefen bes Menschen sein eigener Wille, mithin er, im ftreng-

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §§. 55, 62, 67 bes erften Banbee.

sten Sinne, sein eigenes Werk ist, sind seine Thaten wirklich ganz sein und ihm zuzurechnen. Sobald er hingegen einen andern Ursprung hat, ober das Werk eines von ihm verschiedenen Wesensist, fällt alle seine Schuld zuruck auf diesen Ursprung, oder Ursbeber. Denn apperari sequitur esse.

Die Kraft, welche das Phanomen der Belt hervorbringt, mithin die Beschaffenheit berfelben bestimmt, in Berbindung in feben mit der Morglität der Gefinnung, und baburch eine moralische Welterdnung als Grundlage ber physischen nachzuweisen, - bies ift feit Sofrates bas Broblem ber Philosophie gewefen. Der Theismus leiftete es auf eine findliche Beife, welche der herangereiften Menschheit nicht genügen fonnte. her stellte fich ihm der Bantheismus, fobald er irgend es wagen durfte, entgegen, und wies nach, daß die Natur die Rraft, vermöge welcher fie hervortritt, in fich' felbft tragt. Dabei mußte nun aber bie Ethik verloren geben. Spinoza versucht amar. ftellenweise, fie durch Sophismen ju retten, meistens aber giebt er fie geradezu auf und erflatt, mit einer Dreiftigfeit, Die Erftaunen und Unwillen hervorruft, den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, und überhaupt zwischen Gutem und Bofem, für blog konventionell, also an fich felbst nichtig (g. B. Eth., IV, prop. 37, schol. 2). Ueberhaupt ift Spinoza, nachbem ihn, über hundert Jahre hindurch, unverdiente Geringschätzung getroffen hatte, burch bie Reaftion im Bendelschwung ber Meinung. in diesem Jahrhundert wieder überschätt worden. - Aller Bantheismus nämlich muß an ben unabweisbaren Forberungen ber Ethif, und nachft bem am Uebel und bem Leiden der Welt, qulett scheitern. Ift die Welt eine Theophanie; fo ift Alles, mas der Mensch, ja, auch das Thier thut, gleich gottlich und vortrefflich: nichts fann zu tabeln und nichts vor bem Unbern zu loben fenn: alfo feine Ethik. Daher eben ift man in Folge bes erneuerten Spinozismus unferer Tage, alfo des Pantheismus, in der Ethit fo tief herabgefunten und fo platt geworben, baß man aus ihr eine blofe Unleitung ju einem gehörigen Staatsund Kamilienleben machte, als in welchem, also im methodischen, vollendeten, genießenden und behaglichen Philifterthum, der lette 3wed bes menschlichen Dasenns bestehen follte. Bu bergleichen Blattheiten bat ber Bantheisnus, freilich erft baburch geführt, baß man (bas e quovis ligno fit Mercurius ara misbrauchend) einen gemeinen Ropf, Begel, durch die allbefannten Mittel, ju einem großen Bbilofopben falfchmungte und eine Schaar Anfangs fubornirter, bann blog bornirter Junger beffelben bas große Bort erhielt. Dergleichen Attentate gegen ben menschlichen Beift bleiben nicht ungeftraft: Die Saat ift aufgegangen. 3m gleichen Sinne wurde bann behauptet, Die Ethif folle nicht bas Thun ber Einzelnen, fondern bas ber Boltsmaffen jum Stoffe haben, nur Diefes fei ein Thema ihrer wurdig. Richts tann verkehrter fenn. als diefe, auf bem platteften Realismus beruhende Unficht. Denn in jedem Einzelnen erscheint ber gange ungetheilte Bille jum Leben, das Wefen an fich, und ber Mifrofosmos ift bem Mafrofosmos gleich. Die Maffen haben nicht mehr Inhalt als ieder Einzelne. Nicht vom Thun und Erfolg, sondern vom Bollen handelt es fich in der Ethif, und bas Wollen felbft geht ftete nur im Individuo vor. Richt bas Schidfal ber Bolfer, welches nur in ber Erscheinung ba ift, sondern bas bee Einzelnen entscheidet fich moralisch. Die Bolfer find eigentlich bloge Abstraftionen: Die Individuen allein eriftiren wirklich. -So also verhalt sich der Bantheismus zur Ethik. — Die Uebel aber und die Quadl der Welt ftimmten fcon nicht jum Theis: mus: daher diefer durch allerlei Ausreden, Theodiceen, fich au helfen fuchte, welche jedoch den Argumenten Sume's und Boltaire's unrettbar unterlagen. Der Bantheismus nun aber ift jenen schlimmen Seiten ber Welt gegenüber vollends unhaltbar. Rur dann nämlich, wann man die Welt gang von Außen und allein von der physifalischen Seite betrachtet und nichts Unbered, ale bie fich immer wieder herftellende Ordnung und badurch fomparative Unverganglichfeit bes Bangen im Auge behalt, geht es allenfalls, boch immer nur finnbildlich an, fie fur einen Gott zu erklären. Tritt man aber ine Innere, nimmt alfo Die subjeftive und die moralische Seite hinzu, mit ihrem Uebergewicht von Roth, Leiden und Quaal, von Zwiesvalt, Bosheit, Berruchtheit und Berkehrtheit; da wird man bald mit Schreden inne, daß man nichts weniger, als eine Theophanie vor fich hat. - 3ch nun aber habe gezeigt und habe es jumal in ber Schrift "Bom Billen in ber Ratur" bewiefen, baf bie in der Ratur treibende und wirkende Rraft ibentifch ift mit bem . .

Willen in uns. Dadurch tritt nun wirklich die moralische Beltordnung in unmittelbaren Busammenhang mit ber bas Bbd. nomen ber Belt hervorbringenben Rraft. Denn ber Beschaffenheit des Willens muß feine Erfcheinung genau entfprechen: bierauf beruht die, §§. 63, 64 des erften Bandes, gegebene Darftellung ber ewigen Berechtigfeit, und die Belt, obgleich aus eigener Rraft bestehend, erhalt durchweg eine moralifche Tendenz. Sonach ift jest allererft bas feit Sofrates angeregte Broblem wirklich gelöft und die Forberung ber benkenden, auf bas Morglifche gerichteten Bernunft befriedigt. - Rie jedoch babe ich mich vermeffen, eine Philosophie aufzustellen, die feine Fragen mehr übrig ließe. In biefem Sinne ift Philosophie wirk lich unmöglich : fie mare Allwiffenheitblehre. Aber est quadam prodire tenus, si non datur ultra: es giebt eine Granze, bis au welcher das Rachdenken vordringen und fo weit die Racht unfere Dafepne erhellen fann, wenngleich ber Horizont ftete buntel bleibt. Diefe Grange erreicht meine Lehre im Billen gum Leben, ber, auf feine eigene Erfcheinung, fich bejaht ober verneint. Darüber aber noch hinausgehen wollen ift, in meinen Mugen, wie über die Atmosphäre hinausfliegen wollen. Wir muffen dabei fteben bleiben; wenn gleich aus gelösten Broblemen neue hervor-Budem aber ift barauf ju verweifen, bag bic Gultigfeit bes Sapes vom Grunde fich auf Die Erscheinung beschränft: Dies war bas Thema meiner erften, ichon 1813 herausgegebenen Abbandlung über jenen Sas. -

Jest gehe ich an die Ergänzungen einzelner Betrachtungen, und will damit anfangen, meine §. 67 des ersten Bandes gesgebene Erflärung des Weinens, daß es nämlich aus dem Mitisleid; dessen Gegenstand man selbst ist, entspringt, durch ein Paar flassischer Dichterstellen zu belegen. — Um Schlusse des achten Gesanges der Odyssee bricht Odysseus, der bei seinen vielen Beiden nie weinend dargestellt wird, in Thränen aus, als er, noch ungefannt, deim Phäasen-Rönig vom Sänger Demodolosssein früheres Geldenleben und Thaten besingen hört, indem Dieses Andensen aus seine glänzende Lebendzeit in Kontrast tritt mit seinem gegenwartigen Elend. Also nicht dieses selbst unmittelbar, sondern die objektive Betrachtung besselben, das Bilde seiner Giegenwart, hervorgehoben durch die Bergangenheit, ruft seine Chröse

nen hervor: er fühlt Mitleid mit fich selbfit. — Die felbe Empfindung läßt Euripi bes den unschuldig verdammten und sein eigenes Schidfal beweinenden Sippolytos aussprechen:

Φευ ειτ' ην εμαυτον προσβλεπειν εναντιον σταντ', ως εδακρυς', οία πασχομεν κακα. (1084.)

(Heu, si liceret mihi, me ipsum extrinsecus spectare, quantopere deflerem mala, quae patior.)

Endlich mag, als Beleg zu meiner Erklärung, hier noch eine Anetbote Plat finden, die ich der Englischen Zeitung "Elerald" vom 16. Juli 1836 entnehme. Ein Klient, als er vor Gericht die Darlegung seines Falls durch seinen Abvokaten angehört hatte, brach in einen Strom von Thränen aus und rief: "Richt halb so viel glaubte ich gelitten zu haben, die ich es heute hier angehört habe!"

Wie, bei ber Unveranderlichkeit des Charafters, b. b. bes eigentlichen Grundwollens bes Menschen, eine wirklich morglische Reue bennoch möglich fei, habe ich gwar §. 55 bes erften Bans bes bargelegt, will jeboch noch die folgende Erläuterung bingufugen, der ich ein Baar Definitionen voranschicken muß. -Reigung ift jede ftartere Empfanglichfeit bes Billens fur De tive einer gewiffen Urt. Leibenschaft ift eine fo farte Reis gung, daß bie fie anregenden Motive eine Gewalt über ben Willen ausüben, welche ftarter ift, als bie jedes möglichen, ihnen entgegenwirfenden Motive, wodurch ihre Berrichaft über ben Willen eine absolute wirb, Diefer folglich gegen fie fich paffin, leibend verhalt. Siebei ift jedoch zu bemerten, bag Leibenschaften ben Grab, wo fie ber Definition vollfommen entsprechen, felten erreichen, vielmehr als bloße Approximationen zu bemfelben ihren Namen führen; baher es alsbann boch noch Begenmotive giebt, die ihre Wirfung allenfalls ju bemmen vermögen, wenn fie nur beutlich ind Bewußtsenn treten. Der Affett ift eine eben fo unwiderftehliche, jedoch nur vorübergehende Erregung bes Willens, burch ein Motiv, welches feine Gewalt nicht burch eine tief wurzelnde Reigung, fondern bloß baburch erhalt, bas es, ploglich eintretend, die Begenwirfung aller andern Motive. für ben Augenblid, ausschließt, inbem es in einer Borftellung besteht, bie, burch ihre übermäßige Lebhaftigfeit, bie andern

völlige verbunfelt. ober gleichsam burch ihre zu geoße Rabe fie gang verbest, fo bag fie nicht ins Bowustfern treten und auf ben Willem wielen fonnen, woburch daber bie Rabigfeit ber Ueberlegung und damit bie intellettuelle Freibeit\*) in go wiffem Grade aufaeboben wird. Demnach verhalt fich ben Affest jur Leibenschaft mie die Fieberphantaffe jum Mahnften. ..... . Gine moralische Reue ift nun baburch bedingt, baff, por ber That, die Reigung ju biefer bem Intellett nicht freien Spiels raum ließ indem fie ibm nicht gestattete, Die ihr entgegenftebenben Motive deutlich und vollständig ins Auge zu faffen, vielmehr ibn immer wieder auf die zu ihr auffordernden hinlenkte. nun aber find, nach vollbrachter That, burch biefe selbst neue tralifirt, mithin unwirlsam geworden. Jest bringt die Wirklichfeit bie entgegenftehenden Motive, ale bereite eingetretene Folgen ber That, vor ben Intelleft, ber nunmehr erkennt, daß fie bie ftartern gewesen waren, wenn er fie nur gehörig ins Auge gefaßt und erwogen batte. Der Menfch wird alfo inne, daß er gethan hat, mas feinem Willen eigentlich nicht gemäß mar: biefe Ertenntnis ift bie Reue. Denn er hat nicht mit völliger intelleftweller Freiheit gehandelt, indem nicht alle Motive gur Birtfamfeit gelangten. Bas bie ber That entgegenstehenden ausfolog, mar, bei ber übereilten, ber Affett, bei ber überlegten, bie Leibenschaft. Dft hat es auch baran gelegen, daß feine Bernunft ihm die Gegenmotive zwar in abstracto vorhielt, aber nicht von einer hinlanglich ftarfen Phantafie unterftutt wurde, die ihm ben vollen Gehalt und die mahre Bedeutung berfelben in Bilbern vorgehalten batte. Beispiele zu bem Gesagten find die Falle, wo Rachsucht, Gifersucht, Sabsucht jum Morbe riethen: nachbem er wellbeacht ift, find biefe erloschen, und jest erheben Gerechtigfeit, Mitleid, Erinnerung fruherer Freundschaft, ihre Stimme und fogen Alles, was fie vorbin gefagt haben wurden, wenn man fie hatte jum Borte fommen laffen. Da tritt bie bittere Reue ein, welche fpricht: "Bar' es nicht gefchehen, es geschähe nimmeranahr." Eine unvergleichliche Darftellung berfelben liefert bir beruhmte, alte Schottifche, auch von Berber überfeste Ballabe:

Diefe ift erbstert im Anhang zu meiner Breisschrift Ger bie Fteiholt bes Billens.

"Ebward, Edward!" - Auf analoge Art fann bie Bernache laffigung bes eigenen Bobis eine egoiftifche Reue berbetführen: 1. B. wann eine übrigens unrathfame Che gefchloffen ift, in Rolge verliebter Leibenschaft, welche fest eben baburch erlischt, wonach nun erft bie Begenmotive bes perfonlichen Intereffes, ber verlorenen Unabhangigfeit u. f. w. ind Bewußtfeyn treten und fo reben, wie fie vorher gerebet haben wurden, wenn man fie batte zum Worte fommen laffen. - Alle bergleichen Sandlungen entipringen bemnach im Grunde aus einer relativen Schwache bes Intelletis, fofern nämlich biefer fich vom Willen ba übermeiften laft, wo er, ohne fich von ihm ftoren zu laffen, feine Runttion bes Borhaltens ber Motive hatte unerbittlich vollziehen follen. Die Behemens bes Willens ift babei nur mittelbar bie Utfache, fofern fle nämlich ben Intellett hemmt und baburch fich Reue be reitet. - Die ber Leibenfchaftlichkeit entgegengefette Bernunf. tigkeit des Charafters, σωφροσυνη, besteht eigentlich barin, baß ber Wille nie den Intellett bermaagen überwaltigt, bag er ihn Berhindere, feine Funktion ber beutlichen, vollftandigen und flaren Darlegung ber Motive, in abstracto für die Bernunft, in condroto für bie Phantafie, richtig auszunden. Dies fann nun fo wohl auf ber Mäßigfeit und Gelindigfeit bes Billens, als auf ber Starte bes Intellefte beruben. Es ift nur erfordert, daß ber lettere relativ, für den vorhandenen Willen, fart genug fei, alfo Beibe im angemeffenen Verhaltniß zu einander fteben. -

Den, §. 62 bes ersten Bandes, wie auch in der Preisschrift über die Grundlage der Moral, §. 17, dargelegten Grundzügen der Rechtslehre sind noch folgende Erlätzterungen beizufügen.

Die, welche, mit Spinoza, leugnen, daß es außer dem Staat ein Recht gebe, verwechseln die Mittel, das Recht geltend ju machen, mit dem Rechte. Des Schutes ift das Recht freilich nur im Staate versichert, aber est selbst ist von diesem unsabhängig vorhanden. Denn durch Gewalt kann es bkoß unterdrückt, nie aufgehoben werden. Demgemäß ist der Staat nichts weiter als eine Schutanstratt, nothwendig geworden durch die mannigfachen Angriffe, welchen der Mensch ausgesetzt ist und die er nicht einzeln, sondern nur im Berein mit Andern abzuwehren vermag. Sonach bezweckt der Staat:

- 1) Buvorberft: Schus nach Augen, welcher nothig merben fann fowohl gegen leblose Raturfrafte, oder auch wilde Thiere, als gegen Menfchen, mithin gegen andere Bolfenfchaften; wie wohl diefer Kall ber häufigste und wichtigste ift: benn ber fclimmfte Reind des Menschen ift der Mensch: homo homini lupus. Indem, in Folge biefes 3meds, die Boller ben: Grundfat, ftelb nur befenfiv, nie aggreffiv gegen einander fich verhalten zu wollen, mit Borten ; wenn auch nicht mit ber That, aufstellen, ertennen fle bas Bolkerrecht. Diefes ift im Grunde nichts Anderes, als Das Ratuerecht, auf dem ihm allein gebliebenen Gebiet feiner praktischen Wirksamkeit, namlich zwischen Bolf und Bolt, als wo es allein malten muß, weil fein ftarferer Sohn, bas positive Recht, da es eines Richters und Bollftreders bedarf, nicht fich geltend machen fann. Demgemäß besteht baffelbe in einem ge wiffen Grad von Moralität im Berfehr ber Bolfer mit einander. bellen Aufrechthaltung Chrenfache ber Menschheit ift. Der Richter-Ruhl ber Broceffe auf Grund beffelben ift bie öffentliche Meinung.
- 2) Schut nach Innen, also Schut ber Mitglieder eines Staates gegen einander, mithin Sicherung des Privatrechts, mittelft Aufrechthaltung eines rechtlichen Justandes, welcher darin besteht, daß die koncentrirten Kräfte Aller jeden Einzelnen schüten, worans ein Phanomen hervorgeht, als ob Alle rechtlich, w. h. gerecht waren, also Keiner den Andern verleben wollte.

Aber, wie durchgängig in menschlichen Dingen die Beseitsgung eines Uebels einem neuen den Weg zu eröffnen pflegtz, do führt die Gewährung jenes zwiefachen Schutes das Bedürfnist eines britten herbei; nämlich:

3) Schutz gegen ben Beichützer, b. h. gegen Den, ober Die, welchen die Gefellschaft die Handhabung des Schutzes übertragen hat, also Sicherstellung des öffentlichen Rechtes. Diese scheint am vollsommensten dadurch erreichbar, daß man die Dreieiuigkeit der schützenem Macht, also die Legislative, die Judisative und die Erestitive von einander sondert und trennt, so daß jede von Andern und unabhängig von den übrigen verwalter wird. — Der große Werth, ja die Grundider des Königthums scheint wir barin zu liegen, daß, weil Menschen Menschen bieiben, Einen so hoch gestellt, ihni so viel Macht, Reichthum, Sicherheit und Messchutzellichkeit gegeben werden muss, daß ihm. für fich

nichts zu wünschen, zu hoffen und zu fürchten bleibt; wodurch der ihm, wie Jedem, einwahnende Egoismus, gleichsam durch Rentralisation, vernichtet wird, und er nun, gleich als wäre er tein Mensch, besähigt ist, Gerechtigseit zu üben und nicht mehr sein; sondern abein das öffentliche Bohl im Ange zu haben. Dies ist der Ursprung des gleichsam übermenschlichen Wesens, welches überall die Königswürde begleitet und sie so himmelweit vom der blußen Präsidentur unterscheidet. Daher muß sie auch erdich, nicht wählbar senn: theils damit Keiner im Känig seines Gleichen sehen könne; theils damit dieser für seine Rachsammen nur dadurch sorgen kann, daß er sur das Bohl des Staates sorgt, als welches mit dem seiner Familie ganz Eines ist.

Wenn man bem Staat, außer bem hier dargelegten 3wed bes Schutzes, noch andere andichtet; so tann dies leicht den wahe zen in Gefahr setzen.

Das Eigenthumsrecht entfteht, nachemeiner Darftellung, allein burch die Bearbeitung ber Dinge. Diefe icon oft aus nefprochene Bahrheit findet eine bondtenswerthe Bestätigung barin, bas. fie fogar in praktischer Hinficht geltend gemacht wird, in einer Mengerung bes Rorbamerifanischen Er-Brafidenten Duinen Abams, welche ju finden ift in der Quarterly Review v. 1840, Nr. 130, wie auch, Französtsch, in ber Bibliothèque universelle de Genêve 1840, Juillet, No. 55. 3th will sie hier Deutsch wiedergeben: "Einige Moraliften haben bas Recht ber Europäer, in ben Landftrichen ber Amerifanischen Urvölfer fich niebergulaffen, in Bweifel gezogen: Aber haben fie die Frage reiflich erwogen? In Bezug auf ben größten Theil bes Landes, beruht bas Eigenthumsrecht ber Indianer felbst auf einer zweifelhaften Grundlage. Allerdings murbe bas Raturrecht ihnen ihre angebauten Felber, ihre Bohngebaube, binreichenbes gand für ihren Unterhalt und Alles, was personliche Arbeit einem Jeben noch außerbem verschrafft hatte, zusichern. Aber welches Recht hat ber Jager auf ben weiten. Wald, ben er, feine Beute verfolgend, zufällig durchlanfen hat?" u. f. f. -- Chen fo haben Die, welche in unsern Tagen fich veranlagt faben, ben Kommynismus mit Grunden an befampfen (a. B. ber Ergbischof von Paris, in einem Hirtenbriefe, fin Juni 1851), fiets das Argument vorangeftellt; bag bad Gigenthum ber Edtrag ber

Arbeit, gleichsam nur die verkörperte Arbeit sei. Dies beweist abermals, daß bas Elgenthumsrecht allein durch die auf die Dinge verwendere Arbeit zu begründen ist, indem es nur in dieset Eigenschaft freie Anerkennung sinder und sich moralisch geltend macht.

Einen ganz anderartigen Beleg der selben Wahrheit liefert die moratische Thatsache, daß, während das Geset die Wildvieberei eben so schwer, in manchen Ländern sogar noch schwerer, als den Gelodiedstahl bestraft, dennoch die dürgerliche Ehre, welche durch viesen unwiederbringtich verloren geht, durch jene eigentlich nicht verwirft wird, sondern der "Wilderer", sosern er nichts Anderes sich hat zu Schulden kommen lassen; zwar mit einem Makel behaftet ist, aber doch nicht, wie der Dieb, als unehrlich betrachtet und von Allen gemieden wird. Denn die Grundsätze der bürgerlichen Ehre beruhen auf dem moralischen und nicht auf dem bloß positiven Recht: das Wild aber ist kein Gegenstand der Bearbeitung, also auch nicht des moralisch gulstigen Besitzes: das Recht darauf ist daher gänzlich ein positives und wird moralisch nicht anerkannt.

Dem Strafrecht follte, nach meiner Anficht, bas Princip jum Grunde liegen, daß eigentlich nicht ber Denfch, fonbern nur die That gestraft wird, bamit fie nicht wiederfehre: ber Berbrecher ift bloß ber Stoff, an bem bie That geftraft wirb; bamit bem Befege, welchem ju Folge bie Strafe eintritt, Die Rraft abzuschreden bleibe. Dies bedeutet der Ausbrud: "Er ift bem Gefete verfallen". Rach Rants Darftellung, Die auf ein jus talionis hinausläuft, ift es nicht die That, fondern ber Menfch, welcher gestraft wird. - Auch bas Bonitentiarfostem will nicht sowohl die That, als ben Menschen strafen, banit et nämlich fich beffere: badurch fest es ben eigentlichen 3wed bei Strafe, Abschreckung von ber That, jurud, um ben fehr problematikben ber Befferung zu erreichen. Ueberall aber ift es eine mifliche Sache, durch ein Mittel zwei verschiedene 3mede erreis chen zu wollen; wie viel mehr, wenn beibe, in irgend einom Sinne, entgegengesette find. Erziehung ift eine Boblibat, Strafe foll ein Nebel fenn: bas Bonitentigraefangmis foll Beibes maleit letiten. - Go groß ferner auch ber Antheil fenn mag, ben Robe beit und Unwiffenbeit, im Berein mit ber auforn Bedrangniffe

an vielen Berbrechen haben; fo barf man iene doch nicht als die Saupturfache berfelben betrachten; indem. Ungahlige in berfelben Robbeit und umter gang abnlichen Umftanden lebend, feine Berbrechen begehen. Die hanvisache fallt alfo boch auf ben verfonlichen, moralischen Charafter gurud: Diefer aber ift, wie ich in Der Breisschrift über die Freiheit des Willens dargethan habe, ichlesterbings unveranderlich. Daber ift eigentliche morglische Befferung gar nicht möglich; fondern nur Abschredung von der Daneben lagt fich Berichtigung ber Ertenntnig und Erwertung ber Arbeiteluft allerdings erreichen: es wird fich zeigen, wie weit bies mirken fann. lleberbies erhellt aus bem pon mir im Tert aufgestellten 3wed ber Strafe, bag, wo möglich, Das icheinbare Leiden berfelben das wirkliche überfteigen folle: Die einsame Ginfperrung leiftet aber das Umgefehrte. Die große Bein berfelben hat feine Zeugen und wird von Dem, der fie noch nicht erfahren hat, keineswegs anticipirt, ichredt also nicht ab. bedroht ben durch Mangel und Roth jum Berbrechen Berfuchten mit dem entgegengesetten Bol des menschlichen Glends, mit der Langenweile: aber, wie Boethe richtig bemerft:

.. Wird uns eine rechte Duaat gu Theil, Dann munfchen mir uns gangeweit.

Die Aussicht darauf wird ihn daher so wenig abschrecken, wie der Anblick der palastartigen Gefängnisse, welche von den ehreichen Leuten für die Spischuben erbaut werden. Will man aber diese Pönitentiargefängnisse als Erziehungsanstalten betrachten; so ift zu bedauern, daß der Eintritt dazu nur durch Berbrechen erlangt wird; statt daß sie hätten diesen zuvorkommen sollen. —

Daß, wie Beccaria gelehrt hat, die Strafe ein richtiges Berhältniß jum Berbrechen haben soll, beruht nicht darauf, daß sie eine Buße für dasselbe wäre; sondern darauf, daß das Pfand dem Werthe Dessen, wofür es haftet, angemessen seyn muß. Daher ist Jeder berechtigt, als Garantie der Sicherheit seines Lebens fremdes Leben zum Pfande zu fordern; nicht aber eben so für die Sicherheit seines Eigenthums, als für welches fremde Freiheit in s. w. Pfand genug ist. Jur Sicherstellung des Lebens der Bürger ist daher die Todesstrafe schlechterdings nothwendig. Denen, welche sie ausheben möchten, ist zu antworten: "schasst explosen der Word aus der Welt: dann soll die Todesstrafe nachsals

gen". Auch follte fie ben entichiebenen Mordverfuch eben fo wie ben Mord felbft treffen : benn bas Befet will bie That ftrafen, nicht ben Erfolg rachen. Ueberhaupt giebt ber ju verhütenbe Schaben ben richtigen Maafftab für bie angubrobenbe Strafe, nicht aber giebt ihn ber moralische Unwerth ber verbotenen Sandlung. Daber fann bas Befet, mit Recht, auf bas Rallenlaffen eines Blumentopfes vom Kenfter Buchthausftrafe, auf bas Tabafrauchen im Walbe, mahrend bes Commers, Karrenftrafe feten, baffelbe jedoch im Binter erlaubt fenn laffen. in Bolen, auf das Schießen eines Auerochsen ben Tod ju fegen. ift zu viel, ba die Erhaltung Des Geschlechts der Auerochsen nicht mit Menschenleben erfauft werben barf. Reben ber Große bes ju verhütenben Schadens fommt, bei Bestimmung bes Daages ber Strafe, Die Starfe ber jur verbotenen Sandlung antreibenben Motive in Betracht. Ein gang anderer Magkftab murbe für die Strafe gelten, wenn Buge, Bergeltung, jus talionis, ber wahre Grund berfelben mare. Aber ber Rriminglfober foll nichts Underes fenn, ale ein Berzeichniß von Gegenmotiven zu möglichen verbrecherischen Sandlungen: daber muß jedes berfelben die Dotive zu diefen letteren entschieden überwiegen, und zwar um fo mehr, je größer der Rachtheil ift, welcher aus der zu verhutenben Sandlung entfpringen murbe, je ftarfer die Berfuchung baju und je fcmieriger die Ueberführung bes Thaters; - ftete unter ber richtigen Boraussetzung, bag ber Bille nicht frei, fondern durch Motive bestimmbar ist; - außerdem ihm gar nicht beiaufommen ware. Soviel aur Rechtslehre. -

In meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens habe ich (S. 50 ff.) die Ursprünglichkeit und Unveränderlichkeit des angeborenen Charafters, aus welchem der moralische Gehalt des Lebenswandels hervorgeht, nachgewiesen. Sie steht als Thatsache fest. Aber um die Probleme in ihrer Größe zu erfassen, ist es nöthig, die Gegensätze bisweilen hart an einander zu stellen. An diesen also vergegenwärtige man sich, wie unglaublich groß er angeborene Unterschied zwischen Wensch und Mensch ausfällt, im Moralischen und im Intellestucken. Hier Evelmuth und Weischeit; dort Bosheit und Dummheit. Dem Einen senchtet die Güte des Herzens aus den Augen, oder auch der Stämpel des Genies thront auf seinem Antlis. Der niederträchtigen Physicalische

flognomie eines Andern ift bas Geprage moralischer Richtswürdigfeit und intelleftueller Stumpfheit, von ben Sanben ber Ratur felbft, unverfennbar und unauslofchlich aufgebrudt: er fiebt barein, ale mußte er fich feines Dafenns ichamen. Meußern aber entspricht wirklich bas Innere. Unmöglich können wir annehmen, daß folde Unterfchiebe, die das gange Befen bes Menichen umgestalten und durch nichts aufzuheben find, welche ferner, im Rouflift mit ben Umftanben, feinen Lebenslauf beftimmen, ohne Schuld ober Berdienft ber bamit Behafteten porhanden fenn fonnten und bas blofe Wert bes Bufalls maren. Schon hieraus ift evident, daß ber Menich, in gewiffem Sinne, fein eigenes Wert fewn muß. Run aber konnen wir andererfeits ben Urfprung jener Unterschiebe empirisch nachweisen in ber Beschaffenheit ber Eltern; und noch bagu ift bas Busammentreffen und die Berbindung diefer Eltern offenbar bas Bert bochft que fälliger Umftande gewesen. — Durch folde Betrachtungen nun werben wir machtig hingewiesen auf ben Unterschied amischen ber Erscheinung und dem Wesen an fich ber Dinge, als welcher allein die Lofung jenes Broblems enthalten fann. Rur mittelft ber Formen der Erscheinung offenbart fich bas Ding an fich: mas baber aus diesem selbst hervorgeht, muß bennoch in ienen Formen, also auch am Bande ber Urfachlichfeit auftreten: bemaufolge wird es hier fich uns barftellen als bas Werk einer gebeimen, une unbegreiflichen Leitung der Dinge, beren bloges Berfzeug ber außere, erfahrungemäßige Bufammenhang mare, in welchem inzwischen Alles was geschieht durch Urfachen berbeigeführt, alfo nothwendig und von außen bestimmt eintritt, mahrend der mahre Grund bavon im Innern bes also erscheinenden Befens liegt. Freilich können wir hier die Lösung bes Broblems nur gang von Weitem absehen, und gerathen, indem wir ihm nachbenfen, in einen Abgrund von Gebanten, recht eigentlich, wie hamlet fagt, thoughts beyond the reaches of our souls. Neber biefe geheime, ja felbst nur gleichnisweise zu bentenbe Leitung ber Dinge habe ich meine Gedanken dargelegt in bem Auffat "über bie anscheinende Absichtlichkeit im Schickfale bes Ginzelnen", im erften Bande ber Parerga. -

3m §. 14 meiner Preisschrift über bie Grundlage ber Moral findet man eine Darftellung des Eggismus, feinem Wefen

nach, ale beren Ergamung folgender Berfuch, feine Burgel aufsubeden, au betrachten ift. - Die Ratur felbft wiberforicht fich geradezu, je nachdem fie vom Einzelnen oder vom Allgemeinen aus, von Junen ober von Außen, vom Centro ober bon ber Beripherie ans redet. : Ihr Centrum namlich hat fie in jedem In-Dividuo: benn jedes ift ber gange Bille gum Leben. Daber, fei baffelbe auch nur ein Infett, ober ein Wurm, Die Ratur felbit aus ihm alfo rebet: "Ich allein bin Alles in Allem: an meiner Erhaltung ift Alles gelegen, bas Uebrige mag ju Grunde geben. es ift eigentlich nichts." So rebet die Ratur vom besonbern Standpunfte, alfo von bem bes Gelbftbewußtseyns aus, und hierauf beruht ber Egoismus jedes Lebenden. Singegen vom allgemeinen Standpunkt aus, - welches ber bes Bemußt= fenne von andern Dingen, alfo ber bes objektiven Erfennens ift, bas für ben Augenblid abfieht von bem Individuo. an bem die Erfenninis baftet, - alfo von Außen, von der Beribberie aus, rebet bie Ratur fo: "Das Individuum ift nichts und weniger als nichts. Millionen Individuen zerftore ich tagtäglich. aum Spiel und Zeitvertreib: ich gebe ihr Geschick dem launigften und muthwilligsten meiner Rinder preis, bem Bufall, ber nach Belieben auf fie Jago macht. Millionen neuer Inbividuen labaffe ich jeden Tag, ohne alle Verminderung meiner hervorbringenden Rraft; fo wenig, wie die Rraft eines Spiegels erfchopft wird. burch die Bahl ber Sonnenbilder, die er nach einander auf Die Band wirft. Das Individuum ift nichts." - Rur wer diesen offenbaren Widerspruch der Ratur wirklich zu vereinen und auszugleichen weiß, hat eine mahre Antwort auf die Frage nach der Berganglichkeit oder Unverganglichkeit feines eigenen Selbft. alaube in ben erften vier Raviteln Diefes vierten Buches ber Ergangungen eine forderliche Unleitung gu folder Erfenntniß gegeben zu haben. Das Obige läßt übrigens fich auch folgendermaaßen erlautern. Jedes Individuum, indem es nach Innen blidt, erfennt in feinem Wefen, welches fein Wille ift, bas Ding an fich. baber bas überall allein Reale. Demnach erfaßt es fich als ben Rern und Mittelpunkt ber Belt, und findet fich unendlich wichtig. Blidt es bingegen nach Außen; fo ift es auf bem Gebiete ber Borftellung, ber blogen Erscheinung, wo es fich fieht ale ein Individuum unter unendlich vielen Individuen, fonach als ein höchst Unbedeutendes, ja gänzlich Berschwindendes. Solglich ist sebes, auch das unbedeutendeste Individuum, sebes Ich, von Innen gesehen, Alles in Allem; von Außen gesehen blingegen, ist es nichts, oder doch so viel wie nichts. Hierauf also beruht der große Unterschied zwischen Dem, was nothwendig Ieder in seinen eigenen Augen, und Dem, was er in den Augen aller Andern ist, mithin der Egoismus, den Jeder Iedem vorwirst.

In Folge biefes Egvismus ift unfer Aller Grundirthum biefer, baß wir einander gegenseitig Richt-3ch find.: Singegen ift gerecht, ebel, menschenfreundlich fenn, nichts Anderes, als meine Metaphysit in Sandlungen überfegen. - Sagen, baß Beit und Raum bloge Formen unferer Erfenntnig, nicht Beftimmungen ber Dinge an fich find, ift bas Gelbe, wie fagen, bas Die Metempfychofenlehre, "Du wirft einft als Der, ben bu jest verlegeft, wiedergeboren werben und bie gleiche Berlegung erleis ben", identisch ift mit der oft erwähnten Brahmanenformel Tat twam asi, "Dies bift Du". - Aus ber unmittelbaren und intuitiven Erfenntniß ber metaphyfischen 3bentitat aller Wefen geht, wie ich öfter, besonders &. 22 der Breisschrift über die Grundl. der Moral, gezeigt habe, alle achte Tugend hervor. Sie ift aber beswegen nicht die Folge einer besondern Ueberlegenheit bes Intellefte; vielmehr ift felbst ber schwächste binreichend, bas principium individuationis ju burchschauen, als worauf es dabei antommt. Demgemäß fann man den vortrefflichften Charafter fogar bei einem fcwachen Berftande finden, und ift ferner Die Erregung unfere Mitleide von feiner Unstrengung unfere Intellefts begleitet. Es scheint vielmehr, daß die erforderte Durchschauung des principii individuationis in Jedem vorbanben fenn murbe, wenn nicht fein Bille fich ihr widerfeste, als welcher, vermöge feines unmittelbaren, geheimen und bespotischen Einfluffes auf den Intelleft, fie meiftens nicht auffommen lagt; fo daß alle Schuld julest boch auf ben Willen jurudfällt; wie es auch ber Cache angemeffen ift.

Die oben berührte Lehre von der Metempsychose entfernt sich bloß badurch von der Wahrheit, daß sie in die Zukunft verlegt, was schon jest ist. Sie läßt nämlich mein inneres Wesen an sich selbst erst nach meinem Tode in Andern dasenn, während, ber

Wahrheit nach, es schon jest auch in ihnen lebt, und der Tod bloß die Täuschung, vermöge beren ich beffen nicht june werde, aufhebt; gleichwie bas zahllose heer ber Sterne allezeit über unferm Saupte leuchtet, aber une erft fichtbar wird, wann bie eine nahe Erdensonne untergegangen ift. Bon biesem Standbunft aus ericheint meine individuelle Erifteng, fo fehr fie auch, jener Sonne gleich, mir Alles überftrahlt, im Grunde boch nur als ein Sinderniß, welches zwischen mir und ber Erfenntniß bes wahren Umfangs meines Besens steht. Und weil jedes Individuum, in feiner Erfenntniß, biefem Sinderniffe unterliegt; fo ift es eben die Individuation, welche den Willen aum Leben über fein eigenes Wefen im Irrthum erhalt: fie ift bie Maja bes Brahmanismus. Der Tod ift eine Widerlegung biefes Jrrthums und hebt ihn auf. Ich glaube, wir werden im Augenblicke bes Sterbens inne, bag eine bloge Taufchung unfer Dafenn auf unsere Person beschränkt hatte. Sogar empirische Spuren hievon laffen fich nachweisen in manchen bem Tobe, burch Aufhebung ber Koncentration bes Bewußtseyns im Gehirn, verwandten Buftanben, unter benen ber magnetische Schlaf ber hervorstechenbeste ift, als in welchem, wenn er bie höheren Grade erreicht, unfer Dafenn, über unfere Berfon binaus und in andern Wefen, fich burch mancherlei Symptome fund giebt, am auffallendeften burch unmittelbare Theilnahme an den Gebanken eines andern Inbividuums, julett fogar durch die Fahigfeit, das Abwefende, Entfernte, ja, bas Bufunftige ju erkennen, alfo burch eine Urt von Allgegenwart.

Auf dieser metaphysischen Ibentität des Willens, als des Dinges an sich, bei der zahllosen Bielheit seiner Erscheinungen, beruhen überhaupt drei Phänomene, welche man unter den gesmeinsamen Begriff der Sympathie bringen kann: 1) das Mitzleid, welches, wie ich dargethan habe, die Basis der Gerechtigseit und Menschenliebe, caritas, ist; 2) die Geschlechtsliebe mit eigensuniger Auswahl, amor, welche das Leben der Gattung ist, das seinen Borrang vor dem der Individuen geltend macht; 3) die Magie, zu welcher auch der animalische Magnetismus und die sympathetischen Kuren gehören. Demnach ist Sympathie zu desiniren: das empirische Hervortreten der metaphysischen Identität des Willens, durch die physische Vielheit seiner Erscheis

nungen hindurch, wodurch fich ein Zusammenhang kund giebt, ber ganglich verschieden ift von dem durch die Formen der Erscheinung vermittelten, den wir unter dem Sape vom Grunde begreifen.

## Rapitel 48\*).

Bur Behre von ber Berneinung bes Billens jum Leben.

Der Mensch hat sein Dasenn und Wesen entweder mit feinem Willen, b. h. feiner Einwilligung, ober ohne diefe: im lettern Ralle mare eine folde, burd vielfadje und unausbleib. liche Leiden verbitterte Erifteng eine ichreiende Ungerechtigfeit. -Die Alten, namentlich Die Stoifer, auch die Beripatetifer und Afademifer, bemühten fich vergeblich, ju beweisen, bag Die Tugend hinreiche, bas Leben gludlich ju machen: Die Erfahrung fcrie laut bagegen. Was bem Bemühen jener Philosophen, wenn gleich ihnen nicht deutlich bewußt, eigentlich jum Grunde lag, mar bie vorausgesette Gerechtigfeit ber Cache: mer schuldlos mar, follte auch frei von Leiden, alfo gludlich fenn. Allein die ernstliche und tiefe Lofung Des Broblems liegt in ber driftlichen Lehre, bag bie Berte nicht rechtfertigen; bemnach ein Menfc, wenn er auch alle Gerechtigfeit und Menfchenliebe, mithin bas ayabov, honestum, ausgeübt hat, bennoch nicht, wie Cicero meint, culpa omni carens (Tusc. V, 1) ift: fondern el delito mayor del hombre es haber nacido (bes Menichen größte Schuld ift, bag er geboren ward), wie es, aus viel tieferer Ertenntnig, ale jene Beifen, der durch bas Chriftenthum erleuchtete Dichter Calberon ausgebrudt hat. Daß bemnach ber Menich ichon verschuldet auf die Welt fommt, fann nur Dem widerfinnig erfcheinen, ber ihn fur erft foeben aus Richts geworden und fur bas Werf eines Undern halt. In Folge biefer

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf \$. 68 bes erften Banbes, Auch ift bamit ju vergleichen Rap. 14 bes zweiten Banbes ber Parerga,

Schulb alfo, die baber von feinem Billen ausgegangen feyn muß, bleibt ber Menich, mit Recht, auch wenn er alle jene Tugenben geübt hat, ben physischen und geiftigen Leiben preisgegeben, ift alfo nicht gludlich. Dies folgt aus ber ewigen Gerechtigfeit, von ber ich §. 63 bes erften Banbes gerebet habe. Daß aber, wie St. Baulus (Rom. 3, 21 ff.). Muguftinus und guther lehren, bie Berte nicht rechtfertigen fonnen, indem wir Alle wesentlich Sunder find und bleiben. - beruht aulent barauf, daß, weil operari sequitur esse, wenn wir handelten, wie wir follten, wir auch fenn mußten, mas wir follten. Dann aber bedürften wir feiner Erlöfung aus unferm jegigen Buftande, wie folde nicht nur bas Chriftenthum, fondern auch Brahmanismus und Buddhaismus (unter bem auf Englisch burch final emancipation ausgebrudten Namen) als bas hochste Biel barftellen: b. h. wir brauchten nicht etwas gang Underes, ja, Dem was wir find Entgegengefettes, ju werben. Beil wir aber find was wir nicht fenn follten, thun wir auch nothwendig was wir nicht thun follten. Darum alfo bedürfen wir einer völligen Umgeftaltung unsere Sinnes und Wefens, b. i. ber Wiebergeburt, als beren Kolge die Erlöfung eintritt. Wenn auch die Schuld im Sandeln, im operari, liegt; fo liegt boch bie Burgel ber Schuld in unserer essentia et existentia, da aus dieser das operari nothwendig hervorgeht, wie ich in der Breisschrift über die Freiheit des Willens bargethan habe. Demnach ift eigentlich unfere einzige mahre Sunde die Erbfunde. Diese nun läßt ber Chriftliche Mythos awar erft, nachbem ber Mensch schon bawar, entfteben, und bichtet ihm baju, per impossibile, einen freien Billen an: bies thut er aber eben als Muthos. Der innerfte Rern und Beift bes Christenthums ift mit bem bes Brahmanismus und Bubbhaismus ber felbe: fammilich lehren fie eine ichwere Berichulbung bes Menschengeschlechts burch sein Dasenn felbft; nur bag bas Chriftenthum hiebei nicht, wie jene alteren Glaubenslehren, birett und unumwunden verfahrt, also nicht die Schuld geradezu durch bas Dasenn selbst gesett fenn, sondern fie burch eine That bes erften Menschenpaares entstehen läßt. war nur unter ber Fiftion eines liberi arbitrii indifferentiae möglich, und nur wegen bes Jubifden Grundbogmas, bem jene Lehre bier eingepflangt werben follte, nothig. Beil, ber Babrnungen hindurch, wodurch sich ein Zusammenhang kund giebt, ber ganzlich verschieden ist von dem durch die Formen der Erscheinung vermittelten, den wir unter dem Sape vom Grunde begreifen.

# Rapitel 48\*).

Bur Lehre von der Berneinung bes Billens jum Leben.

Der Mensch hat sein Dasenn und Wesen entweder mit feinem Billen, b. h. feiner Einwilligung, ober ohne biefe: im lettern Kalle mare eine folche, burch vielfache und unausbleibliche Leiden verbitterte Eriftenz eine schreiende Ungerechtigkeit. -Die Alten, namentlich die Stoifer, auch die Beripatetifer und Atademifer, bemuhten fich vergeblich, ju beweisen, daß die Tugend hinreiche, bas Leben gludlich ju machen: Die Erfahrung fcrie laut bagegen. Bas bem Bemühen jener Philosophen, wenn gleich ihnen nicht beutlich bewußt, eigentlich jum Grunde lag, war die vorausgesette Gerechtigfeit ber Sache: wer foulblos mar, follte auch frei von Leiben, alfo gludlich fenn. Allein die ernstliche und tiefe Lösung des Problems liegt in der driftlichen Lehre, daß die Werfe nicht rechtfertigen; bemnach ein Menfch, wenn er auch alle Gerechtigkeit und Menfchenliebe, mithin das ayadov, honestum, ausgeübt hat, bennoch nicht, wie Cicero meint, culpa omni carens (Tusc. V, 1) ift: fondern el delito mayor del hombre es haber nacido (bes Menschen größte Schuld ift, daß er geboren ward), wie es, aus viel tieferer Erfenntniß, als jene Beifen, der durch das Chriftenthum erleuchtete Dichter Calberon ausgebrückt hat. Daß bemnach ber Menfch schon verschuldet auf die Welt fommt, fann nur Dem widerfinnig erscheinen, ber ihn für erft foeben aus Richts geworden und fur bas Werf eines Undern halt. In Folge biefer

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §. 68 bes erften Banbes. Auch ift bamit zu vergleichen Rap. 14 bes zweiten Banbes ber Barerga.

Schuld alfo, die baber von feinem Billen ausgegangen fevn muß, bleibt ber Mensch, mit Recht, auch wenn er alle jene Tugenden geübt hat, ben physischen und geistigen Leiben preisgegeben, ift alfo nicht gludlich. Dies folgt aus ber emigen Gerechtigfeit, von ber ich §. 63 bes erften Bandes gerebet habe. Daß aber, wie St. Baulus (Rom. 3, 21 ff.), Augus ftinus und Luther lehren, bie Berfe nicht rechtfertigen fonnen, indem wir Alle wesentlich Sunder find und bleiben. - beruht zulest barauf, daß, weil operari sequitur esse, wenn wir handelten, wie wir follten, wir auch fenn mußten, mas wir follten. Dann aber bedürften wir feiner Erlöfung aus unferm jegigen Buftande, wie folde nicht nur das Christenthum, fondern auch Brahmanismus und Buddhaismus (unter bem auf Englisch burch final emancipation ausgebrudten Namen) als das hochste Biel barftellen: b. h. wir brauchten nicht etwas gang Anderes, ja, Dem was wir find Entgegengesettes, ju werben. Beil wir aber find was wir nicht sevn sollten, thun wir auch nothwendig was wir nicht thun follten. Darum alfo bedürfen wir einer volligen Umgeftaltung unfere Sinnes und Wefens, b. i. ber Wiebergeburt, als beren Kolge die Erlösung eintritt. Wenn auch die Schuld im Sandeln, im operari, liegt; fo liegt boch bie Burgel ber Schuld in unserer essentia et existentia, da aus dieser das operari nothwendig hervorgeht, wie ich in der Breisschrift über die Freiheit des Willens dargethan habe. Demnach ift eigentlich unfere einzige mahre Sunde die Erbfunde. Diese nun last ber Chriftliche Mythos zwar erft, nachbem ber Mensch fcon bawar, entfteben, und bichtet ihm bagu, per impossibile, einen freien Willen an: bies thut er aber eben als Mnthos. Der innerfte Rern und Beift bes Christenthums ift mit bem bes Brahmanismus und Buddhaismus ber felbe: fammtlich lehren fie eine fcwere Verfculbung bes Menschengeschlechts burch sein Dasenn felbst; nur daß das Christenthum hiebel nicht, wie jene alteren Glaubenslehren, dirett und unumwunden verfährt, also nicht die Schuld geradezu durch bas Dasenn felbst geset fenn, sondern fie burch eine That bes erften Menschenvaares entstehen läßt. war nur unter der Kiftion eines liberi arbitrii indifferentiae möglich, und nur wegen bes Judifden Grundbogmas, bem jene Lehre hier eingepflanzt werden follte, nothig. Beil, der Bahrbeit nach, eben das Entstehen des Meufchen selbst die That feines freien Willens und bemnach mit bem Gundenfall Gins ifft, und daher mit ber essentia und existentia bes Menschen bie Erbfunde, von der alle andern Gunden die Rolge find, fcon eintrat, das Judifche Grunddogma aber eine folche Darftellung nicht zuließ; fo lehrte Auguftinus, in feinen Buchern de libero arbitrio, daß der Mensch nur als Abam vor bem Sundenfalle ichulblos gewesen und einen freien Willen gehabt babe, von bem an aber in ber Rothwendigfeit ber Gunde verftridt fei. - Das Gefen, & vouos, im biblischen Sinn, forbert immerfort, baf wir unfer Thun andern follen, mahrend unfer Befen unverandert bliebe. Weil aber dies unmöglich ift; so fagt Paulus, baf Reiner vor dem Befet gerechtfertigt fei: Die Wiebergeburt in Refu Christo allein, in Folge ber Gnabenwirfung, vermöge melder ein neuer Menfch entsteht und ber alte aufgehoben wird (b. h. eine fundamentale Sinnesanderung), tonne uns que bem Buftande ber Sundhaftigkeit in den ber Freiheit und Erlofung verseten. Dies ist der Chriftliche Muthos, in Hinsicht auf Die Aber freilich hat der Jüdische Theismus, auf den er ge **Gthil** pfropft wurde, gar wunderfame Bufape erhalten muffen, um fic jenem Muthos anzufügen: dabei bot die Kabel vom Sundenfall bie einzige Stelle bar für das Pfropfreis Alt-Indischen Stam-Bener gewaltsam überwundenen Schwierigfeit eben ift es auguschreiben, daß die Chriftlichen Mufterien ein fo seltsames, bem gemeinen Verstande widerstrebendes Ansehen erhalten haben, melches ben Proselytismus erschwert, und wegen beffen, aus Unfähiafeit ben tiefen Sinn berfelben ju faffen, ber Belagianismus, oder heutige Rationalismus, fich gegen fie auflehnt und fie megzueregestren fucht, dadurch aber das Chriftenthum jum Judenthum gurudführt.

Aber ohne Mythos zu reben: so lange unser Wille ber selbe ist, kann unsere Welt keine andere seyn. Zwar wünschen Alle erlöft zu werden aus dem Zustande des Leidens und des Todes: sie möchten, wie man sagt, zur ewigen Säligkeit gelangen, ine Himmelreich kommen; aber nur nicht auf eigenen Füßen; sondern hingetragen möchten sie werden, durch den Lauf der Natur. Allein das ist unmöglich. Daher wird sie zwar uns nie fallen und zu nichts werden lassen: aber sie kann und nirgends hin-

bringen, als immer nur wieder in die Ratur. Wie mifflich es jedoch sei, als ein Theil der Natur zu eristiren, erfährt Jeder an feinem eigenen leben und Sterben. - Demnach ift allerbinas das Daseyn anzusehen als eine Berirrung, von welcher zuruch aufommen Erlofung ift: auch trägt es durchweg biefen Charafter. In biefem Sinne wird es baher von ben alten Samanaifchen Religionen aufgefaßt, und auch, wiewohl mit einem Umschweif, vom eigentlichen und ursprunglichen Chriftenthum: fogar bas Jubenthum felbit enthält wenigstens im Gunbenfall (biefer feiner redeeming feature) den Keim zu solcher Ansicht. Griechische Seibenthum und ber Islam find gang optimistisch; daher im Ersteren die entgegengesette Tenbeng fich wenigstens im Trauerspiel Luft machen mußte: im Bolam aber, ber, wie bie neuefte, fo auch die schlechtefte aller Religionen ift, trat fie als Sufismus auf, biefe fehr icone Erscheinung, welche durchaus Indischen Geiftes und Ursprungs ift und jest schon über tausend Rahre fortbesteht. Als 3weck unsers Dasenns int in der That nichts Underes anzugeben, ale bie Erfenntniß, daß wir beffer nicht damaren. Dies aber ift die wichtigfte aller Bahrheiten, Die baher ausgesprochen werden muß; fo fehr fie auch mit ber bentigen Europäischen Dentweise im Kontraft fteht: ift fie boch Dagegen im gangen nicht eislamisirten Afien Die anerkanntefte Grundwahrheit, heute so gut, wie vor dreitausend Jahren.

Wenn wir nun den Willen zum Leben im Ganzen und objeftiv betrachten; so haben wir, dem Gesagten gemäß, ihn uns zu denken als in einem Wahn begriffen, von welchem zurückzukommen, also sein ganzes vorhandenes Streben zu verneinen, Das ift, was die Religionen als die Selbstverläugnung, abnegatiosui ipsius, bezeichnen: denn das eigentliche Selbst ist der Wille zum Leben. Die moralischen Tugenden, also Gerechtigkeit und Menschenliebe, da sie, wie ich gezeigt habe, wenn lauter, daraus entspringen, daß der Wille zum Leben, das principium individuationis durchschauend, sich selbst in allen seinen Erscheinungen wiedererkennt, sind demzusolge zuvörderst ein Anzeichen, ein Symptom, daß der erscheinende Wille in jenem Wahn nicht mehr ganz sest befangen ist, sondern die Enttäuschung schon eintritt; so, daß man gleichnisweise sagen könnte, er schlage bereits mit den Flügein, um davon zu kiegen. Umgekehrt, sind Ungerechtigfeit, Bosheit, Graufamfeit, Anzeichen bes Begentheils, alfo ber tiefften Befangenheit in jenem Bahn. Rachftbem aber find jene moralischen Tugenden ein Beforderungemittel der Gelbftverläugnung und bemnach ber Berneinung bes Willens jum Denn die mahre Rechtschaffenheit, die unverbrüchliche Berechtigfeit, biefe erfte und wichtigfte Rardinaltugend, ift eine fo fcmere Aufgabe, daß, wer fich unbedingt und aus Bergensgrunde ju ihr bekennt, Opfer ju bringen bat, die bem Leben bald Die Suge, welche bas Genugen an ihm erforbert, benehmen und baburch ben Willen von demfelben abwenden, alfo gur Refignation leiten. Sind doch eben was die Rechtschaffenheit ehrwurdig macht bie Opfer, welche fie koftet: in Rleinigkeiten wird fie nicht be-Ihr Wesen besteht eigentlich barin, bag ber Gerechte bie Laften und Leiben, welche bas Leben mit fich bringt, nicht, burch Lift ober Gewalt, auf Andere malgt, wie es ber Ungerechte thut, fondern felbst trägt, mas ihm beschieden ift; wodurch er die volle Laft des dem Menschenleben aufgelegten Uebels unvermin-Dadurch wird Die Gerechtigfeit ein Bedert zu tragen befommt. förberungsmittel ber Berneinung bes Willens jum Leben, inbem Roth und Leiden, Diese eigentliche Bestimmung bes Denichenlebens, ihre Folge find, diefe aber jur Refignation binleiten. Roch schneller führt allerdings die weiter gehende Tugend ber Menschenliebe, caritas, eben dabin: benn vermöge ihrer übernimmt man fogar die ursprünglich den Andern zugefallenen Leiben, eignet fich baber von diefen einen großern Theil an, ale. nach bem Bange ber Dinge, bas eigene Individuum treffen wurde. Ber von diefer Tugend befeelt ift, hat fein eigenes Befen in jedem Andern wiedererfannt. Dadurch nun identificirt er fein eigenes Loos mit bem ber Menschheit überhaupt: biefes nun aber ift ein hartes Loos, bas des Dubens, Leibens und Ster-Ber alfo, indem er jedem zufälligen Bortheil entfagt, für fich fein anderes, als bas Loos der Menschheit überhaupt will. kann auch bieses nicht lange mehr wollen: Die Anhanglichkeit an bas Leben und feine Benuffe muß jest bald weichen und einer allgemeinen Entfagung Plat machen: mithin wird bie Berneinung bes Willens eintreten. Weil nun Diefem gemaß Armuth, Ents behrungen und eigenes Leiben vielfacher Art fcon burch bie vollfommenfte Ausübung ber moralifchen Engenden berbeigeführt

. .

werden, wird von Bielen, und vielleicht mit Recht, die Askefe im allerengsten Sinne, also bas Aufgeben jedes Eigenthums, bas absichtliche Auffuchen des Unangenehmen und Widermartigen, Die Selbftpeinigung, bas Faften, bas harene Bemb und die Rafteiung, ale überfluffig verworfen. Die Gerechtigkeit felbft ift bas barene bemb, welches bem Eigener ftete Beschwerbe bereitet, und bie Menschenliebe, die das Röthige weggiebt, das immermahrende Raften \*). Eben beshalb ift ber Bubbhaismus frei von jener ftrengen und übertriebenen Abfefe, welche im Brahmanismus eine fo große Rolle fpielt, also von ber abfichtlichen Selbstpeinigung. Er laßt es bei bem Colibat, ber freiwilligen Armuth, Demuth und Behorsam ber Monche und Enthaltung von thierifcher Rabrung, wie auch von aller Beltlichfeit, bewenden. Weil ferner das Biel, zu welchem die morglischen Tugenden führen, das bier nachgewiesene ift; fo fagt die Bedantaphilosophie \*\*) mit Recht. daß, nachdem die mabre Erfenntniß und in ihrem Gefolge bie gangliche Resignation, alfo die Wiebergeburt, eingetreten ift, alsdann die Moralität ober Immoralität des frühern Bandels gleichgültig wird, und gebraucht auch hier wieder ben von ben Brahmanen so oft angeführten Spruch: Finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes dubitationes, ejusque opera evanescunt, viso supremo illo (Sancara, sloca 32). So anstößig nun biefe Anficht Manchen seyn mag, benen eine Belohnung im Simmel, oder Beftrafung in ber Solle, eine wie viel befriedigendere Erflarung ber ethischen Bedeutsamfeit des menschlichen Sandelns ift, wie benn auch der gute Bindischmann jene Lehre, indem er fie barlegt. perhorrescirt, fo mirb boch, mer auf ben Brund ber Sachen au

<sup>\*)</sup> Sofern man hingegen bie Astefe gelten laßt, ware die in meiner Preisschrift über bas Fundament der Moral gegebene Aufftellung der letten Triebfedern des menschlichen Handelns, nämlich 1) eigenes Bohl, 2) fremdes, Wehe und 3) fremdes Bohl, noch durch eine vierte zu ergänzen: eigenes Bebe: welches ich hier bloß im Intereffe der spstematischen Konsequenz beistäusig bemerke. Dort nämlich mußte, da die Preisfrage im Sinn der im protestantischen Enropa geltenden philosophischen Ethis gestellt war, diese vierte Triebfeder stillschweigend übergangen werden.

<sup>\*\*)</sup> Siehe F. H. Windischmann's Sancara, sive de theologumenis Vedanticorum, p. 116, 117 et 121—23: wie auch Oupnekhat, Vol. I, p. 340, 356, 360.

Section 19

geben vermag, finden, daß biefelbe am Ende übereinstimmt mit jener Chriftlichen, jumal von Luther urgirten; bag nicht bie Berfe, sondern nur der burch Gnadenwirfung eintretende Glaube falig mache, und bag wir baber burch unfer Thun nie gerechtfertigt werben fonnen, fonbern nur vermoge ber Berbienfte bes Mittlere Bergebung der Sunden erlangen. Es ift fogar leicht abzusehen, bag, ohne folche Unnahmen, bas Chriftenthum endlofe Strafen für Alle, und der Brahmanismus endlofe Wiebergeburten fur Alle aufstellen mußte, es alfo in Beiben ju feiner Erlofung tame. Die fündlichen Werte und ihre Folgen muffen, fei es nun burch fremde Begnabigung, ober burch Gintritt eigener beffeter Erfeuntniß, ein Dal getilgt und vetnichtet werben; fonft bat die Welt fein Seil zu hoffen: nachber aber werden fie gleichgültig. Dies ift auch die μετανοία και αφέσις άμαρτιων, beren Berfundigung ber bereits auferstandene Chriftus feinen Aposteln. als die Summe ihrer Miffion, schließlich auflegt (Luc. 24, 47). Die moralischen Tugenden find eben nicht ber lette 3med, fonbern nur eine Stufe zu bemfelben. Diese Stufe ift im Chrifilichen Mythos bezeichnet durch das Effen vom Baum ber Erfenntniß des Guten und Bofen, mit welchem die moralische Berantwortlichkeit jugleich mit ber Erbfunde eintritt. Diefe felbft ift in Wahrheit die Bejahung des Willens jum Leben; Die Berneinung deffelben hingegen, in Folge aufgegangener befferer Erfenntniß, ift die Erlösung. 3wischen diesen Beiben alfo liegt das Moralische: es begleitet den Menschen ale eine Leuchte auf feinem Wege von der Bejahung jur Verneinung des Willens, oder, mythisch, vom Eintritt ber Erbfunde bis zur Erlöfung durch ben Glauben an die Mittlerschaft des infarnirten Gottes (Avatars); ober, nach ber Beba-Lehre, durch alle Wiedergeburten, welche die Folge ber jedesmaligen Werke find, bis bie rechte Erfenntniß und mit ihr die Erlösung (final emancipation), Moffcha, b. i. Wiedervereinigung mit dem Brahm, eintritt. Die Buddhaisten aber bezeichnen, mit voller Redlichkeit, Die Sache bloß negativ, burch Nirmana, welches die Regation Diefer Welt, ober bes Sanfara ift. Wenn Rirwana als bas Richts befinirt wird; fo will bies nur fagen, bag ber Sanfara fein einziges Element enthalt, welches jur Definition, ober Ronftruftion bes Nirmana bienen fonnte. Gben bieferhalb nennen bie

Jainas, welche nur dem Namen nach von den Bubbhaisten verschieden sind, die vedagläubigen Brahmanen Sabdapramans, welcher Spottname bezeichnen soll, daß sie auf Hörensagen glauben, was sich nicht wissen, noch beweisen läßt (Asiat. researches, Vol. 6, p. 474).

Wenn manche alte Philosophen, wie Orpheus, die Pythas goreer, Plato (z. B. in Phaedone, p. 151, 183 sq. Bip., und siehe Clem. Alex. strom., III, p. 400 sq.), ganz so wie der Apostel Paulus, die Gemeinschaft der Seele mit dem Leibe besammern und von derselben befreit zu werden wünschen; so verstehen wir den eigentlichen und wahren Sinn dieser Klage, sofern wir, im zweiten Buch, erkannt haben, daß der Leib der Wille selbst ift, objektiv angeschaut, als räumliche Erscheinung.

In ber Stunde bes Tobes enticheibet fich, ob ber Denfch in ben Schoof ber Natur jurudfallt, ober aber biefer nicht mehr angebort, fonbern - - -: fur biefen Gegenfan fehlt une Bilb, Begriff und Wort, eben weil biefe fammtlich aus ber Dbe jektivation des Willens genommen find, baher biefer angehören. folglich das absolute Gegentheil beffelben auf feine Weise aus' bruden konnen, welches bemnach fur uns als eine bloße Regai tion fteben bleibt. Ingwischen ift ber Tob bes Individuums bie jebesmalige und unermublich wiederholte Anfrage ber Ratur an ben Willen jum Leben : "Saft du genug? Willft du aus mir bins aus?" Damit fie oft genug gefchehe, ift bas individuelle Lebenfo furg. In biefem Sinne gebacht find bie Ceremonien. Bebete und Ermahnungen der Brahmanen jur Beit bes Todes, wie man fie im Upanischad an mehreren Stellen aufbewahrt findet, und eben fo bie Chriftliche Fürsorge für gehörige Benunung ber Sterbeftunde, mittelft Ermahnung, Beichte, Kommunion und lette Delung: baber auch die Christlichen Gebete um Bewahrung vor einem plöglichen Ende. Daß heut ju Tage Biele gerade biefesfich wunschen, beweift eben nur, daß fie nicht mehr auf bem Chriftlichen Standpunkt ftehen, welcher ber ber Berneinung bes Willens jum Leben ift, fonbern auf bem ber Bejahung, welcher der heidnische ift.

Der aber wird am wenigsten fürchten im Tobe zu nichts zu: werden, der erkannt hat, daß er schon jest nichts ist, und der mithin keinen Antheil mehr an seiner individuellen Erscheinung nimmt, indem in ihm die Erkenntniß den Billen gleichsam versbrannt und verzehrt hat, so daß kein Wille, also keine Sucht nach individualem Daseyn in ihm mehr übrig ist.

Die Individualität inharirt awar junachft dem Intellett, ber, die Erscheinung abspiegelnd, ber Erscheinung angehört, welche bas principium individuationis jur Form hat. Aber sie inharirt auch bem Willen, fofern ber Charafter individuell ift: Diefer felbft jedoch wird in ber Berneinung bes Willens aufgehoben. Individualität inbarirt alfo bem Billen nur in feiner Bejahung: nicht aber in seiner Berneinung. Schon die Beiligkeit, welche jeber rein moralischen Sandlung anbangt, beruht darauf, daß eine folde, im letten Grunde, aus ber unmittelbaren Erfenntniß ber numerischen Ibentitat bes innern Befens alles Lebenben entfpringt \*). Diese Ibentität ift aber eigentlich nur im Buftande ber Berneinung des Willens (Riewana) vorhanden, da feine Beiabung (Sanfara) die Erscheinung beffelben in ber Bielheit zur Form hat. Bejahung bes Willens jum Leben, Erscheinungswelt, Diversität aller Befen, Individualität, Egoismus, Sag, Bosheit entspringen aus einer Burgel; und eben fo andererfeits Belt bes Dinges an fich, Ibentitat aller Befen, Gerechtigfeit, Menschenliebe, Berneinung Des Willens jum Leben. Wenn nun. wie ich genugsam gezeigt habe, schon die moralischen Tugenden aus dem Innewerden jener Identität aller Befen entsteben, Dieje aber nicht in ber Erscheinung, sondern nur im Dinge an fich, in ber Burgel aller Befen liegt; fo ift die tugendhafte Sandlung ein momentaner Durchgang durch den Bunft, ju welchem Die bleibende Rudfehr bie Berneinung bes Willens jum Ecben ift.

Ein Folgesat des Gesagten ift, daß wir keinen Grund haben anzunehmen, daß es noch vollkommenere Intelligenzen, als die menschliche gebe. Denn wir sehen, daß schon diese hinreicht, dem Willen diesenige Erkenntniß zu verleihen, in Folge welcher er sich selbst verneint und aushebt, womit die Individualität und folgelich die Intelligenz, als welche bloß ein Werkzeug individueller, mithin animalischer Natur ist, wegfällt. Dies wird uns weniger anstößig erscheinen, wenn wir erwägen, daß wir sogar die mögelichst vollkommenen Intelligenzen, welche wir hiezu versuchsweise

<sup>&</sup>quot;) Betgl. bie beiben Grundprobleme ber Ethit, S. 274.

annehmen mogen, une boch nicht wohl eine endlofe Beit hindurch bestehend benten können, ale welche nämlich viel zu arm ausfallen murbe, um jenen ftete neue und ihrer murbige Objette gu liefern. Beil nämlich bas Wefen aller Dinge im Grunde Gines ift, jo ift alle Erfenntniß beffelben nothwendig tautologisch: ift es nun ein Dal gefaßt, wie es von jenen volltommenften Intelligengen bald gefaßt fenn murde; was bliebe ihnen übrig, als bloße Wiederholung und beren Langeweile, eine endlose Zeit bins Much von Diefer Seite also merben wir dabin gemiefen, baß der 3meck aller Intelligeng nur Regktion auf einen Willen fenn fann: weil aber alles Wollen Irrfal ift; fo bleibt bas lette Werf der Intelligeng die Aufhebung des Wollens, bem fie bis babin ju feinen 3meden gedient hatte. Demnach fann felbft bie volltommenfte mögliche Intelligenz nur eine Uebergangestufe fenn au Dem, wohin aar feine Erfenntniß je reichen fann: ja, eine folde fann im Befen der Dinge nur die Stelle bes Augenblicts erlangter, vollfommener Ginficht einnehmen.

In Uebereinstimmung mit allen biefen Betrachtungen und mit bem, im zweiten Buche nachgewiesenen, Urfprung ber Erfenntniß aus bem Willen, ben fie, indem fie ihm gu feinen 3meden bienfibar ift, eben baburch in feiner Bejahung absviegelt. während das mahre Beil in seiner Berneinung liegt, feben wir alle Religionen, auf ihrem Gipfelpuntte, in Myftit und Myfterien, b. h. in Dunkel und Berhüllung auslaufen, welche eigentlich bloß einen für die Erfenntniß leeren Fleck, nämlich den Bunkt andeuten, wo alle Erkenntniß nothwendig aufhört; daber berfelbe fur bas Denfen nur durch Regationen ausgedruckt were ben kann, für die finnliche Anschauung aber durch symbolische Beichen, in den Tempeln durch Dunkelheit und Schweigen bezeichnet wird, im Brahmanismus fogar burch die geforderte Ginftellung alles Dentens und Unschauens, jum Behuf ber tiefften Einfehr in den Grund des eigenen Selbft, unter mentaler Ausiprechung des mufteriofen Dum. - Muftit, im weiteften Ginne, ift jede Anleitung zum unmittelbaren Innewerden Deffen, wohin weber Unichauung noch Begriff, alfo überhaupt feine Erfenntniß Der Mpftifer fteht jum Philosophen baburch im Gegenfat, daß er von Junen anhebt, diefer aber von Außen. Doftler namlich geht aus von feiner innern, pofitiven, indivis

buellen Erfahrung, in welcher er fich findet als das ewige, alleinige Befen u. f. f. Aber mittheilbar ift hievon nichts, als eben Behauptungen, die man auf fein Wort ju glauben hat: folglich bann er nicht überzeugen. Der Philosoph hingegen geht aus von bem Allen Gemeinsamen, von ber objektiven, Allen vorliegenden Erfcheinung, und von ben Thatfachen des Selbftbewußtfeyns, wie fie fich in Jedem vorfinden. Seine Methode ift daber Die Reflexion über alles Dieses und die Kombingtion ber barin gegebenen Data: besmegen fann er überzeugen. Er foll fich daber buten, in die Beise ber Myftifer au gerathen und etwan, mittelft Behauptung intelleftualer Unschauungen, ober vorgeblicher unmittelbarer Bernunftvernehmungen, positive Ertenntnig von Dem vorspiegeln zu wollen, mas, aller Erfenntniß ewig unguganglich, höchstens burch eine Regation bezeichnet werden fann. Die Philosophie bat ihren Werth und ihre Burbe barin, baß fle alle nicht zu begrundenden Unnahmen verschmäht und in ihre Data nur Das aufnimmt, was fich in ber anschaulich gegebenen Mußenwelt, in den unfern Intellett fonftituirenden Rormen gur Auffaffung berfelben und in dem Allen gemeinsamen Bewußtfenn des eigenen Gelbft ficher nachweisen lagt. Dieferhalb muß fie Rosmologie bleiben und fann nicht Theologie werben. Thema muß fich auf bie Welt beschränken: mas Diefe fei, im tiefften Innern fei, allfeitig auszusprechen, ift Alles, mas fie redlicherweise leiften fann. - Diesem nun entspricht ce. daß meine Lehre, mann auf ihrem Gipfelpunfte angelangt, einen negativen Charafter annimmt, alfo mit einer Regation endigt. Sie fann hier nämlich nur von Dem reben, mas verneint, aufgegeben wird: mas bafur aber gewonnen, ergriffen wird, ift fie genöthigt (am Schluffe bes vierten Buchs) als Richts zu bezeichnen, und fann blog ben Troft bingufugen, bag es nur ein relatives, fein absolntes Nichts fei. Denn, wenn etwas nichts ift von allen Dem, mas wir fennen; fo ift es allerdings fur uns überhaupt nichts. Dennoch folgt hieraus noch nicht, baß es abfolut nichts fei, daß es nämlich auch von jedem möglichen Standpunft aus und in jedem moglichen Sinne nichts feyn muffe; fondern nur, daß wir auf eine völlig negative Erfenntniß beffelben beschränkt find; welches fehr mohl an der Beschränkung unfere Standpuntte liegen fann. - Sier nun gerade ift es, wo

ber Muftifer pefitiv verfährt, und von wo an baher nichts, als Doftif übrig bleibt. Ber inzwischen zu ber negativen Erfenntnig. bis zu welcher allein die Philosophie ihn leiten fann, biefe Art von Erganzung wunscht, ber findet fie am iconften und reichlichsten im Dupnethat, sodann in ben Enneaden bes Plotinos, im Scotus Erigena, ftellenweise im Jatob Bohm, besonders aber in bem wundervollen Bert ber Guion, Los torrens, und im Angelus Silefius, endlich noch in ben Gebichten ber Sufi, von benen Tholut und eine Sammlung in Lateinischer und eine andere in Deutscher Uebersetzung geliefert bat, auch noch in manchen andern Werfen. Die Sufi find bie Onoftifer bes Islams; baher auch Sabi fie mit einem Worte bezeichnet, welches durch "Einfichtsvolle" übersett wird. Der Theismus, auf die Ravacitat ber Menge berechnet, fest ben Urquell des Dasenns außer uns, als ein Objeft: alle Muftif, und so auch ber Sufismus, gieht ihn, auf ben verschiebenen Stufen ihrer Beihe, allmalig wieber ein, in uns, ale bas Subjeft, und ber Abept erfennt gulett, mit Bermunderung und Frende, daß er es felbft ift. Diefen, aller Muftit gemeinsamen Bergang finden wir von Meifter Edhard, dem Bater ber Deutschen Muftif, nicht nur in Form einer Borichrift fur ben vollendeten Abfeten ausgesprochen, "daß er Gott außer fich felbft nicht fuche" (Edhards Berte, herausgegeben von Pfeiffer, Bb. 1, S. 626); fondern auch hochft naiv dadurch dargestellt, daß Edhards geis ftige Tochter, nachdem sie jene Umwandelung an sich erfahren, ibn auffucht, um ihm jubelnd entgegenzurufen: "Berr, freuet Euch mit mir, ich bin Gott geworden!" (Chendas. G. 465). Diesem Geiste gemäß außert sich durchgangig auch die Mustif ber Sufi hauptfächlich als ein Schwelgen in bem Bewußtfenn, bas man felbst ber Kern der Welt und die Quelle alles Dasenns ift, zu der Alles gurudfehrt. 3mar fommt dabei die Aufforderung jum Aufgeben alles Wollens, als wodurch allein die Befreiung von der individuellen Eriftenz und ihren Leiden möglich ift, auch oft vor, jedoch untergeordnet und als etwas Leichtes geforbert. In der Muftif der Hindu hingegen tritt die lettere Seite viel ftärker hervor, und in der Christlichen Mustik ist diese gang vorherrschend, fo daß jenes pantheiftifche Bewußtfenn, welches aller Muftit mesentlich ift, bier erft setundar, in Folge bes Aufgebens

alles Wollens, als Bereinigung mit Gott eintritt. Dieser Bereschiedenheit ber Auffassung entsprechend hat die Mohammedanische Mystif einen sehr heitern Charakter, die Christliche einen duftern und schmerzlichen, die der Hindu, über Beiden stehend, halt auch in dieser Hinsicht die Mitte.

Quietismus, d. i. Aufgeben alles Bollens, Astefis, b. i. absichtliche Ertödtung des Eigenwillens, und Myfticismus, d. i. Bewußtsenn der Ibentität seines eigenen Wefens mit dem aller Dinge, ober bem Rern ber Belt, fteben in genquefter Berbinbung; fo baß wer fich zu einem berfelben befennt allmalig auch gur Annahme ber andern, felbft gegen feinen Borfat, geleitet wird. - Nichts fann überraschender fenn, als die Uebereinstimmung ber jene Lehren vortragenden Schriftsteller unter einander. bei der allergrößten Berschiedenheit ihrer Zeitalter, gander und Religionen, begleitet von ber felfenfesten Sicherheit und innigen Buverficht, mit ber fie ben Bestand ihrer innern Erfahrung vortragen. Sie bilben nicht etwan eine Sekte, die ein theoretisch beliebtes und ein Mal ergriffenes Dogma festhalt, vertheidigt und fortpflangt; vielmehr wiffen fie meistentheils nicht von einander; ja, die Indischen, Chriftlichen, Mohammedanischen Deftifer, Quietiften und Asteten find fich in Allem beterogen, nur nicht im innern Sinn und Beifte ihrer Lehren. Gin hochft auffallendes Beispiel hievon liefert die Bergleichung der Torrens der Guion mit ber Lehre der Beden, namentlich mit der Stelle im Dupnekhat, Bb. 1, S. 63, welche ben Inhalt jener Frangofifchen Schrift in größter Rurge, aber genau und fogar mit ben felben Bilbern enthält, und bennoch der Frau von Guion, um 1680, unmöglich befannt senn konnte. In ber "Deutschen Theologie" (alleinige unverftummelte Ausgabe, Stuttgart 1851) wird Rapitel 2 und 3 gesagt, daß sowohl der Kall des Teufels, als ber Abams, darin bestanden hatte, daß ber Gine, wie der Anbere, fich bas 3ch und Mich, bas Mein und Mir beigelegt hatte; und S. 89 heißt es: "In ber mahren Liebe bleibt weber 3ch, noch Mich, Mein, Mir, Du, Dein, und besgleichen." Diefem nun entsprechend heißt es im "Rural", aus bem Samulifchen von Graul, S. 8: "Die nach Außen gehenbe Leibenschaft bes Mein und die nach Innen gehende bes 3ch hören auf" (vgl. Bere, 346). 11nd im Manual of Budhism by Spence Hardy,

S. 258, fpricht Bubbha: "Meine Schuler verwerfen ben Gebanfen, dies bin 3ch, ober dies ift Dein." Ueberhaupt, wenn man pon ben Kormen, welche bie angeren Umftande berbeiführen, abfieht und ben Sachen auf den Grund geht, wird man finden, baß Schafia Muni und Meifter Edhard bas Selbe lehren; nur daß Jener feine Gebanken geradezu aussprechen burfte, Diefer hingegen genothigt ift, fie in bas Gewand bes Chriftlichen Mythos ju fleiben und biefem feine Ausbrude anzupaffen. Es geht aber hiemit fo weit, daß bei ihm der Chriftliche Muthos fast nur noch eine Bilbersprache ift, beinahe wie ben Reuplatonifern ber Sellenische: er nimmt ihn durchweg allegorisch. In der felben Sinficht ift es beachtenswerth, daß der Uebertritt des heiligen Franciscus aus bem Wohlftande jum Bettlerleben gang ahnlich ift bem noch größern Schritte bes Buddha Schafia Muni vom Bringen gum Bettler, und bag bem entsprechend bas Leben, wie auch die Stiftung bes Franciscus eben nur eine Art Saniassi-Ja, es verdient ermahnt ju werben, daß feine Bermandtschaft mit dem Indischen Geiste auch hervortritt in seiner aroßen Liebe zu den Thieren und häufigen Umgang mit ihnen, wobei er sie durchgängig seine Schwestern und Brüder nennt; wie denn auch sein schöner Cantico, durch das lob der Sonne, bes Mondes, der Gestirne, des Windes, des Waffers, bes Reuers. ber Erbe, seinen angeborenen Inbischen Beift befundet \*).

Sogar werben die Chriftlichen Quietisten oft wenig, ober keine Kunde von einander gehabt haben, z. B. Molinos und die Guion von Taulern und der "Deutschen Theologie", oder Gichtel von jenen Ersteren. Ebenfalls hat der große Unterschied ihrer Bildung, indem Einige, wie Molinos, gelehrt, Andere, wie Gichtel und Biele mehr, ungelehrt waren, keinen wesentlichen Einstuß auf ihre Lehren. Um so mehr beweist ihre große, innere Uebereinstimmung, bei der Festigkeit und Sicherheit ihrer Ausssagen, daß sie aus wirklicher, innerer Erfahrung reden, einer Erfahrung, die zwar nicht Jedem zugänglich ist, sondern nur wenisgen Begünstigten zu Theil wird, daher sie den Namen Gnaden-

<sup>\*)</sup> S. Bonaventurae vita S. Francisci, c. 8. — R. Hafe, Franz von Uffifi, Rap. 10. — I cantici di S. Francesco, editi da Schlosser e Steinle. Francoforto s. M. 1842.

wirfung erhalten hat, an beren Wirflichfeit jeboch aus obigen Grunden nicht zu zweifeln ift. Um dies Alles zu verfieben, muß man fie aber felbft lefen und nicht mit Berichten aus zweiter Sand fich begnugen: benn Jeber muß felbft vernommen werben, ehe man über ihn urtheilt. Bur Befanntschaft mit bem Quietis: mus also empfehle ich besonders den Meifter Edhard, Die Deutiche Theologie, ben Tauler, Die Guion, Die Antoinette Bourignon, ben Englander Bungan, ben Molinos \*), ben Gichtel: imgleichen find, als praftische Belege und Beispiele bes tiefen Ernftes ber Metefe, bas von Reuchlin herausgegebene Leben Pascals, nebft dessen Geschichte von Port royal, wie auch die Histoire de Sainte Elisabeth par le comte de Montalembert und La vie de Rancé par Châteaubriand fehr lesenswerth, womit jedoch alles Bebeutenbe in Diefer Gattung teineswegs erfchöpft fenn foll. Ber folche Schriften gelefen und ihren Beift mit bem ber Astele und bes Quietismus, wie er alle Werfe bes Brahmanismus und Bubbhaisnus burchwebt und aus jeder Seite fpricht, verglichen hat, wird zugeben, daß jede Philosophie, welche konsequenterweise jene gange Denkungsart verwerfen muß, mas nur gefchehen fann, indem fie die Reprafentanten derfelben fur Betruger ober Berrudte erklart, schon bieferhalb nothwendig falfch fenn muß. In diesem Falle nun aber befinden fich alle Guropaischen Syfteme, mit Ausnahme bes meinigen. Wahrlich eine feltfame Berrudtheit mußte es fenn, die fich, unter den möglichft weit verfchiedenen Umftanden und Berfonen, mit folder Uebereinftimmung ausspräche und dabei von den älteften und gahlreichsten Bolfern ber Erbe, nämlich von etwan brei Biertel aller Bewohner Afiens, zu einer Hauptlehre ihrer Religion erhoben wäre. Das Thema bes Duietismus und Asketismus aber bahingeftellt fenn laffen barf feine Philosophie, wenn man ihr die Frage vorlegt; weil daffelbe mit dem aller Metaphyfif und Ethif, bem Stoffe nach, ibentisch ift. Sier ift also ein Bunkt, wo ich jede Philosophie, mit ihrem Optimismus, erwarte und verlange, daß fie fich darüber ausspreche.

<sup>\*)</sup> Michaelis de Molinos manuductio spiritualis: hispanice 1675, italice 1680, latine 1687, gallice in libro non adeo raro, cui titulus: Recueil de diverses pièces concernant le quiétisme, ou Molinos et ses disciples. Amstd. 1688.

Und wenn, im Urtheil der Zeitgenoffen, die paradoxe und beffpiels sofe Uebereinstimmung meiner Philosophie mit dem Quietsmus und Askeitsmus als ein offenbarer Stein des Anstoßes erscheintz so sehe ich hingegen gerade darin einen Beweis ihrer alleinigen Richtigkeit und Wahrheit, wie auch einen Erklärungsgrund des klugen Ignorirens und Sekretirens derselben auf den protestantitischen Universitäten.

Denn nicht allein die Religionen des Orients, fondern auch bas wahre Christenthum hat burchaus jenen astetischen Grundcharafter, ben meine Philosophie als Berneinung bes Willens jum Leben verdeutlicht; wenn gleich ber Broteftantismus, jumal in seiner beutigen Gestalt, dies zu vertufchen sucht. Saben boch fogar die in neuefter Beit aufgetretenen offenen Reinde bes Chris ftenthums ihm die Lehren ber Entfagung, Selbftverleugnung, vollfommenen Reufcheit und überhaupt Mortififation bes Willens, welche fie gang richtig mit bem Ramen ber "antitosmis fchen Tenbeng" bezeichnen, nachgewiesen und baf foiche bem ursprünglichen und achten Christenthum wefentlich eigen find grundlich bargethan. Bierin haben fie unleugbar Recht. Dag fie aber eben Diefes als einen offenbaren und am Tage liegenben Bormurf gegen bas Chriftenthum geltenb machen, während gerade hierin seine tieffte Bahrheit, sein hoher Werth und fein erhabener Charafter liegt, dies zeugt von einer Berfinfterung bes Beiftes, die nur baraus erklärlich ift, bag jene Ropfe, wie leibet beut zu Tage taufend andere in Deutschland, vollig verdorben und auf immer verschroben find burch die miserable Segelet, diese Schule der Plattheit, Diesen Beerd bes Unverstandes und Der Unwiffenheit, biefe topfverberbenbe Afterweisheit, welche man fest endlich als folde zu erfennen anfängt und die Berehrung berfelben bald ber Danischen Atademie allein überlaffen wirb, in beren Augen ja jener plumpe Scharlatan ein summus philosophus ift, für ben fie ins Feld tritt:

> Car ils suivront la créance et estude, De l'ignorante et sotte multitude, Dont le plus lourd sera recu pour juge.

٠.,

Rabelais.

Allerdings ift im achten und ursprünglichen Christenthum, wie es fich, vom Rern bes Reuen Teftaments aus, in ben Schriften Schopenhauer, Die Bett. II.



ber Rirchenväter entwidelte, bie abletische Tenbeng unverfennbar; fie ift ber Gipfel, ju welchem Alles emportrebt. 2018 bie Sauntlebre berfelben finden wir die Empfehlung bos achten und reinen Colibate (Diesen erften und wichtigften Schritt in ben Bernemung des Willens) schon im Reuen Teftament ausgesprochen . Auch Strauß, in feinem "Leben Jest" (28d. 1, G. 618 ber erften Auflage), fagt hinfichtlich ber. Math. 19, 11 fa. gegebenen, Empfehlung ber Chelofigfeit: "Man hat, um Josum nichts ben ienigen Borftellungen Buwiderlaufendes fagen zu laffen, fich beoilt, ben Bebanten einzufchmargen, bag Jefus nur mit Rud ficht auf die Zeitumstände und um die apostolische Thätigkeit une gehindert zu laffen, die Chelofigfeit annihme: allein im Busammenhange liegt bavon noch weniger eine Andentung, als in ber vermandten Stelle 1. Cor. 7, 25 fg.; fondern es ift auch hier wieder einer ber Orte, wo astetifche Grundfage, wie fie unter ben Effenern und wahrscheinlich auch meiter unter bon Juben verbreitet maren, auch bei Jefu burchschainen." - Diefe astetifche Richtung tritt fpater entschiehener auf, ale Anfange, wo bas Chriftenehum, noch Unhanger fuchend, feine Forberungen nicht zu boch spannen durfte: und mit bem Eintritt des britten Sahrhunderts wird fie nachdrudlich urgirt. Die Che gilt, im eigentlichen Christenthum, bloß als ein Kompromiß mit der fundlichen Ratur bes Menschen, als ein Bugeftandniß, ein Erlaubtes für Die, welchen die Rraft das Bochfte anzuftreben mangelt, und als ein Ausweg, größerem Berderben vorzubeugen: in die fem Sinne erhalt fie die Sanktion der Kirche, damit das Band unauflösbar fei. Aber als die höhere Beihe des Chriftenthums, burch welche man in die Reihe ber Auserwählten, tritt, wird bas Colibat und die Birginitat aufgestellt: durch diese allein erlangt man die Siegerkrone, welche sogar noch heut zu Tage durch ben Brant auf bem Sarge ber Unverehelichten angebeutet wied, wie eben auch burch ben, welchen bie Braut am Tage ber Berebelichung ableat.

Ein jedenfalls aus der Urzeit des Chriftenthums ftammendes Beugniß über Diefen Puntt ift die von Clemens Alexandrinus

<sup>\*)</sup> Math. 19, 11 fg. — Luc. 20; 35.—37. — 1. Cor. 7, 1.—11 und 25.—40. — (1 Aleff. 4, 3. — 1, 30h; 3, 3. —) Angfal. 14, 4, —

(Strom. III, 6 et 9) aus bem Evangello ber Megwoter en geführte prägnants Antwort bes Herrn! Ty Zadupen & xupesc roudatoment, mexes note danatos corpose; mexos au, enteni busic, of guranec, texters (Salomae interroganti , quoteque vigebit mors?" Dominus "quosdusque", inquit, "vos; mulieres paritie.") rour' sort, perper an al enthulian enefyou (hoc est, quandiu operabuntur cupiditates), fest Stement c. 9 hingu, woran er fogleich bie berühmte Stelle Rom. 5, 12 knimft. Weiterbin, c. 13, führt er die Worte bes Rafflanus an: Πυνδανομένης της Σαλώμης, ποτε γνωσδησεται τα περι ών ηρετο, εφη ό χυριος, Όταν της αισχυνης ενδυμά πατησητε, και όταν γενηται τα δυο έν, και το αρρεν μετά της Induaç outs appen, outs Indu (Cum interrogaret Salome. quando cognoscentur ea, de quibus interrogabat, ait Dominus: "quando pudoris indumentum conculcaveritis. et quando duo facta fuerint unum, et masculum cum foemina nec masculum nec foemineum"), b. h. wann ihr ben Schleier ber Schaamhaftigfeit nicht mehr braucht, indem aller Befchlechtes unterschied meggefallen fenn wird.

Um weiteften find in diesem Buntte allerdings bie Reper gegangen: febon im zweiten Jahrhundert bie Satianiten ober En-Fratiten, die Snoftifer, Die Marcioniten, Die Montaniften, Balentinianer und Raffianer; jeboch nur inbem fie, mit rudfichtelofet Ronfegueng, ber Bahrheit bie Ehre gaben, und bemnach, bem Geifte bes Chriftenthums gemäß, völlige Enthaltsamteit, exxparted; lehrten; während die Rirche Alles, mas ihrer weitsehenden Bolitit zuwiderlief, flüglich für Regerei erflarte. Bon den Tatianiten berichtet Augustinus: Nuptias damnant, atque omnino pares eas fornicationibus aliisque corruptionibus faciunt: nec recipiunt in suum numerum conjugio utentem, sive marem, sive foeminam. Non vescuntur carnibus, easque abominantur. (De haeresi ad quod vult Deum. haer. 25.) Allein auch bie orthoboren Bater betrachten die Ghe in bem oben bezeichneten Lichte und prebigen eifrig bie gangliche Enthaltfamteit, Die ayvera. Athanafine giebt ale Urfache ber Che an: bu ύποπιπτοντες εξιμέν τη του προπατορος καταδική -- -επειδή δ προήγουμενος σκοπός του Σεου τη, το μη δια γαμου reverbite faith xall official; fil be attackflower the expoling tor

γαμον εισηγαγεν δια το ανομησαι τον Αδαμ. (Quia subjacemus condemnationi propatoris nostri; - - nam finis, a Deo praelatus, erat, nos non per nuptias et corruptionem fieri: sed transgressio mandati nuptias introduxit, propter legis violationem Adae. - Exposit. in psalm. 50.) Lertullian neunt die Che genus mali inferioris. ex indulgentia ortum (de pudicitia, c. 16) und fagt: Matrimonium et stuprum est commixtio carnis; seilicet cujus concupiscentiam dominus stupro adaequavit. Ergo, inquis, jam et primas, id est unas nuptias destruis? Nec immerito: quoniam et ipsae ex eo constant, quod est stuprum (de exhort. castit. c. 9). Ja, Augustinus felbft befennt fich gang und gar zu biefer Lehre und allen ihren Folgen, indem er fagt: Novi quosdam, qui murmurent: quid, si, inquiunt, omnes velint ab omni concubitu abstinere, unde subsistet genus humanum? - Utinam omnes hoc vellent! dumtaxat in caritate, de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta: multo citius Dei civitas compleretur, ut acceleraretur terminus mundi (de bono conjugali c. 10). - Und gbermais: Non vos ab hoc studio, quo multos ad imitandum vos excitatis, frangat querela vanorum, qui dicunt: quomodo subsistet genus humanum, si omnes fuerint continentes? Quasi propter aliud retardetur hoc seculum, nisi ut impleatur praedestinatus numerus ille sanctorum, quo citius impleto, profecto nec terminus seculi differetur (de bono viduitatis, c. 23). Man fieht jugleich, daß er das Seil mit bem Ende ber Belt identificirt. - Die übrigen Diefen Bunkt betreffenden Stellen aus ben Werten Augustins findet man gusammengestellt in der Confessio Augustiniana e D. Augustini operibus compilata a Hieronymo Torrense, 1610, unter ben Rubrifen de matrimonio, de coelibatu u. f. w., und fann fich badurch überzeugen, daß im alten, achten Chriftenthum bie Ehe eine bloge Roncession war, welche überdies auch nur die Rinderzeugung zum 3wed haben follte, daß bingegen die ganzliche Enthaltsamkeit die jener weit vorzuziehende eigentliche Tugend war. Denen aber, welche nicht felbst auf die Quellen gurudgeben wollen. empfehle ich, gur Befeitigung aller etwanigen 3weifel über bie in Rede ftebende Tenbeng bes Christenthums, zwei Schriften: Carove,

Ueber vas Collourgefen, 1832, und Lind, De coelibatu Christianorum per tria priora secula, Havniae 1839. Es find jedoch teineswegs bie eigenen Amfichten biefer Swriftfeller, auf bie ich verweife, ba folche ber meinigen entgegengefest find, fonbern gang allein bie von ihnen forgfältig gesammetten Berichte und Anfahrungen, welche gerade darum, als ganz unverfänglich, volles Rus trauen verbienen, bag beibe Schriftsteller Begner bes Collbats find, ber Erstere ein rationalistischer Ratholit, ber Andere ein protestantischer Kanbibat, welcher gang und gar ale ein folder rebet. In der querft genannten Schrift finden wir, Bo. 1, S. 166, in jener Rudficht folgendes Resultat ausgesprochen: "Der kirch "lichen Anficht jufolge, - wie bei ben fanonischen Rirchenvatern, "in den Synodal- und ben papftlichen Belehrungen und in uns "adhligen Schriften rechtgläubiger Ratholifen zu lefen, - wird die "immerwährende Renfcheit eine gottliche, himmlifde, englifde In-"gend genannt und bie Erwerbung ber göttlichen Gnabenhuife "bagu vom ernften Bitten um biefelbe abhangig gemacht. - Daß "biefe Augustinische Lehre fich bei Canifius und im Tribentinum "als immer gleicher Rirchenglaube ausgesprochen findet, haben wir "bereits nachgewiefen. Daß fie aber bis auf ben heutigen Tan "ale Glaubenslehre festgehalten worden, bafur mag bas Juniheft, "1831/ ber Beitschrift "Der Katholit" binreichenbes Beugniß ab-"legemie bafelbft, G. 268, heißt es: ,,,,3m Ratholicismus erfcheint ,,,, die Beobachtung einer ewigen Reufcheit, um Gotteswillen, ,,,, an frich ale bas bodifte Berbienft bes Menfchen. Die Anficht; "", daß bie Beobachtung ber beständigen Renschheit ale Gebbfts med ben Menfchen heilige und erhöhe, ift, wie bievon ieber unterrichtete Ratholif die Ueberzeugung hat, in dem Chriftens ;;, thum, feinem Geift und feiner ausbeudlichen Berfchrift nach; "utief gegrundet. Das Tribentinum hat allen möglichen Zweifel "hieruber abgefchnitten. "... --- Es muß allerdings von jedetit "Unbefangenen jugeftanden werden, nicht nur, daß bie vom « Ra-"tholiken» ausgesprochene Lehre wirklich katholisch ift , fondern "niech, daß bie vorgebrachten Erweisgrunde für eine fathelifche "Bernunft burchaus unwiderleglich febn mogen; ba fie fo recht "aus ber firchlichen Grundansicht ber Kirche vom Leben und fel-"ner Bestimmung gefcopft find." — Ferner heißt es bafelbft S. 270: ... Wenn gleich formbl. Baulus bas Cheverbat als "Irlestre bezeichnet und der noch jüdischere Verfassten werden bei "brieses gebietet, ""die Ehe solle in Ehren zehalten werden bei "Allen und das Chebett undesteckt"" (Hebr. 13, 4); so ist daxum "dach die Hauptrichtung dieser beiden Hagiographen nicht zu versennen. Die Jungfräulichseit war Reiden das Bollsommene, "die Ehe nur ein Rothbedarf für die Schwächeven, und nur als "solcher unverlett zu halten. Das hächste Streben dagegen war "auf völlige, materielle Entselhstung gerichtet. Das Selbst soll "sich von Allem abwenden und enthalten, was nur ihm und "was ihm nur zeitlich zur Preude gereicht." — Endlich noch S. 288: "Wir stimmen dem Abte Jaccaria bei, welcher den "Cölibat (nicht das Cölibatsgeses) vor Allem auß der Lehre Chnisti, "und des Apostels Paulus abgeleitet wissen will."

Bas biefer eigentlich Chriftlichen Grundanficht entgegengestellt wird, ift überall und immer nur bas Alte Testament mit feinem warra nada diar. Dies erhellt besonders deutlich aus jenem wichtigen britten Buch ber Stromgta bes Rlemens, woselbft er, gegen die oben genannten enfnatistischen Reber volemisreub, ihnen ftete nur bas Judenthum, mit feiner optimiftifden Schöpfungegeschichte, entgegenhalt, mit welcher bie neuteftamentliche, weltverneinende Richtung allerdings in Wiberforuch fiebt. Allein die Berbindung des Neuen Testaments mit bem Alten ift im Brunde nur eine außerliche, eine jufallige, ja erzwungene, und den einzigen Anknupfungspunkt für die Chriftliche Lehre bot biefes, wie gefagt, nur in ber Befchichte vom Gundenfall bar, welcher übrigens im Alten Testament isolirt bafteht und nicht weiter benutt wird. Sind es boch, ber evangelischen Darftellung aufolge, gerade bie orthodoxen Anhänger bes Alten Teftaments, welche ben Rreugestod bes Stiftere herheiführen, weil fie feine Behren im Widerstreit mit ben ihrigen finden. Im besagten britten Buche ber Stromata bes Alemens tritt ber Antagonismus amifchen Optimismus, nebft Theismus, einerseits, und Beffimismus, nebft astetischer Moral, andererseits, mit überraschender Deutlichteit hervor. Daffelbe ift gegen die Ginoftifer gerichtet, melde eben Bessimismus und Astese, namentlich egrapareia (Enthalifamteit jeder Urt, besonders aber von aller Geschlechtsbefriedicung) behrten; wechalb Rlemens fie lebhaft tabelt. Dabei febemmert aber zugleich burch, daß fohon ber Beift bes Alien Teffaments

mit bem bes Reuen Testaments in biefem Untagonismus fieht. Denn, abnekehen vom Gunbenfall, ber im Alten Destament wie ein horn d'oeuvre baftebt, ift ber Geift bes Alten Teffaments bem bes Renen Zeftuments biametral entgegengefest: jener optie mifbifch, Diefer peffimififch. Diefen Wiberfbruch hebt Riemens felbst hervor, am Schluffe bes elften Ravitels (moodanovarvousvor. Too Handon to Krusty u. r. d.), obwohl er ihn nicht gelten laffen will, fonbern fur icheinbar erflart, - als ein guter Jube, ber er ift. Ueberhaupt ift es intereffant zu sehen, wie bem Rles mens überall bas Reue und bas Alte Teftament burcheinanberlaufen und er fie zu vereinbaren bemüht ift, jedoch meistens mit bem Alten Testament das Reue austreibt. Gleich am Gingang bes britten Ravitels wirft er ben Markioniten por, bag fie. : noch bem Borgang bes Blato und Puthagoras, bie Schöpfung fchlecht befunden hatten, indem Martion lehre, es fei eine schlechte Rae tur, and satechtem Stoff (poors xaxy, ex te blys xaxys); baber man biese Welt nicht bevölfern, sondern ber Ghe fich enthalten folle (μη βουλομενοι τον κοσμον συμπληρουν, απεχεσθαι γαμου). Dies nimmt nun Rlemens, bem überhaupt bas Alte Teffament viel mehr ale bas. Reue jufagt und einleuchtet, ihnen höchlich übel. Er fiebt barin ihren ichreienden Undant, Reinbichaft und Emporung gegen Den, ber bie Belt gemacht hat, ben gerechten Denungos, beffen Bert fle felbft feien und bennoch von feinen Schipfungen Gebrauch ju machen verschmäheten, in gottlofer Rebellion "bie naturgemäße Gefinnung verlaffend" (avrerwoodperol to pointh to som, - - - expectely the prof tor πεποιημοτα εχάρα, μη βουλομενοι χρησάαι τοις ύπ' αυτον κτίσαευ σιν. - - ασεβει Σερμαγία των κατα φυσιν επεταντες λογισ: mor). — Dabei will et, in feinem heiligen Elfer, ben Martioniten nicht ein Mal die Ehre der Originalität laffen, sondern; gewaffnet mit feiner befannten Gelehrsamfeit, halt er ihnen vor, und belegt es mit den schönften Anfahrungen, bag schon bie alten Bhitofophen, daß herafleitos und Empedofles, Pythagoras und Blato, Orpheus und Binbaros, Serobot und Euxipides, und noch die Gibple bagu, die jammervolle Beschaffenheit ber Welt tief betlagt, alfo den Beffimismus gelehrt haben. In biefem gobefreten Enthuftasimus merkt er nun nicht, bağ er gerabe baburd ben Martioniten Maifer auf thre Multe förbert, dubent er ta zeinel, bas

"Alle bie Beifeften aller ber Zeiten"

bas Selbe, wie fie, gelehrt und gefungen baben; fonbern getroft und beherzt führt er die entschiedensten und energischeften Ausfpruche ber Alten in jenem Sinne an. Ihn freilich machen fie nicht itre: mogen Beife bas Dafenn als traurig bejammern. mogen Dichter fich in ben erschütternbeften Rlagen barüber ergießen, mag Ratur und Erfahrung noch fo laut gegen ben Optis mismus fcreien, - bies Alles ficht unfern Rirchenvater nicht an: halt er boch feine Anbifche Offenbarung in ber Sand, und bleibt getroft. Der Demiurgos hat die Belt gemacht: hieraus ift a priori gewiß, daß fie vortrefflich fei: und ba mag fie ausfeben wie fie will. - Gben jo geht es fobann mit bem zweiten Buntt, ber eyxparsia, burch welche, nach feiner Auficht, die Mar-Koniten ihren Undank gegen ben Deminrgos (anapiotein vi dyμιουργω) und die Widerspanftigfeit; mit ber fie feine Gaben von fich weisen, an den Tag legen (di' autitativ poc tor dymousyou, the yonger two assultant passatoulists. Da haben nue auch ichon die Eragiter den Enfratiten (zum Rachtheil ihrer Driginalität) vorgearbeitet und bas Selbe gefagt: namlich indem auch fie ben endlosen Jammer bes Dafenns beflagten, haben fie bingugefügt, es fet beffer, feine Rinder in eine folche Belt gu feten; - welches er nun wieder mit ben ichonften Stellen belegt und zugleich bie Pothagoreer beschuldigt, aus biefem Grunde bem Geschlechtsgenuß entsagt zu haben. Dies Alles aber ichabet ihm nichts: er bleibt bei feinem San, bag alle Jene fic burch ihre Enthaltsamfeit versundigen an bem Demiuraos, inbem fie ja lehren, daß man nicht heirathen, nicht Rinder zeugen, nicht neue Ungludliche in die Welt feten, nicht bem Tode neues Rutter vorwerfen foll (di' syxpateias asebousi eig te thy xtisin και τον άγιον δημιουργον, τον παντοκρατορα μονον Σεον, και διδασκουσι, μη δειν παραδεχεσθαι γαμον και παιδοποιίαν, μηδε αντεισαγείν τω κοσμώ δυστυχησοντας έτερους, μηδε επιχορηγείν Savaru troopy. c. 6). — Dem gelehrten Kirchenvater, indem er so die syxparsia anklagt, scheint babei nicht geahndet zu haben, baß gleich nach feiner Beit die Chelofigteit bes Chriftlichen Briesterstandes mehr und mehr eingeführt und endlich im 11. Jahrhundert jum Gefet erhoben werben follte, weil fie bem Geifte bes Reuen Testaments entspricht. Berade biesen Aaben die Ono-

ftifer tiefer aufgefaßt und beffer verkanden, als unfer Rirchenvater, der mehr Jude, ale Chrift ift. Die Auffaffung ber Gnor ftifet tritt febr beutlich bervor am Anfang bes neunten Cavitele. wo aus dem Evangelio der Aegypter angeführt wird: autoc suπεν 6 Σεντηρ, ,,ηλθον καταλυσαι τα εργα της βηλειας. " βηλειας μεν, της επιδυμιας εργα δε: γενεσιν και φδοραν (sjunt emm: dixisse Servatorem: "veni ad dissolvendum opera feminae": feminae quidem, cupiditatis; opera autem, generationem et interitum); - gang besonders aber am Schluffe bes breigebnten und Anfang des vierzehnten Rapitels. Die Kirche freilich mußte baranf bebacht fenn, eine Religion auf die Beine zu bringen: Die doch auch gehen und fteben fonne, in ber Welt, wie fie ift, und unter ben Menschen; baber fie biefe Leute fur Reger erflarte. - Um Schluffe bes fiebenten Ravitels ftellt unfer Rirchenvater ben Judischen Asketismus, als fchlecht, bem Chriftlich-Jubischen entgegen; - wobei ber fundamentale Unterschied bes Geiftes beiber Religionen beutlich bervortritt. Ramlich im Inbenthum und Christenthum lauft Alles jurud auf Gehorfam; ober Ungehorfam, gegen Gottes Befehl, - bnauwy nat napaxon; wie es uns Geschöpfen angemeffen ift, ήμιν, τοις πεπλασμενοις ύπο της του Παντοκρατορος βουλησεως (nobis, qui ab Omnipotentis voluntate efficti sumus) c. 14. — Dati fommt, als aweite Pflicht, darpever Dew Zwrt, dem Herrn dies nen, seine Berte preisen und von Dant überftromen. - Da fieht es benn freilich im Brahmanismus und Buddhaismus gang anders aus, indem in Letterem alle Befferung, Befehrung und ju hoffende Erlofung aus diefer Welt bes Leidens, Diefem Sanfara, ausgeht von ber Erfenntniß ber vier Grundwahrheiten t 1) dolor, 2) doloris ortus, 3) doloris interitus, 4) octopartita via ad dolorie sedationem. — Dammapadam, ed. Fausböll, p. 35 et 347. Die Erläuterung Diefer vier Babrbeiten findet man in Burnouf, Introduct. à l'hist. du Buddhisme, p. 629. und in allen Darftellungen des Buddhaismus.

In Wahrheit ist nicht das Indenthum, mit seinem ravra xada dar, fondern Brahmanismus und Buddhaismus find, deut Beifte und ber ethischen Tenbeng nach, bem Chriftenthum verwandt: Der Geift und die ethische Tendeng find aber bas Befantliche einer Religion, nicht bie Drithen, in welche fie folche fleibet. Ich gebe baber ben Glauben nicht auf, bag bie Behren bes Chriftenthums irgendwie aus ienen Urreligionen abzuleiten find. einige Spuren hievon habe ich schon im zweiten Baube ber Barerga, g. 379; hingewiesen. Ihnen ift hingugufagen, bas Epiphanias (Haoretic, XVIII) berichtet, bie erften Secufalemitiichen Juben Chriften, welche fich Nazarder nannten, batten fich aller thierifchen Rahrung enthalten. Bermoge bieles Uriprunus (ober wenigftens biefer llebereinftimmung) gehört bas Chriftenthum bem aften, mabren und erhabenen Glauben ber Denfchett an, welcher im Begenfas fteht zu bem falfchen, platten und verberblichen Optimismus, ber fich im Griechischen Beibenthum, im Jubenthum und im Jolam barftellt. Die Benbreligion halt gewiffermaagen bas Mittel, indem fie, bem Ormust gegenüber, am Abriman ein veffimiftifches Gegengewicht hat. Aus biefer Bendreligion ift, wie J. G. Rhobe, in feinem Buche "Die bei-Hge Sage bes Benbvolte", grundlich nachgewiesen bat, bie Judenreligion bervorgegangen: aus Ormuzd in Jehova und aus Ahrtman Satan geworben, ber jeboch im Jubenthum nur noch eine febr untergeorbnete Rolle fpielt, ja, faft gang verfchwindet, woburch benu ber Optimismus Die Dberhand gewinnt und nur noch ber Mythos vom Gunbenfall, bet ebenfalls (ale Nabel von Mefchian und Mefchiane) aus dem Bend-Avefta fammt, als peffimiftifches Element übrig bleibt, jeboch in Bergeffenheit gerath, bis er, wie auch ber Satan, vom Christenthum wieder aufgenommen wird. Ingwischen frammt Drmugd felbft ans bem Brabmanismus, wiewohl aus einer niedrigen Region beffelben : er ift namitich fein Anderer, ale Inbra, jener untergeordnete, oft mit Menfchen rivaliferende Gott bes Firmaments und ber Atmosphare; wie dies fehr richtig nachgewiesen hat der vortreffiche 3. 3. Schmidt, in feiner Schrift "Ueber bie Berwandfchaft ber gnoftische theosophischen Lehren mit ben Religionen Des Ovients". Diefer Indra : Drungd - Jehova mußte nachmals in bas Christenthum, ba es in Judaa entstand, übergeben, beffen kasmopolitischem Charafter zufolge er jeboch seine Gigenmamen ablepte, um in ber Landesfprache jeder bekehrten Ration burch bas Appellativum ber durch ihn verbrängten übermenschlichen Individuen bezeichnet zu werben, als Isoc, Deus, welches vom Sansfrit Deva fommi (wovon and dovil, Teufel), ober bei ben Gathifch-Germanischen Bölfern durch das von Odin ober Wodan, Guodan, Godan stammende Wort God, Gott. Eben so nahm er, in dem gleichischlis aus dem Indenthum stammenden Islam, den in Arabien auch schon früher vorhandenen Namen Allah an. Diesem anglag haben anch die Götter des Griechischen Olymps, als sie, in vonhistorischer Zeit, nach Italien verpflanzt wurden, die Namen den vorher herrschenden Götter angenommen; daher Zeus bei den Römern Jupiter, Hera Inno, Hermes Mertur heißt u. s. f. In China erwächst den Missionarien ihre erste Verlegenheit daraus, daß die Chinesische Sprache gar kein Appellativ der Art, wie auch kein Wort für Schassen hat \*); da die drei Religionen Chinas keine Götter kennen, weder im Plural, noch im Singular.

Wie dem übrigens auch seyn möge, dem eigentlichen Christenthum ist jenes navra nada dias des Alten Testaments wirkslich fremd: denn von der Welt wird im Reuen Testament durchzgängig geredet als von etwas, dem man nicht angehört, das man nicht liebt, ja dessen Beherrscher der Teusel ist \*\*). Dies stimmt zu dem asketischen Geiste der Berläugnung des eigenen Selbst und der Ueberwindung der Welt, welcher, eben wie die gränzenlose Liebe des Rächsten, selbst des Feindes, der Grundzug ist, welchen das Christenthum mit dem Brahmanismus und Buddhaismus gemein hat, und der ihre Berwandschaft beursundet. Bei keiner Sache hat man so sehr den Kern von der Schaale zu unterscheiden, wie beim Christenthum. Gen weil ich biesen Kern hoch schätze, mache ich mit der Schaale biswellen wenig Umstände: sie ist jedoch dicker, als man meistens denkt.

<sup>\*)</sup> Bgl. "Ueber den Willen in der Ratur", zweits Auftage, S. 124.

\*\*) 3. B. Joh. 12, 25 und 31. — 14, 30. — 15, 18. 19. — 16, 33.

— Coloss. 2, 20. — Eph. 2, 1—3. — 1. Joh. 2, 15—17, und 4, 4. 5.
Bei dieser Gelegenheit kann man sehen, wie gewisse protestantische Theologen in ihren Bemühungen, den Tert des Wenen Testaments ihrer vationalistischen, optimistischen und unsäglich platten Beltansicht gemäß zu misseuten, so weit gehen, daß sie diesen Tert in ihren Uebersehungen geradezu verfälschen. Sa hat denn S. A. Schott, in seiner dem Griechachischen Texte 1805 beigegeber nen neuen Bersion das Wort χοσμος, Joh. 15, 18. 19, mit Judaei überzseht, 1. Joh. 4, 4, mit profani homines, und Coloss. 2, 20, στοιχεία του можью mit elements Judaica; während Lutser überall das Wort ehrlich und richtig durch. "Weilt" wiedergiebt.

2. "Der Brotoftantiemne hat; indem er bie Wefefen und beren Centralvunft, die Berbienftlichfeit bes Edlibate, eliminirte, eigentlich foron ben innerften Rern bes Christenthums aufgegeben und ift infofern als ein Abfall von bemfelben anzuseben. Dies bat fich in unfern Tagen berausgestellt in bem ullmaligen Uebergang beffelben in den platten Rationalismus, biefen mobernen Belagianismus, ber am Enbe binauslänft auf eine Lehre von einem liebenden Bater, der bie Belt gemacht bat, bamit es hubich verannat darauf augebe (mas ihm bann freilich mißrathen febn mußte), und ber, wenn man nur in gewiffen Studen fich feinem Willen anbequemt, auch nachber fur eine noch viel bubichere Welt forgen wird (bei ber nur zu beflagen ift, bas fie eine fo fatale Entree hat). Das mag eine gute Religion für komfortable, verheirathete und aufgeflarte protestantische Baftoren feyn: aber bas ift fein Chriftentham. Das Chriftenthum ift Die Lehre von ber tiefen Berichulbung bes Menschengeschlechte burch fein Dasenn felbft und bem Drange bes herzens nach Erlöfung barans, welche jeboch nur durch die ichmerften Opfer und burch die Berlaugnung bes eigenen Selbft, alfo burch eine gangliche' Umfebrung ber menfchlichen Natur erlangt werben fann. # Enther mochte, vom praftifchen Standpunfte aus, b. in Beziehung auf bie Rirchengräuel feiner Beit, die er abstellen wollte, gang Recht haben; nicht aber ebenfo vom theoretischen Standpuntte aus. Re erbabener eine Lehre ift, befto mehr fteht fie, ber im Bangen niedrig und fchlecht gefinnten Menfchennatur gegenüber, bem Migbrauch offen: barum find im Ratholicismus ber Digbrauche fo fehr viel mehr und größere, als im Protestantismus. So i. B. ift das Monchsthum, diese methodische und, ju gegenseitiger Ermuthigung, gemeinsam betriebene Berneinung des Billens, eine Anftalt erhabener Art, Die aber eben barum meiftens ihrem Geifte Die emporenden Migbrauche der Kirche riefen im untreu wird. redlichen Geifte Luthers eine bobe Indignation hervor. Folge berfelben fam er bahin, vom Chriftenthum felbft möglichft viel abbingen zu wollen, zu welchem 3med er zunächft es auf Die Borte ber Bibel beschrantte, bann aber auch im wohlgemeinten Eifer zu weit gieng, indem er, im asketischen Princip, bas Berg beffelben angriff. Denn nach bem Austreten bes gefetischen Brincips trat nothwendig bald bas optimiftifche an feine Stelle.

Aber Dutimismus ift, in ben Religionen, wie in ber Philoforbie, ein Grundirrthum, ber aller Bahrheit ben Weg vertritt. Rach bem Allen scheint mir ber Ratholicismus ein schmäblich migbrauchtes, ber Brotestantismus aber ein ansgeartetes Chriftenthum au fenn, bas Christenthum überhaupt alfo bas Schickfal gehabt an haben, bem alles Cbele, Erhabene und Große anbeimfallt, fobald es unter Menfchen beftehen foll.

Dennoch aber hat, felbst im Schoof des Protestantismus, ber wesentlich astetische und enfratiftische Beift bes Christenthums fich wieder Enft gemacht und ift baraus zu einem in folder Große und Bestimmtheit vielleicht nie guvor dagewesenen Bhanos men hervorgegangen, in der hochft merfwurdigen Sette ber Shakers, in Nord = Amerita, gestiftet burch eine Englanderin Anna Lee. 1774. Diese Seftirer find bereits auf 6000 ane gewachien, welche, in 15 Gemeinden getheilt, mehrere Dorfer in den Stagten Reu- Dorf und Rentudi inne haben, vorzüglich im Diftrift Reu Bibanon, bei Raffan willage. Der Grundzug ibrer religiofen Lebenbregel ift Chelofigleit und gangliche Enthaltfamteit von aller Gefchlechtsbefriedigung. Diefe Regel wird, wie felbft die fonst auf alle Beise sie verhöhnenden und versvottenden Englischen und Norbameritanischen Besucher einmuthig jugeben, ftreng und mit vollfommener Redlichkeit befolgt; obgleich Bruber und Schwestern bisweilen fogar bas felbe Saus bewohnen, am felben Tifche effen, ja, in ber Rirche beim Gottesbienfte gemeinfchafulich tangen. Denn wer jenes schwerfte aller Opfer gebracht hat, barf tangen vor bem herrn: er ift ber Sieger, er hat überwunden. Ihre Gefange in der Kirche find überhannt beiter, ja, jum Theil luftige Lieber. So wird benn auch jener, auf die Bredigt folgende Rirchen = Tang vom Gesange der Uebris gen begleitet: taltmäßig und lebhaft ansgeführt ichließt er mit einer Gallovade, die bis jur Erschöpfung fortgesett wird. ichen jedem Zang ruft einer ihrer Lehrer laut aus: "Gebenfet, daß ihr euch freuet vor dem herrn, euer Fleisch ertöbtet zu has ben! benn Diefes bier ift ber alleinige Gebrauch, ben wir von unfern widerspanftigen Gliebern machen." Un die Cheloftateit fnupfen fich von felbft die meiften übrigen Bestimmungen. giebt feine Familie, daher auch fein Privateigenthum, fonbern Butergemeinschaft. Alle find gleich gefleibet, quatermagig und

mit großer Reinlichkeit. Sie find induftriell und fleifig: Dubite gang wird nicht gebulbet. Auch haben fie bie beneiben merthe Borfdriff, alles unnothige Geraufch ju vermeiben, wie Schreien, Thurenwerfen, Beitschenknallen, fartes Rlopfen u. f. w. Ihre Lebenbregel fprach Einer von ihnen fo aus: "Führet ein Leben ber Unschuld und Reinheit, liebt euren Rachften, wie euch felbft, lebt mit allen Menschen in Frieden und enthaltet euch bes Rries ges. Blutvergießens und aller Gewalthatigfeit gegen Undere, wie auch alles Trachtens nach weltlicher Ehre und Auszeichnung. Bebt Bebem bas Seine, und beobachtet Beilig teit: benn ohne Diefe fann Reiner ben herrn fcauen. Thut Allen Gutes, fo weit Gelegenheit ift und eure Rrafte reichen." Sie überreben Riemanben jum Beitritt, fonbern brufen bie fich Relbenben burch ein mehriahriges Roviniat. Auch fieht Jedem der Austritt frei: bochft felten wird Giner, wegen Bergehungen, ausgestoßen. Bugebrachte Rinder werden forgfältig erzogen, und erft wann fie erwachsen find, thun fie freiwillig Profes. Es wird angeführt, daß bei ben Rontroversen ihrer Borfteher mit anglifanischen Geift lichen biefe meiftens ben Rurgeren gieben, ba bie Argumente aus neutestamentlichen Bibelftellen befteben. - Ausführlichere Berichte über sie findet man vorzüglich in Maxwell's Run through the United states, 1841; ferner auch in Benedict's History of all religions, 1830; desgleichen in den Times, Novr. 4, 1837; und in der beutschen Zeitschrift Columbus, Mai-Seft, 1831. -Eine ihnen fehr ähnliche Deutsche Sette in Amerita, welche ebenfalls in ftrenger Chelosigfeit und Enthaltsamfeit lebt, find bie Rappiften, über welche berichtet wird in &. Löher's ,, Gefchichte und Buftande ber Deutschen in Amerika", 1853. - Auch in Rußland follen die Rastolnit eine ahnliche Sette feyn. Bichtelianer leben ebenfalls in ftrenger Reufcheit. - Aber ichon bei ben alten Juden finden wir ein Borbild aller Diefer Seften. bie Effener, über welche felbft Blinius berichtet (Hist. nat., V, 15), und bie ben Shakers fehr ahnlich waren, nicht allein im Colibat, sondern auch in andern Studen, sogar im Tange beim Gottesbienft \*), welches auf die Bermuthung führt, daß die Stif-

<sup>&</sup>quot;) Bellermann, Gefchichtliche Rachrichten über Efflet und Therapeuten. 1821, G. 106.

terin bieser jene zum Borbisd genommen habe. — Wie nimmt sich, solchen Thatsachen gegenüber, Luthers Behauptung aus: Ubi natura, quemadmodum a Deo nobis insita est, sertur ac rapitur, sieri nullo modo potest, ut extra matrimonium caste vivatur. (Catech. maj.) —?

Benn gleich bas Chriftenthum, im Befentlichen, nur Das gelehrt hat, mas gang Affen damals fcon lange und fogar beffer wußte; fo war baffelbe bennoch für Europa eine neue und große Offenbarung, in Folge welcher baher bie Beifte Brichtung ber Europaischen Bolfer ganglich umgestaltet wurde. Denn es ichlofi ihnen die metaphysische Bedeutung bes Daseyns auf und lehrte fie bemnach hinwegsehen über bas enge, armfälige und ephemere Erbenleben, und es nicht mehr als Selbstawed, fondern als einen Buftand bes Leibens, der Schuld, der Brufung, bes Rampfes und ber Läuterung betrachten, aus welchem man, mittelft moralischer Berdienste, schwerer Entsagung und Berlaugnung bes eige= nen Selbft, fich emporschwingen fonne ju einem beffern, uns unbegreiflichen Dafenn. Es lehrte nämlich die große Wahrheit ber Bejahung und Berneinung bes Willens jum Leben, im Bemande der Allegorie, indem es fagte, daß durch Abams Sundenfall ber Fluch Alle getroffen habe, die Gunde in die Belt gefommen, die Schuld auf Alle vererbt fei; daß aber bagegen durch Befu Opfertod Alle entfühnt seien, die Welt erlöft, die Schuld getilgt und die Gerechtigfeit verfohnt. Um aber die in diefem Mothos enthaltene Wahrheit felbft ju verftehen, muß man bie Menfchen nicht bloß in der Beit, ale von einander unabhangige Befen betrachten, fondern die (Platonische) Idee des Menschen auffaffen, welche fich zur Menschenreihe verhalt, wie die Emigfeit an fich ju ber jur Beit auseinandergezogenen Emigfeit; baber eben die, in der Beit, gur Menschenreihe ausgebehnte emige Idee Menfch burch bas fie verbindende Band ber Zeugung auch wieber in ber Zeit als ein Ganges erscheint. Behalt man nun bie Idee des Menschen im Auge; so sieht man, daß Adams Sundenfall die endliche, thierische, fündige Ratur des Menschen barftellt, welcher gemäß er eben ein ber Endlichkeit, ber Gunbe, bem Leis ben und bem Tobe anheim gefallenes Wesen ift. Dagegen ftellt Jefu Chrifti Bandel, Lehre und Tod die ewige, übernatürliche Seite, die Freiheit, Die Erlöfung bes Menfchen bar. Jeder Menfch

nun ist, als solcher und potontia, sowohl Abam als Jesus, je nachdem er sich auffaßt und sein Wille ihn danach bestimmt; in Folge wovon er sodann verdammt und dem Tode andeimgefallen, oder aber erlöst ist und das ewige Leben erlangt. — Diese Wahrheiten nun waren, im allegorischen, wie im eigentlichen Sinn, völlig neu, in Bezug auf Griechen und Römer, als welche noch gänzlich im Leben aufgiengen und über dasselbe nicht ernstlich hinausblicken. Wer dies Lettere bezweiselt, sehe wie noch Cicero (pro Cluentio, c. 61) und Sallust (Catil., c. 47) vom Zustande nach dem Tode reden. Die Alten, obwohl in sast allem Andern weit vorgerückt, waren in der Hauptsache Kinder geblieben, und wurden darin sogar von den Druiden übertrossen, die doch Restempsychose lehrten. Daß ein Paar Philosophen, wie Pythagoras und Plato, anders dachten, ändert hinsichtlich auf das Ganze nichts.

Jene große, im Christenthum, wie im Brahmanismus und Buddhaismus enthaltene Grundwahrheit alfo, namlich bas Beburfniß ber Erlofung aus einem Dafenn, welches bem Leiben und bem Tode anheimgefallen ift, und bie Erreichbartelt berfelben durch Berneinung bes Willens, alfo durch ein entschiedenes ber Natur Entgegentreten, ift ohne allen Bergleich bie wichtigfte, Die es geben kann, jugleich aber ber natürlichen Richtung bes Denschengeschlechts gang entgegen und nach ihren mahren Grunben schwer zu faffen; wie benn alles bloß allgemein und abstraft zu Denkende ber großen Mehrzahl ber Menfchen gang unzuganglich Daher bedurfte es fur diefe, um jene große Wahrheit in ben Bereich ihrer praktischen Anwendbarkeit ju bringen, überall eines mythifden Behifels berfelben, gleichsam eines Befages, ohne welches jene fich verlieren und verflüchtigen murbe. Bahrheit mußte baher überall bas Gewand ber Fabel borgen und zubem ftets fich an bas jebes Mal historisch Gegebene, bereits Befannte und bereits Berehrte anzuschließen bestrebt fenn. Bas, bei ber niebrigen Gefinnung, ber intelleftuellen Stumpfheit und überhaupt Brutalitat bes großen Saufens aller Zeiten und Länder, ihm sensu proprio unzugänglich bliebe, muß ihm, zum praktischen Behuf, sensu allegorico beigebracht werben, um sein Leitstern zu fenn. So find benn bie oben genannten Glaubens lehren anzusehen als bie beiligen Gefäße, in welche bie seit mehreren Jahrtaufenden, ja, vielleicht feit dem Beginn bes Denfchengefchlechts erkannte und ausgesprochene große Wahrheit, bie jeboch an fich felbft, in Bezug auf die Daffe ber Menfcheit, ftets eine Beheimlehre bleibt, biefer nach Maaggabe ihrer Rrafte zugänglich gemacht, aufbewahrt und durch die Jahrhunderte weitergegeben wird. Beil jedoch Alles, mas nicht burch und burch aus bem ungerftorbaren Stoff ber lauteren Bahrheit beftebt, bem Untergange ausgesett ift; fo muß, fo oft biefem ein foldes Gefaß, burch die Berührung mit einer ihm beterogenen Beit, entgegengeht, ber beilige Inhalt irgendwie, burch ein anberes, gerettet und ber Menschheit erhalten werben. Die Bhilosophie aber hat die Aufgabe, jenen Inhalt, da er mit ber lauteren Wahrheit Eins ift, für die allezeit außerft geringe Anzahl ber zu benten Kahigen, rein, unvermischt, also bloß in abstratten Beariffen, mithin ohne jedes Behifel darzustellen. Dabei verhalt fie fich au ben Religionen, wie eine gerade Linie au mehreren, neben ihr laufenden Kurven: benn sie spricht sensu proprio aus, erreicht mithin geradezu, was jene unter Berhüllungen zeigen und auf Ummegen erreichen.

Wollte ich nun noch, um das zulest Gefagte durch ein Beifpiel zu erlautern und zugleich eine philosophische Dobe meiner Beit mitzumachen, etwan versuchen, bas tieffte Myfterium bes Christenthums, alfo das ber Trinitat, in die Grundbegriffe meiner Philosophie aufzulöfen; fo fonnte Diefes, unter ben bei fol= chen Deutungen jugeftandenen Licenzen, auf folgende Beife geichehen. Der heilige Beift ift Die entschiedene Berneinung bes Willens jum Leben: ber Mensch, in welchem solche fich in concreto barftellt, ift ber Sohn. Er ift ibentisch mit bem bas Leben bejahenden und dadurch bas Phanomen biefer anschaulichen Belt bervorbringenden Willen, b. i. bem Bater, fofern nämlich die Bejahung und Berneinung entgegengesette Afte bes felben Billens find, beffen Kähigfeit ju Beidem bie alleinige mahre Freiheit ift. - Inzwischen ist dies als ein bloßer lusus ingenii anzusehen.

Che ich bies Kapitel schließe, will ich einige Belege zu Dem beibringen, mas ich §. 68 bes erften Banbes burch ben Ausbrud Deutspos kous bezeichnet habe, nämlich die Herbeiführung der Berneinung bes Billens burch bas eigene, fcmer gefühlte Leiben, also nicht bloß burch bas Aneignen bes fremden und bie

burch diefes vermittelte Erfenntnis ber Richtigfeit und Trubfaliafeit unlers Dasenns. Bas bei einer Erbebung folder Art und bem burch fie eingeleiteten Lauterungsproces im Innern bes Menfchen vorgebt, tann man fich faslich machen an Dem, was jeber erregbare Menich beim Bufchauen eines Trauerspiels erfahrt. als momit es permandter Ratur ift. Ramlich etwan im britten und vierten Aft wird ein Solcher burch ben Anblid bes mehr und mehr getrubten und bedrohten Gludes bes Selben ichmeralich affigirt und beangstigt: wann hingegen diefes im fünften Afte ganglich scheitert und zerschellt, ba fpurt er eine gewiffe Erbebung feines Gemuthes, welche ihm ein Benugen unendlich boberer Art gewährt, als ber Unblid bes noch fo fehr beglückten Belben je vermocht hatte. Diefes nun ift, in ben schwachen Bafferfarben ber Mitempfindung, wie fie eine wohlbewußte Tauichung erregen fann, bas Selbe, mas mit ber Energie ber Birflichfeit in ber Empfindung bes eigenen Schidfals vorgeht, mann bas ichmere Unglud es ift, mas den Menichen endlich in ben Safen ganglicher Resignation treibt. Auf Diesem Borgange beruhen alle ben Menichen gang ummanbelnben Befehrungen, wie ich fie im Terte geschildert habe. Als eine ber baselbft ergablten Betehrungsgeschichte bes Raimund Lullius auffallend abnliche und überdies burch ihren Erfolg bentwürdige mag bie des Abbe Rance bier in wenigen Worten ihre Stelle finden. Seine Bugend war bem Bergnugen und ber Luft gewidmet: er lebte endlich in einem leidenschaftlichen Berhältniß mit einer Frau von Montbagon. Eines Abende, ale er biefe befuchte, fand er ihre Bimmer leer, in Unordnung und dunkel. Dit dem Auße fließ er an etwas: es war ihr Ropf, ben man vom Rumpfe getrennt hatte, weil der Leichnam der ploblich Gestorbenen sonft nicht in ben bleiernen Sarg, ber baneben ftand, hatte geben fonnen. Rach Ueberftehung eines granzenlosen Schmerzes wurde nunmehr, 1663, Rance der Reformator des damals von der Strenge feiner Regeln ganglich abgewichenen Ordens der Trappiften, in welchen er sofort trat, und der durch ihn zu jener furchtbaren Größe der Entsagung gurudgeführt murde, in welcher er noch gegenwärtig zu Latrappe besteht und, ale die methodisch durchgeführte, burch die schwerften Entsagungen und eine unglaublich harte und peinliche Lebensweise beforberte Berneinung bes Willens.

ben Besucher mit heiligem Schauer erfüllt, nachdem ihn schon bei seinem Empfange die Demuth dieser ächten Mönche gerührt hat, die durch Kaften, Frieren, Nachtwachen, Beten und Arbeiten abs gezehrt, vor ihm, dem Weltkinde und Sünder, niederknien; um seinen Segen zu erbitten. In Frankreich hat von allen Mönchsorden dieser allein sich, nach allen Umwälzungen, vollstommen erhalten; welches dem tiesen Ernst, der bei ihm unverstennbar ist und alle Rebenabsichten ausschließt, zuzuschreiben ist. Sogar vom Verfall der Religion ist er unberührt geblieben; weil seine Wurzel eine tieser in der menschlichen Katur liegende ist, als irgend eine positive Glaubenslehre.

Daß die bier in Betrachtung genommene, von den Philosopben bisber ganalich vernachläffigte, große und fcnelle Umwals jung des innerften Befens im Menfchen am häufigften ba eintritt, wo er, bei vollem Bewußtseyn, einem gewaltsamen und gewiffen Tode entgegengeht, alfo bei Sinrichtungen, habe ich im Terte ermahnt. Um aber biefen Borgang viel beutlicher vor Augen zu bringen, halte ich es feineswegs ber Burbe ber Philoforbie ungngemeffen, die Meußerungen einiger Berbrecher vor ber Sinrichtung bergufeten; wenn ich mir auch ben Spott, bag ich auf Galgenpredigten provocire, badurch zuziehen follte. Bielmebe glaube ich allerbings, baß ber Galgen ein Ort gang besonderer Offenbarungen und eine Barte ift, von welcher aus bem Denfchen, ber bafelbft feine Befinnung behalt, die Aussichten in bie Emigfeit fich oft weiter aufthun und deutlicher barftellen, als den meiften Philosophen über ben Barggraphen ihrer rationalen Bspchologie und Theologie. — Folgende Galgenpredigt also hielt. am 15. April 1837, ju Glocefter, ein gewiffer Bartlett, ber feine Schwiegermutter gemorbet hatte: "Englander und Landsleute! Rur fehr wenige Worte habe ich ju fagen : aber ich bitte euch, Alle und Jeben, daß ihr biefe wenigen Worte tief in eure Bergen bringen laßt, buß ihr fie im Andenken behaltet, nicht nur mahrend ihr dem gegenwärtigen, traurigen Schauspiele zusebet, fondern fie nach Saufe nehmt und fie euren Rindern und Freunben wiederholet. hierum also flehe ich euch an, ale ein Sterbenber, ale Einer, fur ben bas Tobesmertzeug jest bereit fteht. Und biefe wenigen Worte find: macht euch los von der Liebe ju biefer fterbenden Belt und ihren eitelen Freuden: benft meniger an fie

und mehr an euren Gott. Das thut! Befehret euch befehret end! Donn, feib berfichert, bag ohne eine tiefe und wahre Betohrung, ohne ein Umtehren an eurem bimmlifchen Bater, ihr nitht bie gerinafte Goffnung baben tonnt, jemals jene Gefilbe ber Saligfeit und jenes Landes bes Friedens ju etreichen, welchem ich fest mit ichnellen Schritten entgegenaugeben, Die fefte Buverficht habe!! (Nach ben Times, vom 18. April 1837.) - Roch mertrodroiger ift eine lette Menferung bes befannten Morbers Greengere welcher am 1. Mai 1837 in Conton hingerichtet wurde. Die englische Reitung The Post berichtet barüber Kolgendes, welches auch in Galignani's Messenger vom 6. Dai 1837 abgedruckt ift: "Am Morgen feiner Sinrichtung empfahl ibm ein Berr, er moge fein Bertrauen auf Gott fellen und um Bergebung durch die Bermittelung Jefu Chrifti beten. Greenacre erwiderte: um Bergebung durch die Bermittelung Chrifti bitten fei eine Sache ber Meinung; er, feines Theile glaube, baß, in ben Augen bes bochften Wefens, ein Mohammebaner einem Chriften gleich gelte und eben so viel Anspruch auf Säligkeit habe. Er habe, feit feiner Befangenschaft, feine Aufmertfamteit auf theo-Ibgifche Gegenstände gerichtet, und ihm fei die Ueberzeugung geworden, daß der Balgen ein Bag (pass-port) jum himmel ift." Gerade bie hier an den Tag gelegte Gleichgultigkeit gegen pofitive Religionen giebt bieser Aeußerung größeres Gewicht; indem fie beweift, bag berfelben fein fanatischer Wahn, fondern eigene, unmittelbare Erfenntnig jum Grunde liegt. - Roch folgender Bug set erwähnt, welchen Galignani's Messenger vom 15. Auguft 1837 aus der Limerick Chronicle glebt: "Letten Montag wurde Maria Coonen wegen des empörenden Mordes der Frau Anderson hingerichtet. Go tief war diese Elende von der Groke ihres Berbrechens burchbrungen, bag fie ben Strid, ber an ihren Sals gelegt wurde, fußte, indem fie demuthig Gottes Onade anrief." — Endlich noch biefes: die Times vom 29. April 1845 geben mehrere Briefe, welche der ale Morder bee De= farue verurtheilte Soder am Tage vor feiner Sinrichtung ge-In einem berfelben fagt er: "Ich bin überzeugt, fdrieben hat. baß, wenn nicht bas naturliche Berg gebrochen (the natural heart be broken) und burch göttliche Gnabe erneuert ift, fo edel und liebenswurdig daffelbe auch ber Welt ericbeinen mag. es boch nimmer ber Ewigkeit gebenken kann michnerfinnerlichen Schauber." Dies sind bie oben verwähnten Aussichten in die Ewigkeit, die sich mon jener Warte, aus eröffnen, und ich habe um somweniger Austaud genommen, ffenherzusehen, als auch Shakespearerfagt:

out of these convertites

There is much matter to be heard and learn'd \*).

(As you like it, last scene.)

Daß auch das Chriftenthum bem Leiben als foldem Die hier pargestellte läuterude und beiligende Kraft beilegt und bagegen bem großen Wohlseyn eine entgegengesette Wirkung zuschreibt , bot Strauß in seinem "Leben Jesu" nachgewiesen. (Bo. 1, Abichn. 2, Rap. 6, 88. 72, und 74.) Er fagt nämtich, daß die Makarismen in der Bergpredigt einen andern Sinn bei Lufas (6, 21), als bei Mathaus (5, 3) hatten: benn nur Dieser füge zu paxaque of proyof hingu to presupart, and his previouses den Busas try Swacooupper bei ihm allein also seien die Einfältigen und De muthigen u. f. m. gemeine, bingegen bet Lufas die eigentlich Urmen; fo daß hier der Gegenfan ber fei, amifchen jenigem Leiben und fünftigem Bohlergebn. Bei den Chioniten fei ein Sauptfan, daß wer in Diefer Beit fein Theil nehme, in der fünftigen leer ausgehe, und umgefehrt. Auf die Matartomon folgen bemgemäß bei Lukas eben so viele oual, welche ben adousiois, suπεπλησμένοις und γελώσι zugerufen werden, im Ebionitischen Im selben Sinn, fagt er S. 604, sei die Barabel (Luf. 16, 19) vom reichen Mann und bem Lazarus gegeben, als welche durchaus fein Bergehn Jenes, noch Berdienft Diefes ergahlt, und sum Magkstab ber fünftiget Bergelturg nicht bas in biefem Leben gethane Gute, ober verübte Bofe, sondern bas hier erlittene Uebel und genoffene Gute nimmt, im Ebionitischen Sinne. "Gine ähnliche Werthschätzung ber äußern Armuth", fährt Strauß fort, "fdreiben auch bie andern Sonoptifer (Math. 19, 16; Mark. 10, 17; Luk. 18, 18) Jefu zu, in der Erzählung vom reichen Jungling und ben Gnome vom Rameel und Rabelohr." .. 11:22 Benn man ben Sachen auf ben Brund geht; wird man erfennen, bag fogar bie berühmteften Stellen ber Bergpredigt

on the first term of the control of the section of

-----

<sup>\*)</sup> Bon biefen Befehrten ift gar Bieles zu hoten und gu leinen. 4: 173

eine inbirefte Anweisung jur freiwilligen Armuth, und baburch mer Berneinung bes Billens jum leben; enthalten. Denn bie Borfchrift (Dath. 5, 40 ff.), allen an uns gemachten Forderungen unbedingt Folge ju leiften, Dem, ber um bie Sunita mis une rechten will, auch noch bas Pallium bagu zu geben, u. f. w., imgleichen (ebendafelbft 6, 25-34) bie Borfdrift, uns aller Sorgen für bie Butunft, fogar für ben morgenben Tag, zu entschlagen und fo in ben Tag hinein ju leben, find Lebensregeln, beren Befolgung unfehlbar gur ganglichen Armuth fuhrt, und Die bemnuch auf indirette Beife eben Das befagen, was Bubbha ben Seinigen gerabezu vorschreibt und burch fein eigenes Beispiel befraftigt hat: werfet Alles weg und werbet Biffdu, b. h. Bettler. Both entschiedener tritt Dieses hervor in der Stelle Dath. 10. 9-15, wo den Aposteln jedes Eigenthum, fogar Schuhe und Banberfiab, unterfagt wird und fie auf bas Betteln angewiesen werben. Diese Vorschriften find nachmals die Grundlage ber Bettelorben bes Beil. Franciscus geworben (Bonaventurge vita B. Francisci, c. 3). Darum alfo fage ich, bag bet Geift ber Christichen Moral mit bem bes Brahmanismus und Bubbhaismus ibentifch ift. - In Gemagheit ber gangen hier bargelegten Ansicht, fagt auch Deifter Edhard (Werte, Bb. I, G. 492): "Das fchnellfte Thier, bas euch tragt zur Bolltommenheit, bas ift Leiden."

## Rapitel 49.

## Die Beileordnung.

Es giebt nur einen angeborenon Irethum, und es ist ber, bas wir basind, um gludlich zu seyn. Angeboren ist er uns, weil er mit unserm Daseyn selbst zusammenfällt, und unser ganzes Wesen eben nur seine Paraphrase, ja unser Beib sein Monogramm ist: sind wir doch eben nur Wille zum Leben; die fuccessive Befriedigung alles unsers Wollens aber ist was man durch den Begriff des Gludes denkt.

Go lange wir in biefem angeborenen Irrthum verharren. auch wohl gar noch burch optimistische Dogmen in ihm bestärtt werben, erscheint und bie Welt voll Wibersprüche. Denn bei febent Schritt, im Groffen wie im Rleinen, muffen wir erfahren. bag bie Welt und bas Leben burchaus nicht barauf eingerichtet find, ein gludliches Dafenn zu enthalten. Babrend nun bieburd Det Gebankenlofe fich eben bloß in ber Wirblichfeit gewlagt fublt, fommt bei Dem, welcher beuft, jur Bein in ber Realität noch Die theoretische Bewelerität hingu, warum eine West und ein Les ben, welche boch ein Mal bagu bafind, bag man barin gludlich fei, ihrem 3mede fo folecht entfprechen ? Sie macht vor ber Sand fich Luft in Stoffeufgern, wie: "Ach, warum find ber Thranen unter'm Mond fo viel?" u. dergl. m., in threm Gefolge aber tommen beunruhigende Strupel gegen bie Borausfepungen jenet vorgefaßten optimistischen Dogmen. Immerhin mag man babei versuchen, die Schuld feiner individuellen Ungludschligfeit balb auf bie Umftande, balb auf andere Menfchen, balb auf fein eigenes Misgeschick, ober auch Ungeschick, ju schieben, auch wohl erkennen, wie Diefe fammtlich dagu mitgewirkt haben; Diefes anbert boch nichts in bem Ergebniß, bag man ben eigentlichen 3wed bes Lebens, ber ja im Gludlichfenn bestehe, verfehlt habe; worüber bann bie Betrachtung, jumal mann es mit bem Leben fcon auf Die Reige geht, oft febr nieberschlagend ausfällt: baber tragen faft alle altlichen Gefichter ben Ausbrud Deffen, mas man auf Englisch disappointment neunt. Ueberbies aber hat uns bis bahin ichen Tag unfere Lebens gelehrt, bag bie Freuben und Benuffe, auch wenn erlangt, an fich felbft trugertich find, nicht leiften mas fie versprechen, bas Berg nicht guftieben fellen und endlich ihr Befit wenigstens burch die fie begleitenben, ober and ihnen entfpringenden Unannehmlichkeiten vergallt wird; wahrend hingegen die Schmerzen und Leiben fich als sehr real ermeisen und oft alle Erwartung übertreffen. - Go ift benn allerdings im Leben Alles geeignet, uns von jenen ursprünglichen. Brrifum auruffaubringen und une ju überzeugen, bag ber Bwed unfers Dafenns nicht ber ift, gludlich ju fenn. Ba, wenn naber und unbefangen betrachtet, fellt bas Beben fich vielmehr bat, wie gang eigentlich barauf abgefeben, bag wir und nicht aludlich barin fühlen follen, indem baffelbe, burch feine gange Bofchaffen-

beit. ben Charafter trägt von etwas, baran und ber Gefchmad benommen, das uns verleidet werden foll und davon wir, als bon einem Stribum, jurudjufommen haben, bamit unfer Berg pon ber Sucht ju genießen, ja, ju leben, geheilt und von ber Welt abgewendet werde. In diesem Sinne ware es demnach richtiger, den 3med bes Lebens in unfer Bebe, ale in unfer Bobl zu feten. Denn die Betrachtungen am Schluffe bes porigen Rapitels baben gezeigt, daß, je mehr man leidet, defto eber ber mabre 3med bes Lebens erreicht, und je gludlicher man lebt. befto weiter er binausgeschoben wird. Diesem entspricht sogar ber Soluf bes letten Briefes Des Senefa: bonum tunc habebis tuum, quum intelliges infelicissimos esse felices; welcher allerbings auf einen Ginfluß bes Chriftenthums au beuten icheint. -Auch die eigenthümliche Wirkung des Trauersviels beruht im Grunde barauf, daß es jenen angeborenen Irrihum erschüttert, indem es die Bereitelung des menschlichen Strebens und die Richtigfeit diefes gangen Dafenns an einem großen und frappanten Beispiel lebhaft veranschaulicht und biedurch den tiefften Sinn bes Lebens aufschließt; weshalb es als die erhabenfte Dichtungsart anerkannt ift. - Wer nun, auf bem einen ober bem anbern Wege, von jenem uns a priori einwohnenden Irrthum, jenem πρωτον ψευδος unfere Dasenns, jurudgekommen ift, wird balb Alles in einem andern Lichte feben und jest die Welt, wenn auch nicht mit feinem Bunfche, boch mit feiner Ginficht in Ginflang finden. Die Unfälle, jeder Urt und Größe, wenn fie ihn auch schmerzen, werden ihn nicht mehr wundern; ba er eingesehen bat, daß gerade Schmerz und Trübsal auf den mahren 3med des Lebens, die Abwendung des Willens von demfelben, hinarbeiten. Dies wird ihm sogar, bei Allem was geschehen mag, eine munberfame Gelaffenheit geben, ber abnlich, mit welcher ein Kranker, der eine lange und veinliche Rur gebraucht, den Schmerz berfelben ale ein Unzeichen ihrer Wirksamfeit erträgt. genug spricht aus dem gangen menschlichen Daseyn bas Leiben als die mahre Bestimmung beffelben. Das Leben ift tief barin eingefenkt und fann ihm nicht entgeben: unfer Eintritt in baffelbe geschieht unter Thranen, fein Berlauf ift im Grunde immer tragisch, und noch mehr sein Ausgang. Ein Anftrich von Abfichtlichkeit hierin ift nicht zu verkennen. In der Regel fahrt bas

Schieffal bem Menfchen, im Sauntzielpunft feiner Buniche und Bestrebungen auf eine rabitate Beife durch ben Sinn; wodurch glebann fein Leben eine tragifche Tendenz erhalt, permoge welcher es geeignet ift, ihn von ber Sucht, beren Darftellung jebe indie piduelle Eriften, ift, ju befreien und ihn dabin ju führen, daß er vom Leben, scheidet, ohne den Wunsch nach ihm und seinen Freuben gurudzubehalten. Das Leiden ift in ber That ber gauterungsproces, burch welchen allein, in ben meiften Fallen, ber Menfc geheiligt, b. b. von bem Irrweg bes Billens jum Leben gurude geführt wird. Dem entsprechend wird in den Christlichen Erbauungsbuchern fo oft die Beilfamkeit des Kreuzes und Leidens erörtert und ift überhaupt fehr paffend das Rreug, ein Wertzeug bes Leidens, nicht bes Thuns, das Symbol ber Chriftlichen Religion. 3g, schon ber noch judische, aber so philosophische Robes leth fagt mit Recht: "Es ift Trauern beffer, benn Lachen: benn burch Trauern wird das Berg gebeffert" (7, 4). Unter ber Bezeichnung des deutspog ndoug habe ich das leiden gewissermaaßen als ein Surrogat ber Tugend und Beiligkeit dargestellt: hier aber muß ich das fuhne Bort aussprechen, daß wir, Alles wohl erwogen, für unfer Beil und Erlösung mehr zu hoffen haben von Dem, mas wir leiden, als von Dem, mas wir thun. Berade in biefem Sinne fagt Lamartine, in feiner Hymne à la douleur, ben Schmerz anrebend, fehr ichon;

Tu me traites sans doute en favori des cieux,
Car tu n'épargnes pas les larmes à mes yeax.
Eh bien! je les reçois comma tu les envoies,
Tes maux seront mes biens, et tes soupirs mes joies.
Je sens qu'il est en toi, sans avoir combattu,
Une vertu divine au lieu de ma vertu,
Que tu n'es pas la mort de l'âme, mais sa vie,
Que ton bras, en frappant, guérit et vivifie.

Hat also schon das Leiden eine solche heiligende Kraft, so wird diese in noch höherm Grade dem mehr als alles Leiden ges fürchteten Tode zusommen. Dem entsprechend wird eine der Ehre furcht, welche großes Leiden uns abnöthigt, verwandte vor sedem Geftorbenen gefühlt, ja, jeder Todessall stellt sich gewissermaaßen als eine Art Apotheose oder Heilissprechung dar; daher wir den Leichnam auch des unbedeutendesten Menschen nicht ohne Ehrsucht

betrachten, und fogar, fo feltfam an Diefer Stelle bie Bemertung Hingen mag, bor feber Leiche bie Bache ins Gewehr tritt. Sterben ift allerbings als ber eigentliche 3med bes Lebens anaufeben: im Augenblid beffelben wird alles Das entschieben, was burch ben gangen Berlauf bes Lebens nur vorbereitet und eingeleitet war. Der Tob ift bas Ergebniß, das Resume bes Le bens, oder bie zusammengezogene Summe, welche bie gefammte Belebrung, Die Das Leben vereinzelt und ftudweise aub, mit Ginem Dale ausspricht, namlich biefe, bag bas gange Streben, beffen Erscheinung bas Leben ift, ein vergebliches, eitles, fich wiberfprechendes war, von welchem gurudgefommen gu febn eine Erlöfnng ift. Bie bie gesammte, langfame Begetation ber Bflange fich verhalt jur Frucht, Die mit Ginem Schlage lett bunbettfach leiftet, mas jene allmalig und findweife; fo verhalt fich bas & ben, mit feinen Sinberniffen, getäufchten hoffnungen, vereitelten Blanen und fletem Leiben, zum Lobe, ber Alles, Alles, was ber Menfch gewollt hat, mit Ginem Schlage zetfitt und fo ber Belehrung, bie bas Leben ihm gab, bie Krone auffest. - Der vollbrachte Lebenslauf, auf welchen man fterbend gurudblickt, bat auf ben gangen, in biefer untergehenben Individualität fich obfeftivirenden Billen eine Birfung, welche ber analog ift, bie ein Motiv auf bas Sanbeln bes Menfchen ausübt: er giebt namlich bemfelben eine neue Richtung, welche fonach bas moralische und mefentliche Refultat bes Lebens ift. Gben weil ein plotlicher Tod diefen Rudblid unmöglich macht, fieht die Rirche einen folden als ein Unglud an, um beffen Abwendung gebetet wird. Weil sowohl diefer Rudblid, wie auch die beutliche Borbersicht bes Todes, als durch Bernunft bedingt, nur im Menschen, nicht im Thiere, möglich ift, und beshalb auch nur er ben Becher bes Todes wirklich leert, ift die Menschheit die alleinige Stufe, auf welcher ber Wille fich verneinen und vom Leben gang abwenden fann. Dem Willen, der fich nicht verneint, verleiht jebe Geburt einen nenen und verschiebenen Intelleft, - bie er bie mabre Beschaffenheit bes Lebens erkannt hat und in Folge hieren es nicht mehr will.

Bei bem naturgemaßen Berlauf fommt im Alter bas Abstreben bes Leibes bem Abstreben bes Willens entgegen. Die Sucht nach Genuffen verfchwindet leicht mit ber Fahigfeit zu ben-

felben. Der Anlag bes heftigften Bollens, ber Brennwunft bes Billens, ber Befchlechtstrieb, erlifcht querft, woburch ber Renfch in einen Stand verfest wird, ber bem ber Unschuld, bie vor ber Entwidelung bes Benitalinftems ba war, abnlich ift. Die Allu-Ronen, welche Chimaren als hochft munichenswerthe Guter bat-Bellten, verschwinden, und an ihre Stelle tritt die Erfenntnif ber Richtigkeit aller irbischen Guter. Die Selbstfucht wird burch bie Liebe au ben Rinbern verbrangt, wodurch ber Menich ichon anfangt mehr im fremden 3ch ju leben, als im eigenen, welches nun balb nicht mehr fenn wirb. Diefer Berlauf ift menigftens ber munfchenswerthe: es ift die Guthanafie des Billens. Soffnung auf benfelben ift bem Brahmanen verordnet, nach Burudlegung der besten Lebenssahre, Gigenthum und Familie ju verlaffen und ein Ginfiedlerleben ju führen. (Menu, B. 6.) Aber wenn, umgefehrt, Die Gier Die Rabigfeit jum Genieffen überlebt, und man jest einzelne, im Leben verfehlte Benuffe bereuet, ftatt die Leerheit und Richtigkeit aller einzusehen; und wenn fobann an bie Stelle ber Begenftanbe ber Lufte, fur welche ber Sinn abgestorben ift, ber abstrafte Reprafentant aller biefer Gegenftande, bas Gelb, tritt, welches nunmehr bie felben heftigen Leibenschaften erregt, die ebemals von den Gegenftanben wirtlichen Genuffes, verzeihlicher, erwedt murben, und alfo jest, bei abgestorbenen Sinnen, ein leblofer aber unterftorbarer Begenftanb mit gleich ungerftorbarer Bier gewollt wird; ober auch wenn, auf gleiche Beife, bas Dafenn in ber fremben Meinung Die Stelle Des Daseyns und Wirkens in der wirklichen Welt vertreten foll und nun die gleichen Leibenschaften entzündet; - bann bat fich, im Geig, ober in ber Ehrsucht, ber Bille sublimirt und vergeiftigt, baburch aber fich in die lette Festung geworfen, in welder nur noch ber Tob ihn belagert. Der 3wed bes Duseyns ift verfehlt.

Alle diese Betrachtungen liefern eine nähere Erklärung der im vorigen Kapitel durch den Ausdruck deutspoz adoug bezeich neten Lauterung, Wendung des Willens und Erlösung, welche durch die Leiden des Lebens herbeigeführt wird und ohne Iweisel die häusigste ist. Denn sie ist der Weg der Sünder, wie wir Alle sind. Der andere Weg, der, mittelst bloser Erkenntnis und demnächst Aneignung der Leiden einer ganzen Welt, eben dahin

führt, ift die fcmale Strafe der Auserwählten, der Beiligen, mithin als eine feltene Ausnahme zu betrachten. Dhne jenen erftern murbe baber fur Die Meiften fein Beil au hoffen fenn. Ingwischen ftrauben wir und, benfelben gu betreten, und ftreben vielmehr, mit allen Rraften, uns ein ficheres und gngenehmes Dafenn zu bereiten, wodurch wir unfern Willen immer fefter an bas leben fetten. Umgefehrt handeln die Asfeten, welche ihr Leben absichtlich möglichft arm, hart und freudenleer machen, weil fie ihr mahres und lettes Bohl im Auge haben. Aber für uns forgt das Edicfal und ber Lauf ber Dinge beffer, als wir felbft, indem es unsere Unftalten zu einem Schlaraffenleben, beffen Thörichtes fcon an feiner Rurge, Beftandofigfeit, Leerheit und Beschließung durch den bittern Tod erfennbar genug ift, allente halben vereitelt, Dornen über Dornen auf unfern Bfad ftreuet und bas heilsame Leiden, das Panakeion unfere Jammers, uns überall entgegen bringt. Birklich ift was unferm Leben feinen wunderlichen und zweideutigen Charafter giebt Diefes, bag barin zwei einander diametral entgegengejeste Grundzwede fich beftandig frenzen: ber bes individuellen Willens, gerichtet auf dimarifdes Blud, in einem ephemeren, traumartigen, taufchenden Dafenn, wo binfictlich des Bergangenen Glud und Unglud gleichgultig find, bas Gegenwärtige aber jeden Augenblid zum Bergangenen wird; und der des Schicffale, fichtlich genug gerichtet auf Berftorung unfere Glude und daburch auf Mortififation unfere Willens und Aufhebung des Wahnes, der uns in den Banden Diefer Belt gefeffelt halt.

Die gangbare, besonders protestantische Unsicht, daß der Zweck des Lebens ganz allein und unmittelbar in den moralischen Tugenden, also in der Ausübung der Gerechtigkeit und Wenschenliebe liege, verräth ihre Unzulänglichkeit schon dadurch, daß so erbärmlich wenig wirkliche und reine Moralität unter den Menschen angetrossen wird. Ich will gar nicht von hoher Tugend, Edelmuth, Großmuth und Selbstausopferung reden, als welchen man schwerlich anders, als in Schauspielen und Romannen begegnet senn wird; sondern nur von jenen Tugenden, die Jedem zur Pflicht gemacht werden. Wer alt ist, deute zurück an alse Die, mit welchen er zu thun gehabt hat; wie viele auch nur wirklich und wahrhaft ehrliche Leute werden ihm wohl

vorgetommen fenn? Waren nicht bei Beitem bie Meiften, tres ibrem ichaamlofen Auffahren beim leifeften Berbacht einer Unreblichfeit, ober nur Unmahrheit, gerade beraus gefagt, bas mirfliche Begentheil? Bar nicht niebertrachtiger Gigennut, grangen. lofe Belbaier, wohlverftedte Gaunerei, bagu giftiger Reib und teuflifche Schabenfreude, fo allgemein berrichenb, bag bie fleinfte Enenahme bavon mit Bemunderung aufgenommen murbe? Und bie Menschenliebe, wie bochft felten erftredt fie fich weiter, ale bis zu einer Gabe bee fo fehr Entbehrlichen, bag man ce nie permiffen fann? Und in folden, fo überaus feltenen und fcmaden Spuren von Moralität follte ber gange 3med bes Dafenns liegen? Sest man ihn bingegen in bie gangliche Umfehrung biefes unfere Befene (welches bie eben befagten ichlechten Bruchte tragt), berbeigeführt burch bas leiben; fo gewinnt bie Sache ein Anfeben und tritt in Uebercinftimmung mit bem thatfachlich Borliegenben. Das leben ftellt fich alebann bar ale ein gauterungsproces, beffen reinigenbe lauge ber Schmerz ift. Ift ber Broces vollbracht, fo läßt er die ihm vorhergegangene Immoralität und Schlechtigfeit ale Schlade gurud, und ce tritt ein, mas ber Beba fagt: finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes dubitationes. eius que opera evanescunt.

## Rapitel 50.

Epiphilofophic.

Am Schlusse meiner Darstellung mögen einige Betrachtungen über meine Philosophie selbst ihre Stelle finden. — Dieselbe maaßt sich, wie schon gesagt, nicht an, bas Daseyn der Welt aus seinen letten Gründen zu erklaren: vielmehr bleibt sie bei dem Thatsächlichen der äußern und innern Erfahrung, wie sie Jedem zugänglich sind, stehen, und weist den wahren und tiessten Jusammenhang derselben nach, ohne jedoch eigentlich darüber hinauszugehen zu irgend außerweltlichen Dingen und deren Berbältniffen zur Welt. Sie macht demnach keine Schlüsse auf das jenseit aller möglichen Erfahrung Borhandene, sondern liefert bloß

Die Auslegung des in der Außenwelt und dem Gelbftbewußtsen Begebenen, begnugt fich alfo bamit, bas Wefen ber Belt, feinem innern Busammenhange mit fich felbst nach, zu begreifen. Sie ift folglich immanent, im Rantischen Sinne bes Borts. Eben beshalb aber läßt fie noch viele Fragen übrig, nämlich warum bas thatsachlich Nachgewiesene so und nicht anders sei. u. f. w. Allein alle folche Fragen, ober vielmehr bie Antworten barauf, find eigentlich transscendent, b. h. fie laffen fich mittelft ber Formen und Funftionen unfere Intellefts nicht benten, geben in diese nicht ein: er verhalt fich baber zu ihnen wie unsere Sinnlichkeit zu etwanigen Eigenschaften ber Körper, für die wir keine Sinne haben. Dan fann g. B., nach allen meinen Auseinandersetzungen, noch fragen, woraus benn biefer Bille, welcher frei ift fich zu bejahen, wovon die Erscheinung die Welt, oder zu verneinen, wovon wir die Erscheinung nicht kennen, entsprungen fei? welches die jenseit aller Erfahrung liegende Fatalitat fei, welche ihn in die hochft mikliche Alternative, als eine Welt, in ber Leiden und Tod herrscht, ju erscheinen, oder aber sein eigenftes Befen zu verneinen, verfest babe? ober auch, mas ihn vermocht haben moge, die unendlich vorzugiehende Rube bes fäligen Richts zu verlaffen? Gin individueller Wille, mag man bingufügen, fann zu seinem eigenen Berberben allein durch Irrthum bei ber Bahl, alfo burch Schuld ber Erfenntniß, fich hinlenken: aber ber Wille an fich, vor aller Erscheinung, folglich noch ohne Erfenntniß, wie fonnte er irre geben und in bas Berberben feines jegigen Buftandes gerathen? woher überhaupt ber große Mißton, der diefe Belt durchdringt? Ferner fann man fragen, wie tief, im Wesen an fich ber Welt, Die Wurzeln ber Indivis dualität geben? worauf fich allenfalls noch antworten ließe: fie geben fo tief, wie die Bejahung des Willens jum Leben; wo bie Berneinung eintritt, boren fie auf: benn mit ber Bejahung find sie entsprungen. Aber man konnte wohl gar die Frage aufwerfen: "Bas mare ich, wenn ich nicht Wille jum Leben mare?" und mehr bergleichen. — Auf alle folche Fragen ware zunächst ju antworten, daß ber Ausbruck ber allgemeinften und burchgangigften Form unfere Intellefte ber Sat vom Grunde ift, daß aber biefer eben beshalb nur auf die Erfcheinung, nicht auf bas Wefen an fich ber Dinge Anwendung findet: auf ihm allein

aber beruht alles Woher und Barum. In Folge ber Rantischen Philosophie ift er uicht mehr eine aeterna veritas, sondern bloß Die Korm. D. i. Funftion, unfere Intellette, ber mefentlich ein cerebraler und urfprunglich ein bloges Bertzeug jum Dienfte unfere Billens ift, welchen, nebft allen feinen Objektivationen, er baber voraussett. An feine Formen aber ift unfer gesammtes Erfennen und Begreifen gebunden: bemaufolge muffen wir Alles in der Beit, mithin als ein Borber ober Racher, fodann als Urfach und Wirtung, wie auch als oben, unten, Ganges und Theile u. f. w. auffaffen und tonnen aus diefer Sphare, worin alle Möglichfeit unfere Erfennens liegt, gar nicht heraus. Diefe Kormen nun aber find den hier gufgeworfenen Broblemen durchaus nicht angemeffen, noch beren Lofung, gefest fie mare gegeben, au faffen irgend geeignet und fabig. Darum ftogen wir mit unferm Intelleft, biefem blogen Billene-Berfzeng, überall an unauflösliche Brobleme, wie an die Mauer unfers Rerfers, -Ueberdies aber läßt fich wenigstens als mahrscheinlich annehmen, daß von allem jenen Nachgefragten nicht bloß fur uns feine Erfenntniß möglich fei, sondern überhaupt feine, also nie und nirgende; bag nämlich jene Berhaltniffe nicht blog relativ, fonbern absolut unerforschlich seien; daß nicht nur niemand fie wiffe, fonbern baß fie an fich felbst nicht wißbar feien, indem fie in die Korm ber Erkenntnig überhaupt nicht eingehen. (Dies entspricht Dem, mas Stotus Erigena fagt, de mirabili divina ignorantia, qua Deus non intelligit quid ipse sit. Lib. II.) Denn bie Erfennbarkeit überhaupt, mit ihrer wesentlichsten, baber ftete nothwendigen Korm von Subjeft und Objeft, gehört bloß ber Erscheinung an, nicht dem Befen an fich ber Dinge. Wo Erfenntniß, mithin Borftellung ift, ba ift auch nur Erscheinung, und wir stehen baselbst schon auf bem Gebiete ber Erscheinung: ja, die Erkenntniß überhaupt ift uns nur als ein Gehirnphanomen bekannt, und wir find nicht nur unberechtigt, sondern auch unfähig, fie anderweitig zu benten. Bas die Belt als Welt fei, läßt fich verfteben: fie ift Erscheinung, und wir fonnen, unmittelbar aus uns felbft, vermöge bes wohlzerlegten Selbftbewußtseyns, bas barin Erscheinenbe erfennen: bann aber läßt fich, mittelft biefes Schluffels jum Befen ber Belt, bie ganze Erscheinung, ihrem Busammenhange nach, entziffern; wie

ich glaube bies geleiftet zu haben. Aber verlaffen wir bie Welt, um bie oben bezeichneten Fragen zu beantworten; fo haben wir auch ben gangen Boben verlaffen, auf bem allein nicht nur Berfnubfung nach Grund und Folge, fondern felbft Erfenninif überbaupt moglich ist: dann ist Alles instabilis tellus, innabilis Das Befen ber Dinge por ober jenseit ber Belt und folglich fenfeit bes Billens, fteht feinem Forfchen offen; weil bie Erfenntniß überhaupt felbft nur Phanomen ift, baber nur in ber Belt Statt findet, wie die Welt nur in ihr. Das innere Befen an fich ber Dinge ift fein erfennenbes, fein Intellett, fonbern ein erfenntnifloses: bie Erfenntnif tommt erft als ein Accideng, ein Sulfemittel ber Erscheinung jenes Befens, bingu, fann baber es felbft nur nach Maaggabe ihrer eigenen, auf gang andere 3mede (bie bes individuellen Willens) berechneten Beschaffenheit, mithin fehr unvollkommen, in fich aufnehmen. Sieran liegt es, bag vom Dasenn, Befen und Urfprung ber Belt ein vollständiges, bis auf ben letten Grund gehendes und jeber Anforderung genugenbes Berftanbniß unmöglich ift. So viel von den Granzen meiner und aller Bhilosophie. -

Das &v xa nav, b. h. bag bas innere Wefen in allen Dingen schlechthin Gines und daffelbe fei, hatte, nachbem bie Gleaten, Stotus Erigena, Jordan Bruno und Spinoza es ausführlich gelehrt und Schelling biefe Lehre aufgefrischt hatte, meine Zeit bereits begriffen und eingesehen. Aber mas biefes Gine fei und wie es bazu tomme fich als bas Biele barzustellen, ift ein Broblem, beffen löfung man zuerft bei mir finbet. - Ebenfalls hatte man, feit ben alteften Zeiten, ben Menfchen ale Mifrotosmos an-Ich habe ben San umgefehrt und bie Welt als Dafranthropos nachgewiesen; fofern Bille und Borftellung ihr wie fein Befen erfchöpft. Offenbar aber ift es richtiger, bie Welt aus bem Menfchen verfteben ju lehren, ale ben Menfchen aus ber Welt: benn aus dem unmittelbar Begebenen, alfo bem Selbftbewußtfenn, hat man das mittelbar Begebene, also bas ber außern Unichauung, zu erflaren; nicht umgefehrt.

Mit den Pantheisten habe ich nun zwar jenes ev xat nav gemein, aber nicht das nav Seoz; weil ich über die (im weitesten Sinne genommene) Erfahrung nicht hinausgehe und noch weniger mich mit den vorliegenden Datis in Widerspruch setze. Stotus

Erigeng erflart, im Sinne bes Bantheismus gang tonfequent, jede Erfcheinung fur eine Theophanie: dann muß aber diefer Begriff auch auf die schredlichen und scheußlichen Erscheinungen übertragen werben: faubere Theophanien! Was mich ferner von ben Bantheisten unterscheidet, ift hauptfächlich Folgendes. 1) Daß ihr Seoc ein x. eine unbefannte Größe ift, ber Wille bingegen unter allem Möglichen bas uns am genqueften Befannte, bas allein unmittelbar Begebene, baber jur Erflarung bes Uebrigen ausschlieflich Beeignete. Denn überall muß bas Unbefannte aus bem Bekannteren erklart werben; nicht umgekehrt. - 2) Daß ihr Isoc sich manifestirt animi causa, um seine Herrlichkeit zu entfalten, oder gar fich bewundern ju laffen. Abgefeben von ber ihm hiebei untergelegten Gitelfeit, find fie badurch in ben Fall gesett, Die folosiglen Uebel ber Welt binmegsophisticiren au muffen: aber die Welt bleibt in fdreiendem und entfeslichem Widerspruch mit jener phantasirten Vortrefflichkeit stehen. mir hingegen fommt der Bille durch feine Objektivation, wie fie auch immer ausfalle, jur Selbsterkenntniß, wodurch seine Aufhebung, Wendung, Erlösung, möglich wird. Auch hat demgemäß bei mir allein die Ethik ein sicheres Fundament und wird vollftanbig burchgeführt, in Uebereinstimmung mit ben erhabenen und tiefgedachten Religionen, also bem Brahmanismus, Buddhaismus und Christenthum, nicht bloß mit dem Judenthum und Blam. Auch die Metaphysik des Schönen wird erst in Folge meiner Grundwahrheiten vollständig aufgeklärt, und braucht nicht mehr fich hinter leere Worte zu flüchten. Bei mir allein werben bie Uebel ber Belt in ihrer gangen Größe redlich eingeftanden: fie können dies, weil die Antwort auf die Frage nach ihrem Urfprung zusammenfällt mit der auf die nach dem Ursprung der Welt. Singegen ift in allen andern Spftemen, weil fie fammtlich optimistisch sind, die Frage nach dem Ursprung des Uebels die stets wieder hervorbrechende unheilbare Krankheit, mit welcher behaftet fie fich, unter Palliativen und Quadfalbereien, dabinschleppen. — 3) Daß ich von der Erfahrung und dem naturlichen, Jedem gegebenen Selbstbewußtsenn ausgehe und auf den Willen als das einzige Metaphyfische hinleite, also den aufsteis genden, analytischen Gang nehme. Die Pantheisten hingegen geben, umgekehrt, ben berabsteigenben, ben synthetischen: von ihrem

Deoc, den fie, wenn auch bisweilen unter dem Ramen substantia ober Absolutum, erbitten ober ertrogen, geben fie aus, und Dieses völlig Unbefannte foll bann alles Befanntere erflaren. - 4) Daß bei mir bie Welt nicht die gange Möglichkeit alles Genns ausfüllt, sonbern in biefer noch viel Raum bleibt für Das, was wir nur negativ bezeichnen als die Berneinung bes Willens jum Bantheismus hingegen ift wesentlich Optimismus: ift aber die Welt das Beste, so hat es bei ihr sein Bewenden. -5) Daß ben Pantheiften die anschauliche Belt, also die Belt als Borftellung, eben eine absichtliche Manifestation des ihr inwohnenden Gottes ift, welches feine eigentliche Erflärung ihres Bervortretens enthält, vielmehr felbft einer bedarf: bei mir hingegen findet die Welt als Borftellung sich bloß per accidens ein, inbem ber Intellett, mit feiner außern Unschauung, junadift nur bas medium ber Motive für bie volltommeneren Willenserscheinungen ift, welches fich allmälig zu jener Objektivität der Anschaulichfeit steigert, in welcher die Welt dafteht. In biefem Sinne wird von ihrer Entstehung, als anschaulichen Objeftes, wirklich Rechenschaft gegeben, und zwar nicht, wie bei jenen, mittelft unhaltbarer Fiftionen.

Da, in Kolae der Kantischen Kritik aller svekulativen Theologie, die Philosophirenden in Deutschland fich fast alle auf den Spinoza zurudwarfen, fo daß die gange unter bem Ramen ber Rachkantischen Bhilosophie befannte Reihe verfehlter Bersuche bloß geschmadlos aufgeputter, in allerlei unverständliche Reden gehüllter und noch sonst verzerrter Spinozismus ift; will ich, nachdem ich bas Berhältniß meiner Lehre zum Pantheismus überhaupt bargelegt habe, noth das, in welchem fie jum Spinozismus insbefondere fteht, bezeichnen. Bu dicfem also verhalt fie fich wie bas Reue Testament zum alten. Was nämlich bas Alte Testament mit bem neuen gemein hat ift ber felbe Bott-Schöpfer. Dem analog, ift bei mir, wie bei Spinoza, die Welt aus ihrer innern Kraft und burch fich felbst ba. Allein beim Spinoza ift feine substantia aeterna, bas innere Wefen ber Welt, welches er felbst Dens betitelt, auch feinem moralifden Charafter und feinem Werthe nach, ber Jehova, ber Gott-Schöpfer, bet feiner Schöpfung Beifall flatscht und findet, daß Alles vortrefflich gerathen sei, navra nache dien. Spinoza hat ihm weiter milite, als bie Berfonlichfeit entzogen. Auch bei ihm also ift die Belt und Alles in ihr gang portrefflich und wie ce fenn foll: baber bat ber Mensch weiter nichts zu thun, als vivere, agere, suum Esse conservare, ex fundamento proprium utile quaerendi (Eth. IV, pr. 67): er foll eben fich feines Lebens freuen, fo lange es mahrt; gang nach Robeleth, 9, 7-10. Rurg, es ift Optimismus: baber ift bie ethische Seite schwach, wie im Alten Testament, ja, fie ift fogar falich und jum Theil emporend \*). - Bei mir hingegen ift ber Bille, ober das innere Befen ber Belt, feineswegs ber Jehova, vielmehr ift es gleichsam ber gefreuzigte Seiland, ober aber ber gefreuzigte Schacher, je nachdem es fich entscheibet: bemaufolge ftimmt meine Ethif auch jur Chriftlichen burchweg und bis ju ben bochsten Tendengen dieser, wie nicht minder zu der des Brahmanismus und Buddhaismus. Spinoza hingegen fonnte ben Juden nicht los werden: quo semel est imbuta recens servabit odorem. Gang Bubiich, und im Berein mit bem Bantheismus obendrein absurd und abscheulich zugleich, ift feine Berachtung ber Thiere, welche auch er, ale bloge Sachen ju unferm Gebrauch, für rechtlos erflart: Eth. IV, appendix, c. 27. -Bei bem Allen bleibt Spinoza ein fehr großer Dann. um feinen Berth richtig ju schaten, muß man fein Berhaltniß jum Cartefius im Auge behalten. Diefer hatte die Ratur in Beift und Materic, D. i. denfende und ausgedehnte Cubftang, icharf gespalten, und cben fo Gott und Belt im völligen Gegenfat zu einander aufgestellt: auch Spinoza, fo lange er Rartefianer war, lehrte bas Alles, in feinen Cogitatis metaphysicis, c. 12, i. 3. 1665. Erft in feinen letten Jahren fah er das Grundfalsche jenes zwicfachen Dualismus ein: und bemaufolge besteht seine eigene Philosophie hauptsächlich in ber indirekten Aufhebung jener zwei Gegensate, welcher er jedoch, theils um feinen Lehrer nicht zu verlegen, theils um weniger anftogig

<sup>\*)</sup> Unusquisque tantum juris habet, quantum potentia valet. Tract. pol., c. 2, §. 8. — Fides alieui data tamdiu rata manet, quamdiu ejus, qui fidem dedit, non mutatur voluntas. Ibid. §. 12. — Uniuscujusque jus potentia ejus definitur. Eth. IV. pr. 37, schol. 1. — Besonders ift das 16. Kapitel bes Tractatus theologico-politicus das rechte Kompendium der Immoralität Spinezischer Philosophie.

ju fenn, mittelft einer ftreng bogmatischen Form, ein vofitives Unfeben gab, obgleich ber Gehalt hauptfächlich negativ ift. Diefen negativen Sinn allein hat auch feine Ibentifitation ber Welt mit Gott. Denn bie Welt Gott nennen beißt nicht fie erflaren: fie bleibt ein Rathsel unter biesem Ramen, wie unter jenem. iene beiben negativen Wahrheiten hatten Werth fur ihre Beit. wie für jebe, in ber es noch bewußte, oder unbewußte Kartefianer Mit allen Philosophen vor Lode hat er ben Kehler gemein, von Begriffen auszugeben, ohne vorher beren Urfprung unterfucht zu haben, wie ba find Substanz, Urfach u. f. w., die bann bei folchem Berfahren eine viel ju weit ausgebehnte Beltung erhalten. - Die, welche, in neuester Beit, sich jum aufgefommenen Reo - Spinozismus nicht befennen wollten, wurden, wie g. B. Jacobi, hauptfächlich durch das Schreckbild des Katalismus bavon jurudgefcheucht. Unter biefem nämlich ift iebe Lehre zu verstehen, welche das Dafenn der Welt, nebst der fris tischen Lage des Menschengeschlechts in ihr, auf irgend eine abfolute, d. h. nicht weiter erflarbare Rothwendigfeit gurudführt. Jene hingegen glaubten, es fei Alles baran gelegen, Die Welt aus dem freien Willensatt eines außer ihr befindlichen Wefens abzuleiten; als ob jum voraus gewiß mare, welches von Beiben richtiger, ober auch nur in Beziehung auf une beffer mare. Besonders aber wird dabei das non datur tertium porquegesent. und demgemäß hat jede bisherige Philosophie das Eine oder das Andere vertreten. Ich zuerst bin hievon abgegangen, indem ich das Tertium wirklich aufstellte: der Willensaft, aus welchem die Welt entspringt, ift unser eigener. Er ift frei: benn ber San vom Grunde, von dem allein alle Rothwendigfeit ihre Bedeutung hat, ift bloß bie Form seiner Erscheinung. Eben barum ift biefe. wenn ein Mal ba, in ihrem Berlauf durchweg nothwendig: in Kolge bievon allein können wir aus ihr die Beschaffenheit ienes Willenaftes erkennen und bemgemäß eventualiter anders wollen.

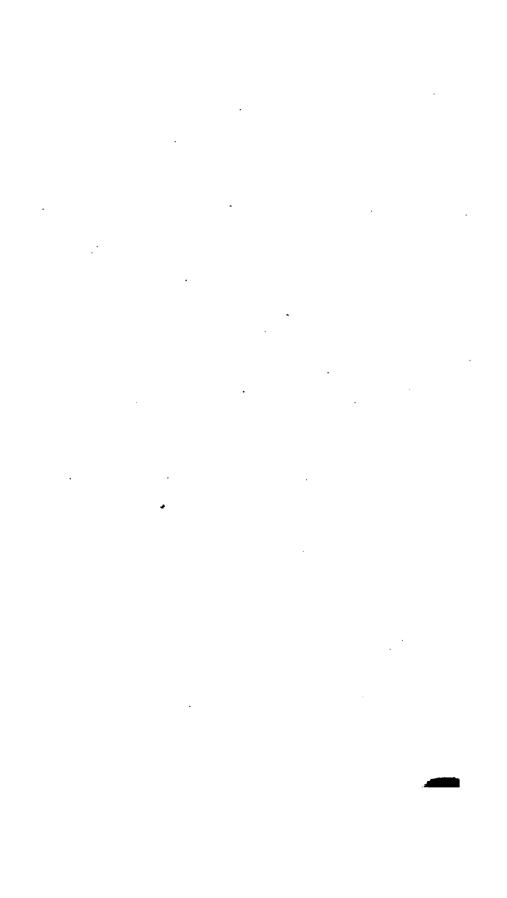

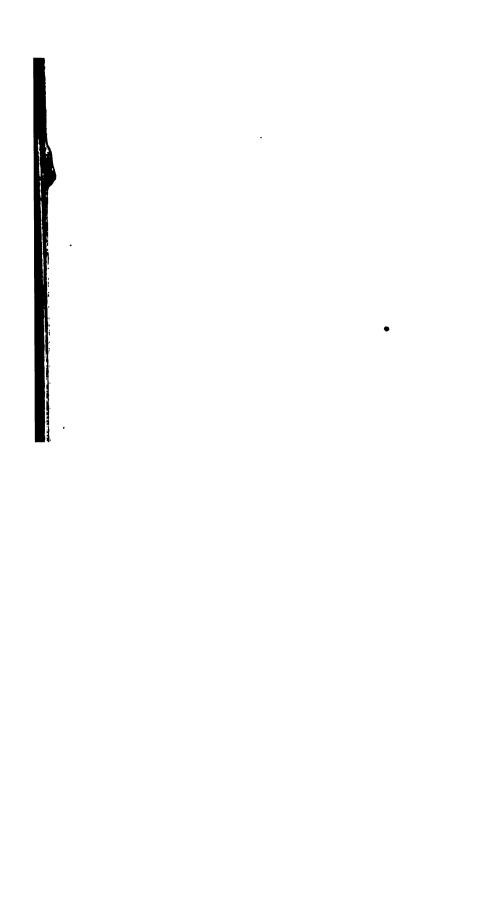

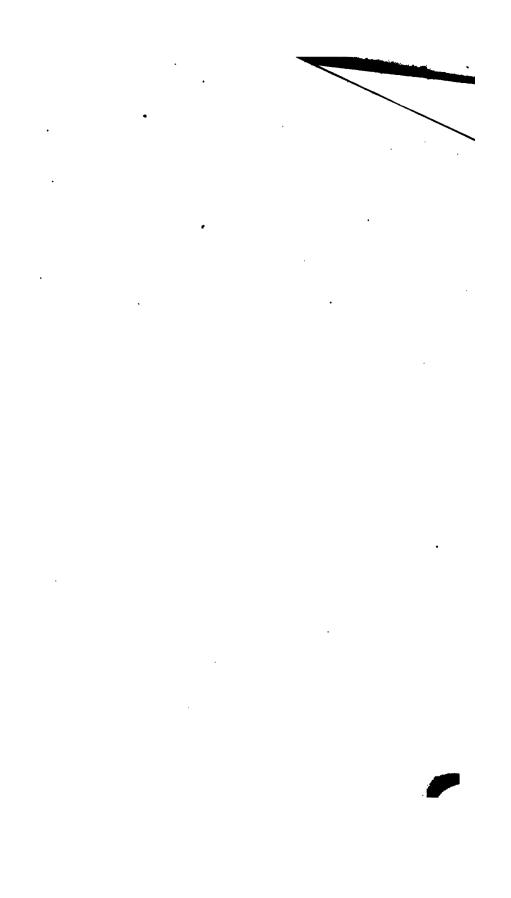

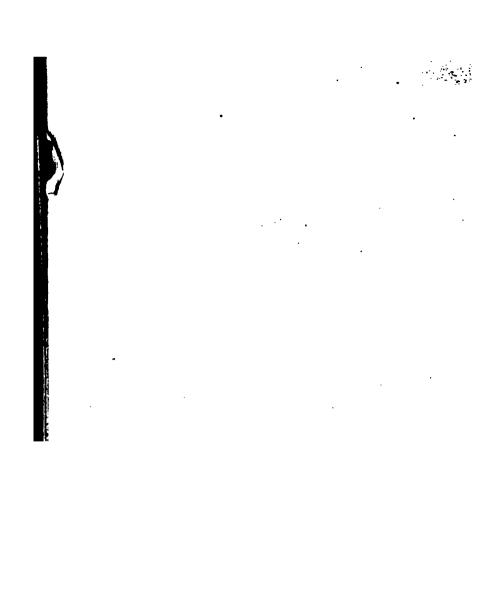